

durch die

# Prairien und Wüsten

des westlichen Nord = Amerika

vem

### Miffisppi nach den Ruften der Sudfee

im Gefolge ber

von der Regierung der Bereinigten Staaten unter Lieut. Bhipple ausgesandten Expedition.

Bon

#### Balduin Möllhausen.

Eingeführt von Alexander von Sumboldt.

Zweite Auflage.

Mit einer lithogr. Rarte, entworfen von Dr. Benry Lange.

Leipzig,

Bermann Mendelsfohn.

1860.



Die resp. Käufer dieser neuen Octav-Ausgabe von

## Möllhausen's Wanderungen etc.,

welchen es wünschenswerth sein möchte, auch die zu der Pracht-Ausgabe gehörenden, vorzüglich schön von Storch & Kramer und Winckelmann & Söhne in Berlin ausgeführten

#### 13 Blätter Illustrationen in Ton- und Oelfarbendruck

(auf starkem Kupferdruckpapier in gr. 4.)

zu besitzen, können solche auch besonders

in elegantem Carton zu dem Preise von 6 Thlrn. durch jede Buchhandlung beziehen.

#### Diefe 13 Blätter Illuftrationen ftellen dar:

- Wa-ki-ta-mo-ne (Häuptling der Ottoe-Krieger) und sein Jagdtrupp. (Aquarellbild.)
- Sandstein-Gebilde in der Prairie nordwestlich von Texas. (Tondruckbild.)
- 3. Lager der Kioway-Indianer. (Aqua-
- 4. Häuptlinge vom Stamme der Ottoe-Indianer. (Aquarellbild.)
- 5. Sandstein-Bildung bei Pueblo de Santo Domingo. (Tondruckbild.)
- 6. Kirche in der Pueblo de Santo Domingo. (Aquarellbild.)

- 7. Zuñi, Indianer-Stadt in Neu-Mexico.
  (Aquarellbild.)
  - 8. Der versteinerte Wald. (Tondruck-bild.)
- 9. San Francisco-Mountains. Ausgebrannte Vulkane. (Aquarellbild.)
- Cereus giganteus. Riesen-Cacteen. (Tondruckbild.)
- 11. Mohave-Indianer aus dem Thale des Rio Colorado. (Aquarellbild.)
- Wohnung und Spiele der Eingeborenen am Rio Colorado. (Tondruckbild.)
- 13. Wellingtonia gigantea. Riesenceder in Californien. (Tondruckbild.)

Dazu das Titelbild in Holzschnitt: Der Colorado-Fluss und Mündung von Bill Williams Fork. Nach einer Skizze von Möllhausen gezeichnet von Professor Eduard Hildebrandt in Berlin.

Exemplare der Prachtausgabe von Möllhausen's Reise (Sr. Maj. dem Könige Friedrich Wilhelm IV. von Preussen gewidmet) sind ebenfalls noch zu haben. Preis derselben in englischem Einbande 18 Thlr.

Die Verlagshandlung

Hermann Mendelssohn in Leipzig.



## Wanderungen

burch bie

## Prairien und Wüsten

des westlichen Nordamerika

pom

### Missiffippi nach den Küsten der Südsee

im Gefolge ber

von der Regierung der Vereinigten Staaten unter Lieutenant Whipple ausgesandten Expedition.

Von

#### Balduin Möllhausen.

Eingeführt von Alexander von humboldt.

3weite Auflage.

Mit einer lithographirten Rarte, entworfen von Dr. Benry Lange.

Leipzig, Hermann Mendelssohn. 1860. Prairien und Wüsten

Digitized by the Internet Archive in 2014

### Borwort

pon

#### Alexander von humboldt.

Die Verhältniffe gegenseitigen Wohlwollens und eine gewiffe Gleichheit der Bestrebungen in dem Laufe ernster und wichtiger Unternehmungen haben, wie ich schon mehrmals geäußert, allein mich bewegen konnen, bie innere Scheu und bie Abneigung zu überwinden, welche ich, vielleicht mit Unrecht, von jeher vor den einleitenden Vorreben von fremder Sand hege. In ber fo langen Dauer eines bewegten Lebens habe ich biefe Vorreden nur überaus felten, zweimal für deutsche und zweimal für französische, vielgelesene Werke geschrieben. Es waren biefe Werke ber Zeitfolge nach: unseres großen Geologen, Leopold's von Buch, Reise nach dem Nordcap in der frangösischen Uebersetung; ber englische Reisebericht von Sir Robert Schomburgt's gefahrvollem fünfjährigen Unternehmen, um bie Rüfte ber Guyana bei Effequibo aftronomisch mit dem öftlichsten Bunkte bes Ober-Orinoco bei ber Miffion Esmeralda zu verbinden, an den ich von Westen her gelangt war; die Original = Ausgabe der fämmt= lichen Werke meines unvergeglichen Freundes François Arago; endlich die oftindische und tibetanische Reise des so früh dahingeschie= benen, liebenswürdigen Prinzen Baldemar bon Preußen.

Die Schrift, welche ich jetzt unaufgefordert, aus Achtung für die rastlose und auskauernde Thätigkeit des Berfassers in einer grossen Expedition, für die bescheidene Einfachheit seines kräftigen, überaus ehrenwerthen Charakters und für ein ausgezeichnetes, durch den Ansblick der freien Ratur fast allein ausgebildetes Kunsttalent, mit einem empsehlenden Borwort begleite, macht teine Ansprüche auf physikalische Wissenschaftlichkeit, ob sie gleich über die äußere Bodengestalt und

bie geographischen Verhältnisse so wenig burchforschter Gegenden viel Interessantes, Selbstbeobachtetes oder bisweilen den mitreisenden Fachsgelehrten Entlehntes, darbietet. Herr Möllhausen, früher angestellt als Topograph und Zeichner bei der Sendung, welche unter dem Befehle des muthigen und einsichtsvollen Lieutenant Whipple zur Bestimmung der südlichen Sisendahns Richtung nach den Küsten des Stillen Oceans von der Regierung der Bereinigten Staaten veranstaltet wurde, veröffentlicht ein Tagebuch, in dem er, gleichsam als Commentar zu seinen landschaftlichen Aufnahmen und historischen Stizzen, empfangene lebensfrische Natureindrücke wiedersgiebt. Ueberall, wo die Darstellung des Reisenden das Resultat einer sicheren und gewissenhaften Anschauung der Gegenwart ist, gewährt sie eben dadurch schon und besonders in dem, was die Zustände der Eingeborenen auf den verschiedenen Stufen ihrer Uncultur betrifft, ein wichtiges, rein menschliches Interesse.

Die Nähe nordamerikanischer und europäischer Unsiedler gereicht ben unabhängigen Stämmen, wie eine traurige Erfahrung fast in allen Zonen lehrt, zum Berberben. Allmälig auf engere Räume gu= fammengebrängt und, wo ber nabe Contact Beute verheißt, an Berwilderung zunehmend, reiben fie fich meiftentheils in ungleichen Rampfen auf. Wenn im früheften Anfange bes Inca-Reiches von Beru, in ben Cordilleren von Quito, auf ber Hochebene von Reu-Granada (bem alten Cundinamarca) und in dem mexifanischen Anahuac, sud= lich von bem 28ften Parallelfreise, Die alte indianische Bevölferung fich erhalten, ja sogar an einigen Bunkten ansehnlich vermehrt hat, so ift die Urfache bavon größtentheils barin zu fuchen, bag viele Jahr= hunderte lang vor der spanischen Conquista die Bevölkerung bort aus friedlichen ackerbauenden Stämmen bestand. Alles, was sich in Berrn Möllhausen's Reisebericht auf Ethnographie und auf die physischen und sittlichen Berhältniffe ber, felten fupferfarbigen, haufiger mehr braunrothen, Ureinwohner zwischen bem Mifsouri und ben Rocky Mountains, zwischen bem Rio Colorado und bem Littoral ber Subfee bezieht, ift auf zwiefache Weise anziehend. Es berührt entweder allgemeine Betrachtungen über die bald fortschreitende, bald in ihrem Fortschritt gehemmte Cultur; ober besondere, locale, mit historischen Erinnerungen zusammenhängende Berhältniffe. Berallgemeinerung ber Unficht reizen bie mannichfaltigen Stufen unentwickelter Intelligenz in bem Urzuftande ber Horben, welche man fo unbestimmt und oft so unpassend Wilbe (Indios bravos) nennt, bie Ginbildungsfraft bazu an, aus ber eng begrenzten Räumlichkeit

ber Gegenwart zu einer geheinmisvollen Bergangenheit, zu ber Zeit aufzusteigen, wo ein großer Theil des Menschengeschlechts, der jetzt sich einer hohen Blüthe der Eultur, in Wissenschaft und bildender Kunst, erfreut, in eben solcher Rohheit der Sitte lebte. Wie oft habe ich selbst die lebendigste Anregung zu diesen Betrachtungen erfahren auf einer Flußschiffsahrt von mehr als 380 deutschen Meilen in den Wildnissen des Orinoco, südlich von den Cataracten von Atures, auf dem Atadapo, Cassiquiare und Rio Negro! Aber auch in den Zuständen der Ungesittung erkennt man hier und da mit Erstaunen einzzelne Spuren des Erwachens selbsitthätiger Geisteskraft; man erkennt sie in dem gleichzeitigen, den Berkehr zwischen nahen Stämmen ersleichternden Besitze mehrerer Sprachen; "in Ahnungen von einer überirdischen, furchts oder freudebringenden Zusunst; in traditionellen Sagen, die kühn bis zur Entstehung des Menschen und seines Wohnssitzes aufsteigen."

Die Horben, welche zwischen Neu-Mexiko und bem Rio Gila leben, ziehen aus örtlichen Ursachen noch barum bie Aufmerksamkeit auf fich, weil fie auf ber Strafe ber großen Bolferzuge zerftreut find, bie, von Norben gegen Guben gerichtet, vom fechsten bis jum zwölften Jahrhundert unter ben Namen ber Tolteken, ber Chichimefen, der Nahuatlaken und der Azteken bas füdliche tropische Mexiko durchwandert und theilweise bevölkert haben. Bauwerke und Reste bes Kunftfleißes biefer, zu einer Urt höberer Cultur gelangten, Na= tionen find übrig geblieben. Man bezeichnet noch, burch alte Traditionen und historische Malereien geleitet, die verschiedenen Statio= nen, b. h. das Berweilen ber Azteken am Rio Gila und mehreren sud-fud-öftlichen Punkten. Es find dieselben in meinem mexikanischen Atlas angegeben, und die 1846 vom Ingenieur= Lieutenant 23. Abert und fpater von Möllhaufen gefehene, vielftödige Bauart großer Familienhäuser (Casas grandes), zu benen man burch, nächtlich eingezogene, Leitern aufstieg, bietet noch jetzt Analogien ber Conftruction bei einzelnen Stämmen.

Da die übrig gebliebenen, zum Theil gigantesken Sculpturen, wie die Unzahl religiöser und historischer Malereien der phramidensbauenden, der Jahreschclen kundigen Tolteken und Azteken sehr überseinstimmend menschliche Gestalten darstellen, deren phhsiognomischer Charakter besonders in Hinsicht der Stirn und der außerordentlich großen, weit hervortretenden Habichtsnasen von der Bildung der jetzt Mexiko, Guatemala und Nicaragua in der Zahl vieler Millionen beswohnenden, ackerbautreibenden Eingeborenen abweicht: so ist von gros

Ber ethnographischer Wichtigkeit bie Lösung bes, schon von bem geistreichen Catlin behandelten, Problems, ob und wo unter ben nördlichen Stämmen fich Geftalten und Gefichtsbildungen finden laffen, bie nicht blos als Individuen, sondern ragenweise mit den älteren monumentalen übereinstimmen. Sollten nicht bei ber amerikanischen nord-füblichen Bölkerwanderung, wie bei ber afiatischen oft-westlichen, zu welcher ber Unfall ber Hinngnu auf die blonden Dueti und Ufün ben früheften Unftoß gab, nördlich vom Bila, wie bort im Caucasus (auf bem pontischen Isthmus), einzelne Stämme zurückge= blieben sein? Alles, was in bem Neuen Continent mit den gewagten Bermuthungen über die Quelle eines gewiffen Grades erlangter Civilisation, was mit ben Urfigen ber wandernden Bölfer (Suehuet= lapallan, Aztlan und Quivira) zusammenhängt, fällt bisher wie in den Abgrund ber hiftorischen Mythen. Unglaube an eine be= friedigende Lösung bes Problems bei bem bisherigen noch so bedauernswürdigen Mangel von Materialien, darf aber nicht dem fortgesetzten Beftreben nach muthiger Forschung Schranken seten. Die Frage nach solchen Ueberbleibseln ber wandernden Bölfer im Norden findet in Catlin's auf bem Berliner Mufeum aufbewahrten Delbilbern wie in Möllhaufen's Zeichnungen mannichfaltige Befriedigung. Auch hat fie eine werthvolle Arbeit auf bem Felde ber Sprachen veranlaßt, welche bie Spuren bes Azteken = Ibioms (nahuatl) auf ber Weftfeite bes nördlichen Amerika's verfolgt. Professor Buschmann, mein talentvoller, vieljähriger Freund, hat in einem von ihm unternommenen Werke einige vor einem halben Jahrhundert von mir geäußerte Ueberzeugungen befräftigt und in Arbeiten, die er gemeinschaftlich einst mit meinem Bruder, Wilhelm von Sumboldt, unternommen, seine tiefen Renntnisse ber alten Azteken=Sprache histo= risch nutbar gemacht.

Neben dem ethnologischen und historischen Interesse, das sich an den so wenig bekannten Erdraum knüpft, dessen genauere Beschreibung der Gegenstand der nachfolgenden Blätter ist, tritt in gleischem Maße anregend hervor das politische Interesse des allgemeinen Weltverkehrs, wie der Culturverhältnisse des Bodens, welche durch jenen Verkehr mittelbar begünstigt werden. Die reichen atlantischen Staaten, die am Ohio und Mississispischen Gen sich durch den Lauf der Begebenheiten gedrängt, die geeignetsten Wege nach den neu errungenen und in den mächtigen nordameristanischen Staatenbund ausgenommenen Küstenländern des Stillen Meeres zu finden. Diese Küstenländer sind reicher, als

das Europa gegenüberliegende öftliche Littoral, mit sicheren und schöffsbauholz und dem gesuchtesten aller Minerals producte versehen. Die neue Heimath, lange von Mönchen, streng aber friedlich, regiert, und dem einträglichen Fischotter-Fange geöffnet, ist durch ihre natürlichen Verhältnisse und in den Händen einer raste los thätigen, unternehmenden, intelligenten Bevölkerung berusen, eine wichtige Rolle in dem chinesischen, japanischen und langsam auskeismenden oft-sibirischen Handel zu spielen.

Wenn zu ber Zeit ber zweiten Entbedung von Amerika burch Chriftoph Columbus Ackerbau, bürgerliche und staatliche Einrichtun= gen, weite Berbreitung berfelben Form bes religiöfen Cultus: wenn Berkehr, durch Runststraßen über hobe Gebirge befördert: monumentale Sculpturen, wie große Bauwerke (Tempel, Treppen-Phramiden, Wohnungen der Fürsten und Befestigungsmittel) sich vom mexikani= schen Anahuac bis Chili allein Affen gegenüber, im westlichen Theile bes Reuen Continents, fanden: fo war ber vielfach größere, verhältnismäßig flächere, von Flugneten durchzogene, öftliche Theil ein Sit ber Wildheit, von Bolksstämmen bewohnt, welche, vereinzelt, felten in Conföderationen zu friegerischen gemeinsamen Unternehmun= gen verbunden, fich fast allein vom Jagdleben und Fischfange ernähr= ten. Diefer sonderbare alte, nach ben Weltgegenden zu bezeichnende Contrast der Cultur und Un cultur begann aufgehoben zu werden, feitbem in zwei, burch ein halbes Jahrtausend getrennten Epochen, von dem nördlichsten und südlichsten Theile Europa's aus, das große oceanische Thal überschritten wurde, welches zwei Continente scheidet. Die erfte, scandinavisch = isländische Unsiedelung, veranlagt von Leif, bem Sohne Erit's bes Rothen, war schwach, von vorübergehender Art und fittlich fruchtlos gewesen, ohne alle Einwirkung auf den Zu= ftand ber Eingeborenen, obgleich bie amerifanischen Rusten in ber falten und gemäßigten Bone vom breiundfiebzigften (von der kleinen Gruppe ber westgrönländischen Weiber-Inseln) bis zu 41 10 ber Breite von fühnen driftlichen Seefahrern besucht murben.

Erst zu der Zeit der zweiten Entdeckung von Amerika, durch Christoph Columbus, der Entdeckung innerhalb der tropischen Zone, hat sich recht eigentlich eine Erdhälste der anderen zu offenbaren ansgesangen. Des Astronomen und Arztes Toscanelli alte Verheißung: duscar el levante por el poniente, den goldreichen Orient durch eine Schiffsahrt nach Westen aufzusinden, wurde erfüllt. Steigt man in der Erinnerung zu den Weltaltern hinauf, in welchen den

Culturvölkern, die das Becken des Mittelmeeres unwohnten, durch die Gründung von Tartessus und die wichtige Irrfahrt des Coläus von Samos die gadeirische Pforte, die mittelländische Meerenge, geöffenet wurde: so erkennt man in derselben ostwestlichen Richtung ein unausgesetztes Streben atlantischer Seefahrer nach der jenseitigen Ferne. Die weltgeschichtlichen Begebenheiten, in denen sich ein grosper Theil der Menschheit von einer gewissen Gleichmäßigkeit der Tendenz beledt zeigt, bereiten Großes langsam und allmälig, aber um so sicherer, vor; sie entwickeln sich aus einander nach ewigen Gesten; ganz wie die, welche walten in der organischen Natur.

Obgleich die Gubfee erft fieben Jahre nach bem Tobe bes Chriftoph Columbus von bem Gipfel ber Sierra be Quarequa auf bem Ifthmus von Panama burch Basco Nunez be Balboa gefeben, und wenige Tage barauf in einem Canot von Mongo Martin be Don Benito beschifft wurde, so hatte boch schon Columbus im Jahre 1502, also eilf Jahre vor Balboa, auf ber vierten Reife, in welcher er am meiften die Thatfraft seines Beiftes erwiesen, im Buerto be Retrete an ber Ditfufte Beragua's eine genaue Kenntnig von ber Existenz ber Subsee erhalten. Er bezeichnet in ber Carta rarissima vom 7. Julius 1503, in bem Briefe, in welchem er so poetisch sei= nen großartigen Bundertraum beschreibt, auf bas Deutlichste bie zwei einander gegenüberliegenden Meere oder, wie ber Gohn in ber Le= bensbeschreibung bes Baters fagt, bie "gefuchte Berengung (estrecho) bes Festlandes." Diefer ihm burch bie Eingeborenen offenbarte Ocean follte nach feiner Meinung ihn führen nach bem Gold = Cherfones des Ptolemaus, nach dem oft-afiatischen Bewurglande; babin, wo einst in großer Zahl, burch Chronometer geleitet, nordamerikanische, in San Francisco gebaute Schiffe fegeln werben. In einer Zeit, wo Entwurfe zu riefenhaftem Bau fowohl von Gifenbahnen (bie gerablinige Entfernung ber atlantischen Rufte zu ber Rufte von San Francisco in Californien ift ohngefähr 550 beutsche Meilen), als von oceanischen Canalen: burch ben Naipi und Cupica, burch ben Atrato und Rio Truando, burch ben Huasacualco und ben Chimalapa, burch ben Rio be San Juan und ben See Nicaragua, auf bas Lebhafteste ben Menschengeist beschäftigen, gebenkt man gern an ben erften kleinen Anfang ber Renntnig vom Stillen Meere, an das, was Columbus auf feinem Tobtenbette bavon wiffen fonnte. Der große, schon von seinen Zeitgenossen, wie ich an einem anderen Orte erwiesen, halb vergeffene Mann, ftarb in Ballabolid ben 20. Mai 1506 in dem festen Glauben, welchen auch noch Amerigo Bespucci

bis zu seinem Tobe in Sevilla (am 22. Februar 1522) theilte, nur Kusten bes Continents von Asien und keines neuen Welttheils entreckt zu haben. Columbus hielt das Meer, welches den westlichen Theil von Veragua bespült, für dem Gold-Chersones so nahe, daß er das Lagenverhältniß der Provinz Ciguare in West-Veragua zum Puerto Retrete (Puerto Escrivanos) verzlich mit dem von "Benedig zu Pisa, oder von Tortosa an der Mündung des Ebro zu Fuenteradia an der Vidasson in Biscapa;" auch rechnete er von Cisguare bis zum Ganges (Gangues) nur 9 Tagereisen. Sehr beachtungswerth scheint mir dazu noch der Umstand, daß heutiges Tages der Goldreichthum (las minas de la Aurea), welchen die Carta rarissima des Columbus in den östlichen Theil Usiens setz, in Calisornien, an der Westtüste des Neuen Continents, zu sins den ist.

Gine übersichtliche Schilderung biefer Contrafte zwischen ber Jett= und Borgeit, wie bes großen Gewinnes, welchen verständige Durchforschungen ber Terra incognita bes fernen Westens in bem Gebiete ber Bereinigten Staaten ber allgemeinen Länderkenntnif noch für viele Jahrzehente werden barbieten können, ist ber Sauptzweck biefes Borwortes gewesen. Es bleibt mir am Schlusse besselben noch bie angenehme Pflicht zu erfüllen übrig, ben Lefer baran zu erinnern. daß ber Berfaffer bes nachfolgenden Reiseberichtes vom Miffiffippi und Arlanfas zu ben Ufern bes Stillen Meeres ben Bortheil gehabt hat, durch eine frühere Reise nach dem Nebraska=Flusse an bas Leben unter Indianer = Stämmen lange gewöhnt zu fein. Nach= bem er, ber Sohn eines preufischen Artillerie-Officiers, ben Militairbienft im Baterlande mit belobenden Zeugniffen feiner Oberen verlassen, ging er, kaum 24 Jahre alt, nach bem westlichen Theile ber Bereinigten Staaten : unabhängig, allein; unwiderstehlich getrieben (wie es bei strebsamen und fräftigen Gemüthern vorzugsweise ber Kall ist) von einem unbestimmten Sang nach ber Ferne, nach bem Anblick einer wilben, freien Natur. Nabe bei ben Ufern bes Miffiffippi erhielt er Runde von bem schönen, vielversprechenden naturbistorischen Unternehmen, bas Gr. R. H. ber Bergog Baul Wilhelm von Bürttemberg nach bem Felsengebirge (ben Rocky Mountains) eben vorbereitete. Der junge Mann bat um die Erlaubnif, sich biefem Unternehmen anschließen zu burfen, und erhielt fie auf eine eble, wohlwollende Weise. Die Expedition gelangte ohne Unfall bis in bie Gegend bes Forts Laramie am Blatte-Fluß, als große Un= wegfamkeit bes Bobens, ein furchtbarer, allgemeines Augenübel erregenter Schneefall, wiederholte Raubanfälle ber Gingeborenen und bas Absterben ber jo nothwendigen Pferte ben Bergog für jest zum Aufgeben bes Unternehmens nöthigten. Bon biefem getrennt, aber fich auschließend vorbeiziehenden Ottoe-Indianern, Die ihn mit einem Pferte versaben, mantte fich Gerr Möllhaufen nun nördlicher nach Bellevue, bermalen bem Gite einer Agentur und Rieberlage bes Belghandels. Nach einem breimonatlichen Aufenthalte und thä= tigen Jagtleben bei ben Omahas schiffte er ben Miffissippi berab und hatte die Freude, wieder mit bem Bergog Paul Wilhelm von Bürttemberg zusammenzutreffen und in mehrsachen Excursionen an ber Bermehrung ber wichtigen zoologischen Sammlungen biefes Fürsten mit zu arbeiten. Im Sahre 1852 schiffte er fich in New-Orleans nach Europa ein, von bem vervienstvollen preußischen Conful, Herrn Angelrodt, in St. Louis an ber Mündung bes Miffouri, beauftragt, mabrent ber Reise für bie glückliche Ueberkunft einer Babl intereffanter, bem Berliner goologifchen Barten beftimm= ter Thiere einige Sorge zu tragen.

Der muthigfte Entschluß, mit vermehrten Kenntnissen und ver= mehrter fünstlerischer Ausbildung, wenn gleich mit sehr beschränkten Mitteln, eine zweite Excursion nach bem Besten ber nordamerikani= schen Freistaaten zu magen, stand bei herrn Möllhausen fest. Meinem innigen und vieljährigen Freunde, bem Beh. Medicinalrath und Professor Lichtenstein, verdanke ich die Bekanntschaft bes jungen Reisenden. Wie sollte ich, vielleicht ber alteste unter ben Reisenden dieses Jahrhunderts, der ich mich in frühester Jugend von ähnlicher, unbestimmter Wanderungsluft gedrängt fühlte, nicht Intereffe für ben mir so warm Empfohlenen gewonnen haben? Die Suld bes hochherzigen, jedem aufteimenden Talente gern hülfreichen Monarch en gestattete es, daß Balduin Dollhaufen feine febr ausgezeichneten, physiognomisch wahren Reiseskiggen aus bem Leben ber Indianer 3hm perfonlich vorlegen burfte. Bei bem wachsenten Wohlwollen, teffen meine Arbeiten und Bestrebungen sich in ben Vereinigten Staaten von Nordamerifa zu erfreuen haben, bei ben eblen Aufopferungen, welche fo viele ber einzelnen Regierungen bort zur Beforderung bes freien geiftigen Fortschrittes, besonders in allen Theilen des aftronomischen, geographischen und naturhistorischen Wiffens machen, durfte ich hoffen, daß Empfehlungen von mir, ver= eint mit benen eines anderen mir theuren Freundes, des preußischen Befandten, Beren von Berolt, bem Burudfehrenden bei ben obersten Behörden und bei ber edeln Smithsonian Institution von ersprießlichem Nuten sein würden. Unsere Hoffnungen sind bald erstüllt worden. Herr Möllhausen hat selbst im Eingange zu dem Reiseberichte seine Anstellung als Topograph und Zeichner bei der, auch wissenschaftlich wohl ausgerüsteten, Expedition des Lieutenant Whipple erzählt.

Trop ber Mühfeligkeiten, tie von einem, blos auf tem landwege eilf Monate dauernden, ernsten Unternehmen ungertrennlich find, hat ber Reisende boch mabrend besselben mehrmals Abhandlungen an bie geographische Gesellschaft zu Berlin gefandt, unter benen zwei von allgemeinem Interesse waren. Die eine Abhandlung betraf bie Sitten und die Berichiedenbeit bes Rorverbaues ber am Großen Colorato und im naben Gebirge lebenten, wenig befannten Indianer= stämme: ber Mohames, Cutchanas und Cosninos; tie antere ben jogenannten versteinerten Urwald zwischen ber "alten Stadt" (Pueblo de Zuni) und tem Aleinen Colorato. Diejes mert= würdige Phänomen, in welchem Coniferen mit einigen baumartigen Farren vereinigt find, ift auch von bem Geologen ber Expedition, herrn Jules Marcon, jest Professor an ber feberalen polytechnischen Schule zu Zürich, in seiner so überaus lehrreichen "allgemei= nen Drographie von Canada und ben Bereinigten nordamerikanischen Staaten" beschrieben worten. Der nachfolgende Reisebericht hat burch wiffenschaftliche Auszüge aus ben gelehrten, bereits gebruckten Arbeiten des herrn Marcon bereichert werden können. Der Zweck ber großen Expedition unter ben Befehlen bes Lieutenant Bhipple ward glücklich erreicht am 23. März 1854 burch die Unkunft an ber Rufte ber Subfee bei bem Safen San Bedro, nordlich von dem californischen Missionsborfe San Diego. Die schnelle Rudreise ging von San Francisco über ten Isthmus von Panama nach New-Pork, jo daß herr Möllhausen nach einer Abwesenheit von einem Jahre und fünf Monaten mit seinen Sammlungen aus bem Far West und einer großen Zahl intereffanter, im Ungeficht ber Naturscenen finnig aufgefaßter, malerischer Entwürfe, in Berlin ankam. Diefe Studien hatten fich wieder bes aufmunternoften Beifalles und ber buldreichen Unerfennung bes Ronigs zu erfreuen. Er Majeftat batten bie Gnate, zu beschließen, ben jungen Reisenden in Ihre Dienste zu nehmen und als Cuftos ber Bibliotheten in ben Schlössern von Potsbam und ber Umgebung anzustellen. Seine lebensfrischen Schilderungen ber wilben Ratur in ber Mannichfaltigkeit ihrer Gestaltungen, bes Zustandes ber Uncultur eingeborener Stämme und ber Sitten ber Thierarten, erinnern baran,

wie in empfänglichen Gemüthern tiefe Gefühle die Sprache veredeln. Bas Balduin Möllhausen in einem so vielbewegten Leben, unster mannichfaltigen Entbehrungen, doch Ersatz gewährenden Natursfreuden erfahren, ist für seine geistige Ausbildung nicht verloren gesgangen; denn, wie Schiller in so schöner Einfachheit sagt, "der Mensch wächst mit seinen Zwecken."

Berlin, im Monat März 1857.

## Inhalt.

| I.             | Auf bem Miffiffippi Fort Napoleon Artanfas River Ufer                                                     | Seite |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.             | bes Artenies Rittle Rock - Ran Ruren                                                                      | 1     |
| II.            | bes Arfanjas. — Little Rock. — Ban Buren Fort Smith. — Ausruftung ber Epedition. — L'agerleben bei Fort   | 1     |
| 11.            | Smith. — Bill Spaniard. — Bändigen der Maulthiere                                                         | 8     |
| III.           | Die Ländereien am Boteau. — Die Indianer baselbst. — Ihre Un-                                             | G     |
| 111.           | fiebelungen. — Uebergang über ben Poteau. — Das Gewitter. —                                               |       |
|                | Fort Roffee                                                                                               | 15    |
| IV.            | Fort Roffee                                                                                               | 10    |
|                | Sagen ber Choctams. — Rathebersammlung ber Choctams. —                                                    |       |
|                | Sans Bois Creek Pine Grove Ballfpiel ber Choctams.                                                        | 21    |
| v.             | Fraser, ber indianische Schnied Sans Bois Creek Die vier                                                  | ~ 1   |
|                | Trapper. — Dr. Bigelow und sein Abenteuer. — Der Ausflug                                                  |       |
|                |                                                                                                           | 31    |
| VI.            | an ben Canadian                                                                                           | 0.1   |
|                | Coal Creek. — Shawnee Village. — Die Shawnee-Indianer. —                                                  |       |
|                | Teu-squa-ta-way, der Shawnee-Prophet. — Shawnee Town. —                                                   |       |
|                | Fort Edwards Die Quappa-Indianer Topoffee Creek und                                                       |       |
|                | Muftang Creek. — Johnson ber Kundschafter. — Die Abendjagb.                                               |       |
|                | - Die vier Trapper (Fortsetzung)                                                                          | 42    |
| VII.           | Das alte Fort Arbudle Die Delawaren Gi-ti-to-ma-fer, ber                                                  |       |
|                | Delaware Des Schwarzen Bibers Behaufung Bincenti                                                          |       |
|                | Des Schwarzen Bibers Ergählungen Walnut Creek. Prairie-                                                   |       |
|                |                                                                                                           | 54    |
| VIII.          | branbe .<br>Die Batow-Indianer. — Die Bitchita-Indianer. — Die Rechie-In-                                 |       |
|                | bianer Erzählung ber Abenteuer am Nebrasca Die Buffel-                                                    |       |
|                | jagb Der Buffel Die Buffeljagt ber Inbianer Die                                                           |       |
|                | Crof Timbers Das Wilb am Deer Creek Lager am                                                              |       |
|                | Deer Creek                                                                                                | 70    |
| IX.            | Erzählung ber Abenteuer am Nebrasca. (Fortsetzung.) - Die Mirage                                          |       |
|                | Natural Mounds und Rock Mary. — Die Gypsregion. — Die                                                     |       |
|                | Gppshöhle. — Des Doctors Bärenjagd am Gila. — Die große                                                   |       |
|                | Prairie Der Prairie-Hund. — Erzählung ber Aben-                                                           | 87    |
| $\mathbf{X}$ . | Die Antelope Hills. — Der Prairie-Hund. — Erzählung ber Aben-                                             |       |
|                | teuer am Nebrasca. (Fortsetzung) — Weintranben. — Die Co-                                                 |       |
|                | manche-Indianer Die wilden Pferbe ober Muftangs Des                                                       |       |
| 377            | Raturaliensammlers Unfall                                                                                 | 102   |
| XI.            | Der Dry River und seine Eigenschaften Der große Cottonwood                                                |       |
|                | Tree Art bes Reisens ber Steppenbewohner Des Ratu-                                                        |       |
|                | raliensammlers Erzählung seiner Reise mit ben Ottoe=India=                                                |       |
|                | nern. — Ankunft der Expedition bei ben Kioway-Indianern.                                                  |       |
|                | - Unterredung mit ben Kioway-Indianern Die Kioway-                                                        |       |
|                | Indianer. — Üebergang über ben Canadian. — Doctor Bigelow's                                               | 191   |
| VII            | Entkommen aus bem Triebsanb                                                                               | 121   |
| XII.           | Weiterteile bei Expedition am Canadian hinauf. — Spady Creet.                                             |       |
|                | - Sommerwohnungen und Medizinzelt der Comanche-Indianer.                                                  |       |
|                | - Fandango in ber Steppe Bueblo-Indianer Opuntia arborescens Ueber bas Berbältniß zwijchen ben Merikanern |       |
|                | und Indianern. — Inez Gonzales. — Beautiful View Creet —                                                  |       |
|                | El Llano Cftacado.                                                                                        | 140   |
|                | C. Cinno Cinculo.                                                                                         | 4.10  |
|                |                                                                                                           |       |

|          |                                                                                                                      | Seite |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XIII.    | Fortietung ber Ergablung bes Naturaliensammlers Encamp-                                                              |       |
|          | ment Creek. — Reise auf ber Bland Eflacado. — Ankunft am                                                             |       |
|          | Roch Dell Creek. — Indianische Malereien                                                                             | 153   |
| XIV.     | Westliche Grenze von Texas Cerro be Tucumcari Die                                                                    |       |
|          | Räuber in Neu- Mexito. — Tucumcari Creek. — Pyramid                                                                  |       |
|          |                                                                                                                      | 170   |
| 37.17    |                                                                                                                      | 110   |
| XV.      | Forisetzung ber Erzählung bes Naturaliensammlers. — Lager                                                            |       |
|          | ter Expedition an der Laguna Colorado. — Der Gallinas. —                                                             |       |
|          | Schafberden in Neu-Mexito. — Ankunft ber Expedition am                                                               |       |
|          | Pecos und in Anton Chico                                                                                             | 184   |
| XVI.     | Anton Chico. — Fandango baselbst. — Aufbruch von Anton                                                               |       |
|          | Chico. — Cuefta. — Canon Blanco. — Der Wolfenbruch. —                                                                |       |
|          | Galisteo Fitywater Bultane in Ren-Mexito Canon                                                                       |       |
|          |                                                                                                                      | 200   |
| XVII.    | Das Thal bes Rio Grante bel Norte Santo Domingo und                                                                  |       |
|          | die Pueblo-Indianer. — Sagen der Bueblo-Indianer. — Ub-                                                              |       |
|          | ichied von Santo Domingo. — Ankunft in Albuquerque.                                                                  |       |
|          | Anzeige im El Amigo bel Pais                                                                                         | 913   |
| XVIII.   | Aufenthalt in Athuquerque Inftructionen bes Kriegs-Departe-                                                          | 210   |
| 21 1111. | monte in Waihington Cohon in Milliamona Die Mache                                                                    |       |
|          | ments in Washington. — Leben in Albuquerque. — Die Apache-                                                           |       |
|          | und Navahoe-Indianer. — Der Rio Grande bel Norte und                                                                 | 991   |
| XIX      | bessen Thal. — Fandango in Albuquerque                                                                               | 241   |
| 4X12X.   | Diese auf Savar Value Git Carian Autunit von Viouter                                                                 |       |
|          | Buge aus beren leben. — Kit Carjon. — Anfunjt von Lieute-<br>nant Ives. — Aufbruch von Albuquerque. — Reise am Rio   |       |
|          | Grande hinauf. — Die Indianerstadt Isleta und beren Be-                                                              |       |
|          | mohnon                                                                                                               | 925   |
| YY       | wohner                                                                                                               | 200   |
| 2222.    | - Das Felsenthor. — Rio San José. — Ruinen einer In-                                                                 |       |
|          | bianerstadt. — Pueblo Laguna. — Covero. — Lavaströme. —                                                              |       |
|          | Mount Toular                                                                                                         | 246   |
| IXX      | Mount Taylor                                                                                                         | 210   |
| 22221.   | Quelle am Fuse der Gierra Madre — Uehergang über die                                                                 |       |
|          | Sierra Madre Inscription Rod Inichristen und hie-                                                                    |       |
|          | roglyphen. — Ruinen auf dem Inscription Rock. — Ueber die                                                            |       |
|          | Ruinen in Neu-Mexito und ihren Ursprung. — Ruinen an                                                                 |       |
|          | ber Zunis Etraße. — Die verödete Stadt. — Das lager vor Zuni                                                         | 262   |
| XXII.    |                                                                                                                      |       |
| 21211.   | flug in's Gebirge. — Die Bärenquelle. — Rückfehr Mr. Camp-                                                           |       |
|          | hella non Fart Deffence Aufhruch nam Lager par Quai -                                                                |       |
|          | bells von Kort Defiance. — Aufbruch vom Lager vor Zuni. —<br>Ruinen des alten Zuni. — Sagen der Zuni-Indianer. — De- |       |
|          | ren Opferstelle. — Pueblo te Zuni. — Rio Zuni. — Die                                                                 |       |
|          | indianischen Führer José Hatsche und José Maria                                                                      | 276   |
| XXIII.   | Colonel Fremonts britte Reise und seine Kampse mit ben Gin-                                                          | _,,   |
|          | gebornen. — Befreiung Californiens. — Berfteinertes Solz. —                                                          |       |
|          | Der tiefgelegene Salziee. — Trummer von uralten Anfie-                                                               |       |
|          | belungen. — Ravahoe Spring. — Navahoe-Indianer. — Erster                                                             |       |
|          | Anblid ber San Francisco Mountains Ebelfteine in ben                                                                 |       |
|          | Umeisenbaufen                                                                                                        | 285   |
| XXIV.    | Ameijenhaufen                                                                                                        |       |
|          | quito. — That des Colorado Chiquito. — Tranrige Nachrichten                                                          |       |
|          | von ben Moqui Indianern. — Chevelons Fort. — Stam-                                                                   |       |
|          | pede ber Maultbierheerde. — Ankunft bes Lieutenant Tittball                                                          |       |
|          | mit der Escorte. — Ansichidung einer Recognoscirungs-Ab-                                                             |       |
|          | theilung Langfames Reisen ber Expedition Ruinen am                                                                   |       |
|          | Celorado Chiquito Die Cajas Grantes am Rio Gila,                                                                     |       |
|          | Rio Salinas und in Chihuahua. — Bergleich ber Ruinen auf                                                             |       |
|          | dem 35. Breitengrade mit den Casas Grandes                                                                           | 297   |

| XXV.    | Die Blattern in der Expedition. — Rildfehr der Recognoscirungs-<br>Abtbeitung. — Abichied vom Colorado Chiquito. — Bultanissicher Boden. — Bultanische Kegel. — Der erste Schneefall. — Die Waldung im San Franciscos Gebirge. — Tiefer Schnee. — Unterirdische Wohnungen der Eingebornen. — Das Weihsnachtsfest im Gebirge. — Die vier Hauptgipfel des San Franciscos Gebirges. — Eichbörnchen. — Leronx Spring. — Aussendung einer neuen Recognoscirungs-Abtheilung.                                                                                                                                            |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XXVI.   | Aufenthalt ber Expedition am Leroux Spring. — Aufbruch bersfelben. — Mount Sitgreaves. — New Years Spring. — Bill Williams Mountains. — Graue Bären. — Die Eingebornen bortiger Regionen. — Deren Feinbfeligkeiten gegen Weiße. — Leroux's Erzählungen seiner Abenteuer mit benselben. — Rücksfebr ber Recognoscirungs-Abtheilung. — Aufbruch und Beitersreise der Expedition. — Lava Creek. — Cedar Creek — Partridge Creek.                                                                                                                                                                                     | 325 |
| XXVII.  | Aufbruch einer Recognoscirungs-Abtheilung. — Rebhühner. — Bicacho. — Bulkaniiches Terrain. — Nachfolgen tes Haupt-trains. — Chino Balley. — Miglungener Berluch ber Recognoscirungs-Abtheilung, burch's Gebirge zu bringen und beren Jusammentreffen mit der Expedition am Picacho. — Erneuerter Berluch, einen Paß zu entbeden. — Levour's Erzäblung von Colonel Fremonts vierter Reise. — Untergang von Fremonts Expedition, seine Rettung und Ankunst in Californien                                                                                                                                           | 334 |
| XXVIII. | Turken Spring. — Bueblo Creek. — Ruinen am Pueblo Creek. — Bordringen ber Recognoscirungs-Abtheilung in jüblicher Richetung und beren Rückebr an den Bueblo Creek. — Quelle des Pueblo Creek und Baß im Azteken-Gebirge. — Die Wasserscheide. — Schneesturm im Gebirge. — Rückehr der Recognoscirungs-Abtheilung und deren Zusammentreffen mit der Cypedition am Pueblo Creek. — Reise der Expedition durch den Azteken-Paß. — Yampan Creek. — Abermalige Trennung der Recognoscirungs-Abtheilung von der Cypedition. — Casion Creek. — Unwegiankeit des Bodens. — Anwesenheit von Cingebornen in den Schluchten. |     |
| XXIX.   | Tonto-Judianer. — Cactus-Paß. — White Cliff Creek. — Big Sandy. — Bill Williams Fork. — Die Niesencactus (Cereus giganteus). — Das Thal ber Bill Williams Fork. — Das Biberbork. — Der Biber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 |
| XXX.    | Reise im Thale der Bill Williams Fork. — Dr. Bigelow's Unstunft im Lager. — Nachricht von der Recognoscirungs-Abtheilung. — Artillerie Pic. — Bereinigung der ganzen Expedition und Fortsetzung der Reise. — Die Quelle im Gebirge. — Indianische Malercien. — Berminderung des Gepäcks. — Bersluste an Bagen und Maulthieren. — Ankunft am Rio Colorado.                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| XXXI.   | Reise am Colorado binauf. — Ausgeben ber letzten Wagen. — Die Singebornen im Thale bes Colorado. — Die Chimeh-whuebes, Cutchanas und Pah Utahs. — Tauschhandel mit ben Cingebornen. — Erzählung von ber geheitigten Siche ber Chauchiles-Indianer. — Der Gebirgspiad. — Die Mohave-Indianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| XXXII.  | Rubetag bei den Ansiedelungen der Mohaves. — Spiele der Mohaves. — Das Scheibenschießen. — Reife durch die Oörser der Mohaves. — Lager auf dem User des Colorado. — Borbereitungen zum Uebergang. — Die indianische Mutter. — Uebergang über den Colorado. — Dienstleistungen der Einsgebornen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 391 |

| XXXIII. | Rubetag auf bem westlichen Ufer bes Colorado. — Die ältesten Nachrichten über bie Eingebornen am Colorado. — Entbedung                                                                                                                                                                                | Seite |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXIV.  | seiner Nändung. — Mißglückte Versuche den Strom hinauf-<br>zusegeln. — Indianische Führer. — Aufbruch vom Colorado.<br>— Die Wiste. — Bassermangel. — Die Quelle im Gebirge                                                                                                                           | 402   |
| AAAIV.  | — Die Sandsteppe. — Der ausgetrocknete Salziee. — Untrink-<br>bares Wasser. — Warnung vor den Eingebornen. — Ber-<br>einigung ber Expedition. — Ankunft am fließenden Wasser                                                                                                                          |       |
| XXXV.   | bes Mohave River. — Reise im Thale bes Mohave River. —<br>Ränbereien ber Pah-Utahs. — Ermordung eines Padtnechtes.<br>— Verfolgung der Wilden. — Zerstörung des Lagers der Wilden<br>Rüdtehr der veiden Mohave-Führer in ihre Heimath. — Die                                                          | 412   |
|         | Emigrantenstraße. — Zusammentreffen mit reisenden Mormosnen. — Nachrichten von der Ermordung des Capitain Gunsnison und seiner Offiziere durch die Utah-Indianer. — Absiched vom Modave River. — Das San Bernardino-Gebirge.                                                                          |       |
| VVVVI   | Der Cajon-Baß. — Regensturm im Gebirge. — Entlassen ber<br>Arbeiter. — Erster Anblick bes Küstenstriches von Californien.<br>— Die Mormonen und beren Geschichte                                                                                                                                      | 425   |
| XXXVI.  | Die californischen Rancheros. — Gewandtheit ber californischen Reiter. — Lager am San Gabriel Creek. — Die Mission San Gabriel. — Ueber das Missionswesen in Californien. — Angtust der Expedition in Pueblo de los Angeles. — Verkauf der Maulthiere und ber Reiseutenstiten. — Abenteuerliche Kadrt |       |
| XXXVII. | nach bem Hafen von San Pebro. — Ankunft an der Subfee<br>Das Dampsboot Fremont. — Reise auf demselben nach San<br>Francisco. — Golden Gate. — Capitain Sutter. — Der                                                                                                                                  | 439   |
| vvvviii | Hafen von San Francisco. — Die Stadt San Francisco und bas leben bajelbst. — Die Markthäuser. — Die Spielhäuser. Die Chinesen. — Die Goldminen                                                                                                                                                        | 451   |
| AAAVIII | Die Riesenbäume. — Einschiffung auf bem Dampsboot Oregon. —<br>Reise auf der Sübsee. — Der Hafen und die Stadt Acapulco. — Fünf Stunden in Acapulco. — Landung in Panama. —<br>Die Stadt Panama. — Ritt nach der Eisenbahnstation. —                                                                  |       |
| XXXIX.  | Ankunft in Aspinwall. — Einschiffung auf dem Dampsboot<br>Illinois. — Ankunft in New-York und Washington<br>Bericht des Kriegeministers der Vereinigten Staaten Mr. Jeffers<br>son Davis über die von der Expedition durchforschte Route. —                                                           | 464   |
|         | Schluß bes Werkes                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 475   |
| Anmerku | ngen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 483   |

Auf dem Mississpil. — Fort Napoleon. — Arkansas River. — Ufer des Arkansas. — Little Nock. — Ban Buren.

Wer jemals auf einem ber riesenhaften, babei aber in gleichem Maße prächtig und bequem eingerichteten Mississpidampfer diesen Strom binuntergefahren ist und Tage lang kein anderes Geräusch vernommen hat als das gleichmäßige Urbeiten der Maschinen, das zeitweise Rasseln der Tafelguruftungen, und das betäubende Geläute der Tijchglode, mit welcher ein Neger in grinfender Freude über seine Birtuosität auf diesem klangvollen Instrumente zu den verschiedenen Mablzeiten ruft; wer sich sodann nach schneller Befriedigung des Uppetits durch noch schnellere Wahl unter den bicht gedrängten Schuffeln auf die geräumige Gallerie begeben und dort inmitten seiner schweigsamen Gefährten die Erfahrung gemacht hat, daß man fich nirgend und unter teinerlei Berhältniffen mehr vereinsamt fühlen tann, als in der Reisegesellschaft auf Fluffen: wer also in dieser Weise auf sich felbst und seine Beobachtungen angewiesen den Mississippi binuntergefahren ist, in dem regte sich auch sicherlich oftmals ein lebhaftes Verlangen, in das Gebeimniß der dunklen Wälder eindringen zu können, die wie das lebendigste und bilderreichste Banorama zu beiden Ufern seinen Weg begleiten; bald einer Schonung nicht unähnlich als niederes Holz, bald als der eigentliche mächtige Urwald, über welchen wieder einzelne Hichorn (Iuglans tomentosa Mich.) und Spkomoren (Platanus occidentalis Willd.) von der erstaunlichen Sobe, wie sie nur die Neue Welt kennt, emporragen. Doch unaufhaltsam wird man weiter getragen, und - mahrend ber Blid noch entzudt an einer malerischen Gruppe im dichten Walde, mit seinen weitverzweigt über ben Strom schattenden Weiden (Cottonwood - Populus angulata) oder den gablreichen Inseln und Inselchen haftet, die dem Mississippi, trot der Niedrigkeit seines Thales unterhalb St. Louis, eine so überaus anziehende Abwechselung verleiben, gleitet man schnell an der Mündung eines Rebenflußchens vorbei, an ber ein einsames Blodhaus aus bem bergenden Gebuich Möllhaufen, Tagebuch.

berausschimmert, neue Aufmerksamkeit erheischt und nach einem flüchtig gebotenen Unblid bereits wieder weit hinter dem schnaubenden Dampfer gurud= geblieben ift. Man ift überhaupt oft in Bersuchung, dem hölzernen Bau eine Urt neidischer Eigenwilligfeit beizumegen, mit folder Absichtlichfeit scheint er förmlich einzelnen schönen Bunften aus dem Wege zu geben, indem er theilnahmlos den Windungen des hauptcanals folgt, bald das eine oder das andere Ufer sucht, bald zwischen beiden die Mitte halt, ohne sich im entferntesten um schone Aussichten und malerische Gruppen zu tummern. Ebenso wenig stören ihn in seinem Sange die Floge des Treibholzes, die langsam vor ihm hintreiben und die er jeden Augenblick einholt. Prasselnd zieht der Dampf durch den Schlot, schnaubend und stöhnend jagt er die trägen Schwimmer aus einander oder verfolgt über dieselben hinweg ruhig seine Etraße, gleich als ob ihm schon von seinen Baumeistern genug Berstand mitgetheilt worden sei, um zu wissen, daß der vortheilhafteste Weg der ift, welcher über die Schultern der Underen führt und am wenigsten Zeit erfordert, die ja nach amerikanischer Geschäftsweisheit nicht allein Geld, sondern sogar besser ift als solches.

Dieses sind die beiden hauptlehren für einen großen Theil des ameritanischen Verkehrlebens, sie dreben sich um die gemeinsame Are des "Geldmachens," dieses beständigen Leiters und Begleiters für jeden achten Geschäftsmann, der, mag er thun und treiben was er wolle, doch nie die fleine Frage außer Augen läßt, mas er babei wohl verdienen könne. Man braucht sich nur auf dem Ded des Dampsbootes umzuschauen, um die Richtigkeit solcher Behauptung einzusehen. Was geht in der Seele jenes jungen Mannes vor, der, den Ropf und Ruden auf zwei neben einander gestellten Stühlen wiegend, die Fuße boch über die Gallerie hinausgestreckt, feine Blide anscheinend so träumerisch und tiesversunken bald auf den herrlichen Wäldern, bald auf dem prächtigen Strom baften läßt? Die eben beschriebene Stellung, obgleich ju foldem 3med etwas eigenthumlich gewählt, wurde ihrem Inhaber bennoch erlauben, fich nach Bergensluft an ben Schonheiten der Natur zu erfreuen; aber, welch ein Jrrthum! — der junge Mann berechnet eben, wie viel Pferdefraft wohl die Wassermassen vor ihm bieten wurden, um in einem fo und fo boben Sturg bei Anlage einer ungeheuren Wassermühle die Dampfmaschine zu ersetzen; und wie viel wohl dieser ganze berrliche Bald, zu Brennholz geschlagen, auf dem Markte zu New : Pork werth sein wurde! Dieser junge Mann repräsentirt die ganze eben zur Selbstständigkeit gelangte amerikanische Jugend, die überall Wege finden will, mit möglichst wenigem Zeitauswande möglichst große Reichthumer zu erlangen. Der ernste speculirende Mann bagegen wendet sein Auge ab von Gegenständen, die ihm feinen Vortheil bringen, fondern bochstens nur ibn zerstreuen können, wiegt sich nachlässig auf seinem Stuble bin und ber, faut seinen Tabat, schnigt anscheinend gedantenlos und musig an einem Stüdchen Solz, und fährt, sobald dasselbe verschnigt ift, rudjichtelos an der Stuhllehne fort. Er benkt dabei aber weder an Tabak noch an Stuhllehne,

sondern nur an die vielen Hunderte und Tausende, die ihm dieses oder jenes Geschäft einbringen könnte, und die Beschäftigung, der er sich auf eine anscheinend so emsige Weise hingegeben hat, dient einzig nur dazu, seinen Blick den Augen der mit ihm handelnden Gefährten zu entziehen, damit auch nicht durch die kleinste Bewegung seine Gefühle sich verrathen und nachtheilig auf einen vortheilhaften Handel einwirken können.

Diefer bei einem großen Theile ber Nation fast gangliche Mangel an Sinn für die Schönheiten der Ratur ift dem Curopäer ebenso unbegreiflich, wie dem Umerikaner die laute Begeisterung der Guropaer bei einem der= artigen erhabenen Unblide fpakhaft bunkt. Wer übrigens burchaus wunscht, diesen oder jenen reizenden Bunkt genauer in Augenschein zu nehmen, oder im Schatten der dunklen Ufer zu lustwandeln, dem steht es frei, sich an einen fo geringen Tiefgang haben, daß fie überall an's Ufer gu ftogen vermögen; aber gewartet wird auf Niemand, das Boot fest feinen Weg ruhig fort und überläßt den Naturbewunderer seinem Entzuden und dem dem nächstigen Erwachen zu einer Wirklichkeit, der das Rascheln einer flüchtigen Schlange und ber leife Gefang ber Mosquito-Schwärme alle Boefie ju benehmen im Stande ift. Selbst ba, wo Solz eingenommen wird, hat ber bas lette Stud berantragende Arbeiter oft einen fühnen Sprung zu magen, um noch den Dampfer zu erreichen, der sich in seiner Ungeduld bereits wieder in Bewegung sette. Es ift daber febr rathsam, etwaige Forschungen auf einer solchen Reise nicht zu weit ausbehnen und zu genau anftellen ju wollen, sondern mit demjenigen zufrieden zu sein, was man vom Schiffe aus mit den Bliden erreichen kann, wenn es gleich zuweilen schwer fallen mag, sich von einem schönen Buntte so schnell wieder trennen zu mussen.

Sat der hölzerne Renner in dieser Weise die Stelle erreicht, wo der Arkanfas fein röthlich gefärbtes Wasser dem Mississippi als treuen Begleiter bis an den Golf von Mexico übergiebt, so scheidet der Reisende, der den fernen Westen aufsuchen will, unbeschwerten Bergens, aber auch ohne schwere Bergen zu hinterlassen, von seiner bisberigen Reisegefellschaft, um auf dem Arkansas sein viele hundert Meilen entferntes Ziel weiter zu verfolgen. Einige abgedantte alte Dampfer bilden nicht nur die Landungspläße bei dem an der Mündung dieses Flusses gelegenen Städtchen Fort Rapoleon, sondern dienen zugleich auch als Waarenhäuser und Gafthofe. Die Guter werden in aller Gile hinübergeschafft, die Reisenden springen nach, ber Steuermann gieht von seinem Thurme berab an den verschiedenen Klingelzügen, die zwischen ihm und den Maschinisten vermitteln, die Signalglocke ertont, die Rader beginnen, das eine rechts das andere links herum zu arbeiten, das Boot neigt fich auf die Seite, beschreibt einen durch wei-Ben Schaum bezeichneten Bogen, und eilt ftolz und majestätisch seiner Endstation New : Orleans zu, ohne eine andere Spur hinter sich zu lassen, als das zu hoben Wellen aufgewühlte Wasser, das geraume Zeit gebraucht, um sich wieder zu beruhigen.

Das flach gelegene Fort Napoleon hat einer so wunderreichen Natur gegenüber für ben Reisenden nichts Ginladendes, und webe ibm, wenn er in den heißen Commermonaten gezwungen ift, in Fort Napoleon oder deffen Werftbooten einen langeren Aufenthalt zu nehmen. Dann ift die Site in dieser sumpfigen Gegend in bobem Grade unerträglich und die fühleren Abend: und Morgenstunden, die sich am ehesten für Spaziergange und Geschäfte eigneten, muß man zur Rube verwenden, denn schwer ift es, mabrend ber Racht die Augen zu einem wirklich erquidenden Schlummer gu schließen. Man sucht sein Lager, bessen Flornet vor ber leidigen Plage dieser Gegenden, den Mosquitos, Schutz gewähren foll; man hat der nächtlichen Rühle Thuren und Fenster geöffnet, ein leichter erquickender Sauch weht durch die Gemächer. Aber ach! auch ein Mosquito = Net hat seine zwei Seiten, es ichust vor jenen grimmigen Blutfaugern, wehrt aber zu gleicher Zeit dem fühlenden Luftchen und läßt es nicht bis an den schlafsuchenden Müden gelangen; ungeduldig walzt sich berselbe in ber erstidenden Sipe des fleinen Raumes, in welchem er eingeschlossen ift, bin und ber, bis er endlich, von Müdigkeit übermannt, auch wirklich die Augen zu einem leisen Salbichlummer ichließt. Inzwischen ift aber der Mosquito auch nicht mussig gewesen: er hat sich bas Net rings burchforscht und die Möglichkeit entdeckt, durch eine etwas weitere Masche zu dem Menschen durchzuschlu: pfen, der ihm in dem freien Amerika die freie Bassage versperren will. Er giebt dann durch eintonigen, bald leis und leiser verschwindenden, bald wieder in unmittelbarfter Nabe des Obres vernehmbaren Gesang seine gualende Gegenwart tund. Das Unbeil vermehrt fich bald. Gin zweiter Mosquito hat denselben Durchgang entdedt, die Sache wird bekannter, und in furzer Zeit sammelt sich im Inneren des Neges ein ganger wohlbesetzter Chor von blutgierigen Dilettanten an. Der Gemarterte fieht gahneknirschend Die Unmöglichkeit ein, sich mit seinen Angreifern auf gutlichem oder gewalt= famen Bege auseinanderzusegen, er ichleudert bas feinen Schut gemahrende Det von sich und giebt sich ihnen gang bin, um wenigstens die Ruble der Nacht genießen zu können. Um Morgen endlich erbarmt sich ein unruhiger Schlaf feiner Erschöpfung, er erwacht bei hoher Sonne, und hat für fein verschwollenes Gesicht wenigstens die Genugthuung, daß er an seinen Qualern, bie in Folge des übermäßigen Genusses den rechtzeitigen Rudzug verfaumten, seine üble Laune auslassen fann.

Es ift daher eine wonnige Nachricht für den harrenden Reisenden, wenn ihm die Absahrtsstunde des kleinen Propellers angekündigt wird, der ihn in die fernen westlichen Gegenden bringen soll. Freilich hat er die eigentlichen Mosquito-Regionen noch zu durchreisen, doch halten die Schnelstigkeit des kleinen Dampfers, der Tag und Nacht unausgesetzt seinem Biele zueilt, und der dadurch auf demselben entstehende fortwährende bedeutende Lustzug das Boot von dergleichen Plagen frei.

Als ich am 12. Juni 1853 in Fort Napoleon landete, traf ich das selbst mit mehreren Mitgliedern von Lieut. Whipple's Expedition zusams

men, die ebenfalls auf Reisegelegenheit nach Fort Smith harrten. Naturlich schloß ich mich ihrer Gesellschaft an, doch mußten wir noch zwei Tage warten, ehe der Capitain des Arfanfas-Dampfbootes die Anzahl der gemelbeten Baffagiere groß genug fand, um ihretwegen die Fahrt anzutreten. Um 15. Juni gelangten wir endlich gegen Abend in die Ginmundung bes Artanfas und folgten nun biefem Fluffe aufwärts gegen Weften. Artanfas ift in mehr als einer Sinficht intereffant. Um überraschenoften ift dem Reisenden die merkwürdige Schnelligkeit, mit welcher der Fluß seis nen Wasserstand wechselt. Man fann gestern noch die lehmigen Ufer weit über den Spiegel emporragen gesehen haben und findet beute schon Alles in vollkommen veränderter Gestalt wieder; das Wasser, welches eine dunt= lere röthliche Farbe angenommen, nett die Wurzeln und theilweise ben Stamm der ben Strom einfassenden Baume und schießt mit entfesselter Gewalt dabin, indem es hier mächtige Haufen von Treibholz (snags) zu= sammenträgt, dort derartige hölzerne Barricaden, an deren Aufbau er Jahre lang zu arbeiten hatte, wieder zerreißt und weiter führt; hier einen abgeftorbenen Stamm, von dem man gestern wähnte, die Fluthen wurden ihn nie erreichen, gierig unterwühlt, bort einen bereits halb entwurzelten Baum in gewaltigem Andrang umtnictt, um ibn als eine Art Tribut dem Missisfippi zu übergeben. Doch nach furzer Zeit schon beutet die Abnahme des Treibholzes auf das Burudtreten und Sinten der Gemäffer. tauchen wieder empor und nach Berlauf weniger Stunden bedarf das Boot einer vorsichtigen Sand, um gablreiche Untiefen und jene so gefährlichen Solgflippen vermeiden zu fonnen, die, unter der Oberflache verborgen, nur durch die Wirbel und Strudel in ihrer Nähe die drohende Gefahr verrathen.

Bon seiner Mündung bis nach Little Rock, der Hauptstadt des Staates Arkansas, haben die User des Stromes, der diesem Staate den Namen gegeben hat, durchgängig denselben imposanten Charakter. Auf dieser Strecke von ungefähr 80 deutschen Meilen ist der Urwald in seiner ganzen Ueppigkeit und Pracht, mit allen seinen Bundern und allen den Schauern, die der Reisende aus den Beschreibungen eines Cooper und Irving ahnt, der beständige Begleiter des Arkansas-Flusses.

Es giebt keine Feder, die dieses wunderbare, seit Jahrtausenden noch unberührte Werk einer üppig verschwenderischen Schöpfung in seiner erhabenen Rube und großartigen Majestät würdig genug zu beschreiben im Stande wäre. Wer vermöchte allein die Legionen von Gräsern und Kräutern, von Sträuchern und Schlinggewächsen aufzuzählen, deren farbige Blüthenpracht ohne Wahl und im buntesten Durcheinander vor dem entzückten Auge stimmert? Wer könnte alle die verschiedenen Baumarten namhast machen, die sich hier samilienweise zusammendrängen, und deren mannigsaltiges, vom hellsten bis zum tiesdunkten Grün absteigendes Laub, dem Walde die prachtvollste und vollständigste aller Schattirungen malerisch verseiht? Alte graubemooste, vielleicht tausendjährige Stämme heben ihre weit

überbachenden Kronen hoch über das undurchdringliche Unterholz, so stolz, so frisch und jugendgrün wie ihre schlanken Nachkommen, die erst unlängst aus ihrem Saamen emporsproßten und unter dem Schutz ihrer ehrwürdigen Erzeuger auch bereits zu ansehnlicher Höhe ausstliegen.

Die ersten Unsiedler scheuten sich vor dieser fast undurchdringlichen Wildniß, vermieden thierreiche Waldung und Moorboden, und selten nur verräth eine kleine Klärung die Unwesenheit oder Nachbarschaft von Menichen; ber Schall ber Art ift hier eben so selten wie bas Stöhnen bes Dampfers, und Neugierde nimmt bier noch die Stelle der Furcht ein. Der Sirfd fieht verwunderungsvoll und ohne zu entflieben, den großen Rubestörer an sich vorüberschwimmen, der Papagei klettert plaudernd von Zweig zu Zweig, der Truthahn rectt seinen blauen Ropf durch das Laub, um eine beffere Aussicht auf ein so neues Schauspiel genießen zu können, und ber fich im Waffer abtühlende schwarze Bar richtet sich auf die Sinterfüße auf, mißtrauisch bald nach dem schwimmenden Ungethum, bald nach dem zurud: bleibenden langen Rauchstreifen hinüberschauend. Die hohen Wellen, die ihn endlich erreichen, ftoren ihn in seinem Sinnen, er schüttelt seinen got= tigen Pelz und trabt verdroffen brummend ins Dickicht. Der Unsiedler des Westens fühlte sich bewogen, diese furchtbar prächtige Natur einstweilen noch hinter sich liegen zu lassen, um sich erft dort, wo ihm die Felsen (1), benen er jenseits des Waldes begegnete, ein Unsteigen des Landes bekundeten, eine neue Beimath zu begründen. Dort fällte er den Baum zu fei= nem Blockhause; dort rif er den Schook der Erde auf, um die Triebfraft eines üppigen Bodens, der bisber nur gleichsam seiner eigenen Laune gehorcht hatte, von nun an auf bestimmte Broducte anzuweisen, wie fie der Nugen und das Bedürfniß des neuen herrn erheischte; dort sprengte und meißelte er später die Steine zum Gouvernementshause, nachdem das Territorium von Urkansas, durch alle Bortheile der Natur und der Verhältnisse begünftigt, zu einer hinreichenden Bevölkerung und Blüthe gelangt war, um sich als neuer Staat in die Union aufnehmen zu lassen.

Einen nicht geringen Theil seines schnellen Ausschwunges verdankt Little Rock den heißen schweselhaltigen Quellen, die südlich von diesem Ort entdeckt wurden, und über deren saft sabelhaste Heilkraft bald in allen Zeitungen die abenteuerlichsten und übertriebensten Berichte zu lesen waren. In großer Zahl langten auch bald aus allen Theilen der Union Lahme, Blinde und Sieche an, welche die hier so liberal versprochene Genesung suchten und, weniger durch Berdienst irgend eines improvisirten Heilkünstelers als durch die Gunst des gesunden Alimas und durch die Wohlthätigseit der Wasser, auch theilweise wirklich sanden. Selbst Krante sind willstommen, um den Ruf einer neu angelegten Stadt begründen, neue Cosonisten anziehen und den Werth des Grundbesitzes vervielsachen zu helsen.

Auf diese Weise breitet sich die Civilisation mehr und mehr nach Westen bin aus und bemüht sich die Reichtbumer des Landes fennen zu lernen, die sie

einstweilen noch unbenutt liegen lassen muß, bis die Zeit einer lohnenden Ausbeute anhebt. Und wie lange wird es dauern, bis die unerschöpflichen, oberhalb Little Rock bei dem Berge Petit Jean (2) beginnenden Steinkohlenlager angebrochen, und die Locomotive heizen werden, welche in nicht so sehr ferner Zeit beide Weltmeere mit einander verbinden soll?

Dem Reisenden wird dann nur noch ein furzer Blick auf die in geo- logischer Beziehung so interessanten Dardanel - und Bee-Rocks gestattet sein, an denen ihn jest das Dampsschiff mit so großer Eissertigkeit vorüberträgt. Ersterer besteht aus einer mächtigen Sandstein-Riederlage von fünf Schichten, deren jede sech Fuß in der Dicke mißt, und die in ihrer ursprünglichen höhe nur die zum Spiegel des Arkansas reichte. Durch eine Erderschütterung ist das Sandstein-Flöß an dieser Stelle gesprengt und in die Höhe getrieben worden. Während nun das westliche Ende desselben ties im Boden wurzelt, neigt sich das andere, einer gewaltigen Säule nicht unähnlich, in einem Wintel von 45 Grad gegen Osten. Auf seiner Ruppe, in einer Höhe von 75 Fuß, zeigt der Felsen die Ueberreste eines einstmals hohen Baumes, der von den Indianern auf ihren Kriegszügen als Wartthurm benukt wurde.

Weiter auswärts vom Dardanel Mock solgen die Bee Mocks (Bienens Felsen), eine Reihe steilabschüffiger Wände, deren Rigen und Gangtlüste vielleicht seit Jahrtausenden schon als Ausenthaltsort und Sammelplaß ungeheurer Schwärme wilder Bienen dienten, die auch der ganzen Felskette den Namen gaben. Wenige Meilen hinter den Bee-Rocks öffnet sich das Thal des Arkansas etwas, um die aufblühende Stadt Van Vuren dem Reisenden vor Augen zu sühren, einen Ort, der ebenso sehr durch seine Freundlichkeit, wie durch seine Sinsamkeit in diesen wilden Regionen überrascht.

Bier Meilen auswärts von Van Buren, bei dem auf dem rechten User gelegenen Städtchen Fort Smith, tritt der Strom endlich aus dem Gebiete der Bereinigten Staaten hinaus und in das Indianer Territorium ein. Das eigentliche Fort, unter dessen Schuße die gleichnamige Stadt gedieh, liegt bereits auf dem Gebiete der Choctam Indianer. Gleich oberhalb des Forts mündet der Poteau in den Arfansas, und verleiht der Ansiedelung nicht nur einen überaus reizenden Anblick, sondern auch, da dieselbe auf dem östlichen Winkel, den der kleinere Fluß mit dem Arkansas bildet, ans gelegt ist, eine sehr vortheilhaste Lage.

#### II.

Fort Smith. — Ausrustung der Erpedition. — Lagerleben bei Fort Smith. — Bill Spaniard. — Bändigen der Maulthiere.

In Fort Smith, das wie jede Stadt in Amerika kaum entskanden zu sein brauchte, um sofort auf Eisenbahnwerbindungen zu sinnen, ward dieses Eisenbahnsieber im Sommer des Jahres 1853 auf seinen Höhepunkt gebracht, als in der Cypedition unter dem Commando des Lieut. Whipple eine kleine Schaar von Leuten hier eintraf, die auf ein nicht geringeres Unternehmen auszog, als zwischen diesem Punkte und Pueblo de los Angeles am stillen Ocean eine Straße auszusinden, auf welcher in Zukunst die schnaubende Locomotive surchtlos durch die Territorien der seindlichsten Indianer dringen, zwischen den beiden Weltmeeren vermitteln und die Goldsminen Calisorniens näher bringen sollte.

Lange schon hatte man in allen westlichen Ansiedelungen die Anlage einer Eisenbahn nach dem stillen Decan zum Gegenstand der Unterhaltung und sogar ernster Berathungen gemacht. Auch hatte keine der vielen kleiznen Städte versäumt, in den Zeitungen die erschöpfendsten Beweise dasur beizubringen, daß der Weg schlechterdings durch ihre Marken zu legen sei, wenn man durch die Vortheile einer guten Steinkohle, eines sehr empsehzlenswerthen Holzmaterials und eines sich durchaus gut eignenden Wassers unterstützt werden wolle. Seit geraumer Zeit waren Rathsversammlungen deshalb gehalten, Beschlüsse gesaßt, Deputationen von Colonie zu Colonie geschick, die Ansichten mit Hartnäckigkeit versochten und die Beweise nicht selten durch einiges Bozen bekrästigt worden, als endlich die Regierung der Bereinigten Staaten drei Expeditionen ausrüstete, die unter Leitung von Ingenieur-Officieren und mit angemessener militairischer Bededung auf verzichiedenen Wegen das Land durchziehen und die günstigste Möglichkeit für die Anlage dieses Riesenwerkes aussuch sollten.

Die süblichste Expedition, zu der ich gehörte, hatte den 35. Grad nördlicher Breite zu versolgen und ihre Arbeiten von Fort Smith aus zu beginnen. Endlich war man zu den geeignetsten Mitteln geschritten und hatte den Borstellungen der kleinen Stadt Fort Smith, die berührt sein wollte, nachgegeben. Die Ausschlerer des ersehnten Unternehmens waren bereits in Gestalt von Geologen, Feldmessern, Botanikern, Astronomen und Beichnern, zwölf Personen im Ganzen erschienen; sie waren da mit Sack und Pack, Wagen und Geschirren, Instrumenten und Provisionen, nur sehlte es noch zur großen Bestiedigung der Sinwohner an Maulthieren und

Arbeitern, zwei Artikeln; die sogleich mit der größten Bereitwilligkeit angeboten wurden, erstere gegen gute Bezahlung, letztere umsonst, und wo mögelich noch mit den besten Empschlungen begleitet. Die Ansiedelung liegt nämlich zu weit westlich, als daß sich ihr oft Gelegenheit darbieten sollte, überstüffige Maulthiere und unbeschäftigte Arbeiter los zu werden.

Die Maulthiere in dortiger Gegend sind theurer als anderswo und größtentheils noch ungebändigt, doch unentbehrlich zu einer Reise durch die endlosen Steppen des Westens, da sie mit einem gedrungenen martizgen Bau die unverwüstlichste Ausdauer verbinden. Was die Arbeiter betrisst, so sindet man dort unter dieser Menschenklasse nur handseste, troßige Bursche, die, wenn sie gleich meist wild und von geringem moralischen Werthe sind, rege Hand anzulegen verstehen, wenn es ihr eigenes Interesse erfordert, Leute, welche die Gesahren einer solchen Reise erkennen und für ihre und ihrer Gesährten Haut zu sechten wissen.

Der längere Ausenthalt, den die mannigsaltigen Vorbereitungen für eine so langwierige Reise in Fort Smith nöthig machten, wurde von unserer jungen lebenslustigen Schaar dazu angewendet, an der Grenze der Civilisation zu guterlett noch einmal in vollem Maße alle die Freuden und Annehmlichkeiten zu genießen, denen wir nun so bald und auf so lange Zeit entsagen sollten. Die Sinwohner des Städtchens fanden dadurch Gelegenheit, einerseits von ihren Gästen noch manchen pecuniären Vortheil zu ziehen, andererseits sich auch als freundliche Wirthe zu zeigen, die allein schon wegen ihrer Liebenswürdigkeit einen Bahnhof in ihrer Nähe zu haben verdienten. Da sie überdies die Leute, die ihnen zu einer Sisenbahn verhelsen sollten, bei guter Laune und frischem Muth erhalten zu müssen glaubten, so wurden wir mit Lobeserhebungen und Schmeicheleien überschüttet; es wurden Bälle gegeben und Feste geseiert, welchen Bergnügungen wir uns mit aller Ausgelassenheit und Sorzlosigseit hingaben.

Bei einem Mr. Rogers, der früher Major in der Milig gewesen und jest als Gasthofsbesiger und Sauptautorität in Fort Smith auf seinen Lorbeeren rubt, batten wir uns einquartirt, und fühlten uns unter dem schattigen Dache des alten gemüthlichen Herrn für den Rostpreis von zwei Dollar täglich für ben Ropf überaus zufrieden und glücklich. Sobald ber Abend gekommen, und die tropische Sike des Tages einer erquickenden Rüble gewichen war, konnte man die Gesellschaft in der einfach und beguem eingerichteten fühlen Trinkstube lachend und scherzend um den alten herrn versammelt seben, der gern auf ihre Spake einging, von manchen harten Scharmüteln erzählte, die er in früheren Tagen mit feindlichen Indianern zu bestehen gehabt hatte, und der die jungen Leute wiederholt zur Energie und Ausdauer in den ihnen bevorstehenden Arbeiten ermahnte. "Meine Jungen (my boys)," sagte er, "Ihr habt eine lange und gefahrvolle Reise vor Cuch, aber seid unverdroffen! Ihr mußt durchaus eine geeignete Straße für ben Schienenweg nach Californien finden. Und wenn Ihr eine solche gefunden habt, so vergeßt nicht, daß Ihr nicht ohne Freunde in Fort

Smith seid, die sich für Eure Mühe erkenntlich zeigen werden! Kommt dann nur hierber zurück, ich habe noch sehr viel Land übrig, das durch die Eisenbahn einen tausendsachen Werth erhält, und werde jedem von Euch in der Stadt einen Bauplat schenken, den Ihr Euch selber aussuchen könnt, wenn Ihr Bürger unserer dann erst recht ausblühenden Stadt wers den wollt."

Alle nahmen bas wohlgemeinte Unerbieten des alten herrn mit lautem Jubel entgegen, verpflichteten sich, einen Gisenbahnweg zu finden, und wenn fie über Legionen von Chimboraffo's und Riagara's zu flettern und ju schwimmen hatten, tranten in ausgelaffener Frohlichkeit auf eine glud: liche Reise, auf die Gifenbabn, auf Fort Smith, auf den alten Major, auf ihr neu erworbenes Bürgerthum, und mählten sich in ihrem Uebermuthe je nach ihren Neigungen und Eigenthümlichkeiten im Boraus ihre Bauftellen aus. Ein junger Mann aus New : Port speculirte gut, er ersah sich ben Blag neben bem dereinstigen Bahnhofe, um in einer gut eingerichteten Restauration die zurückehrenden Californier für kostbares Erz und Goldstaub recht freundlich zu bewirthen; ein Frangose erfor sich einen nahe bei ber Stadt gelegenen Sügel, der fich vorzüglich jum Beinbau eignete, und felterte bereits in Gedanken Burgunder und Champagner; jur Linken neben der Trintstube des Majors legte ein Irlander eine große Brennerei an, und zur Rechten berselben pruntte bas Luftschloß eines Deutschen, ber sich in Gedanken eben eine Brauerei darin eingerichtet batte und seine Freunde mit töstlichem bairischen Biere bewirthete.

Der Major erklärte sich mit den getrossenen Wahlen durchaus einversstanden, und dis in die späte Nacht hinein dauerte die laute Fröhlichkeit; die Gläser klirrten, Hurrahs erschallten und die rasselnden Klänge eines schnell zusammengesetten Orchesters wurden noch durch unsere Stimmen übertönt. Die Bausen füllten Rundgesänge und Bolkslieder der verschiedensten Nationen aus, doch es war dem Deutschen eine hohe Genugthuung, zu bemerken, welchen tiesen Eindruck die einfachen und gemüthlichen Weisen: "In einem kühlen Grunde" und "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten", selbst an den Grenzen der Civilisation, im sernen, fremden Lande hervorzurussen vermochten.

Aber die lustigen, tühlen Nächte von Fort Smith sollten ein baldiges Ende erreichen. Einestheils um uns im Boraus mit dem Lagerleben vertraut zu machen, anderntheils, um auf prattischem Wege die etwaigen Mängel der Ausrüstung entdecken und, so lange es Zeit und Ort noch gestatteten, beseitigen zu können, entschlossen wir und, ein kleines Lager zu beziehen, welches zu diesem Zwecke in der Nähe des Fort in einer Lichtung des Waldes aufgeschlagen war, und durch die überhängenden laubigen Bäume den größten Theil des Tages hindurch vor der sengenden Sonnengluth geschützt war. Mit Einschluß einer unter dem Commando des Lieutenant Johns stehenden Escorte von Infanterie waren es siebenzig und einige Personen, die sich im Lager zusammengesunden hatten. Die ganze Expedition ward

von dem Ingenieur Lieutenant Whipple geleitet, einem Manne, der sich schon früher bei ähnlichen Unternehmungen ausgezeichnet hatte, und mit seinen besonderen Fähigkeiten ein überaus liebenswürdiges und vertrauenserweckendes Wesen verband.

Rur furze Zeit dauerte es, und jeder mar in dieser neuen Lebensweise zu Saufe; ebe noch der Reiz der Neuheit geschwunden, war bereits die Gewohnheit eingetreten und verdedte schonend die kleinen und großen Unbequemlichkeiten mancherlei Art, die von einem Leben unter freiem himmel unzertrennbar sind. Es ruht sich sanft auf der harten Erde, und Storpione wie Taranteln verlieren ihre Schrecken, wenn man fein anderes Lager finden fann. Die Sige erscheint nicht mehr so unerträglich, wenn man unfähig ift fich ihr zu entziehen; ber Regen fann nicht weiter als bis auf die haut dringen, wenn die Kleidungsstücke jum Wechseln mangeln, und geröstetes Fleisch und schwarzer Raffee mit Abornzucker schmecken vortrefflich, wenn nichts Underes zu erwarten ift. 3mischen ben Mitgliedern unserer Gefell: schaft war in furzer Zeit ein freundliches, ja brüderliches Berhältniß eingetreten, obgleich dieselbe aus Leuten mancher Berren Länder zusammengewürfelt war und aus den verschiedenartigsten Elementen bestand. Es waren nicht die vergnügten Nächte von Fort Smith, die ein solches Berhältniß berzustellen vermocht hätten, auch nicht der Wein, der die Bergen erfreut und öffnet, es war der Gedanke, Monate, vielleicht Sahre lang Giner auf den Andern angewiesen zu sein, und das stillschweigende Einverständniß, fich die gemeinsamen Gefahren und Mühseligkeiten einer Reise in den endlosen Einöden des fernen Westens durch ein herzliches Einvernehmen und gegenseitiges Rathen und helfen erleichtern zu wollen.

So konnte man die Gesellschaft alle Morgen fröhlich und wohlgemuth das friedliche Lager verlaffen feben, um fich durch allerhand fleine lebungsarbeiten vorzubereiten. Doch nach furger Zeit waren die einzelnen Mit= glieder nach allen Richtungen bin zerstreut. Der Geologe hat den Fluß zu erreichen gesucht und arbeitet emfig mit seinem hammer zwischen dem Geftein, daß es im Balde wiederhallt. Der Botanifer hat auf einem Baume einen merkwürdig gebildeten Parafiten entdedt und bahnt fich ohne Schonung für seine Rleidung mühfam einen Weg durch die hecken dichtverwachsener Dornen und Schlingpflanzen, um die noch schwierigere Reise ben diden Stamm hinauf zu unternehmen. Der Naturaliensammler hat eine Eidechse bemerkt, die ihn in's Didicht lockt, und sich vor ihm bald in das raschelnde Laub des letzten Herbstes, bald unter einen modernden Stamm flüchtet, bis fie endlich unter einem unbewegbaren Blode Schuk gewinnt, und vielleicht bochftens die Spike ihres leicht gerbrechlichen Schwanges im Stiche läßt, die ihr Berfolger noch vor ihrem Gintritt in das bergende Afpl erhaschte. Die Feldmesser und Rettenträger verfolgen die ihnen vom Compaß angedeutete Richtung, bis sie durch die scheitelrecht fallenden Strablen der Mittagssonne an die Beimtehr in's Lager gemahnt werden, wo die gange Gesellschaft ermüdet von der noch ungewohnten Arbeit zu- sammentrifft.

Kaum sind die erbeuteten Frösche, Kröten, Eidechsen und Schlangen in die Spiritusbehälter, die Schmetterlinge und Käser an ihre Stecknadeln, die Pflanzen und Blumen zwischen das Papier gewandert, kaum ist das jest wohl noch mit einigem Luxus ausgestattete Mahl beendigt: so such sich jeder im Schatten seines luftigen Zeltes ein bequemes Pläthen, auf dem er möglichst unbelästigt die Mittagsstunden verschlafen kann. Leise hört man noch hin und wieder eine beliebte Negerromanze brummen, zu der sich das Geschwäß spielender Papageien auf den nächsten Bäumen, das Zirpen der Heuschereden, das Schwirren der Goldtäfer und das Summen honigsuchender Bienen gesellt, — und bald verräth das schwere Uthmen rings umher den tiesen Schlaf nach des Morgens anstrengender Urbeit. Nachslässig und sorglos lehnt sich der bei den Schläfern wachende Posten an einen Baumstamm, während die beiden ablösenden Rummern (ein Irländer und ein Franzose) im Schatten eines größern Gezelts, das als Wachtstube dient, ein Spiel altersgrauer, kaum noch erkennbarer Karten handhaben.

In einiger Entfernung von den Zelten lagen unter einem Saffafrasstrauche ausgestrecht zwei Männer, Die, nach dem lebendigen Gespräche zu urtheilen, durchaus nicht von der erschlaffenden Gluth der hohen Sonne belästigt zu werden schienen. Das schlicht auf die Schultern berabfallende Saar, der eigenthümlich markirte Schnitt ihrer Gesichter, die dunkle Farbe der Saut, die bilderreiche Ausdrucksweise, alles murde sie zu Indianern gestempelt haben, wenn ihnen nicht ein dichter struppiger Bart einiges Unrecht an europäische Abstammung verlieben batte. Sie waren mit größter Nachlässigteit gekleidet, ein breiter lederner Gurtel umschloß eine Art Rock oder Uebermurf von rothem Flanell, und hatte ju gleicher Beit die Beftimmung, bem einzigen absichtlich augenfälligen Schmud als halter zu die: nen: einem Paar Piftolen und Messern, an benen man die Sorgfalt wohl erkannte, mit welcher ihre Besiger sie gegen die zerftorenden Ginfluffe des Roftes zu ichügen suchten. Beide hatten erft vor wenigen Stunden, als fie gur Erpedition geworben wurden, mit einander Bekanntichaft gemacht und nachdem fie sich durch einen Blid überzeugt, daß sie fast unter ben: jelben Berhältniffen und in berjelben Lage geboren maren, gelebt batten und auch noch fortleben murden, maren sie eben im Begriff, vertrauens= poll einzelne ihrer Erlebniffe auszutauschen. "Mein Name ift Bill", begann der Gine, ein finsterer Mann von mittler, untersetter Statur, der durch die Breite seiner Schultern eine riefige Stärke verrieth, und beffen bobe Stirn eine tiefe Narbe gierte - "mein Name ift Bill, doch nennt man mid auch Bill Spaniard, weil mein Bater über bas große Baffer von Spanien ber getommen mar. Meine Mutter mar eine Cherofesen: Frau und ich bin, so viel ich weiß, ber einzige Sohn. Mein Bater tam um's Leben, ich weiß nicht wo; meine Mutter starb, ich weiß nicht wie. 3ch mard groß in den Gutten der Cherofesen und verdiente und sparte mir in meiner Jugend so viel bei den Weißen in den Ansiedelungen, daß ich mir zwei Pistolen, Pulver und Blei kausen konnte. Zuerst freute ich mich nur über den lustigen Knall, bald aber noch weit mehr über die Sicherheit, mit der ich dem Bieh der Blaßgesichter den Tod in & Herz schiede, um mit der Zunge und so vielem Fleisch, als ich tragen konnte, nach Hause zurückzutehren. Die Unsieder nannten mich darum einen Dieb; ich hielt mich nicht für einen solchen, ich bin ja Halbindianer und unter den Indianern ausgewachsen, ich habe viele Pferde gestohlen und ich rühme mich dessen. Ich habe aber nie von meinem Bruder und Freunde genommen."

Nach einer kleinen Paufe nahm er seine Erzählung wieder auf:

"Da, wo ich überall zu Sause mar, trieb sich bei den Unsiedlern ein großer Bofewicht umber; er bestahl seinen Freund, er bestahl seinen Bruder und fagte: das hat Bill Spaniard, der helle Cherotese, gethan, und er machte mich zum großen Diebe. Er mar ein Lugner und ich sammelte mir Beweise dafür; er wollte mir den Mund schließen und schwor mir den Tod; er folgte mir mit einer doppelläufigen Flinte, zwölf Rehposten und zwei Rugeln waren darin, ich habe sie gezählt. Er traf mich auf der andern Seite bes Arfanfas, er nannte mich einen rothhäutigen Schurfen und legte seine Flinte auf mich an; doch meine Sand ist schnell, mein Auge noch schneller und ebe sein Finger ben Drücker berührte, war ibm die Rugel dieser kleinen Bistole zwischen die Augen gesahren. Ich hatte nicht vergebens diese Bistolen gefauft und sie führen gelernt: mein Geind lag gu meinen Fußen." Wieder schwieg er, ließ wohlgefällig die Sahne seiner fleinen Biftolen fnaden, stedte fie wieder in seinen Gurtel, jog bann eine Tafel schwarzen Tabaks aus ber Tasche, schnitt ein Stud bavon ab, schob es zwischen seine weißen Bahne und fuhr dann fort. "Gin Bermandter meines Feindes flagte mich als Morder an, ich wurde in's Gefängniß geichidt, feche Jahre hindurch jog fich mein Broges bin, da ftarb mein Rläger, und ich wurde frei. Ich will jest fort aus diesem Lande, ich hasse alle Menschen hier, ich gehe mit dieser Expedition nach Californien, ich werde ein guter Arbeiter sein, ich will Gold graben, ich will reich werden."

"Bill," hob sein Gefährte an, ebenfalls ein baumstarker Halbindianer, "Bill, Du mußt nur dem Unglück aus dem Wege zu gehen wissen; siehe, ich gehe auch mit dieser Compagnie nach Californien, es ist mir uns heimlich zu Muthe hier, die Leute sagen, ich habe einen Choctaw Indianer und einen weißen Mann erstochen, daher gehe ich aus dem Bereiche solcher üblen Nachreden." "Du bist ein großer Bösewicht," erwiederte Bill, "man wird Dich noch aushängen; doch siehe, da kommen die Maulthiere, laß uns an unsere Arbeit gehen." Bei diesen Borten erhoben sich beide und entsernten sich nach der Richtung hin, wo lautes Getrappel die Annäherung der Heerbe anzeigte. Sie sollten nun bei der Bändigung der noch rohen Thiere ihr Geschick und ihre Kraft beweisen.

Bu den schwierigsten Aufgaben nämlich bei den Borbereitungen zu einer Reise durch die Steppen gehört unstreitig das Bändigen und Be-

ichlagen ber Maulthiere. Die ausbauernde Rraft berfelben bei fortwährender Urbeit, trop Futter: und Wassermangels, lagt das Pferd bei folchen Gelegenheiten weit hinter den Maulthieren gurudsteben; denn da, wo das längst ermattete und aller Last entledigte Bferd sich nur noch langsam mit= ichleppt und endlich doch den Wölfen überlaffen werden muß, trägt bas Maulthier geduldig fein Gepäck und läßt sich nicht hindern, während des Mariches vertrodnete Pflanzen, vor allem stachliche Dornen, abzurupfen, um den gräßlichen Feind, den Sunger, dadurch zu befänftigen. Doch wie nun die Rraft des Pferdes und die Ausdauer des Efels in dem Maulthiere vereinigt find, so fehlt wiederum feiner der Fehler, die nur ein Bferd oder einen Giel unleidlich machen können. Furchtsamteit, Störrigfeit, Widerspenstigkeit und Tude sind die Uebel, mit welchen man besonders bei der Bändigung zu tämpfen hat, sie werden noch vergrößert, wenn die Beerde aus Thieren besteht, die erst durch einen harten Kampf unter sich mit einander befannt werden muffen, und da viele nur ihrer Unbandigfeit wegen von ihren frühern Besitzern verkauft wurden, so ift man oft ge= nöthigt, zu durchgreifenden, wenn auch graufamen Mitteln seine Zuflucht zu nehmen. Bu dieser nicht geringen Arbeit find Mexikaner und Indianer beinahe unentbehrlich. Nach einer flüchtigen Musterung der Beerde haben folde Leute fast instinctartig die wildesten Thiere herauserkannt, und laffen es ihre erfte Sorge sein, diese zu fangen. Bu diesem 3mede dient eine lange Leine, die mit dem einen Ende am Sattelknopf des wohlberittenen jogenannten Urriero besestigt ift, am andern in eine offene Schlinge endigt, und zu großen Ringen zusammengelegt in der Rechten besielben rubt. Dieser beginnt, sobald er sein erstes Opfer in's Auge gefaßt hat, die ängstlich zusammengedrängte Seerde galoppirend zu umfreisen, und ben gunstigen Zeitpunkt abzupassen, mann bas Thier seinen Ropf bloß giebt. Raum hat er diesen Augenblick gewonnen, so läßt er die Leine (Lasso) einige Male über dem eigenen Ropf freisen und schnell und sicher schleudert er sie auf das schene Thier, das, seiner Freiheit beraubt, jest machtlos ftampft und fich baumt. Die Schlinge hat fich ihm um den hals geftreift, und ichnurt denfelben um fo mehr ein, je größeren Gegenanftrengungen fie begegnet. Rach einem furzen, aber mit Auswand aller Kräfte geführten Rampfe fängt das erschöpfte Thier an zu fühlen, daß es sich, wenn es nicht erdroffelt werden will, dem etwas handgreiflichen Verfahren feines Siegers fügen muß. Willenlos läßt es sich unter ein Geruft von vier aufrecht stebenden Balten bringen, zwischen denen es der Länge und Breite nach gerade Blat hat. Es wird dann vermöge eines flug ausgedachten Gurtenwerks um mehr als eine Elle von dem Boden aufgehoben, feine Beine werden mit Riemen an die entsprechenden Balten gefesselt, und ebe es ahnen kann, mas eigentlich mit ihm geschehen soll, haben schon vier mit Bangen und Gifen bereit stehende Sufschmiede eine Arbeit vollendet, die auf gewöhnlichem Wege, selbst bei einem ruhigen Pferde, zehnmal so viel Zeit erfordert haben wurde. Sobald die Gifen an ihren Stellen find,

geht das geängstigte Thier in die Hände der Wagentreiber über; die Schlinge mahnt immer noch nachdrücklich zum Gehorsam, eine tüchtige Peitsche zum Ziehen. Schon gebändigte Thiere, mit denen man den Reuling zusammensspannt, gehen mit gutem Beispiele voran, die Buthansälle werden seltener, bis nach Berlauf verhältnißmäßig furzer Zeit das Maulthier für diensttauglich erklärt und seinen bereits gezähmten Genossen beigesellt wird.

#### III.

Die Ländereien am Poteau. — Die Indianer daselbst. — Ihre Anssedelungen. — Uebergang über den Poteau. — Das Gewitter. — Fort Kossee.

Die mit üppiger Waldung bewachsenen Ufer bes Arfansas bieten von der Mündung bes Canadian in benselben an die überraschendste und angenehmste Abwechselung durch kleine Brairien, Die das dichte Geholz von Beit zu Beit unterbrechen. Der Sugar : loaf : Berg, Die Ravaneau : und Sansbois-Gebirge begrenzen mahrhaft paradiefische Thäler, über melde die Natur neben einer unerschöpflichen Fruchtbarkeit alles ausgegoffen zu haben icheint, was fie an Lieblichkeit und Schönheit zu verleihen vermochte. Die im prächtigften Blumenflor prangenden Auen lachen dem Reisenden ent: gegen, und laden ihn ein zu verweilen und fich niederzulaffen. Gie find bereit, die Saat zu empfangen und dem Saemann tausendfältige Frucht zu bringen. Die gahlreichen Flüßchen, die dem Boden eine dauernde Frische zuführen, entheben der Furcht vor der Gluth des hohen Sommers und versprechen eine fröhliche Ernte; der nahe Wald bietet dem Unsiedler seine harten Hidory-Stämme zur Unlage bes Blochbauses und schlanke Bäumchen genug zu beffen Einfriedigungen. Auch ber Winter ift unter biefem himmels: ftriche milder; die undurchdringlichen Wälder und die naben Berge bieten bem rauhen Nordwinde Trop, und schüpen die garten Keime hinlänglich vor diesem in weniger begunftigten Gegenden fo gefürchteten Teinde. Solchen Reichthumern vermochte selbst die Rothhaut nicht zu widerstehen, als sie von den habsüchtigen Blaßgesichtern aus ihren alten Jaadrevieren am großen salzigen Basser (dem Litorale nabe) verdrängt, über die Alleghann-Gebirge und den großen Fluß getrieben, endlich diese westlichen Gegenden erreichte. Die jest schon halbeivilisirten Stämme ber Choctams, Chicafams, Creeks und Cherokesen hatten die Graber ihrer Bater im fernen Sonnenaufgang verlassen und dem unstäten Jagd = und Nomadenleben entsagt, als sich ihnen hier eine neue Beimath bot. Bier faeten fie, hier ernteten fie, hier

lernten sie von der Dankbarkeit des Bodens das, was ihnen die Missionaire lange schon vergeblich gepredigt hatten, und was zu lernen sie der Eigennut ihrer weißen Nachbarn beständig zu verhindern strebte, die frevelnd ihnen jegliche Bildungsfähigkeit absprachen.

Aber der Indianer ist jeder Civilisation fähig, sobald er nur im Anfang eine Anleitung erfährt, eine Anleitung, die geeignet ist, mit Vertrauen entgegengenommen zu werden und das seit Jahrhunderten genährte Mißtrauen zu heben. Seit seiner ersten Bekanntschaft mit den europäischen Eindringlingen wie ein schädliches Thier durch's Land gejagt, beständig auf der Flucht vor dem Uebermuth der Weißen, durch die verwersliche Politik derselben unausgesetzt in blutigem Hader mit seinen Bruderstämmen erhalten und in seinen Rachegedanken, wegen des tausenbsachen Unrechts, das er zu erleiden hatte, mit grausamer Vorsätlichkeit von den Anhängern einer Religion der Liebe bestärkt, um als Rechtsertigung für deren eigenes unchristliches und verrätherisches Benehmen zu dienen; — wie verwochte er unter solchen Verhältnissen die Wohlthaten einer friedlichen Ansässigkeit, den tausendsachen Segen eines dankbaren Bodens und die Vortheile eines geordneten, bürgerlichen Jusammenlebens kennen zu lernen?

Wenn es nun tropdem Stämme giebt, die, ohne sich von den Sitten und Gesinnungen ihrer Bater ganglich losgefagt zu haben, friedliche Burger, fleißige Ackerbauer und gastfreundliche Meuschen geworden find, so gebührt den Europäern der geringste Theil des Berdienstes. Es gebührt beinabe ausschließlich den Reimen der Bildung und alles Guten, die sich nach langem Schlummer endlich bennoch den Durchbruch durch die widrigften Berhältniffe verschafften. Ja, es ift eine Wonne für den Reisenden, im Gebiete der Choctams und Cherofesen von Unsiedelung zu Unsiedelung zu wandern und überall wie ein alter Befannter mit offenen Urmen aufgenommen zu werden. hier braucht der Wanderer nicht mehr scheu zurud: zuprallen vor dem Rascheln im Gebusch, aus Furcht vor einem gischenden Pfeil oder sausenden Tomahamt. Das Rrähen des haushahns mischt sich mit dem Rufe des kleinen Rebhuhns, das Winfeln des Banthers verstummte längst vor dem Bellen der Sunde, und wo sonft das wilde Rriegsgebeul um erschlagene Keinde und blutige Stalpe erscholl, da bort man jest das Glodengeläute friedlich weidender Heerden. Der gellende Ruf des Indianers bient nur noch bagu, bas Cho ber naben Berge und Balber gu weden, und der Anall der Buchse vermag hier nur noch das flüchtige Wild ju scheuchen. Einzeln durchstreift die Rothhaut den tiefen Forft, spurt dem Baren bis in seine Sohle nach und verfolgt den Panther bis in die dichtesten Bruche; den Sirich aber ichieft er von feiner Sausthure aus, er ichieft ihn auf der Saat, die er felbst in den aufgeriffenen Boden ftreute, und deren Frucht er ernten will.

Der Reisende fäme in der That in Bersuchung, den Indianer um sein stillzusriedenes Glück in diesen Thälern zu beneiden, wenn er ihm nicht den Sieg, den er über die ererbte und durch die Ungunst der Berhältnisse

genährte Wildheit errang, aus vollem Herzen gönnte. Er sieht blühende Farmen, die dem Europäer alle Ehre machen würden, üppige Saaten und einen Wohlstand, der dem nach Beredelung strebenden Sohne der Natur die Mittel giebt, sich im fernen Osten Erziehung und Bildung zu holen; er sieht das Weib des Indianers nicht mehr zur Stlavin des Mannes herabgewürdigt, er sieht es zu der ihm bestimmten Würde einer Gattin und Mutter erhoben, seit die neu gewonnenen Jünger der Kultur von den Weißen lernten, sich für die Arbeiten in Haus und Feld sich warze Stlaven zu halten. Vergebens aber würde der Reisende einen andern Unterschied zwischen dem Herrn und seinem Knechte zu entdeden suchen, als den, welchen die Hautsarbe und Individualität der verschiedenen Menschenragen begründet. Der Indianer geht dristlicher mit seinem Stlaven um als der Christ, er betrachtet ihn als seinen Genossen, dem er für die treue Ausdauer in der Arbeit und den damit verbundenen glücklichen Fortzgang seines Hauswesens Dank und Freundschaft schuldig ist.

Doch suche man solche Bilder von Zufriedenheit und häuslichem Glücke nicht zu nahe den Unsiedelungen der Weißen, und namentlich nicht um die Zeit, wo das Gouvernement seine jährlichen Zahlungen für erkaufte und abgetretene Ländereien an die verschiedenen Stämme leistet und wo bann, durch eine graufame Speculation, die eben erhaltenen Schäße wieder in die Sande der weißen Nachbarn gurudfließen. Das fraftige Mittel zum elenden Zweck bietet das Feuerwasser (Phisty). Gine geringe, theuer erkaufte Quantität biefes Giftes genügt, um den Indianer der Bernunft zu berauben; im Taumel der Trunkenheit giebt er Alles bin, was er vor einer Stunde erworben und womit er sich eine bequeme und sichere Zukunft hatte begründen können, und erwacht erft dann aus seinem Zustande, wenn ber Speculant fein Geld mehr bei ihm wittert und ihn grausam und unbarmberzig vor die Thur geworfen hat. Urm und ungludlich irrt er dann umber; als Mittel gegen den Sunger bliebe ihm wohl die Arbeit, aber die einmal erweckte Gier nach Feuerwaffer läßt ihn nicht mehr zu ruhiger Besinnung kommen. Ein Bild der tiefften Gesunkenheit mandert das unselige Opfer einer himmelschreienden Politik von Unsiedelung zu Ansiedelung, von Thur zu Thur, und wird von seinen eigenen Verderbern verabscheut, ja mit Füßen getreten!

Bu leicht schließt dann der Reisende von solchen Individuen auf den ganzen Stamm oder auf die ganze Nation, und verbindet mit dem Namen eines Indianers alle nur dentbaren Laster der weißen und der kupfersfarbenen Rage. —

Am 15. Juli 1853 war es, als die Expedition des Lieutenant Whipple ihr Lager bei Fort Smith verließ und in der nach Borschrift zu haltenden Ordnung über den Poteau setze, was nur wenig Schwierigkeit hatte, da das der Besatung gehörige Boot benutt werden konnte. Einmal auf der andern Seite, blieb dem ziemlich langen Wagenzuge weiter nichts zu thun übrig, als der Straße zu folgen, die sich durch die sumpfigen Wölshausen, Tagebuch.

Bottomländereien auf dem spiten Wintel, der von dem Arkansas und Poteau gebildet wird, hinzog. Die Feldmeffer waren genöthigt, ihrer Arbeit auf dieser frummen Straße obzuliegen, auf ber es nicht möglich war eine lange, gerade Linie zu ziehen, da das dicht gedrängte Rohr, welches dort die Stelle des Unterholzes unter den hoben Cottonwood : Baumen und Sptomoren einnimmt, große Abweichungen von der jest befolgten Bahn nicht erlaubte. Doch in ber Entfernung weniger Meilen fing bas Land ju steigen an, und indianische Farmen schimmerten mitunter aus ben fast undurchdringlichen Maffen bes Urmalbes bervor. Die alte Strafe, bei beren Anlegung man den größten Sinderniffen fo viel wie möglich auszuweichen und den Bortheil jeder fleinen Deffnung im Solze zu benuten getrachtet hatte, war keineswegs in einem Zustande, der ein rasches Fortschreiten ber schwer beladenen Bagen gestattet batte. Burgeln und modernde Stämme hielten jeden Augenblick ben Bug auf, und da die hohen Baume durch ihre Schatten das gangliche Trodnen des sumpfigen Weges verbin= berten, so mußten die letten der gwölf sechsspännigen Wagen oft buchstäblich durch den Roth und wie aus dem Moraste gezogen werden. Raum war nun der höhere Boden erreicht, wo die Wagen leichter rollten und die Bugthiere festen Juß fassen konnten, als die drudende Sige des Tages fich in einem furchtbaren Gewitter zu entladen begann und den Zug in Unordnung brachte. Gine Lichtung neben einer größeren Plantage mar indessen nahe, und nachdem die Wagen, wenn auch nicht in der größten Ordnung, zusammengefahren maren, beeilte sich Jeder, die Thiere ihrer Last zu entledigen und abzusatteln, um sie in einer Beerde frei laufen zu laffen, und suchte dann nach besten Kräften sich selbst gegen ben berab= ftrömenden Regen zu ichugen. Gine Gesellschaft, die, eben erft organisirt, gleich am ersten Marschtage von einem solchen Unwetter befallen wird, bie= tet einen traurigen, aber zugleich äußerst fomischen Unblid bar. Bei ber Mehrzahl der Leute ist die frohe Ausgelassenheit verschwunden und hat bei einigen sogar der tiefsten Niedergeschlagenheit Blatz gemacht; wenn man dann jedes einzelne Mitglied beobachtet, so kann man nach der Art und Weise, wie es Schut fucht, beinabe auf sein früheres Leben schließen. Der durch Erziehung Verzärtelte wird sich gewiß bei den ersten fallenden Tropfen unter einen Bagen flüchten, benn er ift gewohnt, unter bem Regenschirm troden zu geben, und benkt nicht baran, bag in turger Zeit bas Waffer boch unter dem Wagen hinfluthen wird. Er gittert vor Raffe und Ralte, fo daß er taum der fernen Beimath ju gedenken vermag, und in fein Beschid sich ergebend, schließt er seine Augen por den leuchtenden Bligen. Der robe, abgehärtete Arbeiter und der eine ungeheure Bravour gur Schau tragende Jungling wideln sich in ihre Deden und werfen sich in's Gras, nur mit bem Unterschiede, daß ber erstere einschläft, ber andere aber sich Die Decke in den Mund stopft, um nicht vor Raffe und Ralte mit den Bahnen zu flappern. Die, welche weise und vorsichtig icheinen wollen, fangen an ein Belt aufzuschlagen, und tommen endlich nach manchem

vergeblichen Bersuche mit der noch ungewohnten Arbeit erft bann zu Stande, wenn der Simmel sich aufflärt und die untergebende Conne noch einen lachenden Scheideblid auf ihre naffen Belte und Jammergeftalten wirft. Wieder Andere hängen die dem Manderer unentbehrliche Dede über ben gebogenen Zweig eines Strauches, graben mit dem Waidmeffer einen Ranal rund um fich ber, und nach wenigen Minuten ift ihr umgefehrter Sattel, ber als Stuhl dient, ihre Waffen und ihre eigene Berson geschützt und troden unter dem triefenden Baldachin. Das von der Dede herabtropfende Baffer findet seinen Weg in die fleine Bafferleitung, und ftort die gusammen= gekauerten Bewohner nicht weiter in ihren Betrachtungen, die sie vielleicht über die so grauenhaft schon aufgeregte Natur anstellen. Die schwarzen Bolten haben indeffen den gangen Horizont überzogen und die Gegend verdunkelt; Blig folgt auf Blig, in allen Richtungen prächtig blendende Bidzadlinien zeichnend und die dunklen Baummaffen mit magischem Lichte beleuchtend. Der Sturm, der feinen Weg in das Innere des dichten Waldes finden fann, rüttelt mit Wuth an den Gipfeln der hochsten Baume; der Donner fracht mit raich auf einander folgenden Schlägen, nur sekunden: weise innehaltend, wie um das ferne Rollen oder Brausen des Sturmes und das Rauschen des niederströmenden Regens, oder den Sturg von morschen Baumstämmen vernehmen zu lassen. Das Unwetter bat jest den höchsten Grad seiner Wuth erreicht, ein blendender Blig, begleitet von einem betäubenden Schlage, berührt die außerste Spige eines mächtigen Sicory-Baumes, dem Arachen des Donners folgt das Rrachen des Laumes, ber bis in die Burgeln gespalten in zwei Theilen aus einander klafft. Belche Erhabenheit, welche unendliche Macht! Aber die Macht, welche die Bolten zusammengezogen, Die drobend einherschreitet, Die durch leise Berührung den Baum ju spalten und den Felfen zu erschüttern vermag, die: selbe Macht heißt die Wolken sich zerstreuen, läßt den blauen Simmel hier und bort durchbrechen, beißt den Sturm schweigen, die Regenströme innehalten. Das Rauschen der von den Blättern fallenden schweren Tropfen übertont fast das ferne dumpfe Rollen des Donners, und mabrend das Wetterleuchten im fernen Often schwächer wird, tritt die untergebende Sonne noch einmal hinter den bergenden Wolfen hervor, läßt ihre Strahlen sich in den Millionen von herabhängenden Tropfen in den Bäumen brechen, und indem sie scheidend einen Blid auf das noch ode Lager wirft, muntert fie Jeden in demfelben zu frischem Leben und neuer Thätigkeit auf. ängstlich zusammengedrängte Beerde theilt sich grafend nach allen Richtungen, bald flackern luftige Feuer auf, und Jeder sucht fich für die Nacht so troden und beguem als möglich einzurichten, um neue Kräfte zum nächsten Marsche zu sammeln.

In der Entfernung einer (englischen) Meile von dem Flusse zieht sich die Straße durch das Thal des Arkansas hin, und bis zur Agentur der Choctaw-Nation, die 14 Meilen von Fort Smith entfernt ist, sind es nur Indianerpsade, welche die Fahrstraße mitunter durchschneiden. Eine Neben-

straße, die sich 5 Meilen vor der Agentur von dem Sauptwege trennt, führt nach dem naben Fort Roffee am Arkansas, und von dort in gerader Richtung nach der Ugentur selbst, indem sie sich wieder mit der Saupt= straße, welche eine breite Prairie durchschneidet, vereinigt. Diese Rebenstraße führt fortwährend durch Wald, der mit dem Steigen bes Landes einen andern Charafter angenommen bat. Er besteht nur aus niedrigen Gichen; bas Unterholz fehlt bort fast gang, an beffen Stelle überall üppiges Gras mit dem iconften Blumenflor muchert. Gin einfamer Berg, ber, aus Sandsteingerölle (Conglomerat) bestebend, sich wie eine Pyramide 150 Fuß über seine Basis erhebt, bleibt nördlich von ber Strafe liegen. Er ift nur spärlich mit holz bewachsen und gestattet eine weite, herrliche Aussicht über das Thal des Arkansas bis dabin, wo die Berge bei Ban Buren den Sorizont begrengen. Die giftigften Thiere icheinen aus ber gangen Gegend fich auf dem fleinen Berge zusammengezogen zu haben, denn gerade auf der Spige strecht die zusammengerollte Ropperhead: Schlange bem Wanderer den Ropf entgegen, mißt zungelnd den Zwischenraum ab, der sie von dem fremden Rubeftorer trennt, und halt fich jum Sprunge bereit; entfernt man einen Stein von seiner alten Stelle, ober ftoft zufällig einen folchen um, so hat man ein ganges Reft Storpione bloßgelegt, die größten bis zu drei Boll Länge und die fleinsten kaum erkennbar, welche ihre mit dem giftigen Stachel bewaffneten Schwänze in die Sobe richten. Ungern verweilt man in so unheimlicher Gesellschaft; man wendet sich von dem kleinen Berge ab, und hat nach einer furgen Strede, bei einer plöglichen Biegung ber Straße, bas alte Fort Roffee por fich. Diefe tleine Befestigung murbe por dreißig Jahren zum Schute gegen die Indianer errichtet, und nach ihrem Gründer, dem amerikanischen General Roffee, genannt. Gie hat eine reizende Lage auf einem Sügel in der Sobe von 80 Fuß über dem Spiegel bes Urfansas; als steiler Felsen erhebt sich ber Berg aus bem wirbelnden Wasser und senkt sich allmälig nach der Landseite zu. Auf dem Blateau zeigen fich alte Gebäude, die, weiß angestrichen, freundlich zwischen dunklen Cedern hindurchschimmern. Nach der Grundung von Fort Smith verlor Fort Roffee feine Besatzung und murde vor zwölf Jahren in eine Missionsschule um= gewandelt. Die zu friegerischen 3meden errichteten Gebäude haben seit Dieser Zeit eine friedlichere Bestimmung erhalten. Wohlbestellte Mais: und Weizenfelder stoßen an die Garten, Regerstlaven treiben sich bald mußig, bald arbeitend in benselben umber, und Gruppen spielender dunkelfarbiger Rinder laffen neugierig ihre schwarzen Augen auf dem vorbei ziehenden Wanderer ruben. Die Schule wird von einem verheiratheten Methodisten= prediger geleitet und vom Gouvernement unterftügt. Durchschnittlich sind immer fünfzig junge Choctaws zur Erziehung dort, mahrend nabe ber Agentur ein ähnliches Institut vor einigen Jahren ausschließlich für Madden angelegt murde, welches jest blübt und gute Früchte zu tragen scheint. Der Weg von der Mission nach der Ugentur führt am Rande einer weiten Brairie hin, indem er bald Theile der Grasebene, bald fleine Flächen der

lichten Waldung abschneidet und endlich nahe der Agentur in den tiefen Forst einbiegt, wo nach furzer Wanderung Mais- und Weizenfelder, Blodhäuser, umgeben von fräftigen jungen Obstbäumen, die Nähe der entstehenben indianischen Stadt verrathen.

Die Stadt selbst besteht aus einer breiten Straße, von Blockhäusern und Gärten gebildet, und hat viel Aehnlichkeit mit einem wohlhabenden Dorfe. Europäer, Indianer und Neger bewegen sich daselbst umher, hause thiere von allen Gattungen beleben Gärten, höfe und Straßen, man hört das Rasseln der Dreschmaschine und den Schall des Schmiedehammers, der in raschem Takte frästig auf den Ambos fällt. Es herrscht ein reges Treiben überall in dem kleinen Orte, der von den Indianern Heistoswa, von der amerikanischen Bevölkerung Sculleville oder schlechtweg Agency genannt wird.

## IV.

Sculleville, die Choctam:Agentur. — Geschichte der Choctams. — Sagen der Choctams. — Nathsversammlung der Choctams. — Sans Bois Creek. — Pine Grove. — Ballspiel der Choctams.

Um die benachbarten Indianerstämme gegen ben Andrang der Weißen ju ichugen und die Unterhandlungen der Indianer mit dem Gouvernement ber Bereinigten Staaten zu leiten, um aber andererseits auch die Beißen gegen die Rothhäute zu vertreten, sendet das Gouvernement unter die Stämme Agenten, welche bann gewöhnlich die Grunder einer Niederlaffung werden. Nicht nur Indianer, sondern auch Weiße siedeln sich dann in ihrer Nähe an; lettere natürlich von Gewinnsucht getrieben, indem fie mit ihren Tauschartiteln schnell gur Sand sein wollen. Gie verheirathen sich mit Indianerinnen, um festen Tuk bei ihren rothhäutigen Verwandten faffen zu durfen. Auf diese Urt entstand Sculleville. Gleich weit vom Poteau und Arkansas entfernt liegt die Agentur mit den gur Biebgucht und zum Aderbau nöthigen Gebäuden an einer Quelle ober vielmehr einem fleinen Bache, der auf einer Unbobe aus dem Geftein sprudelt und mit jedem Schritte machsend dem Artansas queilt. Gine Schmiede und Maaren: häuser ließen nicht lange auf sich warten, wohlbestellte Farmen, umgeben von schönen Kornfeldern und Obstgarten, blühten bald in der Nahe auf, und die Agentur wurde zum Sammelplat aller induftriellen, sowie vaga: bondirenden Indianer Der Mangel eines Gasthofes murde fühlbar, benn gar viele der Indianer und Indianerinnen find nicht mehr gewohnt, auf der Erde oder im Freien zu ichlafen. Gin kleines Rosthaus (Boardinghouse) half darauf das Städtchen vervollständigen, und der reisende Choctam, ber seine die Schule besuchende Tochter seben will, steigt jest mit seiner Familie in der bequem eingerichteten Berberge ab. Obgleich die dortige Bevolterung an den Umgang mit den Weißen gewöhnt ift, fo gab das Erscheinen der Expedition des Lieutenant Whipple doch Grund genug zur Neugierde, um so mehr, da die Compagnie mit Militairbegleitung zog und bei Sculleville ihr Lager aufschlug, um, wie es schien, mehrere Tage baselbst zu verweilen. Dazu traf es sich, daß zur selben Beit eine Raths: versammlung der Choctam-Säuptlinge abgehalten werden follte. Rein Bunder also, daß von nah und fern Alles zusammenströmte, wodurch die kleine Stadt ein Bild von buntem Gemisch und Lebhaftigfeit darbot. Männer und Weiber wogten durch einander, Jeder hatte sich in sein bestes Rleid geworfen, welches, zwar nach europäischem Schnitt gearbeitet, doch größten= theils grelle Farben mit wundersamen, nicht immer unschönen phantaftischen Bierrathen verband. Das Lager nahm die Aufmerksamkeit Aller febr in Unspruch, und da, wo ich in einem Belte meine Wertstatt aufgeschlagen hatte, drängte fich Alles beran, um die Möglichkeit zu erhaschen, in vollem Staate abgezeichnet zu werden. Scheibenschießen, Wettlaufen und Pferderennen, Tange und Berabredungen jum nächsten Ballfpiel, welches seiner Eigenthümlichkeit wegen wohl einzig dasteht, Alles wurde in diesen Tagen vorgenommen und verhandelt, und glüdlich fann sich derjenige nennen, der fich zur Zeit einer Volkspersammlung ber Choctams in Sculleville aufhält. Es wird ihm der Genuß geboten, durch eigene Unschauung in turzer Beit mehr von diesem so interessanten Stamme zu lernen und zu erfahren, als ihm sonst durch umständliches Fragen und Forschen möglich sein wurde.

Die Nation der Choctam : Indianer, nach Ratlin's Ungabe in einer Stärke von 22,000 Seelen, hat jest die Territorien südlich vom Ur= tanfas und Canadian River inne, welche im Often an den Staat Artanfas grenzen, südlich an das Gebiet der Chickafams und westlich an das der Creeks. Die nördlichen Nachbarn der Choctams find die Cherotesen; es haben diese Stämme, die auf gleicher Stufe der Civilisation stehen, jest nur wenig Unterschied aufzuweisen. Gin solcher ift höchstens noch in ihrem herkommen, in ihren alten Sagen, Sitten und Gebräuchen zu finden. Bor ihrem Unsiedeln am Urfansas bewohnten die Choctams die reichen Jaadgrunde der Staaten Alabama und Mississppi, welche sie an die Vereinigten Staaten verfauften; die Bahlungen wurden 20 Jahre hindurch in jährlichen Raten geleistet. Der Termin ift jest beinahe abgelaufen, und das meiste Geld, ohne viel Bortheil gebracht zu haben, wieder gurud in die Sande der Weißen gewandert. Wenn man indessen die alten Traditionen, welche in diesen Gegenden fortleben, mit einander vergleicht, so kommt man leicht ju dem Resultat, daß dieser Stamm nordweftlich von seinem jegigen Gebiet in den Felsengebirgen gelebt haben muß, und zwar als Nachbar der Rlathead : und Chinook-Indianer. Diese sind nämlich die einzigen Stämme, welche die natürliche Form des Schädels verunstalten, indem fie den Kindern von Geburt an durch das Aufpressen eines Brettes die Stirnknochen niederdrücken. Alte Choctaw-Indianer können sich entsinnen, von ihren Vorfahren gehört zu haben, daß dieser Gebrauch in frühern Zeiten in ihrem Stamme geherrscht habe. Hieran schließt sich die Sage von der großen Wanderung, die, von einem Indianer erzählt, folgendermaßen lautet:

"Bor vielen Wintern lebten die Choctams weit bin nach Sonnenuntergang, weit hinter dem großen fließenden Baffer (weit weitlich vom Missouri), sie lebten hinter den Bergen mit Schnee (westlich von den Roch Mountains). Sie fingen an zu wandern und brachten auf ihren Reisen manchen Winter und manchen Sommer zu. Gin großer Medizinmann (Zauberer) war ihr Säuptling; er führte sie den gangen Weg, er ging immer vorauf und trug einen langen rothen Pfahl in seiner Sand. Da, wo er ben Bfahl in die Erde stedte, schlugen sie ihr Lager auf. Jeden Morgen nun faben fie, daß der Pfahl fich gegen Connenaufgang geneigt hatte. Der Medizinmann deutete ihnen dies dahin, daß sie so lange manbern mußten, bis der Bfahl aufrecht an feiner Stelle fteben bliebe, und ihnen dadurch anzeige, daß dies der Ort sei, den der große Geist zu ihrer Beimath bestimmt habe. Lange manderten fie weiter. Un einer Stelle nun, die sie Nah-ne-wa-ge (abschüssigen Sügel) nannten, blieb der Bfahl aufrecht stehen. Dort gründeten fie ihre Beimath und schlugen ein großes Lager auf, es war eine Meile lang und eine Meile breit; die Männer lagerten außen herum, die Weiber und Kinder in der Mitte, und Nab-newa-ge wird noch heute als der Mittelpunkt der alten Choctam = Nation bezeichnet."

Obichon nun die Traditionen von Indianern durchaus teinen sichern Saltpunkt für die Beitrechnung gewähren, jo beschäftigt man sich boch gern mit ihnen, da sie die Möglichfeit darbieten, sie mit den Traditionen anderer fernerer Stämme zu vergleichen und Betrachtungen anzustellen, die vielleicht fich der Wahrheit nähern. Auch die Sage von einer großen Fluth hat sich bei den Choctams wie bei den Uzteken (Mexikanern) und so vielen Horden östlich von den Cordilleren Südamerita's erhalten. "Es berrichte eine undurchdringliche Finfterniß über die gange Welt, die weisen Mediginmänner versuchten Alles, die Dunkelheit zu besiegen, und saben lange nach wiederkehrendem Tageslicht aus. Ihre Bemühung war vergeblich, und die ganze Ration verfant in tiefes Unglud. Endlich nach langem Sarren faben nie ein Licht gegen Mitternacht aufgeben; ichon glaubten fie am Ende ihrer Leiden zu sein, doch das Licht waren Berge von Wasser, die heranrollten und die Nation vertilgten bis auf einige Familien, die, das Unglud ahnend, fich ein Floß gebaut hatten, auf welchem fie fich retteten, und fo die Stamme eltern der jegigen Nation wurden."

Das Christenthum hat schon seinen Weg in diese Nation gefunden, doch hängen auch noch Manche an dem alten Glauben ihrer Bäter, der sie ebenfalls ein Fortbestehen der Seele nach dem Tode sehrt, und in den Hauptsachen ganz derselbe bei fast allen nördlichen Indianerstämmen ist.

Der Geftorbene hat bemgemäß eine lange Reise gegen Sonnenuntergang gurudgulegen, bis er einen tiefen, reifenden Strom erreicht, ber ihn von ben feligen Jagdgefilden trennt. Beide Ufer biefes Stromes find burch einen langen Sichtenstamm verbunden, ber, abgeschält und geglättet, als Brude benutt werden muß. Der Gute geht fest und sicheren Schrittes über den schmalen Steg, erreicht gludliche Jagogefilde, und tritt in bleibenben Besit jugendlicher Kraft. Gein Simmel ift unausgesetzt flar, eine tublende Brije weht fortmährend, und die Beit vergeht unter endlosem Jubel, unter Gffen, Jagen und Tangen. Der Bofe, ber über ben Steg ichreitet, fieht die weit überhängenden Ufer wanken, er versucht auszuweichen und fällt in die Tiefe hinab, wo das Maffer mit Donnergetofe fich über die Felsen stürzt, wo die Luft verpestet ift von todten Fischen und anderen Thieren, und das Maffer, im Rreife treibend, ihn immer an denfelben Ort zurückringt, wo alle Bäume abgestorben sind, wo es wimmelt von Rröten, Echlangen und Gidechsen, wo die Todten hungrig find und nichts zu effen haben, wo noch Lebende ein sieches Leben führen und nicht sterben können. Die Ufer sind mit Taufenden der Unglücklichen bedeckt, die hinauftlettern, um einen Blid in die gludlichen Jagdgefilde zu werfen, welche sie nie erreichen fonnen.

Gern lauscht man den Erzählungen dieser Leute; mit wehmuthigem Ernste weilt die Rothhaut bei Ausschmuckungen, wenn es den Vorfahren gilt. Ein ungläubiges Lächeln macht ben Erzähler stocken, ja veranlaßt ihn abzubrechen, zu schweigen; aber da, wo der scharfe Blid des Indianers Theilnahme in ben Bugen bes Buhörers entbedt, reibt fich an ben Schluß einer Sage ber Anfang einer andern, und willig und aufmerksam folgt man in Gedanten seinen wilden Phantasien, um feines der langsam nach einander gesprochenen Worte zu verlieren. "Die Rrebs : Choctams (Crawfish Band)," fährt der Erzähler fort, "find jest dem Stamme einverleibt, und lebten früher unter ber Erde in einer großen Sohle, wo viele Meilen weit im Umfreise kein Licht war. Durch Moder und Sumpf kamen sie an's Tageslicht und mußten auf dieselbe Beise zurudtehren. Gie faben aus wie die Krebse, gingen auf Sanden und Fugen, verstanden einander nicht und waren fehr icheu und furchtsam. Die Choctaws lauerten ihnen lange auf, um mit ihnen zu fprechen, boch sie standen Niemand Rede und verschwanben immer im Sumpfe. Endlich wurde doch einigen ber Ruchweg nach bem Moore abgeschnitten, worauf sie dem naben Felsen zufloben und durch die Spalten desselben verschwanden. Die Choctams brachten jest Feuer vor die Eingänge, legten grune Zweige und Kraut barauf, trieben ben dicen Dampf in die Soble und raucherten auf diese Weise einige ber Arebsmenschen an's Tageslicht beraus. Sie behandelten dieselben freundlich, lehrten sie sprechen und auf zwei Füßen geben, schnitten ihnen die langen Rägel ab und rupften ihnen die haare vom Körper, worauf fie Dieselben ihrem Stamme einverleibten; doch viele sind noch in der Erde

zurückgeblieben und leben noch heutigen Tages in der großen, dunklen Söhle."

So lauten die Sagen der Choctam: Indianer. Bon einem Indianer in seiner eigenthümlichen Weise vorgetragen, dienen solche Erzählungen gewiß dazu, immer stärker den Wunsch rege werden zu lassen, lichte Punkte in ihren alten Traditionen zu entdecken; doch immer deutlicher sieht man die Unmöglichkeit ein, mehr leisten zu können, als unwahrscheinliche Schlüsse zu ziehen. — Folgen wir jest dem civilisierten Indianer in seine Rathseversammlung, um sein Rednertalent zu bewundern.

Auf dem weftlichen Ende von Sculleville liegt ein fleines Waarenhaus mit einem etwas erhöhten Corridor. Der Corridor ift die Rednerbühne bes Choctam, ber freie Simmel bas Dach, welches sich über seinem großen, berrlichen Sagle wölbt. Der indianische Redner läßt seine Rede glatt fließen, wenn sein Auge auf die frei durch die Luft schießende Schwalbe fällt, und wenn er vor sich den Baum mit seinen schönen grünen Blättern fieht; benn (wie ber Indianer gern figurlich von großen Rednern seines Stammes ruhmt), "es reihen sich ihre Worte zusammen wie die frischen grunen Blatter und werden zu einem Gangen, denn viele Blatter find an einem Zweige und viele Zweige an einem Baume; ber Baum wirft Schatten, daß viele Menschen in den Schatten treten können; und wie ein Schatten fällt ihre Rede auf die Zuhörer und Jeder fagt: die Rede ift gut! Die wilde Biene trägt den Honig summend an dem Redner vorbei, er raubt ihr den Honig und vermischt ihn mit seinen Worten; der Honig ift fuß, die Rothhaut ift ihn gern, und wie Sonig faugt der Buhörer in der Berfammlung die Worte ein, und jeder fann die Worte verstehen und lauscht regungslos und icharf wie die Antilope in den Brairien und der Sirich im Didicht."

Un einem prächtigen Sommerabend war die gange männliche Bevolferung von Sculleville, wobei nur Wenige aus dem Lager des Lieutenant Bhipple fehlten, in einem Saufen por der Rednerbubne gu feben. Db= schon die meisten Indianer ihre Weiber mitgebracht hatten, so blieben dieselben doch bescheidener Beise in den entsprechenden kleinen Lagern und näherten sich nicht der Rathsversammlung. Denn wenn auch die Frauen der Choctaws gemissermaßen ihre Burde wiedergewonnen haben und nicht mehr wie bei uncivilisirten Stämmen Stlavinnen sind, so sind sie auch wieder vernünftig genug, einzuseben, daß die Einmischung eines einzigen Beibes in ihren politischen Angelegenheiten mehr verderben wurde, als alle Männer bes gangen Stammes wieder gut machen fonnten, fo daß es faum anzunehmen ift, daß unter biefen Stämmen jemals eine Emancipation der Frauen stattfinden wird - Der erste Redner bestieg die Bühne. war tein bemalter und befederter Rrieger, sondern ein großer Säuptling im fattunenen, phantastisch geschnittenen Jagobemde. Ein brauner, niedriger Sut beschattete seine tupferfarbigen Büge, er sah von einem langen Ritte betäubt aus, sein Pferd stand nicht weit von ihm noch gesattelt und gezäumt, er hatte keine Zeit, sich zur Rebe vorzubereiten, aber er wußte, was er sagen wollte. Bei seinen ersten Worten herrschte lautlose Stille, jeder war gespannt; selbst diejenigen, die keine Jdee von dieser fremdartigen Sprache hatten, beobachteten ausmerksam den Redner. Da war kein Pathos, der aus Ueberspannung entspringt, da waren keine theatralischen Bewegungen und Gesticulationen; eine leichte Handbewegung begleitete nur selten den etwas gehobenen Ion der Worte, die, meist aus tiesen Gutturaltönen bestehend, dennoch deutlich von den entserntesten Zuhörern vernommen werden konnten. Frei und ungebunden wurde die Rede gehalten, es untersbrach weder Applaus noch Widerspruch; ein allgemeines "Hau" solgte auf die vom Redner gestellten Fragen, und als er geendet, hörte man ein kurzes Murmeln unter den Zuhörern, und ein anderer Redner bestieg die Bühne.

Die Berathungen betrafen eines Theils die durch das Land der Choctaws zu bauende Eisenbahn, wozu wohl die in der Nähe lagernde Compagnie Unlaß gegeben hatte; anderen Theils auch die Regierungsform, indem man die jetzt auf mehrere Häuptlinge vertheilte Macht auf einen einzigen übergehen lassen wollte.

Ihre Gerichtsstitungen werden auf dieselbe Beise abgehalten. Man kann mit Recht sagen, daß diese Leute eine schonungslose Gerechtigkeit üben; auch die Todesstrase kommt bei ihnen vor, wobei der Delinquent seinem Richter auf derselben ausgebreiteten Decke mit unterschlagenen Beinen gegenzüber sitt und seinen Tod aus nächster Nähe durch einen Büchsenschuß empfängt. Ein Redner nach dem andern bestieg die Bühne bis spät in die Nacht. Dem letten wurde dieselbe Ausmerksamkeit geschenkt wie dem ersten, und selbst diesenigen, die kein Wort verstanden, schienen gar nicht ermüden zu können. Welchen Eindruck die Reden auf den Nichtverstehenden durch Ton und Geberden machten, geht wohl daraus hervor, daß ein Amerikaner aus vollster lleberzeugung sagte: "Bis jett habe ich geglaubt, die englische Sprache sei die schöckaw-Sprache der englischen nicht beinahe gleichkommt."

Um nächsten Morgen sah man viele kleine Gesellschaften sich zum Ausbruch rüften und in den dunklen Waldwegen verschwinden. Auch unsere Expedition, jest erst ganz vollständig geworden, seste sich an diesem Tage wieder in Bewegung, um sich den großen Prairien vorläufig noch in kleinen Märschen zu nähern, eines Theils um Menschen und Thiere zu gewöhnen, dann aber auch, um mit ungeschwächten Kräften den Entbehrungen in den oft wasserlosen, unabsehderen Steppen besser troßen zu können. Je weiter man sich nun vom Poteau entsernt, je mehr man sich dem Sansdois Ereef nähert, desto lichter werden die Waldungen und desto häusiger die lieblichen grünen Prairien; hin und wieder sieht man Hügelketten, in deren Rähe das Land aber an Fruchtbarkeit verliert; Sandstein liegt dort nahe der Oberstäche, und der Kamm dieser Berge besteht gewöhnlich aus Sandsteinsichichen, die von Südost nach Nordwest streichen. Mitunter zeigt sich eine

Ceder in ben Waldungen, die hauptsächlich eine große Mannigfaltigkeit an Sichen darbieten, so daß es wohl im Far West nicht schwer sein wurde, fünfundzwanzig bis dreißig verschiedene Sichenspecies auszufinden.

Das Land ist reich an Quellen und Bächen, welche dem Sans Bois zueilen, der, von Südwest kommend, einige Meilen unterhalb der Mündung des Canadian sich in den Arfansas ergießt. Das Wasser ist gut und trinkbar und wimmelt von Fischen, von denen die Mehrzahl zu den verschiedenen Species der Pomotis gehören; der Ochsen-Frosch (Rana mugiens) läßt von jedem User seine brüllende Stimme erschalten, als wenn er Herrscher über alle diese Gewässer wäre, und beim leisesten Geräusch stürzt er sich surchtsam kopsüber in's Wasser, daß die Wellen boch aussprigen. Die schwarze Schlange (Coluber constrictor L.) schleicht beutesuchend träge durch's Gebüsch, während die riesenhaste Diamant-Klapperschlange (Crotalus rhombiker oder C. adamantinus) zusammengerollt sauernd zwischen Gestein liegt und das kleine prächtige Chamäleon ungestraft über sich hinwegsprinzen läßt.

In der Nähe der Sans Bois-Gebirge windet sich die Straße zwischen sessigelketten hin, so daß ein schwerer Train nur langsam sortschreiten kann. Wer dann im Besitze eines sicheren Maulthieres ist, der sindet es bald langweilig, sortwährend das Knarren von Wagen und das Rusen der Maulthiertreiber zu hören; gern sucht man sich seinen eigenen Weg, auf die Gesahr bin, sich zu verirren, um so mehr, da diese Gesahr verringert wird durch große Lichtungen und Wiesen, welche die Waldung häusig untersbrechen, wo dann dem Reisenden eine weitere Aussicht und mit dieser ein bequemes Aussinden der Wagenspuren gestattet ist.

Ubgesehen davon, daß man auf solchen einsamen Wanderungen zuweilen auf eine indianische Farm stößt, wo die immer seltener werdenden und um so angenehmeren Erträge und Erzeugnisse einer ländlichen Wirthschaft für geringen Preis zu erlangen sind; abgesehen von Allem, was zu den gewöhnlichen Lebensereignissen einer solchen Erpedition gehört, so führt der Zusall doch hier disweilen einen wissenschaftlichen Forscher auf unerwartete Schäge, z. B. auf die schönsten Eremplare von versteinerten Abdrücken von Farrenfräutern in den Betten kleiner Gewässer; auf Anzeichen von Steinstohlenschichten (3), die an den Ufern sichtbar sind; auf neue gegliederte Cactus-Arten, welche die Rähe der Flora von Texas zu verkünden scheinen.

Leicht ist es von der Nordseite aus, fast alle die Hügestetten hinaufzureiten; an der Südseite dagegen, schroff und steil, bedarf es aller Borsücht, um die Felsenwände hinunter zu gelangen, ohne in ernstliche Berühzung mit dem nachrollenden Gestein zu kommen. Doch gerade dicht an dem Abhange dietet sich dem Auge eine so wundervolle Aussicht dar, daß man gern den gesährlichen Weg vergist und immer von Neuem hinunter und an einer andern Stelle hinauf klettert. So gelangt man denn auch auf den etwas höher gelegenen Abhang, der wegen seiner wenigen vertrüppelten, aus dem Plateau wachsenden Fichten den Namen Pine Grove

erhalten hat. Bei dem ersten Blick von dort aus auf die sich gegen Süden erstreckende Landschaft wird man nicht nur überrascht, sondern tief bewegt; nur der Gefühllose kann bei so viel Schönheit ungerührt bleiben. Das ganze Land der Choctaws liegt dort vor dem Manderer ausgebreitet. Zurüchlickend gegen Osten, dahin, von wo er gesommen, sieht er zum letzten Male den Sugar-loaf-Berg, an dem die Grenze des Staates Arkansas vorbeigebt; eine niedrige, kaum vom Horizonte zu unterscheidende Bergkette zieht sich sinter die dunkleren Massen des Cavaneau-Gebirges, an welches sich die Sans Bois-Berge schließen, deren höchste Punkte, genau südlich von Pine Grove, sich gegen Westen senken und endlich ganz mit dem Flack-lande verbinden.

Das große Thal nun, wie ein eingerahmtes Bild von blauen Bergen umgeben, ift feineswegs eine Gbene, die nur in der Bertheilung von Wald und Prairie Abwechselung zeigt; freilich ware diese Abwechselung hinreichend, bas Land feenhaft ericheinen zu laffen, boch Berge und Sügel heben fich in allen Richtungen, die grünen Prairien und bunflen Balber find burch: freugt von Bächen und Flüßchen, beren Lauf man weithin verfolgen fann; in den Prairien sind die Windungen durch das Gebusch auf den Ufern erkennbar, im Walde durch das tiefere Grun ber Baume. Wie machtige, gegen den Guden rollende Bogen, die fich am Fuße der Sans Bois-Gebirge brachen und plöglich in ihrem Laufe gebemmt wurden, nimmt sich das waldige Land aus, welches sich zwischen Line Grove und den Sans Bois: Bergen ausdehnt. Mit dichtem Solze bewachsen, tritt jede einzelne Schwellung durch ihre Schattirung deutlich bervor, bis die lette in das dunkle Blau der Berge übergebt. Gang gegen Westen öffnet sich das Land in eine aroße Prairie, die von Waldungen eingefaßt ist und die jest gerade belebt wurde durch den langen Train, der mit seinen mit Leinwand gedeckten Bagen sich wie eine Riesenschlange durch das hohe Gras wand, um am anberen Ende der Ebene an einem fleinen Teiche das nachtlager aufzuschlagen. Rleine, bläuliche Rauchfäulen, die aus dem Balde emporsteigen, verrathen indianische Gehöfte, und das dazu gehörige Bieh sieht man wie wandernde Bunkte sich in den Lichtungen und Wiesen bewegen. Der schwere Nacht: thau liegt noch auf den Blättern und Blumen, die schon hochstebende Sonne lockt aus den Tropfen bligende Strahlen bervor, und der dann aufspringende leichte Gudostwind, Alles trodnend, raubt dem Saffafras und den Millionen von Blüthen und Blumen den Duft und führt ihn mit sich fort über die Berge. Der Teranische Ubler (Polybonis vulgaris And) und die weiße Gabelweihe (Nauclerus fuscatus L.) beschreiben große Rreise durch die Lufte, mabrend unten im Schatten die Droffel (Turdus migratorius L.) es versucht, ihren Gesang mit den Melodien des Spottpogels (Mimus polyglottus) zu vereinigen, und der von Zweig zu Zweig fletternde Bavagei ausgelaffen bazwischen ichreit,

Lange steht hier der Reisende bewundernd, denn er ist gelangt an die Grenze des schönen, üppigen Landes; er wird bald da reisen, wo sein Auge

vergebens am Horizont nach einem Punkte suchen wird, auf dem es bleisbend haften möchte; er nimmt Abschied von diesem Paradiese, schneidet seinen Namen in die am Abhange stehende verkrüppelte Siche, wirst einen letzen Scheideblick auf den in Nebel gehüllten Sugarsloaf und sucht dann behutsam nach einem Wildpfade, um, seinem Maulthiere vorangehend, den Abhang hinunter zu klettern. Unten wendet er sich gleich westlich, das Holz wird lichter, und bald befindet er sich am Rande der Prairie, an deren westlichem Ende, in einem schmalen Waldstreisen, er mit seinen Gefährten im ausgeschlagenen Lager wieder zusammentressen wird.

Einzelne dieser größeren, weichen Prairien sind oftmals der Sammelplat von Tausenden von Indianern, die dort zusammenkommen, um ihre alten herkömmlichen Spiele zu treiben, Spiele, die schon so alt wie die Mation sind, und die nur mit dem Untergange des ganzen Stammes verzgessen werden können. Gleichviel, wie weit die dort lebenden Stämme in der Civilisation vorgeschritten sind, der im Osten erzogene indianische Gentleman, so wie der von der Jagd oder vom Ackerdau lebende Wilde desselben Stammes, jeder wirft die beim Spiele hinderliche, lästige Kleidung bei Seite, und nach alter Weise von Kopf bis zu Fuß bemalt, tritt er in die Schranken, um sich mit aller Leidenschaft, mit allem Eiser und mit aller Ausgelassenheit dem großen Nationalspiele, dem Ballschlagen, hinzugeben.

Das Ball: oder Ringspiel ist bei allen nordamerikanischen Indianern mehr oder weniger einheimisch; selbst bei den erst in neuerer Zeit bekannt gewordenen Stämmen der Mohawe: und Pahiltahigndianer am Großen Colorado ist das Ringspiel zu Hause. Das Ballschlagen der Choctaws, Chickasaws, Ereeks und Cherokesen, welches mit so großen Förmlichkeiten erössnet und dem noch immer eine große "Medizin" (ein gewisser Zauber) zugeschrieben wird, verdient indessen einer besondern Erwähnung.

Die erste Veranlassung zu solchem Spiele wird gewöhnlich burch die Herausforderung zweier Männer gegeben, die sich schon einen Ruf als Ballschläger erworben haben; der Tag des Kampfes wird bestimmt, und beide schicken ihre Werber aus. Die letteren sind bemalte Reiter, die mit einem buntgezierten Ballstock bewaffnet und phantastisch geschmuckt sind. Bon Ansiedelung zu Ansiedelung, von Saus zu Saus reiten diese nun in der Ration umber, jedem Manne die Ramen der Herausforderer nebst den schon bestimmten Tag des an einem bezeichneten Orte abzuhaltenden Spieles angebent, und fordern jeden gur Betheiligung auf, um auf die Seite des= jenigen Rampfers zu treten, fur ben fie als Werber ausgeritten. Die Bufage geschieht durch einfache Berührung des geschmückten Ballstabes, und barf das Wort dann nicht mehr zuruckgenommen werden. Da nun jeder Theilnehmer von allen den Seinigen begleitet wird, so findet man an dem vorhergehenden Tage oft die halbe Nation versammelt; die Einen, um am Spiele Theil zu nehmen, die Andern, und befonders die Frauen, um wettend aufzutreten. Die beiden Parteien haben ihre Lager einander gegenüber am Rande einer zum Spiele sich eignenden Prairie aufgeschlagen. Die Borbe-

reitungen nehmen dann ihren Anfang in folgender Urt. Der Mittelpunkt zwischen beiden Lagern wird ausgemeffen und bezeichnet. 250 Schritte von Diesem ichlägt dann jede Partei zwei Stangen 6 Fuß von einander in die Erde und verbindet dieselben in einer Sobe von 16 Fuß durch eine britte jo, daß die auf diese Beise gebildeten Thore einander genau gegenüber fteben. Bier unparteiische alte Manner haben die richtige Abmeffung ju überwachen; ihnen liegt ebenfalls die spätere Entscheidung ob. Raum ift bie ben Mittelpunkt durchschneidende Linie bezeichnet, so fturgen aus ben Lagern die Massen der Wettenden nach derselben bin, mablen sich ihre Gegner, und die Wetten werden bann über der Linie festgestellt. Natürlich ift Jeder des Sieges seiner Bartei gewiß und setzt den höchsten ihm nur möglichen Preis aus. Die Breife bestehen aus Pferden, Gewehren, Deden, Rleidungsstücken, Sausgeräthen, turz aus allen bei ihnen nur denkbaren Gegenständen, die auf der Linie bei den vier Unparteiischen niedergelegt werden, welche die Nacht hindurch diese Sachen bewachen und zeitweise ihren heulenden Gesang unter Begleitung der indianischen Trommel hören laffen, oder aus langen Pfeifen bem großen Geiste zu Ehren rauchen, damit er den Rampf zu einem gerechten Ende fommen laffen moge. Die Beit bis zu Sonnenuntergang benuten die Spieler, um fich zu ruften und vorzubereiten. Jede Rleidung bis auf einen fleinen Schurz wird abgelegt, ein gestickter Gurtel mit einem langen Schweife von gefarbten Bferdehaaren um die Suften geschlungen, so daß ber Schweif hinten flattert. Rein Spieler darf mit Mottafins (indianische Salbstiefeln von weich gegerbtem Sirschleder) oder Schuhen seine guße sichern oder bedecken, sondern diese werden, wie der gange übrige Körper, auf das Bunderlichste mit allen nur denkbaren Farben bemalt. Außer ben Spielstöcken, die gum Auffangen oder Schleubern des Balles dienen, darf teine Waffe offen oder verstedt geführt merben. Diese Stäbe find von leichtem Holze gearbeitet und am äußern Ende mit einem Ringe verseben, der groß genug ift, um den Ball zu halten, und wiederum nicht fo groß, daß derfelbe hindurchfallen könnte, denn keine Sand darf den Ball berühren. Bon der frühesten Jugend an die Sandhabung diefer Stode gewöhnt, besiten diese Leute eine merkwurdige Gewandtheit, nicht nur den Ball erstaunlich weit zu schleudern, sondern auch benselben zwischen ben Ringen in der Luft aufzusangen. Es wird nur mit einem Balle gespielt, wobei Jeder trachtet, Berr deffelben zu merden, um ihn durch das Thor feiner Partei ju merfen. Die Partei nun, die zuerft hundert Mal den Ball nach ihren Stangen geschleudert hat, trägt den Sieg und damit alle Preise davon. Wenn nun die Sonne sich hinter ben Bäumen gesenkt, und die immer langer werdenden Schatten fich vereinigt haben, um in Dammerung überzugeben, so sieht man die Spieler bei Fadelichein fich in zwei Bugen nach ihren entsprechenden Stangen begeben; fingend und beulend, trommelnd und mit den Spielstöden flappernd, tangen und drängen fie fich um dieselben herum. Auch die Weiber ziehen in Brocessionen nach der Mitte, stellen sich zwischen den Stangen und dem Mittel=

puntte in zwei Reiben auf, tangen und wiegen fich auf ein und berjelben Stelle von einem guge auf den andern, ihre Stimmen ebenfalls gum mil: ben Chor vereinigend. Die Unparteiischen fiken indessen rauchend auf der Grenglinie und laffen die Tabatswolfen gum großen Geiste aufsteigen. Auf Diefe Beife geht Die Nacht rubelos bin, von balber Stunde gu balber Stunde wird der Gesang und Jang wiederholt, und Baufen treten nur auf furze Beit ein, um den garm mit erneuter Rraft wieder aufnehmen gu fonnen. Die aufgebende Sonne findet Jeden geruftet, oft barren mehr als Taujend ungeduldig auf bas gegebene Beiden. Best fällt ein Schuß, und ber Ball wird von einem Unparteiischen am Mittelpunkt in die Bobe geichleudert; wie rasend fturgen alle Rampfer beider Theile nach ber Stelle bin, und augenblidlich find fie unter einander gemischt. Gine einzelne Gruppe ift nicht mebr ju unterscheiden, es ift nur noch ein Saufen unter einander wirbelnder Menschenglieder. Der Rafen wird zu Staub gestampft, Alles fturgt fich drunter und druber, jest balt einer den Ball, und icon ift er ihm wieder entriffen; jest fliegt der Ball dem Biele gu, er erreicht es nicht, benn ein machjames Muge, eine fichere Sand haben feinen Flug gebemmt; der Kampf um ibn entspinnt sich von Neuem, endlich fliegt er durch ein Thor, eine augenblickliche Pause tritt ein, und wiederum wird ber Ball in der Mitte aufgeworfen, um bundert Mal eine der beiden Bforten ju burchfliegen, ebe mit ber Entscheidung zugleich bas Ende Diefes rauben, aufregenden Spieles angefündigt wird, mas gewöhnlich erft turg por Sonnenuntergang geschieht.

## V.

Fraeser, der indianische Schmied. — Sans Bois Creek. — Die vier Trapper. — Dr. Bigelow und sein Abenteuer. — Der Ausflug an den Canadian,

Sobald man Pine Grove und die Haupthöhen der Sans Bois-Gebirge hinter sich hat, bietet das Land für eine kurze Zeit einen ganz anderen Scharakter dar. Un den Niederungen oder an den Usern kleiner Gemässer ziehen sich nur noch Waldstreisen entlang, und einzelne Baumgruppen des leben hin und wieder die "rollende" grüne Gbene (rolling Prairie, amerikanische Bezeichnung für eine wellenförmige Sbene). War man dis jeht durch Waldung mit Prairien gezogen, so ist es die Prairie mit Waldung, welche nun vor dem Wanderer liegt. So wie man sich aber dem Sans Bois Ereek auf einige Meisen genähert hat, sindet man die Begetation

fräftiger; häufiger ftößt man auf Ginfriedigungen, Rornfelder und Biebbeerden, und fiebt oftmals ein Blodhaus durch die Baume fchimmern. -Wenn man ber Strafe folgt und auf derselben in den Forst einbiegt, ber ben breiten Saum bes Sans Bois bilbet, bort man fast zu jeder Tageszeit fraftig auf iprübendes Gifen und auf den Umbos fallende Sammerichlage, die im raschen Takte auf einander folgen, so oft nur ein fleißiger, lebens: frober Schmied ben hammer ju schwingen vermag. Dem Geräusch ber Schmiede nachgebend, muß man sich bald zwischen wohlgenährten Ruben und Ochsen den Weg suchen, die mit größtem Behagen sich mitten auf der Straße gelagert haben und gar nicht geneigt icheinen, fich von irgend wem in der Welt in der jugen Arbeit des Wiedertauens ftoren ju laffen. Man befindet sich jest an der Lichtung vor der Ginfriedigung eines Sofes, in deffen Mitte fich ein roh, aber fest gezimmertes Blodhauschen erhebt; vor der Thur balgen sich einige Indianerkinder umber, ein ftolzer Saushabn beobachtet vorsichtig ihr Treiben, mahrend seine eigene große Familie, auf dem Hofe zerstreut, sich Futter sucht; eine reinlich gekleidete Indianerin geht ihren häuslichen Geschäften nach, während ihre ernften, schwarzen Augen ihren fleinsten sich im Grase mälzenden Liebling übermachen; einige große Sunde haben sich im Schatten eines Baumes ausgestrecht, sie pflegen gemächlicher Rube, und nur durch Schnappen nach den sie belästigenden Fliegen verrathen sie Leben. Der gewichtige Sammer fahrt indeffen ungeftort fort, ben Umbos und die gange fleine Schmiede zu durchzittern, und in langen, tiefen Bugen athmet ber Blafebalg. Das fuße Bild bes Friedens liegt in diesem fernen Lande por dem Wanderer, der fast zaudert, es durch seinen Gintritt zu unterbrechen. Sein Ihier an den nächsten Baum bindend, nähert er sich der Ginfriedigung; er wird zuerst angemeldet durch einen Saufen grungender Sausthiere, die auf der andern Seite des Zaunes nich mit der größten Behaglichkeit sonnten und jest bei seiner Unnäherung ichnaubend davonstürmen. Das Lärmsignal ift gegeben, die Sunde stürzen auf den Reisenden los, die Kinder suchen die Sausthure zu erreichen, das fleinste windet sich neugierig in den Urmen seiner Mutter, der Sausbabn läßt ein drohendes Gadern hören und die Suhner verfriechen fich in's Gebuich. Der Larm bringt in die Schmiede und macht Blasebalg und Sammer ruben. Ein rußiger Indianer tritt vor die Thur, ruft die Hunde qu= rud, ladet den Fremden ein, in feine Wohnung zu treten, und bietet ibm freundlich die Sand mit den Worten: "Wie geht's (how do vou do)?" Sein Gehülfe, ein blauschwarzer Reger, lagt ebenfalls Blafebalg und Schmiedefeuer im Stich, um den fo feltenen Besuch von weißen Menschen Der Wagenzug bat sich indessen genähert und Giner zu bewillkommnen. nach dem Undern spricht in der kleinen Farm ein, um sich nach Giern, Mild, Butter, jungen Suhnern und ahnlichen Lederbiffen umzusehen. Freiwillig werden hohe Breise für jede Rleinigkeit bezahlt, und die Augen der Indianerin leuchten beim Empfang des blanken Geldes, benn im Geifte fieht fie bereits die ichonen bunten Stoffe und Bander, die fur den unerwarteten Erlös angeschafft werben können. Der indianische Schmied verfaust unterdessen einige Stück Rindvieh und eine Wagenladung Mais, und läßt sich sogar geneigt sinden, der Expedition als Führer bis zum Gaines Greek, der Grenze zwischen der Spoctawe und Spidasame Nation, zu dienen. Die Bedingungen sind bald sestgestellt, der Schmied wascht sich Ruß und Asche vom Gesicht, ordnet seine langen schwarzen Haare; seine bandsesten Jungen satteln ihm ein Pferd, seine Frau reicht ihm das dunte Jagobemd, Bulverhorn und Rugeltasche; die Büchse nimmt er sich selber, ein kurzes Lebewohl den Seinen, einige Anweisungen noch für den Neger auf die acht Tage seiner Abwesenbeit, und er besteigt sein Pferd, begiebt sich an die Spike des Juges und versolgt dann, ohne sich weiter umzusehen, seine Straße, am ersten Tage seiner Führung das Ufer des Sans Bois zum Nachtlager wählend.

Obgleich ber Sans Bois ben größten Theil feines Maffers von ben Sans Bois : Bergen erbalt, in beren Nabe er eine ziemliche Strede lang hinfließt, so entspringt er doch weiter westlich in dem Wintel, der vom Gaines Creek und bem Gudarm bes Canadian gebildet wird. In gerader Richtung öftlich fliegend, gleicht er einem Bache bis an die große Biegung, wo ihm der am Canadian entspringende und fich sudoftlich wendende Coo: per's Creek feine Baffer übergiebt, um fie in nordöftlicher Richtung dem Arkanjas juguführen. Die alle Gemäffer ber bortigen Gegend, jo ift auch ber Sans Bois von Landereien eingefaßt, wie fie gur Cultivirung nicht beffer gewünscht werden konnen. Gein Daffer, bas flar und gut ift, fließt meistens über Gerölle; Unmassen von Gischen beleben seine Gluthen, und wohl lohnt es fich der Muhe, in der Abenddammerung die Ungel auszuwerfen und babei dem nächtlichen Leben im Walde ju lauschen. Da bort man den lauten Flügelichlag des wilden Truthahns (Meleagris gallopavo). wenn er von Zweig zu Zweig flattert und in den boditen Baumen fein Nachtlager aufichlägt; ber meiße Reiber (Ardea egretta) giebt fich burch fein beiseres Rreischen fund, und der Ubu (Bubo virginianus) lagt feinen dumpfen Ruf wiederhallen. Schnell gieht man einen Gifch nach dem anbern auf's Ufer, greift auch mohl mitunter, burch ein nabes Geräusch er: ichredt, nach der bereit liegenden Buchje, um fie, durch den Ruf eines Erpels getäuscht, beschämt wieder bei Geite gu legen. Ja, es ift ein Genuß, folde Einsamteit! nur barf man noch nicht durch den Gedanten an Gefahr zur Bornicht gemahnt worden fein; ber wilde Comanche ift ja noch jo fern, und deutlich ichallt bas Rufen der Schildmachen vom naben Lager berüber. Ift man dann mit dem Erfolge bes Fischfanges gufrieden, jo padt man die jum Fruhmahl bestimmte Beute zusammen und windet sich leichten Bergens durch die Gebuiche dem Lager gu, mo die verichiedenen Gruppen noch lange aufbleiben, Die Zeit durch lebhaftes Ergablen und Die Mosquitos durch gute Tabatswolfen vertreiben. Unfere Abendunterhaltungen betrafen gewöhnlich Gegenstände, die den augenblidlichen Berhältniffen am

nächsten lagen; Indianer und Trapper\*) waren das Hauptthema. Jeder framte gern seine ganzen Erfahrungen aus, wohl wissend, daß aufmerksame Ohren lauschten, und gewiß mancher von seinen Zuhörern wünschte, auch einmal die Hauptrolle in einer abenteuerlichen Geschichte zu spielen, freilich unter der Bedingung eines glücklichen Ausganges.

"Die Civilisation schreitet mit Riesenschritten westwärts," so hob einer aus unserer tleinen Gesellschaft an, ber burch seinen Accent seine beutsche Abkunft verrieth, "denn da, wo por dreißig Jahren noch der schwarze Bar und der Biber gejagt murben, steben beute Städte, und zwar zum größten Leidwesen der Trapper, deren Reviere zugleich mit denen der Indianer beschränkt werden. Vor zwei Sahren traf ich oben am Missouri nabe ben Council Bluffs mit einem solchen verindianerten Trapper zusammen; seine haare waren ihm unter Entbebrungen und Gefahren ergraut, aber Gewohn: heit war ihm zur andern Natur geworden. Der Schlag der Art im Urwalde war ihm ein Gräuel und bas herz blutete ihm, wenn er die Abnahme der Buffel in den grafigen Brairien und die Entvölkerung der Biberdörfer vor der andringenden Civilifation mahrnahm. Mit einem Gemisch von Wolluft und wehmuthiger Rührung gedachte er ber Zeiten, wo St. Louis nur erft eine kleine Unsiedelung mar, noch feine Dampfboote fich zwischen den gefährlichen Holzklippen aufgehäufter schwimmender Baumstämme des Mississppi und Missouri hindurchwanden, und mit dem leichten Canve Monate lang auf Streden gereift werden mußte, die man jest in wenigen Tagen gurudlegt. Bu biefer Beit alfo war es in ben ersten Tagen des Juni, als der alte Pierre sich mit drei Kameraden in der Unsiedelung St. Louis reisefertig machte. Gie waren alle vier Freitrapper, bas beißt Trapper, die nicht von den großen Belghandlungen engagirt find, sondern unabhängig in den Wildniffen umberftreifen, Biber fangen, Baren ichießen und alljährlich einmal in einem Boote, welches aus zwei an einander gebundenen, ausgehöhlten Baumstämmen besteht, ihre Beute den Mississppi oder Miffouri hinunterflößen, ihre Waaren felbst nach den nächsten Bosten der Sandlungshäuser bringen, und einen höhern Preis erlangen, je nachdem fie nun gute Jäger find und bas Glud ihnen gunftig war. Solche Freitrapper brauchen nur wenig Mittel und wenig Zeit, um sich zu einer Jagdexpedition vorzubereiten. Gin Reitpferd für Jeden, zwei Bachpferde zum Transport von Munition, Biberfallen, ein Fagden Branntwein und ein guter Borrath von Tabak mar die ganze Ausruftung ber vier Abenteurer. Das Bett in Gestalt einer wollenen Dede pacte Jeder unter feinen Sattel, und leichten Bergens manderte die Gesellschaft am Mississppi hinauf, um jum Berbste in der Rabe der Falle des St. Antony in den fleinern Gewässern bem Biber und ber Otter nachzustellen. Damals gab es noch

<sup>\*)</sup> Trapper, amerikanischer Name für Biberfänger und Pelzjäger, abgesteitet von der englischen Bezeichnung Trap, für die Falle, also eigentlich Fallenssteller.

feine Fahrboote, viel weniger noch Fahrleute auf der von ihnen eingeschla: genen Route, und oftmals mußte ein breiter Strom mit Gulfe einiger trodner Baumstämme durchschwommen werden; doch näherten sie sich rasch dem obern Mississippi. Rod Island wurde passirt, Prairie du Chien blieb hinter ihnen gurud und der Pepin-See war erreicht, ehe der Sommer gu Ende ging. Bon da ab mußte indessen eine andere Urt zu reisen gewählt werden, denn die dort beginnenden hohen, felfigen Ufer machten das Reisen mit Pferden fast unmöglich, und dann mußte das Terrain auch untersucht werden, um eine Stelle ausfindig zu machen, wo bei der Rudfehr im Spatherbste noch mit Erfolg Fallen aufgestellt werden konnten. In dem nächsten Dorfe der Chippeway-Indianer gaben sie ihre Pferde auf und tauschten dafür ein leichtes Canve und Pelzwerf ein. Das lettere, bestebend aus toftbaren Otter: und Biberfellen, nahm nur wenig Raum in dem von Birkenrinde gebauten Boote ein; das verstedt gehaltene Fagden Branntwein wurde unter den Fellen verpackt, und als die vier Trapper ihr Boot bestiegen, schien dasselbe noch gar nichts von seiner Leichtigkeit verloren zu haben und gab willig jedem Ruderschlage nach. Biel bessere Ruderer mag ber Mississppi noch nicht gesehen und fräftigere Urme mögen das Ruder noch nicht in die Fluthen getaucht haben, als da die Vier stromauswärts zogen. Die Strömungen vermeidend, suchten sie die stillen Wasser am Ufer und leicht flog ihr Canve vor ihren vereinten Ruderschlägen dabin, immer den Fällen des St. Antony entgegen. Die Mündungen fleiner Aluffe wurden untersucht, doch noch ohne Erfolg, bis oberhalb des Ginfluffes des St. Beter in den Miffiffipi, da wo das Getofe der großen Fälle ihr Dhr erreichte. Dort bemerkten fie, daß der Lauf eines aus dem Westen kommenden Flüßchens gestaut mar: sie folgten dem seichten Bette eine furze Strede lang und entbedten bald Biberdamme, wodurch ein tleines Thal gang unter Wasser gesetzt war; frisch abgenagte Bäume, mehr aber noch die aus dem Waffer ragenden Biberwohnungen fagten ihnen, daß sie nun bas Revier zu ihrer Herbstjagd gefunden hatten. Das ganze umliegende Terrain wurde mit größter Borsicht abgesucht, und zu ihrer Beruhigung und Freude fand sich nicht die geringste Spur einer Rothhaut.

Um den Bälgen der Biber noch einen Monat Wachsthum zu gönnen, wurde beschlossen, so lange oberhalb der Fälle zu jagen und auf der Rückreise dann die Biberrepublik auszubeuten. Un einer trocken gelegenen Stelle wurde ein rundes Loch gegraben und dahinein wanderten die erbeuteten, so wie die von den Chippeways erstandenen Felle und Bälge, ebenso das Fäßchen Branntwein, welches für die kalten Herbstnächte bestimmt war. Die überslüssige Erde wurde sorgfältig an's Ufer getragen und in's Wasser geworsen und die kleine Vorrathskammer so genau und vorsichtig mit Rasen und Steinen überdeckt, daß selbst die seine Rase eines Indianers von dem Versuche hätte abstehen müssen, diese Schätze aufzuspüren und auszugraben\*).

<sup>\*)</sup> Eine folche Grube wird von ben Pelzjägern Cache genannt.

Da die gange Ladung gurudgeblieben mar und die vier Trapper nur das Allernothwendigste mitgenommen hatten, so war das Canoe auch viel leichter zu handhaben, und es gelang ihnen, bis dicht an die Fälle vorzubringen. Die Fälle felbst murden umgangen, das heißt, das Canoe murbe auf's Land gezogen, umgefehrt auf die Schultern genommen, an den Fällen vorbeigetragen und da, wo das Waffer ruhiger floß, wieder hineingeschoben. Bei einem Fahrzeuge, welches aus Birkenrinde verfertigt ift, haben bergleichen Umgehungen nur wenig Schwierigkeiten, und bald ruderten sich die Albenteurer oberhalb der Fälle weiter. Sie hielten sich dicht am westlichen Ufer und vermieben auf diese Beise die starten Strömungen der ben Felfen zueilenden Waffer. Das icone Biberdorf im Ruden miffend, ichienen fie nicht mehr so große Gile zu haben, porwärts zu kommen, und die Jagd im Balbe war jest mehr ein Zeitvertreib als vortheilbringend, obschon eine Hirschhaut damals so gut wie baares Geld war. Nach einigen Tage= reisen, wiewohl nur wenig Meilen oberhalb der Fälle, wurden sie vom Uppetit getrieben und von Bequemlichkeit dazu aufgefordert, früher als fonst an's Ufer zu geben, um bem hunger burch ein geröftetes Stud Sirschfleisch und ber Bequemlichkeit durch gemuthliches hinstreden in's Gras gu fröhnen. Der alte Bierre und einer feiner Gefährten übernahmen für die Ruche die Sorge, mabrend die andern Beiden mit ihren Buchsen ausgingen, um sich von der Sicherheit der nächsten Umgebung zu überzeugen. Ein fleines Feuer von trodenem Solze brannte bald, ohne den geringften Rauch in die Sobe zu schicken, der ihre Unwesenheit hatte verrathen tonnen; der alte Bierre beobachtete aufmerkfam die bratenden Lederbiffen, die, auf kleine Stäbchen gespießt, im Rreise um bas Feuer standen, einen nach dem andern umwendend, mahrend sein Gefahrte mit geübter Sand die Federn einem fetten Truthahn ausrupfte.

Bloklich fiel ein Schuß in der Ferne, ein zweiter folgte bald darauf. Der alte Bierre und sein Ramerad spigten die Ohren. Bierre, mit seiner Rüche beschäftigt, rieth seinem Gefährten, einen Baum zu ersteigen, um einen Blid in die Ferne zu werfen; diefer leistete auch Folge, doch nicht ohne seine Buchse mitzunehmen, und bald verbargen ihn die Blätter eines dicht belaubten Buckerahorns. Nur turze Zeit hatte er fich dort oben um= gesehen, als die mit Ungst ausgesprochenen Worte: "Rette Dich!" von oben berab die Ohren Bierre's berührten. Buchfe, Sorn und Rugeltasche ergrei= fen und in's Canoe werfen, war das Werk eines Augenblickes, als bereits ein Rudel Indianer durch das Didicht brach und mit geschwungenem Tomahamt auf Bierre losstürzte. Dem Canoe einen mächtigen Stoß gebend, sich selbst zu gleicher Zeit hineinschwingend, erreichte dieser glücklich die Strömung, boch mit Burudlaffung aller Ruder. Diefer Umftand war ben Indianern nicht unbemerkt geblieben, und vier der Borberften fturzten fich mit wuthendem Geheul in den Fluß. Schnell hatte die Strömung das leichte Boot fortgerissen, doch schneller noch folgten die Rothhäute nach; jeder Stoß brachte fie dem ruderlofen Fahrzeuge naber und die am Ufer

weit gurudbleibende Rotte ftieß ein triumphirendes Geheul aus. Jest hob Bierre seine lange Buchse, es galt bem Rächsten, ber burch Untertauchen der Rugel zu entgeben versuchte; boch vergebens, fie zerschmetterte ihm den Schadel; noch einmal bob fich der Wilde boch im Baffer und fank bann unter, nur einen blutigen Streifen auf ber Oberfläche gurudlaffend. thendes Geheul tonte vom fernen Ufer herüber, mit wuthendem Geheul antworteten die drei noch übrigen Berfolger; zwei derfelben maren nahe dem Boot und in dem Augenblicke, als Bierre eine neue Rugel in den Lauf stoßen wollte, legten Beide die Sand an's Boot. Beit war nicht mehr zu verlieren, der Jager ließ die Buchse fallen, griff nach dem Meffer und fließ es raich dem Nächsten seiner Keinde unterhalb des halfes in die Bruft; ber langgedehnte Todesschrei des Wilden erstarb in den über ibn gusammenschlagenden Wellen. Der Moment jedoch, in welchem Bierre fich von dem einen Keinde befreite, war von dem andern benutt worden, um sich mit starkem Griff an dem Halse des Trappers sestzuklammern und sich so mit ber gangen Schwere seines Körpers anzuhängen. Bierre, beffen Luftröhre durch die Gewalt des Druckes zusammengepreßt wurde, fing an die Besinnung zu verlieren, seine Urme, auf die er sich stütte, um das Umschlagen bes Bootes zu verhindern, erschlafften, die geschlossene Faust öffnete sich, das Messer lag frei da. Das Canve neigte sich auf die Seite; dem Umfturgen vorzubeugen, versuchte der sein Opfer festhaltende Wilde das Boot zu ersteigen, sein nactes Rnie legte sich auf den Rand, jest rubte der Rörper ichon gang auf demselben: doch ichlüpfrig geworden durch das Waffer, verlor bas Anie im entscheidenden Augenblide seinen Saltpunkt, ber Rörper fiel jurud in's Baffer, die eine Sand ließ in ihrem todtlichen Griffe nach, und ehe der Wilde von Neuem fassen konnte, hatte Bierre sich mit ber äußersten Unstrengung seiner schwindenden Kräfte aufgerichtet, und als ber lette seiner Feinde die Sand nach dem Boote ausstreckte, stieß er rasch dem ersten das Meffer in die Bruft und stellte sich dann dem andern gegen= über. Dieser nun, um den jest ungleichen Kampf zu vermeiden, anderte raich seine Absicht und ichwamm bem Ufer zu, um ben Seinigen bas Loos feiner eigenen Gefährten zu verfunden und durch die schmerzhaftesten Martern sich an den Rameraden Bierre's, welche sie in ihre Gewalt bekommen hatten, zu rächen; benn der jest Entkommene mar ohne Ruder und trieb mit seinem Canoe rasch ben Fällen und also seinem gewissen Untergange entgegen. Pierre's Aufmerksamkeit wendete sich nunmehr auf das pfeilschnell dabin fliegende Fahrzeng; das Erste, mas er bemerkte, mar das schrecklich verzerrte Gesicht des Indianers, welches ihn mit stieren Augen anglopte; derfelbe batte fich im letten Todeskampfe mit frampfhaftem Griff an's Boot angeklammert; er war todt, aber seine starre Faust konnte nur mit dem Messer gelöst werden, worauf die Wellen über ibn zusammenschlugen. Indianern vorläufig entgangen, zeigte fich dem alten Bierre die Gefahr von einer andern Seite. Die Fälle waren nicht mehr weit entfernt und das leichte Canve trieb mit rasender Schnelligkeit seinem Berderben ents

gegen; er mußte bas Boot verlaffen ober mit hinunterfturgen, benn an Schwimmen in dem Strudel war nicht mehr zu benten. Das Boot mar der Strömung nach der andern Seite bin gefolgt und flog dicht an den hervorstehenden Felfen des Ufers vorbei, doch ohne dieselben zu berühren. Eine einzige Rettung war nur möglich, der Bersuch wurde mit Bulverhorn und Rugeltasche gemacht; abermals an einem Felsen vorbeifliegend, brachte ein rascher, sicherer Wurf beides auf's Trockene; der nächste Felsen nahm die Buchse auf, und es blieb ihm noch die schwierigste Aufgabe, selbst das Ufer zu erreichen. Felsen folgte auf Felsen, doch feiner bot ben Fußen einen Saltpunkt ober ben Sanden einen rettenden Strauch. Das Donnern des Wasserfalles konnte er schon deutlich vernehmen, der Sprung mußte gewagt werden; als das Canve nun einen weiter vorstehenden, aber schroffen Felsen fast streifte, setzte er einen Fuß auf den schmalen Rand des Fahrzeuges, und seine gange Rraft aufbietend, sprang er hinter dem Felsen in's Waffer. Der Stoß hatte das Canoe umgeworfen, aber Bierre mar gerettet. Er stand bis an die Suften im ruhigen Baffer und mit geringer Mube erkletterte er das Ufer. Er war gerettet, doch wo waren seine Freunde? Waren alle in die Sande der Indianer gefallen? Konnte nicht einer derselben sich so aut wie er selbst gerettet haben? Der Rluß trennte ihn von feinen Freunden, sowie von seinen Feinden, er konnte also ohne Gefahr bis dahin zurüdwandern, wo ihm der hohe Zuderahorn auf dem jenseitigen User die unglückliche Lagerstelle bezeichnete, und diesen ersten Blan führte er aus. Er war bald wieder im Besitz seiner Buchse sowie der Munition, und vorsichtig wanderte er stromauswärts. Er ging die Nacht hindurch, und als der Tag graute, konnte er den hohen Zuckerahorn erkennen. war die Lagerstelle; die Roblen des verlöschenden Feuers batten das Gras angezundet, welches am Ufer langfam weiter glimmte und in den trodenen Treibreifern hinlänglich Nahrung fand. Borsichtiger noch schlich er weiter, bis er fich der Unglücksstelle gegenüber befand; lange lag er und lauschte; Alles war todt und ftille. Jest schickte er ben bekannten Signalpfiff über den Fluß, und gleich wurde er beantwortet, doch nichts zeigte sich. Nun stellte er sich aufrecht an's Wasser, so daß er vom jenseitigen Ufer gesehen werden konnte, und zu seinem nicht geringen Erstaunen entdeckte er seinen Gefährten, der mit der Buchse auf dem Ruden eilig von dem Uhornbaume ftieg. Es war gut, daß der gerettete Freund seine Baffe mit auf den Baum genommen, denn fonst wurde er ben Spurnasen ber Indianer nicht entgangen sein. Die Nacht in ben Zweigen mag nicht die angenehmste gewesen sein." - "Elf Uhr! Alles in Ordnung!" rief unser Wachtposten. "Elf Uhr!" wiederholte der Erzähler, "meine Pfeise ist ausgebrannt, die Mosquitos beißen mich, mude bin ich zwar noch nicht, aber trage, meine Geschichte muß ich ein andermal beendigen, für heute Abend wäre sie doch zu lang." Sich reckend und behnend, auch wohl einige Bemerkungen über ben schönen Mondschein oder das in Aussicht stebende gute Wetter machend, erhob sich Jeder und schlenderte langfam seinem Belte zu, um sich zum

Schutz gegen ben ftarten Thau und die immer breiser werbenden Infekten in seine Deden zu verfriechen.

Geführt von dem Indianer Fraefer hatten wir den Sans Bois überschritten und zogen an der Nordseite besselben weiter. Bewaldete, felfige Sugel, blumige, duftende Cbenen, durchschnitten von flaren, dem Sans Bois queilenden Bächen geben diesen Ländereien einen lieblichen Reiz. tief ausgewaschenen Wagengeleise bagegen, die zur Zeit ber bort so schweren Regen in ebenso viele ichaumende Giegbache verwandelt werden, erlauben nur langfames Borschreiten in ben wellenformigen Niederungen. Diefelben fturgenden Baffer haben ju gleicher Zeit auf den Sohen hinderndes Gerölle bloggelegt, und muhfam muß das Bugthier nach einem sichern Saltpuntte für den gleitenden Suf suchen. In fleinen Märschen näherte fich unfer Bug den Quellen des Sans Bois. Die fast senkrechten Strahlen der brennenden Augustsonne machten das Reisen in den Mittagsftunden schwierig und erschöpfend, und Jeder sehnte sich dann nach fühlem Schatten und erfrischendem Baffer. Bald nach Sonnenaufgang mar baber auch ber knar: rende Bagenzug gewöhnlich schon wieder in Bewegung, und perfolgte mit ruftigem Schritte die unebene Strafe, um so viel wie möglich den Tage= marsch in den Frühstunden zurudzulegen. Der zehn Miles nördlich von ber Straße fließende sandige Canadian mar bis jest noch nicht berührt worden, und es wurde von einigen Mitgliedern unserer Gesellschaft beschlof: sen, einen Ausflug nach der Stelle zu machen, wo die Northfort und die Southfort fast einander gegenüber in den Canadian munden. Gin Rubetag wurde dazu bestimmt.

In einem reizenden Thale, noch zwei Tagereisen von Gaines Creek entfernt, murde deshalb das kleine Lager mit mehr Sorgfalt als gewöhnlich aufgeschlagen. Unter boben, schattigen Bäumen, an dem Ufer eines murmelnden Baches, erhoben sich die weißen Belte; sie stachen lieblich ab gegen die faftige, von Blumen schillernde Wiese, welche sich vor dem Lager bis an den Juß der nahen, maldigen Berge ausdehnte. Die von der drudenben Last befreiten Thiere graften beerdenweise, oder mälzten sich behaglich im frischen Grun, um den getrodneten Staub und Schweiß von ihrem Körper zu entfernen. Die Gesellschaft hatte sich in verschiedenen Gruppen bingeftredt, um auf die gemuthlichste Beise sich über Tagesneuigkeiten zu unterhalten, als die Abwesenheit des beliebten, alten Doctor Bigelow, des Botaniters unserer Expedition, bemerkt murde. Bei weitem der alteste der ganzen Gefellschaft, mar der betagte Doctor ein Muster von Sanftmuth und Geduld; ausgelassen mit den Froben, fehlte er nirgends, wo beiteres Lachen und glücklicher Scherz gehört murde; feiner Sonderbarkeiten mar er fich bewußt, und gutmuthig genug gab er fich gern fleinen Spöttereien preis. Er war eifriger Botaniter und leidenschaftlicher Jager; im ersteren Fache leistete er sehr viel, während die ganzen Erfolge seines Jagogludes, mehr bescheidener Art, sich nur auf eine Rlapperschlange und einen hut beschränt= ten. Die zusammengerollte Schlange erlegte er auf fünf Schritte mit bem

fiebenten Buchsenschusse und ben but durchlöcherte er, als ihm berfelbe auf die Mündung der Pijtole geworfen wurde. Seine Patienten behandelte er aufmerksam und liebreich, sein Maulthier Billy wie ein ungezogenes Rind. Der gute, alte Doctor wurde also vermißt, und da noch fein Grund gu ernsten Besorgnissen vorhanden mar, so versuchte Jeder auf die beste Art sein Ausbleiben zu erklären. Als noch bin und ber Vermuthungen aus: gesprochen murden, vernahmen wir die laute Stimme des Doctors, der, Billy vor sich hertreibend, aus dem Didicht in die Lichtung trat und eine mächtige Schlange hinter sich ber schleppte. Salloh, Dutchman! (mit biesem Namen hatte er ben beutschen Naturaliensammler ber Gesellschaft beehrt) Salloh, Dutchman! Sier ift etwas für Sie! bas ichonfte Eremplar einer Schlange! Mit diesen Worten marf er eine riefige, rautenförmig gezeichnete "Rlapperschlange" (Diamond Rattlesnake) in den Kreis; bei einer Länge von 7 Fuß hatte sie 4 Boll im Durchmesser, ihr weit geöff= neter Rachen war furchtbar mit giftigen Bahnen bewaffnet. Sie war tobt, zeigte aber feine Spuren einer Bermundung, und Jeder mar neugierig, den Berlauf des Kampfes unseres Doctors mit dem Drachen zu vernehmen.

Ohne vorher abgelegt zu haben, gab er willig dem allgemeinen Ver= langen nach und erzählte auf seine humoristische Beise: "Nachdem ich am Fuße der Berge eine reiche Ernte von Farrenkräutern gehalten, tam ich auf den Gedanken, eine der Soben zu ersteigen, um von den grauen Fels: blöden etwas Moos für mein Serbarium zu sammeln. Billy schien dazu feine besondere Lust zu haben; ich nahm daher das gute Thier am Zügel, um ihm das Steigen zu erleichtern, doch ohne meine Gute anzuerkennen, ließ es sich von mir den Berg binausziehen. Außer Athem oben angekommen, wollte ich mich auf einem Sandsteinblod ausruhen. Wie ich mich niederlasse, fängt es unter dem Steine an zu rasseln. Der Ion war mir nicht unbefannt und wurde der Grund, daß ich mich durch einen plöglichen Sprung eiligst aus dem Gefahr drohenden Bereiche entfernte. Nachdem ich Billy in Sicherheit gebracht, überzeugte ich mich genau, wo das flappernde Unthier lag, nahm meine Buchse, zielte vorsichtig, um die Schlange nicht zu treffen und die prächtige Haut mit der Rugel nicht zu verderben, und gab Feuer. Ich wollte fie nur erschrecken und so in's Freie locken, mas mir auch vortrefflich gelang. Außerhalb ihres Verstecks rollte fie sich in einen Knäuel zusammen und redte ihren biden Ropf drobend in die Bobe, mit der gespaltenen Zunge spielend. Ich schnitt mir darauf eine lange Gerte und ging mit berselben auf fie los, um fie durch einen wohl angebrachten Sieb unterhalb des Ropfes zu lähmen. Der erfte Streich mißgludte, denn nachdem sie denselben erhalten, wollte sie jum Angriff schrei= ten; ich habe indessen so lange auf das Thier geschlagen, bis die sechzehn Rlappern sich taum noch regten. Ich band ihr bann einen Strick um ben Sals und da ich in ihrer Gesellschaft nicht reiten konnte, es aber auch eben so schwierig war, die Schlange und Billy zugleich zu ziehen, so bin ich den ganzen Weg gegangen, Billy vor mir und die Klapperschlange binter mir."

So lautete des braven Doctors Erzählung, und von allen Seiten wurde er ob seines tapferen Benehmens beglückwünscht. Als nun schließlich des Ausfluges an den Canadian ermähnt wurde, ließ er sich sehr gern bereit sinden, daran Theil zu nehmen.

Nach einem Ritte von 15 Meilen durch sumpfige Riederungen, über fanfte Unboben, die in dem Schmude einer üppigen Begetation prangten, über Bergrücken, wo die bewaffneten Sufe der trabenden Thiere wie flingende hammerschläge auf das feste Gestein fielen und den kleinen Sasen im niedrigen Cichengestrupp aufschreckten, erreichte die fleine Recognoscirungs= Abtheilung, der auch ich mich angeschlossen hatte, ben Canadian ba, wo die Rorthfork und Southfort sich mit ihm vereinigen. Das breite, sandige Bett des Canadian zeigte einige schmale und seichte Canale, in welchen nur wenig trubes Baffer, Diefes aber mit bedeutender Schnelligkeit, dabinfloß und wohl vermuthen ließ, daß bei hohem Bafferstande der fo un= schuldig scheinende Fluß einen wilden Charafter anzunehmen vermöge. Wir hatten das Bild einer traurig oben Wildniß, die fich vor uns ausbreitete; selbst die reich mit Cottonwood und einzelnen Cedern bewachsenen Ufer vermochten teinen angenehmen Eindruck in dieser Landschaft hervorzurufen. Salbverfandete Baume lagen auf den Banten umber; vom Ginfluffe des Wassers und ber Zeit schwarz geworden, ragten ihre durren Zweige und Wurzeln gespenstisch empor. Unbeweglich und wie versteinert saß hier der weiße Reiber, dort die graue Rohrdommel, und der Geier freiste trage über ben fast trodenen Flußbetten. Ein Schuß mard abgefeuert, das Echo schwieg, nur der Reiher, in seinem dumpfen Brüten gestört, recte den burren hals, breitete bie langen Schwingen aus, flog eine turze Strecke weiter, ließ sich nieder und nahm feine fteife, regungslofe Stellung wieder ein. Der in ben Luften schwimmende Geier schlug einige Male mit den Flügeln und beschrieb ruhig seine Kreise, als ob nichts vorge: fallen wäre.

Gern und leicht trennte sich Jeder von den Scenen, die so wenig Einladendes boten, und der Untergang der Sonne wurde von unserer kleinen heimkehrenden Truppe bereits beobachtet, als dieselbe noch 5 Meilen vom Lager entsernt war. Gern hätte Mancher noch Jagd auf wilde Truthühner gemacht, die jest massenhaft jedes Holz belebten und lockend und stügelschlagend in hohen Bäumen ihr Nachtlager aussuchten, doch Fraeser tried zur Eile; es war noch eine selsige Hügelkette zu überschreiten; die Dämmerung ging rasch in Finsterniß über, und wenn auch der sternenbesäete Himmel manchmal durch die Dessnungen im dichten Laub sein freundliches Licht sendete, so diente es doch nur, um uns zu blenden und die dunklen Schatten noch schwärzer erscheinen zu lassen. Dhne den Schritt seines Pserdes zu mäßigen, ritt der Indianer immer schweigend voran, dicht solzte Einer hinter dem Andern, schnell ging es an den Abhängen hin, schneller noch hinab in die Schluchten. Niemand wollte zurückbleiben, und im Eiser und in der Dunkelheit wurde ein Weg zurückgelegt, welchen

man bei Tageshelle gewiß am liebsten vorsichtig umgangen hätte. Bald bewiesen die in der Ferne flackernden Lagerseuer, mit welcher unerklärlichen Genauigkeit Fraeser in der pfadlosen Wildniß seine Richtung genommen hatte.

## VI.

Gaines Creek. — Die Creek: Indianer. — Die Cherokee: Indianer. — Coal Creek. — Shawnee Village. — Die Shawnee: Indianer. — Tensfquastasway, der Shawnee: Prophet. — Shawnee Town. — Fort Edwards. — Die Quappa: Indianer. — Topofkee Creek und Mustang Creek. — Johnson der Kundschafter. — Die Abendjagd. — Die vier Trapper. (Fortsehung.)

Gaines Creek mar endlich erreicht, ber Indianer Fraeser tehrte ju feiner Schmiede gurud und es blieb und überlaffen, uns jest nach einem andern Führer umzusehen. So lange wir noch in den Ländern der Chidasaws reisten, auf beren Gebiete wir uns nach Ueberschreitung von Gaines Creek befanden, hatte es feine Schwierigkeiten, der Sahrstraße gu folgen. Die Wahl von Lagerstellen war nicht schwer, da in kleinen 3wi= schenräumen sprudelnde Quellen und eilende Bäche die herrlichen Ländereien bewässerten und fettes, nährendes Gras überall wucherte, wo nicht Schlingpflanzen und Beinreben alles Uebrige erstickt hatten. Chicafams und Choctaws wohnen hier friedlich unter einander; erstere, ursprünglich mehr füdlich lebend, haben auf freundschaftliche Weise sich mit den Choctaws über den Besitz der Ländereien geeinigt, so daß es jest schwer halt, die beiden Stämme von einander zu unterscheiden. Bis an den Canadian geht ihr Gebiet, mahrend bie Creeks oder Mus-to-gees den paradiefischen Landstrich zwischen dem Canadian und Arkansas inne haben. Er ift zwar erst spar= lich angesiedelt, boch blüben wohleingerichtete Farmen unter den indianischen Sanden auf, und der unerschöpflich reiche Boden vergilt dantbar die geringste Arbeit durch vielfältigen Ertrag; Wohlstand, sogar Reichthum, ift häufig bei diesen ackerbautreibenden Stämmen zu finden, und wo der bemalte Rrieger vor Rurzem noch seine wilden Phantasien und Gedanken in hieroaluphischen Bildern auf einer gegerbten Saut wiederzugeben suchte, da lieft jest der civilifirte Indianer eine in seiner Muttersprache gedruckte Beitung, und unter ben Augen ihrer indianischen Gebieterin arbeiten schwarze Stlaven. Diese erfreuen sich einer milberen Behandlung, als ihre herrin zu ber Zeit, da fie felbst noch Stlavin ihres Gatten war, von ihrem ftrengen herrn ju

erwarten hatte. Die Creeks, in einer Starte von 20,000 Seelen, bewohnten früher große Streden ber Staaten Alabama und Mijfiffippi. Rad: dem sie ihre alten Jagdgefilde an das Gouvernement der Bereinigten Staaten abgetreten hatten, gogen fie westwärts und murben die füdlichen Nachbarn ber Cherofesen, so daß ber Arfansas Die Grenze bildet. Die Cherofesen oder Cherofees, 22,000 Ropfe gablend, waren schwer gu bewegen, ihre Wohnsite im Staate Georgia, beffen größten Theil fie inne batten, aufzugeben und die Gräber ihrer Bater zu verlaffen. legenheit früherer Uebereinkommen waren sie von der Regierung der Bereinigten Staaten als freie, unabhangige Nation anerkannt worden, mit bem vollen Rechte, sich Gesetze nach ihrem eigenen Gutachten zu geben und zu bandhaben. Ein gang unabhängiger Staat innerhalb ber Grengen bes Staates Georgia gab indeffen zu mancherlei Schwierigkeiten Unlag, und die Regierung suchte mehrsach die Cherokesen zu bewegen, auf einen Vertrag einzugeben und weiter westlich neue Niederlassungen zu gründen. Bersuche scheiterten aber an dem eisernen Willen des Cherokee : Sauptlings John Roß, der, ein Mann von der besten Erziehung, bei seiner Burde als Häuptling auch seinen Ginfluß auf die gange Nation ju bewahren wußte. Ein kleiner Theil des Stammes ging indessen auf die anscheinend vortheilhaften Bedingungen ein und wanderte nach dem obern Arkansas, unter der Führung eines Säuptlings Rol-lee. Die von bort gurudgefendeten Nachrichten und die damit verbundenen Beschreibungen ber fruchtbaren und iconen Länder, vereinigt mit dem Bureden und Drängen der Regierung, stimmten John Rob endlich nachgiebig, und por einigen Jahren folgte er mit der ganzen Nation dem vorangegangenen Jol-lee nach.

Der Uebergang über Coal Creek war bewerkstelligt und Kohlen waren für die Feldschmiede gebrochen worden. Das sich westwärts aussehnende Land erschien mit wenigen Unterbrechungen flach; die Ketten der Feldmesser wurden daher verpackt und dasür ein Biameter am Rade eines leicht rollenden, kleinen Wagens besestigt. Die ebene Straße, die größten Theils durch Prairien sührte, brachte uns dem Canadian immer näher, und in einigen guten Märschen war die erste Shawnee-Unsiedelung erreicht, welche den Namen Shawnee-Village führt. Weit entsernt davon, eine Stadt oder auch nur ein Vorf zu sein, liegen die blühenden Farmen ackerdautreibender Indianer dort etwas gedrängter zusammen, was wohl Unlaß zu dieser Benennung gegeben hat, so wie eine Tagereise weiter westlich eine zweite Riederlassung aus denselben Gründen als Shawnee Town bezeichnet ist.

Kaum war die Nähe der Weißen bekannt geworden, als auch die freundlichen Indianer zu Pferde und zu Fuß dei uns im Lager eintrasen und Ladungen von Mais, füßen Melonen, erfrischenden Wassermelonen und saftigen Pfirsichen zum Kauf anboten. Natürlich waren solche Leute willkommen, und doppelt, weil eine sittige Bescheidenheit Männer sowohl wie Frauen auszeichnete. In ihrer reinlichen, europäischen Kleidung be-

wegten sie sich mit einem so natürlichen Anstande, als wären sie in derselben geboren. Die regelmäßigen Gesichter der Männer zierte ein wohlzepklegter Schnurrbart, worauf sie als seltene Auszeichnung eines Indianers einen besondern Werth legten. Die Frauen waren durchgängig schön zu nennen; die Röthe ihrer Wangen, die von der dunklen Färdung ihrer Hauft verdrängt werden konnte, verrieth Gesundheit und Frohsinn. Bei der Gastsreundlichkeit dieser Indianer muß der müde Wanderer sich heimisch sühlen, wenn er vor der Hütte im Schatten des roh gezimmerten, schirmenden Corridors sich ausruht, frisch gebackenes Brod in kühle Milch taucht oder im einsach angelegten Garten die saftigsten, rothbäckigen Psirssiche aussucht und die im schattigen Laube versteckte Wasserwelden anschneidet. Slücklich und zusrieden scheinen diese wenigen Familien zu seben, glücklicher als ihr Hauptstamm, der nördlich am Kansas und Missouri seine neue Heimath gegründet hat, und wo so Mancher grimmigen Feinden, den Blattern und dem Branntwein, erliegen muß.

Bon dem großen und mächtigen Stamme der Shawnees oder Shawaenos zählt der Rest kaum noch 1400 Seelen und die Zeit wird kommen, wo auch diese Wenigen zerstreut sein werden und der Name dieser einstmals so großen Nation nur noch in der Erinnerung lebt.

Mls Nachbarn ber Delawaren am atlantischen Ocean in den Staaten New-Jersey und Bensplvanien waren die Shawnees mit die ersten, die dem siegreichen Vordringen der vom Sonnenaufgang über das Meer tommenden Civilisation weichen mußten. Manche wollen den Ursprung Dieses Stammes auf der Halbinfel Florida gefunden haben, dabei auf den Namen des Fluffes Su-wa-nee fußend; doch ist es erwiesen, daß die Shawnees in der Geschichte der Civilisation von Pensylvanien schon eine Rolle spielten, und daß ihre Wigwams an den Ufern des Delaware: und des Chesapeat-Bufens ftanden. Die Delawaren, stets Nachbarn berselben, fampften verbundet mit ihnen gegen gemeinsame Feinde, vereint zogen sie eine blutige Straße nach ben Alleghany-Gebirgen; wie ein Schatten folgte ihnen die Civilisation nach; die Gebirge trennten sie von ihren unersättlichen Berfolgern. Sechzig Jahre hielten fie fich im Staate Dhio, und wiederum mußten fie weichen. Muthig fochten sie ihren Beg burch, fort über ben Mississppi immer bem weiten Westen zu, wo sie sich endlich eine dauernde Seimath erkämpft haben. Doch nur Ueberbleibsel fann man die wenigen Familien nennen und wohl mag der forschende Reisende fragen: "Wo finde ich die große, muthige Nation der Cha-wa-nos?" Jeder wird ihm die Antwort ertheilen: "Die Gräber ihrer Bater suche am falzigen Baffer gegen Sonnenaufgang; verfolge die Straße nach Sonnenuntergang zu, die durch bleichende Gebeine bezeichnet ift, und Du gehst auf den irdischen Ueberresten der muthigen Shamnees und ihrer gefallenen Feinde." - Große Säuptlinge ftanden fortdauernd an ihrer Spige und in den Kämpfen der Weißen gegen die Indianer war Tecumseh gewiß der am meisten gefürchtete Krieger, so wie der aufgeklärteste und einflugreichste Politifer des Stammes. Gein fruhzeitiger Tod allein tonnte ibn an ber Ausführung feiner tiefdurchdachten Blane hindern, Die nichts Geringeres bezwedten, als das Rriegsbeil bei ben verschiedenen Stämmen zu vergraben und alle Urbewohner des amerifani: iden Continents zu einer Macht zu vereinigen, um der fich gegen Weften malgenden Civilijation eine Grenge ju fegen. Die Geschichte Tecumseb's ift in ben Unnalen Nordamerika's eingetragen und man weiß nicht, ob man über sein frühzeitiges Ende Zufriedenbeit oder Trauer empfinden foll. 36m gur Seite ftand fein Bruder Ten : fqua : ta : man (die offene Thur), unter bem Namen Chamnee: Bropbet befannter. Er hatte es fich gur Auf: gabe gemacht, durch seine scheinbaren Baubereien unter den westlichen Stämmen Rrieger ju merben, welche von Tecumfeb in ben Rampfen gegen Die Weißen verwendet werden follten. Gid mit einem geheimnisvollen Wefen umgebend, verstand Ten-squa-ta-man es mohl, auf die für bergleichen empfang: lichen Gemutber der Indianer ju mirten. Auf dem linken Auge des Genichtes beraubt, trug er in der rechten Sand das Bauberseuer und die beiligen Bohnen, die auf eine Schnur gereibt waren; auch führte er bas aus leichten Stoffen verfertigte Bild einer Leiche in Lebensgroße mit fich. So gog er von Stamm gu Stamm, von Wigmam gu Wigmam, fein ern= ites, geheimnisvolles Wefen verschaffte ibm leicht Butritt und Bertrauen bei ben wildesten und feindlichsten Nationen am obern Missouri. Biele Taufende hatten die beiligen Bohnen berührt und fich dadurch eidlich verpflichtet, bei feiner Rudfehr ibm ju folgen; in Taufenden von Wigmams hatte er Zauberfeuer angegundet, welches von den Bewohnern dann mit ber größten Mengstlichfeit fortmährend genährt murde. Alles mar jo vor: bereitet, daß er bei seiner Ruckfehr seinem Bruder eine Urmee gugeführt hatte. Das Geschick wollte es aber anders. Tecumjeh mar gefallen, Meffer und Tomahamt in ber Sand, und Leute feines eigenen Stammes, ob aus Politik oder für das Geld der Bleichaenichter ift unbekannt, maren bem Propheten auf allen Wegen gefolgt und gerftorten fein Werk, indem fie ibn für mahnsinnig ausgaben. Um fein Leben ju retten, floh Ten-fqua-ta-man und lebte fpater in dufterer Burudgezogenheit inmitten feines Stammes.

Die Zeit, während welcher die Shawnees nicht an ihre Wirthschaft gebunden sind, verbringen sie gewöhnlich auf Jagdzügen. Zu zweien oder dreien ziehen sie weit in das Gebiet der Kiowas und der ihnen seindlichen Comanches, um den zottigen Bison und die schön gezeichnete Antilope zu jagen, und ihre Packpierde kehren, mit gedörrtem Fleisch beladen, nach Monate langer Abwesenheit wieder zu den Ihrigen heim. Bei dem Hange dieser Leute zur Jagd und zu Abenteuern war es leicht, eines Führers habhaft zu werden, der den Zug unserer Erpedition die zum alten Fort Arbuckle, der jekigen Behausung des großen Delawaren, Schwarzer Biber, begleiten wollte. John Johnson, ein kleiner, untersetzter Indianer auf einem unansehnlichen, aber äußerst schwellen und kräftigen Pferde beritten, wurde also der Kundschafter. Er war ein schauer Jäger, und schien er auch theilnahmlos und in sich gekehrt seinen Weg zu versolgen, so entging

seinen kleinen, bligenden Augen doch nichts; er war babei sehr schweigsam, weniger aus Unkenntniß der englischen Sprache, als um Worte zu sparen.

Bon Shamnee Village bis Shamnee Town, eine Strede von 20 Meilen, gieht fich die Strafe in der Rabe des Canadian bin und ift immerwährend von bichtem Gehölz beschattet. Wilde Rirschen und Pflaumen brangen sich überall zwischen den Blattern hindurch und egbare Beeren mancher Art wuchern nahe dem Boden; der wilde Wein rankt sich die höchsten Bäume hinauf, um bort im Gipfel feine schwellenden Trauben pon ber tropischen Sonne röthen zu laffen. Zwischen ben beiden Niederlaffungen auf der Nordseite des Canadian, dort, wo der aus Nordwest kommende Little River mundet, steht eine alte Befestigung, Fort Comards ge= nannt. Besatzung ist schon lange nicht mehr in ihr und Creek : Indianer baben jest die Baraden in Rauf- und Tauschhäuser umgewandelt. Bu gleicher Zeit wird dort in größerem Maßstabe Uderbau und Biebzucht getrie= Nur wenig westlich, auf dem dort hohen Ufer des Canadian, steben noch einige Bigmams ober vielmehr Blodhäufer ber Quappam: Indianer, die fich rühmen konnen, den Boden ihrer Boreltern noch nicht verlassen zu haben. Zusammengeschmolzen auf eine kleine Truppe, die nur 25 Rrieger zu stellen vermag, vermuthet man nicht, daß diese die Letten bes einstmals mächtigen Stammes ber Arfansas find, beren Jagd= gefilde vom Canadian bis an den Mississppi reichten und die mit Erfola die blutigsten Kriege gegen die mächtigen Chicasaws führten. Es wird ergählt, daß eine Rriegspartei ber Quappams auf einen Trupp Chicafams ftieß; lettere, da ihnen Bulver mangelte, zogen sich zurud. Als ber Quappam= Sauptling die Urfache des Rudzuges vernahm, sammelte er alle feine Rrieger um sich und hieß sie, ihre Bulverhörner auf eine ausgebreitete Dede aus= leeren; den ganzen Borrath theilte er darauf in zwei gleiche Theile; die eine Sälfte für sich und seine Leute gurudbehaltend, ließ er die andere ben Chikasams zutommen und der Rampf begann mit Erbitterung. Die Quap= pams verloren einen der Ibrigen, hingen aber acht Stalpe ihrer Feinde zum Trodnen im Rauche ihrer Wigwams auf.

Kaum hatte unser Wagenzug bei Shawnee Town den Canadian verslassen, um in südwestlicher Richtung dem Delaware Mount zuzueilen, so mußten kleine, nach Südost kließende Bäche überschritten werden. Es waren die Quellen des Boggy, der sich in Texas mit dem Red River vereinigt, um sich in den Golf von Mexiko zu ergießen. Die User des Canadian bilden auf diese Weise die theilende Höhe zwischen den dem Mississsprie einerseits und andererseits den dem Golf von Mexiko direct zusließenden Wassern. Westlich vom Delaware-Berge holt der Toposkee-Creeksein Wasser wiederum von den Usern des Washita, eines andern Nebenslusses des Red River, und trägt es dem Canadian zu. In der Nähe des Delaware-Berges nehmen die geschlossenen Waldungen ein Ende, die rollenz den Prairien sind umfangreicher, die Flußbetten trockener, und lichter die an den Usern derselben zerstreut stehenden Baumgruppen. Nur in Niedes

rungen, wo das Wasser in Windungen sein Bett gewühlt hat, vermag man noch kleine Wälder zu unterscheiden, in deren Schatten das lechzende Wild seine Zuslucht sucht. Dem Reisenden ist manchmal die Gelegenheit geboten, den sonizont und die bläulichzgrüne Sbene in einander verschwinzden zu sehen, ihm gleichsam eine Uhnung von dem gebend, was seiner in den unendischen Steppen harret. Die Entsernungen von Holz zu Holz, von Wasser zu Wasser werden größer, und starke Märsche müssen zurüczgelegt werden, um sich im neuen Lager der in der Wildniß möglichen Bequemlichkeiten erfreuen zu können.

Die Expedition des Lieutenant Whipple konnte auf diesen Ebenen reisen, ohne genöthigt zu sein, auf die Feldmesser zu warten; bei der freien Aussicht war es leicht, weite Entsernungen nach dem Kompaß zu bestimmen und der Biameter gab genau durch Aufzählung der Drehungen des Wagenrades die zurückgelegte Meilenzahl an.

Topoftee Creek und Mustang Creek, Rebenslüßschen des Canadian, waren überschritten und schon am 17. August wurde nur noch 15 Meilen von der Behausung des schwarzen Bibers unser Lager am Rande eines Gehölzes ausgeschlagen, wo eine aus Sandsteinselsen entsprinzgende Quelle gutes, kühles Wasser bot. Rastend lag die mit Staub dicht bedeckte, müde Gesellschaft vor ihren lustigen Belten umher und ergöpte sich am Untergange der Sonne, welche sie hier zum erstenmal sich mit den Grassteppen vermählen sah, während im Osten der Mond aus den dunklen Wäldern austauchte und sein silbernes Licht mit den rothen Strahlen der Sonne vereinigte, die die zum Zenith hinaufreichten und nur ungern, so schie es sast, ihrer vorangegangenen Herrin folgten.

Der Indianer Johnson, seine 6 Juß lange Buchse auf der Schulter, einen langen Stab, die Stupe für seine schwere Waffe mahrend bes Feuerns, in der hand, naherte sich jest den Gruppen und richtete in abgebrochener englischer Rebe ohngefähr folgende Worte an eines ber Mit= glieder der Expedition. "Ich wissen viel Truthahn in Baum, ein Hirsch am Waffer, Truthahn ichlafen, Du schießen." Ruftig sprang ein gang in Leder gekleideter Jager auf, schnurte die Moktafins an feinen Fußen fester, ergriff seine Buchse und folgte dem Johnson dem Walde zu, wo sie bald in dem Didicht verschwanden. Leise glitt der Indianer in das ausgetrodnete Bett eines Baches, sein Gefährte folgte ihm auf bem Fuße nach. Geräuschlos trat der weiche Mokkafin auf die Riefel, wie die Jäger im bunklen Schatten bes Ufers babin schlichen und auf jedes Geräusch im Walde horchten. Endlich ftand der Indianer still, wendete sich zu seinem Rameraden, und auf eine hohe Giche am Ufer deutend, flüsterte er ihm ju: "Biel Truthahn diesen Baum, um den Baum geben, wenn Baum vor Mond steht, Du Truthahn seben; Johnson Hirsch wissen, wenn Johnson Sirsch schießen, Weißgesicht Truthahn schießen, Truthahn schlafen."

Bei den letten Worten schlich der Indianer weiter und das dichte Gebusch schloß sich leise hinter ihm. Der weiße Jäger troch langsam auf's

Ufer und brachte vorsichtig die hohe Krone ber bezeichneten Giche zwischen sich und ben Mond; er fah bald einen, dann mehrere ber Bogel, die gufammen. gekauert auf ben knorrigen Zweigen umber faßen und nur vor der silbernen Scheibe des Mondes von ben schwarzen Laubmassen zu unterscheiden waren. Auf diese Weise vorbereitet, wartete er auf ben Signalichuß bes Indianers. Regungslos lauschte er bem beimlichen Treiben und Leben im Balbe. Dumpf trafen die fröhlichen Stimmen aus dem Lager sein Ohr, bas schwarze Cichhorn sprang furchtlos und ausgelassen in feiner Nabe umber, und mo ber Mond auf dem blanten Buchsenlauf in Bligen leuchtete, ba hatte sich eine frohliche Grille festgeklammert und stimmte aus voller Bruft einen endlosen Triller an, als wollte sie gleichsam das turze, abgebrochene Geheul eines hungrigen Wolfes, welches zeitweise von der öden Prairie herüberschallte, überschreien. Jest fiel ein Schuß in der Ferne, die Buchse des Jägers hob sich in der Richtung nach der Krone des Baumes, der Schuß trachte und ein Truthahn, von Zweig zu Zweig schlagend, fiel schwer auf den Boden nieder. Alles war wieder ruhig, nur ein ichlaftrunkener Sahn, der erschreckt sich von seiner Rubestätte entfernt hatte, irrte, mit den Flu= geln die Zweige peitschend, umber. Wiederum wedte die Buchse bas Cho bes Waldes und zwei Truthahne stürzten in's Gras, der eine getroffen, der andere gefund und wohlbehalten; er hatte nur vor Schred das Gleich= gewicht verloren und entschlüpfte, auf festem Boben angekommen, mit moglichster Geschwindigkeit. Ein britter wurde das Opfer der zunehmenden Ragdluft bes weißen Schüten; mancher faß noch auf seinem luftigen Site, verwirrt und verschlafen den Ropf hin und her redend, und mancher ware gewiß noch ein Ziel für die Rugel geworden; doch als der Jäger zum britten Male fein Gewehr laden wollte, brangte fich John fon tief Athem bolend durch das Didicht. Seine Buchse batte nicht vergebens geknallt, er trug einen tleinen virginischen Sirsch auf seinen Schultern, ben er teuchend ju dem Bogelwild marf. "Ich schießen eins, Du schießen drei, genug fein, in's Lager geben," waren feine einzigen Worte, und er begann einen fleinen Baum mit dem Waidmeffer umgubauen und die Zweige von bemfelben gu entfernen. Damit fertig, befestigte er die ganze Beute an demfelben, worauf die beiden Jager die Stange auf die Schulter legten und ruftig der Lich= tung zuschritten.

Im Lager herrschte noch munteres Treiben; die glücklichen Jäger wurden laut bewillkommnet, als sie ihre schwere Bürde am Wachtseuer hinwarsen. Die Aussicht auf einen frischen Braten ist immer eine angenehme Aufregung für die Prairiewanderer, und bald war Jeder emsig beschäftigt, einen guten Bissen an einem Städen oder auf Kohlen zu rösten, ohne daß dadurch die lebhaste Unterhaltung in's Stocken gerathen wäre. —
"Was ist aus Pierre und seinen drei Gefährten geworden?" ries Giner, während er muthig ein Rippenstück des eben erlegten Hirsches in Angriss nahm. "Pierre stand auf der einen und sein Kamerad auf der andern Seite des Mississispie," fügte ein Zweiter hinzu, der seinen Braten mit der linken Sand und ben Bahnen fest hielt, und geschickt mit ber rechten einen Biffen vor den Lippen abschnitt. Der Ergabler gundete sich unterdeffen seine kleine Bfeife an, blies behaglich einige Dampfwolfen von sich, athmete wohlgefällig den fußen Duft des glimmenden Schumach und Rine-fe-nich (ein aus Weidenrinde praparirter Tabak ber Indianer), und nahm ben Faden seiner unterbrochenen Ergählung von den vier Trappern wieder auf:

"Bierre erkannte alfo feinen Gefährten, ber wohlbehalten am jenseitigen Ufer ftand und ihm die unzweideutigsten Beichen machte, ohne Bergug gu ihm herüber zu kommen. 2118 Mittel gegen den guälenden Sunger schob Bierre ein Studden ichwarzen Tabak zwischen die Bahne, ging einige bunbert Schritte stromauswärts, pacte brummend und auch wohl fluchend seine Rleidung nebst Bulverhorn in ein Bundel, befestigte Dieses nebst der Buchse auf einigen mittelft gaber Weiden gusammengebundenen Studen Treibholges und das fleine Floß vor sich berschiebend, schwamm er dem andern Ufer gu, wo ihn sein Freund mit der größten Ungeduld erwartete. Wieder vereinigt wechselten sie nur wenige Worte über die verflossene Nacht, das Schickfal ihrer beiben unglücklichen Gefährten beschäftigte fie gu fehr. Waren diese noch am Leben, so mußte der Berfuch gewagt werden, fie den Sanden ihrer unbarmherzigen Feinde und einem gemiffen Martertode gu entreißen. Dadurch, daß der Trapper seine Buchse mit auf den Baum genommen hatte, war er wirklich von den Indianern nicht bemerkt worden; das dichte Laub des Aborns hatte ihn den scharfen Augen entzogen, und nur mit Muhe konnte er felbst einen Blid auf die wilde Scene unter sich werfen. Als das Canoe nebst den Verfolgern von der Strömung um die nächste Biegung geführt murde, schlenderte die ganze Bande langfam am Ufer nach; das weithin gellende Wuth : und Rlagegeheul, welches sie aus: ftieß, als sie mit dem einzigen Entkommenen zusammentraf, ließ den auf dem Baume lauernden Jager errathen, daß Pierre fich gerettet haben muffe. Die Indianer tehrten gurud und ließen ihre Rache an den Rudern und andern umberliegenden Gegenständen aus, indem jeder Einzelne die Spige seines Tomahawks in das ihm zunächst liegende Eigenthum der Trapper trieb. Das Feuer wurde mit den Füßen auseinander geriffen und beulend zog die Rotte an dem Baume porbei ihrem Lager zu, dessen Rauch der Jager von feinem luftigen Gipe in nicht allzu großer Entfernung mabrnehmen konnte. Die gange Nacht brachte er bort oben zu, und turg vor dem Signalpfiff Bierre's hatte er bemerkt, daß die milde Rotte aufgebrochen war und sich entfernt hatte. Das Signal beantwortete er gleich, doch vorsichtig stieg er nicht eber von seinem belaubten Bersted, als bis er Bierre am Ufer erkannt hatte. Behutsam ichlichen nun Beide nach dem verlaffenen Lager ber Wilden; lange forschten fie umber, jeder Baum, jeder Strauch wurde untersucht, in jeder Fußspur wurde gelesen. Ihre Feinde waren ein Trupp der Siour, 12 bis 14 Mann ftark, der fich auf einem Jagdzuge befand. Weiber, Kinder und Zelte führten fie nicht mit, woraus die beiden Jäger schlossen, daß das wirkliche Lager der Indianer in nicht Möllhaufen, Tagebuch.

4

großer Entfernung, vielleicht ein ober zwei Tagereifen weit, fteben muffe. Ihre Gefährten lebten noch, der eine war am rechten Urm verwundet, boch nur leicht, denn trop des Blutverluftes batte er geben können, der andere war unverlegt, hatte aber bie gange Racht mit Sanden und Rugen gufammengefnebelt gelegen, mahrend der erstere die Zeit über mit der linken Sand an einen Baumast geschnürt mar, so daß er berabbangend mit den Füßen den Boden berührte. Sie hatten beide noch vier Tage zu leben, denn vier Tage waren es noch bis zum Bollmonde. Der geheimnisvolle Wechsel des Mondes verräth die Nähe des indianischen Manitu, und Manitu muß Beuge der indianischen Rache sein. Die Wilden konnten erft wenige Meilen Borsprung haben. Nachdem nun die beiden Jager sich überzeugt, daß alle zugleich das Lager verlaffen und alle Spuren nach einer Richtung führten, nahmen sie die Fährte auf, und vorsichtig vermeidend, ihre Fußtapfen auf dem frischgebrochenen Pfade gurudgulaffen, näherten fie fich demfelben nur zeitweise, um die Richtung nicht zu verlieren. Gine Meile nach der andern arbeiteten fie fich mubfam weiter. Die Conne neigte fich bereits ihrem Untergange zu, als sie an dem aufwirbelnden Rauche vor sich die Nähe der Wilden erfannten und sie daber ihre Behutsamkeit verdoppeln mußten. Ruhig marteten sie, bis die Sonne hinter den Bergen verschwunden mar: bann einen weiten Bogen um bas feindliche Lager beschreibend, erreichten sie eine felsige Sügelkette, welche das schmale Thal eines kleinen, fließenden Baffers einfaßte. Auf dem felfigen Bergruden konnten fie fortschreiten, ohne die geringften Spuren gurudgulaffen. Gie gelangten bald an eine Stelle, von wo aus sie das Lager ihrer Feinde in einer kleinen Prairie übersehen tonnten. Die Zelte erhoben fich nabe dem Ufer des kleinen Fluffes, der sich durch eine Lichtung schlängelte, der Mond und die vor den Zelten lodernden Jeuer beleuchteten eine wilde, grausige Scene. Die beiden Trapper vermochten ihre gefesselten Freunde zu erkennen; sie waren mit dem Ruden an einen Baum gebunden, bisweilen fturzte ein mutbendes Beib auf sie zu, um sie heulend mit Verwünschungen zu überschütten und in drohender Weise mit dem Messer vor ihrem Gesicht zu spielen; Undere saßen in ihre Decken verhüllt am Wasser und ließen den langgedehnten Alageruf erschallen. Die Rrieger ruheten im Rreise um ein flackerndes Feuer, die Pfeife freiste schnell, und wenn sich einer erhob, um zu sprechen, fo geschah es nur, um die Duth seiner Genoffen noch mehr anzusachen. Die Unmöglichkeit, auf gewaltsame Weise oder durch Lift ihre ungludlichen Rameraden in derfelben Nacht noch zu befreien, faben die beiden Laufchenben auf den ersten Blid ein. Es maren zwölf Zelte, und an zwanzig Rrieger mit Weibern und Rindern hielten scharf Wache bei ihren Opfern; gelang es felbft, die Banden der Gefesselten zu lösen und zu entkommen, so weideten Pferde genug auf der Lichtung, um ihre Verfolger beritten gu machen, und ein gewisses Ende stand Allen bevor, wenn auch erst nach hartem Rampfe. War das Wasser vor ihnen derselbe Fluß, an dessen Mündung fie bas Biberdorf entdedt und ihre Schätze vergraben hatten, so konnte es nicht weiter als 7 oder 8 Meilen bis dahin sein und ein einziges Mittel zur Rettung war dann noch denkbar: es war das Fäßchen Branntwein; es mußte zur Stelle und in die Hände der Rothhäute geschafft werden.

Entschlossen gingen Bierre und sein Gefährte weiter gurud; an einer paffenden Stelle stiegen sie hinab in ben seichten Fluß; das, wenn auch sparfam, riefelnde Waffer verwischte augenblidlich ihre Spuren und war gu gleicher Zeit ihr Wegweiser, und ehe noch der Morgen graute, hatten sie zu ihrer unaussprechlichen Freude die Biberdamme erreicht und stärkten sich bald durch einen tüchtigen Zug aus dem ausgescharrten Fäßchen. turger Raft traten fie ben beschwerlichen Rudweg an. Ubwechselnd trugen fie die Waffen oder das Feuerwaffer, und furz vor Abend verließen fie den Fluß an derselben Stelle, wo sie am Abende vorher hinabgestiegen waren. Da Bierre von den Wilden wieder erkannt worden mare, mas feinen augenblidlichen Tod zur Folge gehabt hatte, fo überließ er es seinem Rameraden, mit dem Branntwein in's Lager zu geben. Er felbst schlich dem Lager na ber, mit aller ihm zu Gebote ftebenden Borficht jeden umgeftogenen Stein hinter sich an die alte Stelle legend, jeden geknickten Grashalm aufrichtend. Erwartungsvoll lag er endlich zwischen Felsen und Gestrüpp in einem ficheren Berfted.

Sein Gefährte mar unterdeffen auf einem großen Ummege dem alten Pfabe zugeeilt, in benfelben eingebogen und bann ficheren Schrittes bem Lager zugegangen. Es fing an zu bammern, als fein Erscheinen im Lager eine plögliche Bewegung hervorrief und er augenblicklich umringt war. Durch Beichen bot er den schlauen Wilden Feuerwasser zum Tausch für Belzwerk an, was eine turge Berathung unter benfelben veranlagte. Unftatt auf Tauschhandel mit ihm einzugeben, wurde ihm bas Saschen abgenommen, er selbst aber entwaffnet und vor seine gefangenen Rameraden geführt. die Jäger waren auf ihrer but und nicht das leifeste Buden der Augen verrieth ein Erkennen. Um sich aber dem Genusse des ersehnten Keuerwaffers ungeftort hingeben zu können, fesselten die argwöhnischen Indianer ben angeblichen Belgtauscher an benselben Baum zu seinen leidenden Rame= raben, worauf die Salfte der Krieger das Lager verließ, um die nachste Umgebung zu durchsuchen. Ginige beschrieben Rreise um das Lager, wobei die Dunkelheit allein den harrenden Pierre vor den Augen der nach Feuerwasser lechzenden Wilden, als sie bicht an ihm vorbeikletterten, verbarg. Andere hatten die Spur im Pfade untersucht, und ihre an Wahnsinn grengende Gier nach dem giftigen Trank hatte fie gurudgeführt, ohne daß fie die Stelle in Augenschein genommen hatten, wo der angebliche Belghandler in den Pfad eingebogen war.

Alle Krieger waren jett wieder um's Feuer versammelt und das Fäßechen wurde geöffnet. In langen Zügen schlürfte der Erste, während die lüsternen Augen der Uebrigen an seinem Munde hingen; diese Geduldprobe war indessen zu peinigend, das Fäßchen wurde in einen Wasserbehälter

ausgeleert und nun konnten Alle zugleich ihr Berderben aus bemselben schöpfen. Die Beiber und Kinder, die im Anfang nur aus der Ferne zusahen, rückten immer näher und kauerten bald dicht hinter den unerstättlichen Trinkern. Furchtbar entstellte die Gier ihre Züge und ungeduldig harrten sie des Augenblickes, in welchem der Letzte besinnungslos hinstürzen würde, um dann selbst über den Rest des Branntweins herfallen zu können.

Die Wirkung des Spiritus ift bei der indianischen Race fast augenblidlich; ein gräßlicher Unblid bot sich deshalb dem immer naber schleichenden Pierre dar. Dumpfes Geheul, mahnsinniges Lachen und wuthendes Sammern gitterte burch die stille Abendluft, beimlich unterdrückte Feindschaft oder Cifersucht brach sich Bahn bei dem sonst verschlossenen Indianer, Messer zudten sie auf einander und das Kriegsbeil ward geschleudert, doch der Urm war erschlafft, das Auge geblendet, und die ohnmächtigen Waffen erreichten ihr Ziel gar nicht oder doch ohne Erfolg. Jest erhob sich einer, um nach den Gefangenen bin zu stürzen, er taumelte, fiel, noch ein Bersuch sich aufzurichten, und betäubt stürzte er zusammen, durch keine Bewegung mehr Leben verrathend. Giner folgte dem Undern; wer gufammen: brach, blieb mit frampshaft verzerrtem Gesicht und Gliebern in berselben Stellung liegen. Raum mar ber Lette diefer todahnlichen Betäubung erlegen, als Weiber und Kinder über die Reste hersielen; jedes fand noch genug, um sich bem verderblichen Genuß bes Getränkes gang hingeben gu tonnen; sogar bem Säugling murde von dem Feuerwasser in den geöffneten Mund gegoffen. Als die wuthähnliche Trunkenheit sich Aller bemächtigt hatte, da begann ein furchtbarer Kampf um die letten Tropfen über den Leibern der besinnungslosen Krieger. Es war ein scheußliches Gewühl menschlicher Glieder, die in abschreckender Weise sich durcheinander wanden.

Das Rreischen und Beulen murbe bald schmächer, die mit Blut unterlaufenen Augen ftarrten ausdruckslos umber, ben Rämpfenden mangelte bie Rraft, sich aus dem Gewühl zu entfernen, und ein graufenerregendes Bild lag der Haufen lebendiger Leichen da: die Mutter auf ihrem Kinde, dasselbe erdrückend, der Bater mit dem Messer in der frampfhaft geschlossenen Fauft, an welchem das Blut seines Sohnes oder Bruders klebte. Noch war der Larm nicht gang verftummt, als Pierre mit raschen Schnitten die Feffeln feiner Gefährten trennte und diese aufsprangen, um durch freie Bewegungen den gehemmten Rreislauf des Blutes in den von Rrämpfen steif gewordenen Gliedern wieder herzustellen. Der eine der Trapper war, wie Bierre und sein Gefährte geschlossen hatten, wirklich am Urme leicht verwundet worden, als sie von binten beimtückischer Weise überfallen und gefangen wurden. Raum wieder im Besit seiner Waffe, beseelte ihn der einzige Gedanke nach Rache, und nur mit Mühe konnte er von den Andern zurudgehalten merben, auf die übereinander liegenden, besinnungslosen Wilden zu fturzen und mit dem Meffer mordend unter benfelben zu mublen. Gin ebenfo sicheres und mehr menschliches Verfahren wurde indeffen eingeschlagen, ihre Feinde beim Erwachen unschädlich und unfähig gur Berfolgung gu machen. Sechs

Stunden Zeit hatten die Trapper wenigstens, um Vorsprung zu gewinnen, doch mußten ihre Vorbereitungen schnell und mit Ueberlegung getroffen werden.

Acht Pferde standen alsbald gesattelt, vier mit indianischen Reitsätteln, die andern mit Packböden. Gilig wurden die Zelte durchsucht, alles werthsvolle Pelzwerk wurde auf zwei der Lastthiere besestigt und die übrigen beiden dazu bestimmt, die an der Mündung des Flusses ausbewahrten Schäße auszunehmen.

In furzer Zeit waren sie zur Flucht bereit, es mußte nur noch die Möglichkeit einer Versolgung abgeschnitten werden. Das verlöschende Feuer wurde geschürt, daß es hell aufloderte, und dahinein wanderten die Sättel, Niemenzeug und Fangleinen, dann alle Wassen, die nur zu sinden waren, sogar die Messer und Beile wurden unter den willenlosen, menschlichen Leibern hervorgezogen und den Flammen übergeben; den einzelnen Büchsen, die geladen waren, wurden die Schäfte und Hähne abgebrochen, das Pulver, welches sie selbst nicht mehr mitnehmen konnten, wurde auf die Erde gestreut, die Küchengeräthschaften mußten das Feuer nähren helsen, und scheidend warsen die umbarmherzigen Trapper Brände in die leeren Zelte. Wohlgemuth ritten sie dem bekannten Biberdorf zu, packen ihren verborgenen Vorrath auf die beiden unbeladenen Pferde und zogen ungestört am Mississpippi hinunter dis zum Dorse Shippewans, wo sich wieder Gelegenheit bot, die geraubten Pserde vortheilhast zu vertauschen.

Die Shippemans, diese geschworenen Feinde der Sioux, entzuckt über das Abenteuer der Trapper, leisteten denselben bei ihrem Aufbruch in Canoes, wo sie nur konnten, hülfreiche Hand, immer dabei bedauernd, daß die Gelegenheit, eine so reiche Stalp-Ernte zu halten, unbenutt vorübergegangen sei.

Unter wilden Slückwünschen schifften sich die vier Pelzjäger in ihren gebrechlichen Fahrzeugen ein und erreichten St. Louis früher als sie geglaubt und mit einem reicheren Gewinne als jemals.

Der alte Pierre, dessen lange Erzählung ich nach treuer Erinnerung seines Bortrages hier wiedergegeben, ist für seine Berson nie wieder an die Fälle des St. Anthony zurückgekehrt; er hatte eine geheime Scheu vor der Stelle, wo das Skalpirmesser seinem Schädel so nahe gewesen war.

Meine Erzählung ist zu Ende und ich will mich in mein Zelt verfügen, es muß sich gut schlafen bei dem Concert, welches uns die Prairie-wölfe geben; nur noch wenige Tagereisen weiter und der tiese Baß des großen, weißen Wolfes wird sich zu dem gellenden Distant des Jakals gesellen. "Gute Nacht!" — "Gute Nacht!" rief die sich zerstreuende Gesellschaft, und tiese Ruhe herrschte bald im Lager.

## VII.

Das alte Fort Arbuckle. — Die Delawaren. — Si-ki-to-ma-ker, ber Delaware. — Des Schwarzen Bibers Behausung. — Vincenti. — Des Schwarzen Bibers Erzählungen. — Walnut Creek. — Prairiebrande.

Mls weißer Schein im Often das herannaben des Tages verkundete, war Jeder wieder auf den Fußen, um den Aufbruch beschleunigen zu belfen. Die fühle Morgenluft mahnte ju frischer Urbeit beim Abbrechen ber Belte und Paden der Magen, wobei mancher zufriedene Blid fich nach den lodernden Rochfeuern stahl, um mit Sehnsucht auf dem brodelnden Raffee, dem fich bräunenden Mehlfuchen und dem gischenden Wildbraten zu ruben. Die Maulthiere, die sich in der fetten Wiese die ganze Nacht gutlich gethan, zeigten sich schon gang gefügig, ließen sich gern bas falte Gebiß auf die heiße Junge legen und willig in langer Reihe vor die schweren Wagen spannen. Johnson bestieg sein fleines Pferd, seste fich an die Spige der den Zug eröffnenden Reitertruppe, warf noch einen Blid rudwärts und bog dann in die alte, faum erkennbare Strafe ein, die in sudweftlicher Richtung weiter führte. Mit ruftigem Schritte wird an folch einem thauigen und doch sonnigen Morgen die Reise angetreten, die schweren, polternden Wagen rollen so leicht auf der ebenen Bahn, die übermuthigen Zugthiere fühlen die nachfolgende Last nicht und spähen nach fetten Bissen im boben Grase, um dieselben im Vorbeigeben gewandt abzurupfen.

Bis zur Mittagsstunde war sortwährend ein allmähliges Steigen der Ebene bemerkdar gewesen; eine Hügelkette hatte die Aussicht gegen Westen gesperrt und über diese Anhöhen führte der Weg. Bon dort aus konnte das Auge über eine große Fläche schweisen, die in weiter Ferne von bläuslichen Baummassen begrenzt war. Am westlichen Ende dieses Grasmeeres erhob sich, kaum erkennbar, das alte Fort Arbuckle, um welches sich mehrere Delawaren angesiedelt haben, die außer ihrer Hauptbeschäftigung, der Jagd, etwas Ackerbau und Viedzucht treiben. Einzelne Rindviehbeerben lagen zerstreut im hohen Grase umher oder solgten in gemessenem Schritte einem alten Büsselpfade, der sie in den gewünschten Schatten sührte. Neues Leben und frischer Muth erwachte wieder bei diesem Anblick in dem langsam schleichenden Zuge; zeder sehnte sich, den Schwarzen Biber zu begrüßen und gelegentlich nach erquickenden Melonen und Pfirsichen herum zu stöbern. Das nahe Ziel vor Augen, wurde den ersten Büsselpsaden, welche die Straße aus der letzen Strecke häusig durchkreuzten, nur wenig

Aufmerksamkeit geschenkt und nur derjenige, welcher den zottigen Bison schon näher kannte, ihm jemals mit der Büchse in der Hand nachgeschlichen war, oder im wilden Wettlauf vom Pserde herab dem geängstigten Riesen die Bistole auf die Rippen gehalten, nur der konnte es sich nicht versagen, die tief ausgetretenen Bahnen näher zu untersuchen, und nach frischen Spuren in morastigen Wälzpsuhlen (Bukkalo wallows) zu sorschen.

Das alte Fort, auch wohl Camp Arbuckle genannt, hatte nur kurze Zeit einer Besakung zum Aufenthalte gedient, die nach dem 30 Meilen weiter südlich neu errichteten Fort Arbuckle verlegt wurde.

Dem Delawaren Siefistosmaster (Schwarzer Biber), ber ben Bereinigten Staaten im mexikanischen Rriege als Jager und Führer Dienste geleistet hatte, wurde der verlassene Bosten übergeben, der gang seinen Bunichen zu entsprechen scheint. Undere seines Stammes haben sich in feiner Nabe niedergelaffen und leben gludlich unter bem Schute bes ichlauen, erfahrenen Bibers. Die Befestigung selbst hat ein Ansehen, so wie man es in solch wilden Gegenden nicht anders erwarten kann. Sechs in einem Rechteck gebaute Blockhäuser am Rande des Waldes, eine Meile vom Canadian entfernt, waren früher die Wohnungen der Soldaten, so wie ein abgesonderter Hof, mit hohen Palisaden umgeben, als Zufluchtsort der Beerden und zur Bertheidigung bei etwaigen Ueberfällen gedient hatte. Mehrere Familien der Delawaren sind in die verlassenen Baraden gezogen und die Rultur der früher angelegten Maisfelder wird von den jegigen Bewohnern fortgesett. Hausthiere jeglicher Urt vermehren sich schnell ohne weitere Pflege, und der räuberische Pawnee oder Comanche, der sich auf das Gebiet dieser wenigen Delawaren wagt, um zu stehlen, mag sicher fein, daß seine Ropfhaut vor der Thur des Schwarzen Bibers in einem Pfirsichbaume trodnen wird. Denn, wenn auch nur noch wenige Abtomm= linge von dem großen, mächtigen Stamme geblieben find, so lebt doch in jedem einzelnen Mitgliede das Blut und der Geift seiner muthigen Borältern, wodurch er noch jest jum Schreden seiner Feinde, und jum treuen, aufopfernden Begleiter feiner Freunde wird.

Die Delawaren, jest nur noch 800 Köpfe zählend, bewohnten ursprünglich, in einer Stärke von über 15,000 Seelen, den öftlichen Theil der Staaten Bensylvania, New-Jersey und Delaware. Wie das der Shawnees, so war es auch ihr Loos, neue Jagdgründe zu erkämpsen, um dieselben wieder an die Gouvernements abzutreten. Immer weiter westlich wurden sie getrieben, und auf der Scholle Landes, auf der sie rasteten, mußten sie die Wassen zur Selbstvertheidigung gegen mächtige Feinde ges brauchen, ehe sie dieselben gegen das Wild tehren dursten, um sich mit Nahrung und Kleidung zu versehen. Viel Mühe wurde verschwendet, um das Christen wurden sie betrogen und verrathen, wie wilde Thiere von den Gräbern ihrer Läter gejagt und niedergemacht, weshalb sie auch mit Mißemuth und Verachtung die Missionaire von sich wiesen, die als erste Vorz

boten der Civilisation das Verderben für die rechtmäßigen Besitzer des großen Continents im Gesolge hatten. An der äußersten Grenze der Civilisation und am Rande der unendlichen Urwildnisse können die wenigen Delawaren nun nach Herzenslust ihren abenteuerlichen Neigungen nachhängen. Ihre Jagdzüge dehnen sie die zum stillen Ocean aus, und lassen sich dann Jahre lang nicht in ihren Niederlassungen blicken. Die lange Kette der Roch Mountains hat keinen heimlichen Paß, durch welchen nicht schon ein kleiner Trupp dieser kühnen Abenteurer gezogen, und keine Quelle, deren Wasser sie nicht gekostet. Der Delaware kämpst mit dem grauen Bären in Californien und jagt den Büssel in den Steppen am Redrasca, er versolgt das Clennthier an den Quellen des Pellowstone River und wirst in Texas den Lasso über das mähnige Haupt des Mustangs; doch Stalpe erbeutet er, wo es ihm gelegen, sei es aus der Mitte eines sorglosen Dorses oder von dem einzeln jagenden Feinde in der Wüsse.

Bei der Lebensweise dieser Leute ist es leicht erklärlich, daß man gewöhnlich nur wenige Männer auf ihrer Ansiedelung findet, und Reisende können sich besonders glücklich schäpen, denen es gelingt, einige dieses Stammes als Kundschafter und Jäger anzuwerben. Gine hervorragende Stelle des Landes, welche der Delaware nur einmal in seinem Leben gesehen, wird er nach Jahren wiedererkennen, er mag sich derselben nähern, von welcher Seite er wolle. Und Landstriche, die er zum ersten Male betritt, braucht er nur einmal zu überblicken, um dann angeben zu können, auf welcher Stelle mit Ersolg Wasser zu suchen sei.

Wenn die so unentbehrlichen Lastthiere sich während der Nacht entfernt haben und von Allen verloren und aufgegeben sind, weil die Spur nicht aufzusinden ist, oder seindliche Indianer das Nachsehen Einzelner gefährlich machen, so wird der Delaware die Spur nicht versehlen und derselben Tage, ja Bochen lang solgen, dis er mit den Flüchtlingen zurücksehren kann. Solche Eigenschaften machen diese Leute zu den gesuchtesten Führern, und ihre Dienste, von denen so oft die Existenz einer ganzen Gesellschaft abshängt, können nie zu hoch bezahlt werden.

Sietietoemaeker, der Schwarze Biber, und John Bushman, sein Nachebar, haben sich als Führer weit und breit Rus erworben, und es hatte sich daher unsere in Fort Arbuckle einkehrende Expedition vorgenommen, alles Mögliche aufzubieten, um wenigstens einen derselben zur Mitreise zu bewegen.

Als die unserem Zuge Borausgeeilten über den geräumigen Hof schritten und bei den in der Sonne lagernden Weibern und Kindern nach dem Biber fragten, wurden sie nach dem kleinsten Blockhause gewiesen, wo unter einem einfachen Corridor ein Indianer mit untergeschlagenen Beinen aus einem rohgezimmerten Ruhebette saß und, ruhig seine Pfeise rauchend, den Besuch erwartete. Er war ein hagerer Mann von mittlerer Größe, seine langen schwarzen Haare saften ein kluges Gesicht ein, welches einen trüben

Ausdruck von Krankheit und Leiden trug, obgleich noch nicht mehr als vierzig Winter barüber hingezogen waren.

Die Ankunst von Fremden unterbrach seine äußere Ruhe nicht im mindesten; doch die Leichtigkeit und Unbefangenheit, mit der er sich benahm, bewiesen genugsam, daß er vielsach im Verkehr mit den Weißen gewesen sein mußte. Er sprach geläusig englisch, spanisch, französisch und vielleicht noch an acht verschiedene indianische Sprachen. Nach den ersten Bewillskommnungen und Begrüßungen wurde also dem Biber der verlockende Borsichlag gemacht, mit an den stillen Ocean zu reisen. Die Augen des Instianers leuchteten einen Augenblick in ihrem gewohnten Feuer, nahmen aber gleich wieder den trüben Ausdruck an, als er antwortete:

"Siebenmal bin ich an sieben verschiedenen Stellen am stillen Meer gewesen; ich habe die Amerikaner in drei Kriegen begleitet, und habe von meinen Jagdzügen mehr Skalpe mit heimgebracht, als einer von Euch mit einem Male zu heben vermag; ich möchte das große Salzwasser zum achten Male wiedersehen, aber ich bin trank. Ihr bietet mir mehr Geld, als man mir jemals angeboten, doch kann ich nicht fort, ich bin frank; ich leide keine Noth, denn mein Neger muß die Tauschgeschäfte besorgen und meine Verwandten helsen ihm; ziehe ich mit Euch, so sterbe ich, und wenn ich sterben soll, will ich von den Meinigen bestattet werden."

Da half kein Zureden, es halfen keine Unerbietungen; ber Indianer blieb bei seinem Vorsat, der aus der Joee entsprang, daß diese Reise die Ursache zu seinem Tode sein wurde. Dieser Gedanke ichien von seiner Frau bergurühren, die abwechselnd mit ihrem einzigen Sohne und einem jungen schwarzen Baren spielte, nebenbei auch ihre für uns unverständlichen Worte an ihren franken Gatten richtete. Es lag am Tage, daß sie ihn nicht wollte gieben lassen, wohl voraussehend, daß, wenn berselbe erft unterweges, er auch in langer Zeit nicht gurudtehren murbe. Seine Krantlichkeit schlau benugend, hatte sie ihm so viel von bosen Uhnungen und Träumen erzählt, daß zulett aller Frohfinn und Lebensmuth den erprobten Rrieger verlaffen hatte, der jett seine Waffen nur noch gebrauchte, um seinen Bedarf an hausthieren damit zu schlachten. Drei Tage gingen vergebens mit den Bemühungen bin, ben Schwarzen Biber bem Ginfluß ber Seinigen zu entziehen. War er am Abend überzeugt, bag, einmal gurud: gekehrt in sein Element, er wieder genesen und in den vollen Besit seiner Rrafte gelangen murde, und war er dann halb entschlossen, uns durch die Steppen zu begleiten, so fand man ihn am nachsten Morgen wieder in feinen Starrfinn gurudgefunten, und es blieb gulett nichts weiter übrig, als die wenige Zeit zu benuten, den Rathschlägen des klugen Indianers zu laufchen, um dieselben späterhin in Unwendung bringen ju tonnen. John Bufhman machte mit feiner iconen Squam \*) und einem fleinen Sohne seine Aufwartung im Lager, doch nur um zu beweisen, wie unmög-

<sup>\*)</sup> Squaw, indianische Benennung fur Beib.

lich es sei, zu der jetigen Zeit sein kleines Eigenthum zu verlassen. John = son, der Shawnee, kehrte zu seinem Stamme zurück, und es blieb uns also überlassen, nach besten Kräften einen Weg von Holz zu Holz, von Wasser zu Wasser, durch die trostlosen, an vielen Orten schon brennenden Grasebenen zu suchen. Nur dem Zufall konnten wir es verdanken, daß es uns gelang, einen Dollmetscher in der Person eines kleinen mexikanischen Burschen auszutreiben, wodurch wenigstens eine Verständigung mit den zu begegnenden Indianerstämmen bewerkstelligt werden konnte. Vincentie venti (echt spanisch: Vincente), ein schöner, wohlaussehender junger Mexikaner, mit einem verschmißten Ausdruck in seinen Jügen, besand sich seit einigen Jahren im Dienste bei einem Ereek: Indianer Namens Shiassem. Von diesem war er mit einem Pferde belohnt worden, und es war ihm zu gleicher Zeit anheimgestellt worden, sich in sein Vaterland zurückzubegeben.

Er war der Sprache der Comanches und Raddos vollkommen mächtig. und war diese Reisegelegenheit erwünscht für den kleinen, verwilderten Burschen, so war er durch seine Sprachkenntniß doppelt bei der Expedition willtommen. Erst vierzehn Jahre alt, batte Vincenti von feiner frühesten Rindheit an fortwährend den merkwürdigften Wechsel des Schichfals tennen gelernt. Seiner Eltern und seiner Beimath tonnte er fich nur dunkel erinnern. Er hatte in einem Sause gelebt, wo gekleidete, freundliche Menichen ihn umgaben, die ihn Bincenti nannten; bei dem Sause waren Baume mit Obst, viel Rühe und Pferde, auch konnte er sich mit den Leuten unterhalten, und noch waren die spanischen Worte nicht gang seinem Gedächtnisse entschwunden; des Nachts schlief er in Deden gehüllt an der Seite seiner Mutter. In der letten Nacht, welche er dort zubrachte, murde er burch furchtbares Geheul geweckt; er borte ben Schrei seiner Mutter, doch war biese von seiner Seite verschwunden, die Stube war voll wilder, bemalter Männer, welche das Sausgeräthe in's Raminfeuer warfen, um Die Räumlichkeit zu erhellen. Giner ber Wilden murbe barauf bes fleinen, vierjährigen Bincenti ansichtig und hob ihn schnell auf seinen Urm. Gin Ruf von außen murde aus der Stube durch lautes Seulen beantwortet, und Alle stürzten in's Freie zu ihren Pferden. Gin Gewirr folgte barauf in der Dunkelheit. Bincenti fühlte sich auf ein Bferd von einem Reiter gehoben, die Flammen schlugen aus der brennenden Wohnung, und bei der Beleuchtung waren die Indianer zu erkennen, wie sie eine Beerde Bieh tobend und schreiend vor sich hertrieben.

Die ganze Nacht ritten sie; am nächsten Morgen wurde eine kurze Zeit gerastet, und Vincenti erhielt zum Frühmahl etwas getrocknetes Fleisch und Wasser. So schnell als die Heerde nur fortzubringen war, wurde die Reise fortgeset; den Tag verbrachte der kleine Mexikaner auf dem Sattel vor seinem Käuber und die Nacht schlief er mit ihm unter einer Decke. Viele Tage zogen sie so fort, dis endlich das Dorf der Wilden, die sich als Comanches auswiesen, erreicht war. Vincenti wurde darauf jeder

Spur von Aleidung beraubt, und der Fürsorge eines schrecklich aussehenden Weibes übergeben. Diese wieder brachte ihn in die Mitte eines Audels junger indianischer Sprößlinge, und hier war es, wo Vincenti seine erste Schule durchgemacht hatte, aus welcher er für ein ruhiges, civilisites Leben verdorben hervorging. Ucht oder neun Jahre mochten ihm auf diese Weise verslossen hervorging. Ucht oder neun Jahre mochten ihm auf diese Weise verslossen serion, als er im Tauschhandel von seinem Comanche: Gedieter an Shiasem abgetreten wurde, der ihn mit sich in die Ansiedelungen nahm und zu leichten Dienstleistungen gebrauchte. Der klare, offene Verstand des Vurschen brachte ihn bald auf die Stuse der Civilization der Creeks, und sein wohlwollender Herr gab ihm jetzt Gelegenheit, sich als Dollmetscher nützlich zu machen und zu gleicher Zeit sich nach seinen Verwandten in Merito zu erkundigen. Vincenti freute sich aber mehr, seine alten Peiniger wieder zu sehen, als den heimathlichen Voden zu betreten. Wie weit sein Charakter durch die indianische Erziehung gediehen war, mag aus folgendem Gespräch entnommen werden.

"Bincenti, wenn die Comanches Dich wieder fangen, was wirst Du thun?" Ohne Zögern gab er zur Antwort: "Ich werde sie als alte, "liebe Bekannte begrüßen und mir in kurzer Zeit durch meine Freundlich"seit ihr Bertrauen gewinnen und sie dann auf ihren Raubzügen begleiten.
"Ich werde mit offenen Augen und Ohren schlasen, und die günstige Ge"legenheit nicht entschlüpfen lassen, Sinige von ihnen zu vergisten oder im
"Schlase zu erstechen und mit ihren besten Pserden davon zu gehen."

Bei solchen Grundsägen war es natürlich, daß der unverbesserliche, kleine Bösewicht überwacht wurde, denn es war anzunehmen, daß er nach derselben Theorie und mit derselben Gemüthöruhe bei passender Gelegenheit eine ganze Gesellschaft weißer Reisender an die Indianer verrathen würde, um sich in den wilden Melodien derselben als einen Krieger besingen zu lassen.

Die Zeit der Raft bei Camp Arbuctle ging uns Allen wie im Fluge dahin; Einige machten Ausflüge zu den benachbarten Delawaren und an ben Canadian, ben sie bald auf lange Zeit verlassen sollten, um ihn hinter den Antelope Hills erst wieder zu begrüßen; Andere botanisirten auf seinen öben, nur noch mit Weiden bewachsenen Ufern, oder spähten in seinem breiten, sandigen Bette nach tieferen Canalen, um sich darin im Bade abzutühlen, oder mit kleinen Negen zu fischen. Wieder Undere saßen in den Belten und schrieben Briefe, um die lette Gelegenheit zu benuten, Nachrichten nach der fernen Seimath zu fenden: denn einige Patienten oder muthlos Gewordene zogen es vor, von hier aus mit dem zurückreisenden Kornlieferanten der lieben Seimath und den vollen Töpfen wieder zuzueilen. Un Jagd war, so nahe den Indianern, gar nicht zu denken, es sei benn auf Hornfrosche und fleine Gidechsen mit stablblauen Schwänzen, die in vieser Gegend sich zu zeigen anfingen. Die Leute wurden im Gebrauch der Buchse und des Revolvers geubt, eine Beschäftigung, welcher der kleine Bincenti vom frühen Morgen bis jum späten Abend mit Gifer oblag, benn auch er war jest vollständig bewaffnet worden, und zeigte sich bald als einer der besten Schüßen der Gesellschaft, obgleich es ihm noch schwer wurde, die Büchse ohne Stüße zu handhaben. Wenn nun unter solchen Beschäftigungen die Abenddämmerung sast unbemerkt sich eingestellt hatte, und die Astronomen zu ihren Beobachtungen des neuentdeckten Kometen (4) Ruhe im Lager verlangten, dann versammelten sich die übrigen Mitglieder der Gesellschaft beim Schwarzen Biber, um denselben durch künstlich gestellte Fragen zu veranlassen, einzelne Erlebnisse aus früheren Zeiten mitzutheilen; und seinen einsachen Erzählungen, mit einem gewissen Stempel von Wahreheit vorgetragen, schenkte gewiß Zeder gern die gespannteste Ausmerksamteit.

"Biber," redete ihn also einer an, "waret Ihr nicht in der Nähe, als der amerikanische Capitain von den Indianern dort oben in den Felsensgebirgen erwordet wurde?"

"Allerdings," antwortete Si-fi-to-ma-ter, "und der Capitain wurde heute noch leben, wenn er damals meinem Rathe Folge geleistet hatte; er war aber zu leidenschaftlicher Jäger, wodurch er zum Narren wurde und endlich sein eigenes Verderben herbeiführte. Er war zulet auf einem Fort weit im Norden in den Felsengebirgen, auf der Grenze von Canada, da wo die Blackfoot-Indianer vorheiftreifen. Ich hielt mich zur selben Zeit dort auf, jagte den grauen Bären, stellte meine Biberfallen, und wenn ich einen Blackfoot erwischen konnte, so nahm ich seine Ropfhaut berglich gern mit. Gewöhnlich leistete mir ber Capitain Gesellschaft auf meinen Ausflügen; fonnte er indessen keines Begleiters habhaft werden, so streifte er auch wohl allein umber, um den Elkhirsch zu schießen, deren es dort noch sehr viele giebt. Mehrsach hatte ich ihn gewarnt, sich nicht unvorsichtiger Weise allein zu weit zu entfernen, um so mehr, da ich frische Blacksoot Spuren entdeckt hatte; doch er antwortete stets, daß er alle Indianer der Welt nicht fürchte, und nach wie vor lief er wie toll umber. Eines Morgens, noch ebe sich die übrigen Bewohner des Forts von ihren Lagern erhoben hatten, mar er wieder hinausgegangen, einem ichwarzen Baren am Wasser aufzulauern, der sich regelmäßig dort einstellte, um seinen Frühtrunk zu nehmen. Der Capitain hatte die Absicht ausgesprochen, er wolle zum Mittagessen wieder zurud sein. Es wurde Mittag, doch tam er nicht. Sein Nichterscheinen beunruhigte indeffen noch nicht, weil Jeder an die Unzuverlässigteit solcher Versprechen gewöhnt war. Doch als der Abend näher rudte und er immer noch ausblieb, wurden Alle besorgt, und Batrouillen murden nach ihm ausgesendet, die erst spät in der finstern Nacht beimkehrten, ohne irgend eine Spur aufgefunden zu haben. Als beim nächsten Tagesanbruch die Nachforschungen erneuert werden sollten und die Batrouillen sich dazu rufteten, war ich schon weit vom Fort entfernt. Lieblingswege des Capitains tennend, hatte ich bennoch viel Muhe, feinen Spuren, die an einem Bache entlang führten, zu folgen. Plöglich bemertte ich, daß seine Fußtapfen von Blacfoot-Motkafins ausgetreten waren. 3ch wußte jest, daß der Capitain nicht mehr am Leben war, und es blieb mir

nur noch übrig nachzuforschen, auf welche Weise er sein Ende gefunden. Auf einer langen Strecke maren die Mörder dem ohne Argwohn bahin Schreitenden geräuschlos gefolgt, und als er dann auf eine tleine Lichtung getreten, so daß die Blackfoot-hunde seine gange Figur vor sich hatten, war er das Ziel für ihre scharfen Pfeile geworden, die ihn wie ein Sagel trafen und zu Boden warfen. Che er nach feinen Waffen hatte greifen können, waren ihm dieselben entrissen, und obgleich er schon tödtlich verwundet war, waren seine Sande mit Ranken gefesselt worden; der Stiefeln hatten ihn die Mörder gleich beraubt, und ihn dann noch über zwei Meilen weit barfuß mit fortgeschleppt. Dort nun mußte er fraftlos zusammengesunten fein, benn ich fand ben Cavitain entfleidet auf dem Ruden liegen; feine Bruft war von einer Rugel durchbohrt, die abgebrochenen Pfeile steckten noch hin und wieder in seinem Körper und die Ropfhaut war vom Schädel getrennt, doch merkwürdiger Weise nicht mitgenommen worden, sondern lag bicht bei dem blutigen Leichnam. Die Blackfoot-Hunde hatten ihre Sache gut gemacht; fie mußten einen Borsprung von 24 Stunden haben, eine Berfolgung ware also fruchtlos, ja gefährlich gewesen, und die kleine Garnison konnte jest also weiter nichts mehr unternehmen, als ben Capitain begraben. Ich verließ bald den Militairposten, habe aber noch manchem Blackfoot den Stalp abgezogen; sie hängen bemalt und geordnet im Wigwam des Delawaren-Häuptlings am Kansas. Die Ropshäute dort am Baume sind von den Pawnees, die hierher gefommen waren, um Pferde ju ftehlen; fie hangen gang gut ba, die Bogel konnen mit benselben fpie: len." Bei biesen Worten ließ der Schwarze Biber den Tabaksdampf durch die Nafe gieben, mit einer Miene, als wenn er von gang alltäglichen Sachen gesprochen hätte, während einzelne der Zuhörer verwunderungsvoll bald den franken Indianer, bald die Siegestrophäen anschauten. "Welche Art von Jagd wird sich in den großen Chenen uns bieten?" fragte ein Anderer den Schwarzen Biber nach einer Paufe. "Manches Thier durchstreift die Prairie," erwiederte der Indianer, "manches Thier, auf welches Ihr Jagd machen könnt, und besonders ift es der Büffel, der in gahllosen heerden dort umber wandert; doch nur wenige derselben werden Euch zu dieser Sahreszeit zu einer guten Sekjagd Gelegenheit geben; sie sind jekt alle nach dem Norden gezogen, die Sonne scheint ihnen bier zu warm auf den gottigen Belg, und wenn sie im Berbst gurudtehren, um den nordischen Schneefturmen auszuweichen, dann werdet Ihr die Felfengebirge ichon über= schritten haben und mithin in Landstrichen reisen, wo noch nie ein Buffel gegrafet bat. Sie haben Scheu vor diefer Gebirgstette, und nur an zwei Stellen, in der Nähe von Bäffen, fand ich untrügliche Spuren, daß in früheren Jahren die Buffel sich auf die andere Seite der Rochn Mountains gewagt hatten. Einzelnen, vor Alter grau gewordenen, werdet Ihr vielleicht begegnen, doch ift es dann nicht der Mübe werth, ein Pferd hinter benselben anzuspornen, ihr Fleisch ift gabe und ohne Rraft, und höchstens ihre Zunge noch zu gebrauchen.

Truthühner und weißschwänzige Sirsche (Cervus virginianus) sind zahlreich an jedem guten Wasser und am Rande jedes Gehölzes, mit weldem an niedrigen Stellen die Ufer ber Nebenfluffe bes Canadian eingefaßt Ihr solltet es nur versteben, den Sirsch zu loden, so wie ein Dela: Wenn wir nämlich an einer Waldung hinreiten, dann ahmen wir mittelft einer kleinen Pfeife den Klageruf des hirschtalbes nach; das alte Thier, welches fich ichon von feinen Jungen getrennt hat, fturgt dann blindlings in vollem Lauf nach der Stelle bin, wo es den falschen Ruf vernommen, und wird eine leichte Beute für den lauernden Jager. Wenn nun der Gine oder Undere von Guch den Bersuch machen follte, auf biefe Weise den Sirsch zu jagen, so mag er seine Augen gut offen halten, denn der beutesuchende Panther (Couguar oder Felis concolor L.) und der grim= mige Jaguar (Felis onca) lassen sich ebenfalls durch die Lockpfeife täuschen und eilen in langen Sprüngen nach der Stelle hin. Bei ihren raschen Bewegungen ift es schwierig, ihnen die Rugel mit todbringender Sicherheit in den Schädel oder durch's Herz zu senden, und verwundet werden diese Thiere dem Jäger manchmal gefährlich. Antilopen (Antilope Dieranoceros] furcifer Ham. Smith) nun endlich findet Ihr überall, zwischen hier und dem stillen Ocean, manchmal einzeln, manchmal in großen Seerden. Sie sind sehr scheu und geschwind, aber auch eben so neugierig, und weiß man lettere Eigenschaft zu benuten, so ist die Untilopeniagd die aller: bequemfte. Tage lang umfreisen diese unermudlichen Thiere ben Reisenden in den bunteften Schlangenlinien, boch nähern fie fich außerst felten nur auf Schufweite. Findet fich nun ein Strauch, ein Grasbusch oder einige Steine, wodurch es dem Jager möglich wird, sich in der kahlen Chene ju verbergen, und er stedt auf sichere Schufweite einen Stab in ben Boben, von beffen Ende ein Studchen Beug oder Leder flattert, fo ift feine Bebuld in dem Berfted feiner gar so langen Probe unterworfen. Die Antilopen, deren Neugierde durch folch ungewohnten Unblick auf's Aeußerste gesteigert ift, werden sich nähern, indem sie bald springen, bald langfam schreiten und mit den Vorderfüßen herausfordernd den Boden stampfen, bis es dem Schüßen gelingt, durch einen wohlgezielten Schuß eine zu Boden zu streden. Gedankenschnell flieben die übrigen erschroden davon; doch der Schuß hat ihre Neugierde doppelt rege gemacht, und taum ift der Sager wieder zu ihrem Empfange bereit, so sind alle wieder da, um von Neuem eine aus ihrer Mitte zu verlieren; dreimal, sogar viermal tehren sie gurud, ehe sie sich ganglich von der Unglücksstelle trennen können.

Gelingt es Euch, den schwarzen Bären (Ursus americanus) in seinem Versted am Canadian aussindig zu machen und Ihr könnt ihn verwunden, so, daß er sich kampsbereit vor Euch hinstellt, dann werdet Ihr eine genußreiche Jagd haben, Euch über seine Tapserkeit freuen und über seine komischen Stellungen lachen; doch nehmt Euch in Ucht, daß er Euch nicht zu nahe kommt: er verkauft Euch sonst seinen Belz und sein schönes Fleisch zu theuer. Zieht der verfolgte Bär sich aber in seine Höhle zurück,

bann macht von burrem Grase ober Holz oder sonstigen brennbaren Stoffen eine Fackel, und folgt ihm nur dreist die in sein Lager nach. Trisit der leuchtende Schein das Auge des unwirschen Batrons, so setzt er sich aufrecht hin und bedeckt seine Augen mit seinen ungeschickten Tagen. Nährt dann nur den Feuerbrand, daß er hell aufflackert, und Ihr werdet einen Wirbel in den Haaren auf der Brust des Bären entdecken, und wenn Ihr dahinein die Augel mit Sicherheit schickt, so wird er zusammenbrechen wie ein Pawnee Belt, an dem die Stügen gebrochen. Ihn durch Nauch aus seiner Höhle an's Tageslicht zu bringen, gelingt nicht immer; auch kommt es vor, daß das so belästigte Thier nach der Cessnung seines Hauses eilt, das Feuer mit den Tagen auseinander schart, und eben so geheimnisvoll, wie es gekommen, sich wieder zurückzieht.

Die Goldmountains in Neu-Mexito, an benen Eure Straße vorbeiführt, sind noch voller grauer Bären (Ursus ferox Lewis-Clark); vermeidet aber denselben anzugreisen, wenn Ihr nicht zu Zweien oder Mehreren sein. Wem der Anblick eines solchen riesenhasten Burschen neu ist, der kann leicht etwas von der nöthigen Ruhe verlieren: er wird sein Ziel versehlen und eine leichte Berührung von den Krallen seines wüthenden Feindes reicht hin, um ihm jede Jagdlust auf ewig zu vertreiben. Der Bär, wenn er wüthend, verliert ganz und gar sein ehrliches Leußere, die Ohren verschwinden, die kleinen Lugen sprühen Feuer, und man glaubt nichts zu sehen, als lauter Blibe und Jähne, und seine Geschwindigkeit übertrifft die eines Pferdes.

Als ich vor einigen Jahren mit mehreren Beißen durch die Felsengebirge gog, hatte ich einen solchen unerfahrenen Jager bei mir, ber fich hoch und theuer verschwor, den ersten grauen Baren, den er sehen murde, anzugreifen. Er hat Wort gehalten, aber fann nicht genug von Glud fagen, daß er mit dem Leben davon gekommen ift, und ich bin überzeugt, daß er bei der nächsten Gelegenheit Bedenken tragen wird, fo raich und unbesonnen einer folden Bestie entgegenzutreten. Wir hatten nämlich unferer Pferde wegen unfer Nachtquartier auf einer grunen Wiese nabe bem Suße eines Berges aufgeschlagen, jo daß wir wohl taufend Schritte geben mußten, um an eine Quelle ju gelangen, von welcher wir in Schläuchen den Bedarf an Wasser zu unserer einfachen Ruche heranholen mußten. diesem Zwede nun war ich mit dem jungen oder vielmehr grunen Jager an den Bach gemandert. Im Begriff, von dem flar riefelnden Bache gu icopfen, bemerkten wir ploglich einen diefer filbergrauen Baren, ber, mabrscheinlich durch unsere Bjerde angelocht, dem Lager gutrabte. Ich trug nur eine lange Dragoner : Piftole im Gurtel, mabrend mein junger Ramerad seine Buchse mitgenommen hatte. Trop meiner Gegenrede stellte er fich fo bin, daß der riefige Gefelle, der fich mit dem Winde naberte, auf fichere Schufweite an ihm vorüber mußte. Ich beobachtete beide aus der Nähe. Der Schuß fiel, ber Bar frummte fich gusammen, fturzte aber augenblidlich bem ungludlichen, fliebenden Schuten nach; wenige Schritte von mir erreichte er sein Opfer, marf es zu Boden und riß ihm mit den Bahnen die halbe Schulter fort. Alls er zum zweiten Male zufassen wollte, sprang ich hinter ihn, sette ihm die Mündung der Piftole auf das Genick, und auf die Gefahr bin, den am Boden Liegenden mit zu verwunden, gab ich Feuer; der Bar stürzte todt zusammen, mein Kamerad war gerettet, befand sich aber in einem so elenden Buftande, daß wir mehrere Wochen warten muß= ten, ebe er wieder sein Pferd besteigen konnte." - "Capitain Biber," unterbrach jest einer der Zuhörer den Erzähler, "ich habe es aber erlebt, daß selbst der erfahrenste Trapper im Rampfe mit solchen ungehobelten Feinben den Kurzern gezogen hat; Ihr werdet gewiß den Canadier Villandrie fennen. Er ist der beste weiße Jager am Bellowstone, er ift Freitrapper und bleibt Freitrapper, obschon die Pelzcompagnie in St. Louis ihm die glanzenoften Unerbietungen gemacht hat, um fich feine Dienfte zu fichern. Billandrie lebt gewöhnlich bei den Siour-Indianern, in deren Stamm er sich verheirathet hat. Als er eines Morgens ausritt, um nach seinen Biberfallen zu feben, hatte er auf dem hoben Ufer eines Flugchens fich seinen Weg durch dichtes Gestrupp zu bahnen. Mit dem Laufe seiner Buchse die Ranten abwehrend und das nahe abschüssige Ufer stets im Auge behaltend, mar er unverhofft in die Rabe einer alten, grauen Barenmutter gekommen, die sich aus ihrem verdeckten Lager plöglich erhob und bligschnell mit rasender Buth sich auf das mit Ranten und Gestrüpp fampfende Bferd warf. Gin Schlag der toloffalen Tate genügte, dem baumenden Pferde bas Kreuz zu brechen, und Villandrie bis an's Ufer, seine Buchse aber binab in's Waffer zu schleudern. Drei balbermachsene Junge beschäftigten fich fogleich auf die gelehrigfte Weise mit dem ohnmächtig ringenden Bferde, während ihre wüthende Mutter dem sich erhebenden Villandrie zueilte. Raum hatte diefer nun fein langes Meffer gezogen, als die Barin ihre Rrallen in seine Schultern und Oberarme schlug; seinen rechten Urm konnte er noch frei bewegen, und Stich auf Stich verfette er der grimmigen Feindin in den hals, die mit den Bahnen das Meffer aufzufangen versuchte, und deshalb noch mit dem tödtlichen Griffe nach des Trappers Reble zögerte. Bei jeder Bewegung faßte fie aber von Neuem mit den langen Arallen und riß ihm jedesmal tiefe Furchen in die Schultern und Lenden.

Keine Minute mochte dieser Kampf gedauert haben, als der sandige Userrand nachgab und beide die Höhe hinab in's Wasser stürzten. Das talte Bad trennte die Kämpsenden, die Bärin kehrte zu ihren Jungen zurück und gestattete dem zersleischten Billandrie, sich ebenfalls seinen Weg an's User und heimwärts zu suchen. Bom Blutverluste geschwächt, erreichte er am andern Tage erst das Dorf der Sioux, wo ihm seine Wunden leidlich verbunden und geheilt wurden, und noch heutigen Tages ist der Canadier Villandrie der beste weiße Trapper am Pellowstone." — "Ich kenne dieser Mann sehr genau," erwiederte der Schwarze Biber, "sein Körper sieht aus, als wenn er Bekanntschaft mit den Blattern gemacht hätte, und doch ist er noch nie in seinem Leben ernstlich krank gewesen."

Unter solchen Gesprächen wurden die schonen Sommerabende mahrend des Aufenthaltes in Camp Arbudle beim Schwarzen Biber verbracht, und immer mehr bedauerten wir, den ersahrenen Indianer zurudlassen zu muffen.

Um 22. August verließ unsere Gesellschaft Camp Arbuckle. Der Kornlieserant nebst einigen Kleinmuthigen zogen gegen Sonnenaufgang, während die Uebrigen rüstig und mit frohem Muthe dem Wege folgten, den ihnen die Sonne selbst angab.

Der Schwarze Biber gab am ersten Tage bas Geleite und brachte ben Bug bald an die Stelle, wo noch Spuren von alten Wagengeleisen bei genauer Untersuchung zu entdeden waren. Es war die Straße, auf welscher vor Jahren derselbe Delaware den Capitain March geführt hatte.

"Geht nur immer dieser Straße nach," sprach scheidend der Schwarze Biber, "und Ihr werdet den Rio Grande erreichen." Doch nur ein Instianer konnte hier von einer Straße sprechen, wo das Auge nichts entdecke, und man nur mit Mokkasins vom weichsten Leder im Stande war, während des Gehens eine Unebenheit des Bodens unter dem dichten Grase zu entdecken.

Als wir die von dem Schwarzen Biber angegebene Richtung einschlugen und in der Nähe des Balnut Creek hinzogen, mußten wir bald über lang gedehnte grasige Höhen, bald durch tiefe, waldige Schluchten setzen. Es war noch immer die wellensörmige Prairie (5), aber die Wellen waren zu mächtigen Wogen geschwollen, und die Betten der rieselnden Bäcke hatten sich zu tiesen Abgründen umgestaltet, an deren Kande oftmals überlegt werden mußte, auf welche Weise das jenseitige User zu gewinnen sei. Weiden und Sichen beschatteten die spärlich fließenden Quellen, und besonders letztgenannte Baumart hatte sich häusig weit über die benachbarten Hügelketten ausgebreitet. Es war dann aber nicht mehr der hohe, fraftige Baum, der aus fühlem, fruchtbarem Boden seine Lebenskraft trinkt, sondern der niedrige, knorrige Stamm, der mit seinen zerstreuten Kameraden verzgebens versucht, die brennenden Sonnenstrahlen von seinem vertrochnenden Innern abzuhalten.

Der Wind, aus dem Westen kommend, hatte uns schon während des ganzen Tages Rauchwolken entgegengetrieben, die sich vor dem leichten Lustzuge langsam über uns hinwälzten oder vor stärkeren Windstößen zerstoden. Es war augenscheinlich, daß die Prairie, so weit das Auge von Süden nach Norden reichte, in Flammen stand, und der Brand von dem wachsenzden Winde mit Schnelligteit in dem hohen Grase gegen Osten gelenkt wurde. Auf diese Weise vor der drohenden Gesahr gewarnt, wurde bei der Wahl einer Stelle zum Nachtlager mit der größten Umsicht zu Werse geschritten. Zwischen zwei in nicht großer Entsernung an einander hinlaussenden Schluchten glaubten wir auf eine leidliche Sicherheit rechnen zu können. Die Schluchten waren breit und ties, ihre steilen Userwände durch zeitweise herabströmende Wassermassen von aller Begetation, die dem Feuer Nahrung bieten können, gänzlich entblößt, und so bildete die westliche dieser Wöllbausen, Tagebuch.

Tiesen eine natürliche Schranke gegen das immer näher rückende Flammenmeer. In die östliche wurden unsere Thiere hinabgetrieben, um ihnen den Unblick des Feuers zu entziehen, und als auf diese Weise einer durch panischen Schrecken veranlaßten wilden Flucht (Stampede) der ängstlichen Maulthiere vorgebeugt war, begab sich der größte Theil unserer Gesellschaft nach der andern Schlucht, um von dem User derselben aus den Brand zu beobsachten und die herübersliegenden Junten rechtzeitig zu ersticken.

Wenn auch häufig die Brände in den Prairien ihr Entstehen dem Zusall oder der Nachlässigkeit reisender oder jagender Indianer verdanken, so geschieht es doch gewöhnlich mit Vorbedacht, daß die Steppenbewohner große Strecken ihrer grasigen Gbenen niederbrennen, um dadurch jungen, frästigen Graswuchs zu erziesen. Zwischen versengten Grasstoppeln keimen in der That auch schon nach wenigen Tagen wieder seine Grasspissen herzvor, die schnell wachsen und die schwarzen Flächen bald in ein lichtes Grünkleiden, wodurch dieselben dann das Aussehen sorzsättig kultivirter, mit junger Saat bedeckter Felder erhalten. Dorthin ziehen dann die Indianer mit ihren Heerden, nachdem sie vorher Feuer an andere Landstriche gelegt haben.

Rur zu oft gereicht aber auch ein vorsäglich hervorgerusener Prairiebrand den Indianern zum Nachtheil, so wie ihren Heerden und dem Wilde zum Berderben; denn vermag auch der Mensch nach Willkühr an jeder beliebigen Stelle das wogende Gras anzugunden, so liegt es doch außer dem Bereiche der Macht eines Sterblichen, den Brand zu lenten, wenn er von dem plöhlich sich erhebenden Sturme über unermeßliche Flächen getrieben wird.

Als wir so am Rande der Schlucht saßen, den auswirbelnden Rauch und die in der Ferne schon sichtbaren Flammen beobachteten, oder mit den Augen dem Wilde folgten, welches erschreckt und verstört durch's hohe Gras eilte, und Rettung suchend der Schlucht zustürzte, wurden wir in unseren Betrachtungen durch plötslichen Feuerlärm vom Lager her gestört.

Die Wirkung des Auses auf die durch die große Naturscene ausgeregten Gemüther war ein jäher Schrecken; denn Jeder wußte nur zu wohl, daß die Existenz der ganzen Expedition, ja das Leben der an derselben Betheiligten auf dem Spiele stand. Alles stürzte daher dem Lager zu, wo durch die Unachtsamkeit der Köche das nächste Gras von den Flammen erzgriffen worden war, die durch den heftigen Wind auf schreckenerregende Weise an Ausdehnung gewannen. Glücklicher Weise war das Uebel auf der Ostseite unserer Zelte und der Wagen entstanden; der Wind trieb also die Hauptgesahr abwärts, während auf der andern Seite die Gluth dem Luftzuge entgegenarbeitete und sich langsamer dem Lager näherte. Hier nun bildete unser ganzes Personal eine dicht geschlossen Reihe, die dem immer weiter um sich greisenden Brande von der einen Schlucht dis hinzüber zur andern nachging, und durch rasch auf einander solgende Schläge mit Decken, Säcken und Kleidungsstücken die Flamme ersticke. Nach überzmäßigen Unstrengungen war endlich die Gesahr abgewendet. Nur einzelne

Funken glimmten noch bem Lager zu, während auf der andern Seite ber Brand muthend weitertobte.

Die Flammen hatten unterbessen in einer schrägen Linie die westliche Schlucht erreicht und zogen an derselben hinaus. Der Zwischenraum war zu groß, als daß die fliegenden Funken auf unserer Seite hätten zünden können; sie erloschen auf halbem Wege, und ungestört schenkten wir unsere ganze Ausmerksamkeit dem lodernden Brande, der majestätisch über die Gbene zog, weit vor sich die saftigen Grasmassen dörrte und sie dann durch leichte Berührung in Aschen

Die hereinbrechende Nacht zeigte uns ein erhabenes Bild, ein Bild, wie es weder mit Worten beschrieben, noch mit einem Pinsel dargestellt werden kann. Die hellen Flammen ließen den nächtlichen himmel in noch dunklerem Schwarz erscheinen, und verlieben zugleich den Rauchwolfen, die sich in grauen Massen dahinwälzten, eine rothglühende Beleuchtung, die sortwährend wechselte, je nachdem das Feuer von stärkeren Windstehen geziggt und von üppiger oder spärlicher Begetation genährt wurde.

Ein unheimliches Getofe begleitete den wilden Brand; es war kein Donnern, tein Rauschen oder Sausen, es glich dem fernen, dumpfen Beben der Erde, wenn Taufende von fliebenden Buffeln mit ichweren Sufen den Boden stampfen. Drobend flang es zu uns in's Lager berüber. Mit Bewunderung und Grauen blidten Alle auf die furchtbar schöne Natur= scene. Wenn der Orkan das Meer bis in seine verborgensten Tiefen aufwühlt und die schäumenden Wassermassen gegen die wetterleuchtenden Wol= ten treibt, um fie mit unwiderstehlicher Gewalt, Alles unter fich zerschmetternd, gurudfinten gu laffen; wenn ber Sturm, ben eifigen Rorden verlaffend, wild über die kahlen Steppen fegt, dichten Schnee vor fich hinwälzt und Alles, was ibm begegnet, erstarrt: bann ift es die Stimme Gottes, die burch die Clemente zu bem schwachen Sterblichen spricht. Doch seine Worte find eben so laut und vernehmlich, wenn der Orkan die Flammen wüthend durch die üppigen Grasebenen treibt, die Fluren por sich zerstört und ein schwar= ges, dampfendes Afchenfeld, das Bild eines graufigen Todes, hinter sich läßt. Der Mensch, wenn er als ein wurdiges Chenbild feines Schöpfers auftritt, sieht muthig und ergeben dem Rampfe entgegen: denn Er, der die Clemente gegen ihn aufgeregt, hat ihm dafür die Mittel gegeben, sich ihrer Buth zu entziehen, und geht der Mensch siegreich hervor, dann ist es nicht Stolg, nein, es ift ein unendliches Gefühl der Dantbarkeit, der bewundernben Unbetung, was ihn beseelt.

Der gegen jede Gefahr gerüstete und ersahrene Jäger beobachtet die schwarzen Rauchwolken, wie sie sich aufthürmen und als Vorboten eines Flammenmeeres über seinem Haupte hinziehen. Sinnend legt er einen neuen Brand vor sich in's hohe Gras und entsernt schnell durch Feuer alles Brennbare von einer Stelle, die groß genug ist, ihn rettend auszunehmen, und von dieser Stelle aus sieht er dann ruhig die drohende Gesahr harmlos an sich vorüberziehen. Doch wehe dem, der unvorbereitet vom

Prairiebrande überfallen wird! vergebens wird er versuchen, sich durch die Schnelligkeit seines Pferdes zu retten. Im Grase, dessen Aehren ihm die Schultern peitschen, wickeln sich Halme und Ranken um den flüchtigen Hund halten das fliehende Roß auf, um es sammt seinem Reiter eher dem unerdittlichen Feinde als Opfer übergeben zu können. Der rothe Steppenbewohner, der troßig selbst dem überlegenen Feinde Hohn spricht, bebt bei dem Gedanken an das eilende Feuer, und fragst Du ihn, ob er es fürchtet, so wird der stolzeste Krieger sein heraussordernd geschmücktes haupt beschämt neigen und leise flüstern: "Wecke nicht die Rache des großen Geistes, er ist im Besige einer furchtbaren Medizin."

Mls der Bug am nächsten Morgen in gewohnter Ordnung feine Bei= terreise antrat, hatte er mehrere Stunden über eine verbrannte Fläche zu ziehen, wo die zermalmenden Räder und die stampfenden Sufe in Rohlen und Ufche muhlten und feinen, schwarzen Staub aufregten, der Menschen und Thieren das Uthmen erschwerte. Die ganzliche Windstille in Berbindung mit dem schweren Thau, der während der Nacht gefallen, hatte bas Feuer der Steppe allmälig eingeschläfert, boch feinesweges getödtet; denn weiße Wölfchen, die sich bin und wieder steil in die Sobe trauselten und endlich in der flaren Utmosphäre zergingen, verriethen das Fortglimmen von Funten, die nur eines Sauches bedurften, um die Scenen des vorhergehenden Tages zu erneuern und das Verderben über einen andern noch unversehrten Landstrich zu treiben. Das Auge, gewohnt, seit langer Zeit auf frischem, wohlthuendem Grun zu ruben, wird unfanft berührt durch die schwarzgraue Farbe der ausgestorbenen Begetation; vergebens sucht es auf ben tablen Flächen nach Buntten, die ihm Abwechselung bieten konnten; bie Blumen find verschwunden und die frohlichen Eidechsen und hornfrosche wagen sich nicht aus ihren Versteden. Nur gebleichte, vom Brande theil= weise geschwärzte Schädel des Wildes starren mit ihren hohlen Augen zwischen versengten Stoppeln hervor, und erwecken bei dem Reisenden Muth= maßungen und Nachdenken über die erfolgreichen Jagden, die seit uralten Beiten der wilde Steppenbewohner in diesen Grunden gehalten haben muß. Ein durch den Ginfluß der Zeit schon verkalktes Geweih liegt bort zwischen toloffalen Buffelknochen; wo ift aber ber ichlaue Jager, ber mit icharfem Bfeile ben stolzen, virginischen Sirsch zu erlegen mußte? Auch seine Ge= beine find wieder in Staub zerfallen! Sier wiederum zeigt der riefige Buffelschädel wie drobend seine fraftigen Sorner; vor nicht allzu langer Beit wanderte er noch grasend umber, und sein zottiges Rleid hangt gur Zeit wohl noch auf der kupferig glanzenden Schulter eines Comanche. -Asche und Gebeine blieben gurud und von Neuem führte der Weg durch blüthenreiche Wiesen. Das kaum fühlbare Athmen des Westwindes verstärkte sich plöglich, blies über die Ebenen, wirbelte Asche und Staub hoch in die Lufte, wedte bas ichlafende Element, fachte es zur Beiterreife an, und knisternd und saufend, qualmend und rauchend, zog der verheerende Brand gegen Often. Jest erhoben fich nicht weit vor dem Zuge neue

Rauchfäulen, was den allgemeinen Arawohn rege machte, daß feindliche oder muthwillige Indianer absichtlich unserer Erpedition Sindernisse in den Beg legen wollten. Die oben erwähnt, brennen die Prairie-Indianer all= jährlich große Streden ihres Reviers nieder, um junges Gras und dadurch frische Weiden für heerden und Wild zu erzielen; doch da der Commer noch nicht weit genug vorgerudt mar, um die Brande solchen Zweden zu= schreiben zu können, ebenso die Brandstifter immer unsichtbar blieben, so tonnte ihrem Benehmen natürlich nur eine unfreundliche Absicht untergeschoben werden. Nur turgen Aufenthalt verursachte bas noch langfam schreitende Feuer, vor dem sich die fleinen Nagethiere beguem flüchten tonnten; jedoch hatten diese eine Schaar von weißen Gabelweiben und braunen Kalten berbeigezogen, die spielend in dem schwarzen Rauche freisten und gelegentlich pfeilschnell niederschossen, um dicht vor den Flammen ihre geängstigte Beute mit Sicherheit zu erfassen und in den scharfen Fängen davon zu tragen. Eine Straße, breit genug, unsere ganze Expedition zu faffen, wurde von unferen Leuten schnell freigebrannt, und auf dieselbe begaben wir uns bann, um ben heranrudenben Brand zu erwarten, ber, an dem kahlen Streifen angekommen, sich öffnete und uns ein weites, sicheres Thor zeigte. Wiederum Uiche und Staub, doch nur auf eine turze Strecke, und ununterbrochen mand sich dann der lange Wagenzug durch die hugeligen Wiesen in der Nähe des Walnut Creek bin, wo sich alles vor dem Brairiebrande geflüchtete Leben versammelt zu haben schien. Gemächlich schritt dort in einer Schlucht das Leitthier, begleitet von einem Rudel feifter Siriche, und gestattete bem auf bem hoben Ufer folgenden Schüten, ben besten 3mölfender jum Biel für seine Rugel ju machen. Der weiße Wolf batte fich ermattet im Schatten eines einzeln stehenden Baumes hingestredt, die trodene Bunge bing lang aus seinem Rachen, und die Gefahr nicht ahnend, sah er nach der Mündung der Buchse, aus der er den Tod em= pfangen follte. Die fleinen, Garten ahnlichen Baldungen waren belebt . von Familien von Truthühnern; große Brairiehasen durchtreuzten in allen Richtungen die fleinen Thaler, und versuchten vergeblich burch Burudlegen ber langen Ohren sich unbemerkbar zu machen.

## VIII.

Die Waekom:Indianer. — Die Witchita:Indianer. — Die Kechie:Indianer. — Erzählung der Abenteuer am Nebrasca. — Die Büffeljagd. — Der Büffel. — Die Büffeljagd der Indianer. — Die Croff Timbers. — Das Wild am Deer Creek. — Lager am Deer Creek.

Um Rande einer tühlen, mafferhaltigen Schlucht erhoben sich unsere luftigen Zelte. Abgespannt und ermattet vom langen Ritte und von der schwülen Sige des Tages, lag die Gefellschaft gruppenweise im Schatten umber, als ihre Aufmertsamteit auf zwei Reiter gelenkt wurde, die, über Die westliche Chene kommend, die nächste Richtung nach dem Lager zu ein= schlugen. In diesen wilden Regionen kann man nur erwarten, auf Indianer zu stoßen, weshalb Jeder im Lager neugierig der Unkunft der beiden Fremdlinge entgegensah. Es waren zwei junge Burschen, die forglos in den Rreis ritten, gewandt von ihren starten Pferden sprangen und freund: ichaftlich die ihnen dargereichten Sande schüttelten. Schlant und boch ge= wachsen, batten ihre Glieder etwas madchenhaft Zartes, und verglich man den starten Bogen mit den feinen Sandgelenken, so mußte man fast bezweifeln, daß diese jungen Krieger die straffe Gebne mit dem befiederten Pfeil bis an's Dhr wurden ziehen konnen. Eine leichte, baumwollene Decke mar um ihre Sufte geschlungen, Leggins (lange Gamaschen) und Mottasins von weichgegerbtem Leder befleideten ihre Fuße; der Oberkörper mar aber ent= blößt und nur ein Röcher, aus schönem Belzwert angefertigt und mit vergifteten Pfeilen angefüllt, schlang sich an breitem Riemen nachlässig um die fupferfarbigen Schultern. Lange, schwarze Saare fasten ihre jugendlichen, indianischen Gesichter ein, denen der Ausdruck einer gediegenen Berschmist= heit nicht fehlte. Rothe und blaue Linien hatten fie tunftfertig um ihre Mugen und über die vorstehenden Badenknochen gezogen und bunte Federn schmudten auf phantaftische Weise ihre geflochtenen Stalp: Loden.

Nachdem sie ihren regen Appetit durch die ihnen dargereichten undekannten Leckerbissen etwas gestillt hatten, und dann auf würdige Beise den Tabaksdamps durch die Nase wirbeln ließen, wurde Vincenti beauftragt, sie auszusorschen, eine Arbeit, welcher sich der kleine Spisbube mit Seuszen und Stöhnen unterzog. Mit den Indianern sich zu unterhalten, wäre ihm ganz angenehm gewesen, aber auf Besehl jedes ihrer Worte zu übersegen, war ihm lästig, und diesen Widerwillen zur Schau zu stellen, genirte er sich auch nicht weiter. Die beiden Fremden waren junge Leute vom Stamme der Wasos oder Waesos, die als Nachbarn der Witchita Indianer, östlich

vom Witchita: Gebirge, an einem dort entspringenden Flüßchen ihr Dorf haben. Sie waren auf einer Reise nach dem Canadian zu einem Tausch-händler begriffen. Sobald sie die Nähe unserer Expedition entdeckt hatten, waren sie von ihrer Straße abgebogen, um uns ihren Besuch abzustatten.

Baekos oder Witchitas unterscheiden sich nur durch den Namen und einige Abweichungen in der Sprache; ihre Dörfer, in demselben Style gebaut, sind nur tausend Schritte von einander entsernt.

Die einzelnen Sutten, deren die Witchita zwei und vierzig, die Baeto nur zwanzig zählen, gleichen beinahe eben so vielen Beuschobern. Lange, biegfame Stangen, 18 bis 20 Suß\*) lang, find in einem Kreife von 25 guß im Durchmeffer in den Boden gestedt, mit den Spigen gusammengebogen und an einander befestigt; die Zwischenräume find mit Beiden und Rasen bicht ausgeflochten, eine niedrige Deffnung ift als Thure, und eine andere in der Spige als Rauchfang gelaffen. In der Mitte der Sutte befindet sich eine Söhlung im Boden, die zur gemeinschaftlichen Feuerstelle dient; um diese herum gieben sich die Lager der einzelnen Sausbewohner, die etwas erhöht und mit Buffelhauten bedeckt, leidlich begueme Rubestellen bilden. Zwei Familien bewohnen gewöhnlich eine folde Behaufung. Stamm der Wactos gahlt an zweihundert, der der Witchitas hingegen über achthundert Mitglieder. Etwas Uderbau treiben Dieje Indianer; Mais, Bohnen, Erbsen, Kürbisse und Melonen sieht man um ihre Dörser gedeihen, boch besteben ihre Udergeräthschaften einzig aus fleinen Saden. Diefer bringen sie die Saat nothdurftig in die Erde, und der fruchtbare Boden vergilt diese geringe Mühe mit dem reichsten Ertrage. Raum ist aber die Melone geniegbar, taum hat der Mais Rolben gesett, fo fangen diese sorglosen Leute an zu effen und Gastmable zu feiern, und hören dann nicht eher wieder damit auf, als bis der gange Vorrath erschöpft ist, so daß sie bernach angewiesen sind, durch Jagd den übrigen Theil des Jahres bindurch ihr Leben zu friften. Gie find geschickte Buffeljager und erlegen ihre Beute, wie alle Prairiestämme, vom Pferde herab mit Pfeilen. den benachbarten Wiesen haben sie große Seerden von Pferden und Maulthieren, pon benen manches durch ein Brandzeichen verräth, daß sein recht= mäßiger Besiker viele Tagereisen weit im judlichen Teras lebt. — Obgleich die indianischen Besucher vertrauensvoll in unsere Belte getreten maren, so konnten fie doch nicht bewegt werden, die Nacht bei uns zu weilen. Wir hatten nämlich die Strafe verloren, und hatten am folgenden Tage die beiden jungen Leute gern als Rundschafter benutt; sie ließen sich aber nicht halten. Vielleicht lag ein unüberwindlicher Argwohn zu Grunde oder auch Diebische Absichten, indem sie nur über die nächsten Sügel zu geben brauchten, um mabrend der Nacht gurudzufebren und einige der gerstreut weiden-

<sup>\*)</sup> Es ist hier nur nach englischem Maßstabe gerechnet; 50 englische Fuß = 46 Fuß 15 Boll 1170 Linien Parifer Maß.

den Maulthiere wegzufangen. Genug, mit der scheidenden Sonne empfahlen fich die beiden Baetos; scharfe Bache murde gehalten und die Racht verging ruhig und ohne Storung. Rurg vor Aufbruch am folgenden Morgen fand fich ein Indianer vom Stamme ber Rechies ein, Indianer, die ebenfalls in der Nähe der Witchita-Gebirge leben, und die gleich den Witchitas ungefähr hundert Rrieger zu stellen im Stande find. Geführt von diefem Indianer, gelangte unfer Bug bald wieder auf die alte, mit Rafen bicht bewachsene Straße, und berselben folgend, tonnten wir die tiefen und mafferreichen Bache an solchen Stellen überschreiten, wo bei früherer Gelegenheit die Ufer niedergestochen und Bäume gefällt waren, so daß es jest nur ge= ringer Arbeit bedurfte, den jedesmaligen Uebergang zu bewertstelligen. Inbeß tonnten boch nur fleine Mariche gurudgelegt werden, weil die Straße in diesem Landstriche zu häufig von folden fleinen Flüssen durchschnitten war, die in den buntesten Windungen die Niederungen durchzogen und einen paradiesischen Landstrich bemässerten, ber an Fruchtbarkeit gewiß nicht leicht übertroffen werden fann. Schildfroten und Gische aller Gattungen spielten in den eilenden Fluthen und ließen die glübenden Sonnenstrahlen auf ihrem gepangerten Ruden gligern. Auf ben Soben, im Schatten ber zerftreut ftehenden Cichen, lagerte fich gemächlich das Wild und ließ seinen Blick über bas wogende Grasmeer in den Thälern und über die bichten Baldfaume an den schlängelnden Flüffen schweifen; die Schwärme der Mosquitos hatten es von dort vertrieben, vermochten ihm aber nicht nach der luftigen Sobe zu folgen und fielen dafür Jeden mit wuthenden Biffen an, der fich in ihr buntelgrunes, schattiges Reich magte.

In einiger Entfernung von dem lärmenden Wagenzuge fab man mabrend des Marsches gewöhnlich zwei Reiter sich ihren eigenen Weg suchen; bald folgten sie dem Laufe des Wassers, bald kletterten sie durch tiefe Schluchten, bald ritten fie über fable Sugel oder manden fich durch Geftrupp und Ranken. Es war der alte, ehrliche Doctor und Botaniker, der in der Gesellschaft des deutschen Naturaliensammlers diese einsamen Wanderungen unternahm. Ein inniges Freundschaftsverhältniß hatte sich zwischen ben Beiden gebildet, gemeinsam fischten sie in den verschiedenen Gemässern, vereint trochen sie durch Sumpfe und feuchte Erdspalten, der Gine nach Gewurm, der Undere nach Bflangen suchend. Streitigkeiten wurzten manchmal ihre Unterhaltung : Der Doctor ichalt, wenn der Deutsche von einem Birich, der gewiß seine Beute geworden ware, abließ, um einer unbekannten Schlange nachzuseben, wogegen ber Deutsche sich in Strafpredigten erschöpfte, wenn der eifrige Doctor auf eine Biertelmeile weit nach Wild schof und baffelbe verjagte. Geduldig horchte der unglückliche Jäger bann, zupfte fich gutmuthig an seinem beschneiten Barte, entschuldigte sich auch wohl, indem er angab, eine Viertelmeile könne für eine Buchse nicht zu weit sein, wenn man dieselbe nur in einem Winkel von 45 Grad halte. gleichen Borfalle beeinträchtigten indessen in feiner Beise bas gute Bernehmen zwischen ihnen, die Unterhaltung wurde immer wieder da aufgenommen, wo sie unterbrochen worden war, und gewöhnlich gesellten sich noch einige unserer Expedition zu ihnen, um ihrem Zwiegespräch und ihren Erzählungen zu lauschen.

"Sie haben also früher die Prairien schon bereif't, Freund Dutch : man?" fagte ber Doctor zu feinem Gefährten. "Biele Sunderte von Meilen habe ich in den Steppen schon zuruckgelegt," erwiederte Jener; "ich habe die Ebenen am Nebrasca gesehen, wenn die warme Frühlingssonne aus den eben gekeimten Rräutern und Gräfern Millionen von Anospen trieb, der heiße Sommer sie entfaltete und verschwenderisch alle nur dent= baren Farben darüber hingegoffen hatte: ich habe sie gesehen, wenn von dem herbstwinde bewegt die gefüllten, reifen Samenkapseln leise raffelten und die gebleichten Salme sich neigten; ich habe sie gesehen, wenn der Winter sein weißes Leichentuch über die unabsehbare, verbrannte Bufte gebedt hatte, und ber Schneesturm mit all seinem Schrecken barüber binras'te." - "Ich meines Theils," erwiederte der Doctor, "habe die grune, die blumige und die verbrannte Prairie gesehen. Es sind jest kaum zwei Jahre verfloffen, als ich mit einer Bermeffungs-Commission an die megitanische Grenze gezogen war, doch fenne ich die Steppen noch nicht im winterlichen Rleide; ergählen Sie uns doch, wie es Ihnen gelang, ben Schneeflürmen Trok zu bieten, und wie Sie unter die Indianer gerathen sind, so lange mit ihnen gelebt und sich endlich wieder zu den Weißen gerettet haben." - "Gern, Doctor, erfülle ich Ihren Wunsch, obgleich ich nur mit Graufen an manche Scenen gurudbenten fann; es ift aber eine lange Geschichte, und Sie werden Geduld haben muffen, wenn Sie dieselbe bis zu Ende hören wollen." - "Das Gie beute nicht mittheilen können," unterbrach hier der Doctor, "das tragen Sie morgen vor; manchen Tag werden wir noch so zusammen reiten, ebe wir ben Stillen Dcean erreichen, und unsere Gefährten hier find gewiß nicht weniger neugierig wie ich felbst." -"Wohlan denn, unser Weg scheint für lange Zeit teine Unterbrechung zu leiden, und während unsere Thiere ihren tragen, gemessenen Schritt beibehalten, will ich Alles, mas mir Bundersames begegnet ift, Ihnen um: ständlich mittheilen.

Es war im Spätherbst 1851, als ich in Gesellschaft eines andern Herrn auf der Rückreise von den Felsengebirgen nach dem Missouri begriffen war. Wir waren nur unserer Zwei. Als wir so am öden Nebrasca oder Flacken Flusse hinzogen und uns zeitweise zwischen Büffelheerden hindurche wanden, hatten wir manches bose Abenteuer mit den Indianern zu bestehen, die uns auf alle mögliche Weise belästigten, ausplünderten, und was das Schlimmste war, eines unserer Pferde durch einen wüthenden Tomahawtbieb in den Kopf tödteten. Die Last, die sonst von vier frästigen Pserden getragen worden, siel nunmehr auf drei, oder vielmehr auf zwei Pserde und einen Maulesel, die, durch langen Futtermangel schon sehr geschwächt, nun vollends ihre letzten Kräste zusetzen. Wir konnten mit Bestimmtheit annehmen, daß der erste Schneesturm uns auf einmal unserer letzten Thiere

berauben, und uns felbst dadurch dem größten Elende preisgeben murde. Es traf jo ein, wie wir vorausgesehen. Bis an den Sandy Sill Creek, der in den Big Blue mundet, hatten wir uns muhfam geschleppt, als der plöglich aufspringende, eisige Nordsturm uns fast im Schnee begrub und unser lettes Pferd tödtete. In einem fleinen indianischen Belte, welches wir bei Fort Laramie von einem Pelgjäger erstanden, bei schlechtem Buffelfleisch, etwas Reis und türfischem Weizen mußten wir nun unser Geschick ruhig erwarten. Mehrere Tage hatten wir auf die kläglichste Weise binge= bracht, als die vom Fort Rearnen am Flachen Fluß fommende Boft uns fand und es so einzurichten mußte, daß einer von uns Beiden noch in bem fleinen mit feche Maulthieren bespannten Wagen Blag fand, mahrend es dem Undern überlassen blieb, sich so bequem wie möglich in dem fleinen Belte einzurichten und nach besten Kräften sein Dasein zu friften. In ber fatholischen Mission, an welcher der Wagen vorbei mußte, und die nur noch 80 bis 100 Meilen vom Sandy Sill Creef entfernt fein konnte, follte der Gerettete Leute mit Pferden annehmen, um den Burudgebliebenen nebst den Sachen zu retten, der sonst ein gewisses, qualvolles Ende vor sich hatte. Mich traf denn das unglückliche Loos, in der winterlichen Wildniß in der schrecklichsten Lage allein zurudzubleiben. Ich hatte feine andere Gesellschaft als die der Bolfe, die sich mit jedem Tage in größerer Menge um mich berum einstellten, und wuthend von Seighunger nur den Zeitpunkt abzuwarten schienen, in welchem ich, fraftlos, ihnen keinen Widerftand mehr wurde leisten können, um dann über mich herzusallen und mich und vielleicht auch das lederne Zelt in ihrer Gier zu verzehren.

Als ich den Wagen mit den einzigen menschlichen Wesen, die ich auf Sunderte von Meilen im Umfreise mußte, auf der weißen Fläche hatte perschwinden seben, mar meine erste Arbeit, meine Schufwaffen in die beste Ordnung zu bringen und mir in dem engen Belte, so gut es geben wollte, jur Sand zu legen. Es waren eine doppelte und eine einfache Buchse, eine Doppelflinte, vier Piftolen und ein sechsläufiger Revolver, wozu noch eine schwere Urt und ein langes Messer fam. Mit diesen Mordinstrumen= ten glaubte ich mich schon gegen eine ganze Anzahl von Wilben bei einer etwaigen, ungewünschten Busammenkunft vertheidigen zu können, und von Dieser Seite gemissermaßen beruhigt, ging ich daran, mich noch beffer gegen die immer mehr zunehmende Ralte und den treibenden Schnee zu sichern, der mit außerster Genauigkeit die kleinsten Deffnungen im Beltleder als Thuren zu benuten mußte. Ein Wall von festgestampftem Schnee umgab bald meine improvifirte Wohnung, und einen Borrath Solg, welchen ich vom nahen Fluß heraufgeschleppt hatte, häufte ich vor meiner niedrigen Thure auf; eine fleine Sohlung im Boben vor meinem Lager, welches aus Buffelhauten und Deden bestand, bilbete Rochherd und Dfen zugleich. Meine Lebensmittel nun, die aus einigen Studen Buffelfleisch, etwas Reis, Raffee und Pferdefutter bestanden, theilte ich mir in vierzehn Tagesrationen ein; ich lebte nämlich der Meinung, daß spätestens nach Ablauf von vierzehn Tagen die von der Miffion zu erwartende hülfe eintreffen murde. Nachdem ich also auf diese Weise meine ersten Borkebrungen getroffen, verfroch ich mich in meine Decken und Pelze, um liegend das fleine Feuer por mir zu schuren, das färgliche Mahl zu bereiten, und dann die erste Nacht in der großen Wildniß einsam zu verbringen. Wenn man einen Menschen nabe weiß, und wenn es nur ein Kind ist, kann man sich nie jo gang verlaffen fühlen; die menschliche Stimme, selbst flagend, flingt trostend, und nie ist es mir mehr aufgefallen, als an diesem ersten Abende; ich versuchte laut mit mir selbst zu sprechen, doch grauenhaft verhallt der Ion der eigenen Stimme, wenn er nur das eigene Dhr trifft. Als die Sonne im Begriff mar, binter neu aufsteigenden Schneewolken zu verschwinben, und ihre letten Strahlen über bas weite Schneefeld fandte, begann ein Concert, welches mir zwar nicht mehr neu, jest aber doppelt unange: nehm in der Einsamteit klang. Gine Seerde von Prairiewölfen brach in belles Gebeul aus, und zu ihrem langgezogenen Diskant gefellte sich der tiefe Baß des grauen und des großen, weißen Wolfes; auf Minuten verftummte die milde Musik, und erhob dann ein Vorsänger seine belle, durch= bringende Stimme, so fiel ber gange Chor mit voller Kraft ein, und ber Wind trug die unharmonischen Klänge weit fort über die Einode. - In ber Schlucht, wo von den gefallenen Pferden nichts geblieben mar, als die polirten Gebeine, von den halftern und Leinen nichts, als die eisernen Ringe, da entspann sich ein wuthender Kampf, und an dem hellen Gejam= mer konnte ich deutlich erkennen, daß die kleinen Prairiewölfe immer das Feld räumen mußten. Ich versuchte Stunden lang, die Bahl der in der Schlucht versammelten Thiere aus den Stimmen herauszufinden, doch mußte ich es zuletzt aufgeben; es war eine traurige Beschäftigung, die mir inbessen in der schwarzen, stürmischen Nacht einige Zerstreuung gewährte. Ich schlief endlich vor Ermattung ein und wurde durch den hunger geweckt, als die Sonne schon boch am himmel stand. Gine Nacht ift überstanden, bachte ich, indem ich einen Kerb in eine der Zeltstangen schnitt, wenn doch erst vierzehn Tage vorbei und die zu erwartenden Menschen hier wären! Es mußte zwischen dem 16. und 18. November sein, und ich rechnete aus, daß ich zu Weihnachten auf der Miffion murde fein können, glaubte da= mals aber noch nicht, wie sehr ich mich verrechnete. Der Tag verging langsam und trübe, ich schleppte Holz und Wasser zu meinem Bedarf beran, und bemerkte zu meinem größten Schreden, daß eine lähmende Schwäche in meine Fuße gezogen war, die mich wie einen Betrunkenen taumeln machte.

In trauriger Stimmung saß ich vor meinem Zelte und beobachtete gierig, vom Hunger getrieben, das in einem Kessel kochende und brodelnde Wasser, wie es die einzelnen Maiskörner in die Höhe und Tiese warf. Meine kleine Thonpseise hatte ich mit gedörrten Weidenblättern gestopst, und mechanisch blies ich den beißenden Damps von mir, als ich einige Reiter sich von Norden her nähern sah, die bepackte Pserde vor sich her-

trieben. Auf alle Fälle vorbereitet, erwartete ich dieselben unbeweglich und mit Rube. Ich erfannte sie bald als Indianer, die, von der Biberjagd tom= mend, ihren Unsiedelungen am Ranfas zueilten, und wußte daher, daß ich von ihnen nichts zu fürchten haben murbe. Auf Schufweite angekommen, redete der Gine von ihnen mich auf Englisch an, und benahm mir jedes Mißtrauen, indem er sich als einen Delawaren zu erkennen gab. Bald faß er an meiner Seite vor dem Feuer in meiner fleinen Wohnung, mahrend seine beiden Begleiter, ein paar wild aussehende junge Burschen, draußen am Feuer es fich ebenfalls auf ihre Urt bequem machten. Lange und eindringlich redete der Indianer mir zu, um mich zu bewegen, alle meine und meines Gefährten Cachen ben Indianern und den Bolfen gu überlassen, und mit ihm an den Missouri in sein Wigwam zu ziehen. Die Wölfe, sagte er, werden sich mehr und mehr um Dich zusammenziehen, und Dir nicht Tag oder Racht Rube laffen, und wenn Dich die bis hierher streifenden Bawnees entdeden, dann werden sie Dich ausplundern und obendrein stalpiren. Ich schlug sein Anerbieten aus, und suchte ihm zu beweisen, daß in spätestens zwei Wochen Leute mit Pferben eintreffen mußten, wodurch es mir möglich sein wurde, nicht nur alle Sachen, von denen die wenigsten mir gehörten, zu retten, sondern auch die Reise in einem kleinen Wagen zu machen, eine Reise, die mir jest zu Pferde oder gar zu Fuße wegen meiner Schwäche unmöglich fei.

Die Sülfe der Weißen wird Dir nicht werden, sprach der ehrliche Delaware, schlechte Pferde können nicht bis zu Dir durchdringen, und gute Pferde und ihr eigenes Leben magen die Weißen auf der Miffion nicht, um einen Menschen zu retten, ben sie nach ber Schilderung, die ihnen Dein Gefährte gemacht, längst werden aufgegeben haben. Aber ich sebe, das Wort eines Beißen gilt Dir mehr, als der Wille und die That einer Rothhaut; Du haft die Wahl, mögest Du Dich nicht täuschen. Ich verharrete in meinem Borfat, und habe es oftmals bitter, fehr bitter bereut. Bum Abschied gab mir ber Indianer gur Bermehrung meines so fleinen Proviants noch die frische Reule einer Antilope, drückte mir die Sand, und ohne sich weiter nach meinem Zelte umzusehen, verfolgte er seinen Weg in füdlicher Richtung, und ich war wieder allein. Es ist mir nicht möglich, die Leiden der nächsten acht Tage ju beschreiben; ich war dergestalt gelähmt, daß ich auf den Knieen jum Waffer und zurud in mein Belt friechen mußte, im Ropfe wirbelte es mir wie einem Betrunkenen und mein Gedachtniß fing an zu schwinden, wie ich glaube in Folge der furchtbaren Rälte. Die Schneesturme heulten über die ode Steppe und drohten mich zu begraben; mahrend der Rachte durfte ich fein Auge schließen, benn die Bolfe, durch den heißhunger noch wüthender und dreister gemacht, schwärmten immer dichter um mich umber. Dumpf heulend beschrieben besonders die großen, weißen immer engere Rreise um meine Wohnung, ich hörte ben Schnee unter ihren Füßen knistern; gespannt lauschte ich auf jedes Geräusch, und wartete, bis der erste seine Zähne in das Zeltleder geschlagen batte; schnell

feuerte ich dann auf gut Glück mit dem Revolver durch die dunne Wand in die dunkle Nacht hinaus. — Erschreckt flohen die Bestien, um nach einigen Stunden den Angriff mit demselben Ersolge zu wiederholen.

Den Tag über, wenn die lichtscheuen Thiere sich nicht zu nähern wagten, konnte ich etwas ruhen, doch welcher Art war die Ruhe dann? Ich hatte unter den Sachen, die mich wie ein Chaos in dem engen Raume umgaben, eine Flasche Laudanum entdedt, die in Berbindung mit einer Buchse Chinin unsere Feldapotheke ausgemacht hatte. Durch eine gute Dosis Laudanum also, die ich des Morgens nach Beendigung meines färglichen Mables zu mir nahm, bewertstelligte ich einen fünstlichen Schlaf, der mehrere Stunden dauerte. Frobliche, bunte Bilder umgautelten mich bann im Traume, ich fühlte weder Rälte noch Schmerzen, ich war empfindungs: los, ich war alüdlich. Beim Erwachen trat aber die nackte Wirklichkeit mit all' ihren Schrecknissen und Qualen wieder por meine Sinne. lag ich mit steifen, fast gelähmten Gliedern; die einzigen Kleidungsstücke, die mir von den räuberischen Pawnees gelassen waren, reichten nicht mehr aus, mich während des Aufenthaltes im Freien gegen die Ralte zu schügen, und eine um die Schultern geworfene Buffelhaut mußte Alles erfegen. Neun Tage hatte ich auf diese Weise verlebt, neun Kerbe hatte ich in die Beltstange geschnitten, als ich fruh beim Erwachen unfähig war, mich so weit zu bewegen, um Holzvorrath zum wärmenden Feuer heranzuschleppen. Dufter fann ich über meine Lage nach, Rettung auf gewöhnlichem Bege schien mir nicht mehr möglich; ohne einen wirklichen Entschluß gefaßt ju haben, setzte ich die Opiumflasche an die Lippen, ich trank mehrere lange Büge, ich trank die Flasche fast leer. Bald darauf fiel ich in eine tiefe Betäubung, so daß ich selbst unzugänglich für Träume mar. Wie lange ich gelegen habe, weiß ich nicht; als ich erwachte, war es bunkle Nacht, ber Sturm tobte und rüttelte muthend an den Zeltstangen und übertonte fast das Gebeul der Bölfe; ein brennender Durft qualte mich und meine Füße waren erstarrt von Ralte. Mit Muhe blies ich die unter der Usche glimmenden Rohlen zur Flamme und nette meinen trodenen Saumen mit schmelzendem Schnee. Als nun der erfte Durft gestillt mar, da ftellte sich ber peinigenoste hunger ein, der mich trieb, wie wahnsinnig an dem roben, gefrorenen Buffelfleisch zu nagen; es schmedte mir tostlich; ohne an die Butunft zu benten, roftete ich mir ein Studchen nach bem andern auf ben Roblen, und verzehrte wenigstens drei Tagesrationen. Gegen Morgen fühlte ich mich freier, die qualende Krankheit war wie durch einen Zauber gebrochen, und doppelt suß schien mir wieder das Leben, felbst ein Leben unter den entmuthigenosten Umständen. Auf meine Buchse mich stükend, wanderte ich wieder etwas umber, die Bewegung wirkte wohlthuend auf mich, und in wenigen Tagen war ich so weit, daß ich mich einer naben Unbobe begeben fonnte, um von dort aus meine Blide in der trostlosen Ferne umberirren zu laffen. Go wie meine Rrafte trop der gräßlichsten Noth zunahmen, so nahm mein kleiner Borrath von Lebens: mitteln ab; ich mußte darauf sinnen, auf irgend eine Weise neue anzuichaffen, benn noch auf Nachricht oder Sulfe von der Miffion zu boffen, ware thöricht gewesen; ich war darauf gefaßt, den ganzen langen Winter an dieser Stelle liegen zu bleiben. Der Gedanke mar mir unangenehm, doch weniger beunruhigend, benn so lange die Wolfe noch nicht verhungerten, mußten sie mich nähren. Ich batte zwar bis jest meine Zuflucht noch nicht zu ihrem Fleisch genommen, doch hunger vertreibt sehr leicht den Etel, und es tostete mich gar feine Ueberwindung, zum ersten Male an dem gaben, sebnigen Fleisch, welches jedes Untheils von Fett entbehrte und einem Stud Sohlenleder nicht gang unähnlich war, mich mude gu tauen. Als ich diese erste merkwürdige Mahlzeit gehalten, und fand, daß sie mir trefflich gemundet hatte, da war ich fröhlich und guter Dinge, benn meine Speisekammer war mit einem Male reichlich gefüllt, und Bulver wie Rugeln im Ueberfluß vorhanden. Beim Aufgang der Sonne brauchte ich nur den kleinen Borhang meines Beltes zu luften, in der Deffnung, die mir die Aussicht nach dem Ufer des Flüßchens bot, im Anschlage liegen zu bleiben, und ich konnte gewiß sein, daß die eine oder die andere der bort im Gebusche umberschleichenden Bestien mir gestatten murde, ihr eine Rugel durch den Schadel zu schicken. Den kleinsten und besten Theil des erlegten Wolfes erklärte ich nur als gute Beute. Ich habe mich übrigens bei dieser Gelegenheit davon überzeugt, mas ich sonst nie habe glauben wollen, daß diese Thiere ihre eigenen Rameraden verzehren, denn es genügte eine Nacht, um den von mir unbenutten Theil bis auf die blanken, zerstreut liegenden Knochen verschwinden zu sehen. - Träge gingen die Tage babin, langsamer noch bie Rächte, meine Spaziergange hatte ich all= mälig etwas weiter ausgedehnt, ich war wieder im Stande zu singen und zu pfeifen, mas ich übrigens nur übte, um mich aufzubeitern und meine Sinne zusammenzuhalten; ich hatte nämlich meine Gedanken schon mehrere Male auf Abwegen ertappt, was mir nicht wenig Besorgniß einflößte. Die sechzehnte Kerbe hatte ich auf meiner Ralenderstange eingeschnitten, als ich, wie gewöhnlich nach Beendigung meines überkargen Mahles, eine Buffelhaut fest um meine Glieder schnürte, die Buchse unter ben Urm nahm und mei= nen alten Beg nach dem naben Sugel einschlug. Der nächtliche Schneefturm hatte bie Spuren, die ich am vorhergehenden Tage gurudgelaffen, zugeweht, und langsam matete ich im tiefen Schnee die Anhöhe binauf. Die Sonne mar ichon im Sinten und ließ ihre Strahlen in fchräger Richtung auf die endlose, weiße Ebene fallen; tein Luftchen regte sich; es murde mir warm in dem zottigen Buffelpelz, obgleich der Uthem, wie Berlen in der schwarzen Wolle, die mein Gesicht umgab, festfror.

Oben auf dem Hügel angetommen, schaute ich nach allen Seiten in die weite Ferne und bemerkte zu meinem größten Schrecken zwei mensche liche Gestalten, die sich von Norden her, in der Richtung nach meinem Lager zu, bewegten. Ich sage zu meinem Schrecken, denn der Unblick eines Menschen war mir so fremd geworden, daß ich weit entsernt war, Freude dars

über zu empfinden, um so mehr, da die Beiden, die sich erst wie Punkte in der schimmernden Cbene ausnahmen, aus einer Gegend famen, von wo ich nur die ränberischen Ramnees vermuthen konnte. Waren es Pawnees, so durften sie mich nicht unvorbereitet in meinem Zelte finden, ich mußte fie im Freien erwarten, ihre Gefinnungen und Absichten ausfindig zu machen fuchen, und ihnen meinen Stalp so theuer wie nur möglich zu verkaufen. 3ch hatte nur beinahe eine Stunde Zeit, um meine Borfehrungen gu treffen; hatten sie nämlich erst ben Punkt erreicht, wo ich gestanden, und von wo aus fie mein kleines Reich zu übersehen vermochten, so mar es zu spät, mich selbst ihren scharfen Augen zu entziehen. Unverzüglich eilte ich in mein Zelt zurud und bewaffnete mich mit Allem, was ich nur schleppen tonnte. Die zuruckgelaffenen Waffen, nachdem ich die Bundhutchen von benselben entfernt hatte, verstedte ich unter den Deden, legte hinreichend Solz auf die glimmenden Rohlen, so daß fortwährend eine Rauchfäule der Ramin = Deffnung entstieg, und indem ich dann rudwarts das Belt verließ, schloß ich vorsichtig den Borhang, der als Thure diente, jedoch fo, daß es den Unschein gewann, als habe der am Feuer ruhende Bewohner denselben von innen befestigt.

Der Sandy Sill Creek mar nur 100 bis 150 Schritte von dem Belte entfernt und floß in einem ziemlich genauen Salbfreise um baffelbe berum; er hatte bobe, mit Gestrüpp bewachsene Ufer, und deshalb lentte ich dorthin meine Schritte, um mir ein Verstedt zu suchen. Borsichtig und genau sette ich meine Fuße in die Spuren, welche ich im tiefen Schnee zurudgelassen, als ich am Morgen, um Wasser zu schöpfen, an den Fluß gegangen war, und die mich an einer bequemen Stelle auf das fpiegel= glatte Eis führten, von welchem der nächtliche Sturm jede Probe von Schnee hinweggeweht und am steilen Ufer in hohe Bante gusammengetrieben hatte. Auf dem Gife zog ich die Ueberrefte der Schube von meinen Fugen, um mit den daran befindlichen Nageln feine verrätherischen Schrammen auf der glatten Kläche zu reißen, und schlich, leise auftretend, der Krum= mung des Fluffes auf eine furze Strede nach, fo daß die Entfernung gwis schen mir und dem Zelte etwas verringert wurde, und ich dasselbe von einer andern Seite bennoch beutlich beobachten konnte. Zwischen zwei Schneebanten troch ich die steile Uferwand hinauf und feste mich am Rande derfelben in eine folche Lage, daß ich zwischen den aus dem Schnee hervorragenden Salmen und Sträuchern hindurch unbemerkt einen Blid auf die Scene vor mir werfen konnte, jedoch ohne dabei in dem freien Gebrauch meiner Waffen gehindert zu fein. Lange lag ich und lauschte, die unruhige Erwartung ließ mich die Ralte nicht fühlen, obgleich meine Sand an dem falten Buchsenlauf beinabe festfror. Jest tauchten die Röpfe der beiden Wanderer hinter bem naben Sügel hervor, und in einigen Minuten ftanden fie auf dem Gipfel, von wo aus fie mit Ueberlegung mein Lager betrach: teten und augenscheinlich mit einander berathschlagten. Ich verfolgte mit den Augen ihre leisesten Bewegungen und konnte mich eines Bebens nicht erwehren, als ich mahrnahm, daß sie ihre Buffelhaute zurudwarfen, ihre gefüllten Röcher nach vorne zogen und die Sehnen ihrer Bogen auffpannten. Ihre feindlichen Gefinnungen waren unverkennbar; ich fab voraus, was mir bevorstand, wenn ich unterlag; ich war aber gerüstet und wußte, daß, einmal im Bereich meiner Buchse, ihr Leben mir gehörte. Entkommen durfte ich sie nicht lassen, wenn ich sie nicht in einigen Tagen mit einer gangen Rotte ihrer Gefährten gurudtehren feben wollte. Nachdem die beiden Indianer einige Zeichen mit einander gewechselt, trennten sie sich, der eine, um der von mir auf dem Sugel gurudgelaffenen Spur, die geradezu in's Belt führte, zu folgen, mahrend ber andere, die Blide auf den Boden ge= richtet, in einem Bogen bas tleine Lager umschlich. Die nach bem Wasser führende Fährte untersuchte er aufmertsam, doch schien er befriedigt, nach= dem er sich überzeugt hatte, daß die eine nach dem Flusse hin und die andere von da zurudführte. Geräuschlos näherte er fich seinem Rameraden, der, in der linken Sand mit dem Bogen, in der rechten mit einem Pfeile, die verdedte Deffnung des Zeltes bewachte. Rein Wort murde gewechselt; ber zulest Angekommene bob einen Finger, machte das Zeichen des Schlafens, indem er die rechte hand auf seine Wange legte und den Ropf auf die Geite neigte, wies dann auf den wirbelnden Rauch, stellte ben Bogen por sich auf den Boden, nahm den bereit gehaltenen Pfeil zwischen die Lippen, machte mit den handen das Zeichen des Schießens, worauf er wieder nach feinem Bogen griff und den Pfeil, wie fein Gefährte, auf die Sehne legte. Ein Schauder überlief mich; hatte ich mich wirklich noch im Belte befunden, fo ware ich rettungslos verloren gewesen, nur zu gut hatte ich ihre Zeichen perstanden: "Es lebt hier nur ein Mann, er liegt dort am Feuer und schläft, einige Pfeilschuffe reichen bin, uns die reiche Beute ju sichern." Dies waren ihre Gedanken; beide stellten sich so auf, daß die rasch nach einander abgeschickten Pfeile, nachdem sie sich leicht ihren Weg durch die bunnen, straff gespannten Zeltwände gebohrt, im rechten Winkel auf der leeren Lagerstelle begegnen mußten."

"Doctor!" rief hier plöglich der Erzähler, indem er seinen Gefährten an der Schulter saste und mit der andern Hand in die Ferne deutete, "Doctor, lenken Sie Ihre Blicke links an dem ersten Hügel vorbei und Sie werden eine Waldung wahrnehmen, lassen Sie Ihr Auge an dem dunklen Streisen entlang gleiten, am Ende desselben bemerken Sie schwarze Punkte, die vereinzelt stehenden Büschen nicht unähnlich sind — das sind Büssel\*)! Des alten, leidenschaftlichen Doctors Jagdlust wurde rege, um so mehr als er Reiter sah, die aus dem vorangeeilten Wagenzuge hervorsprengten und spornstreichs der Gegend zueilten, wo eine kleine Heerde alter Visons im hohen Grase gemächlich der Ruhe pflegte. Hurrah, die Bussel! rief der eistige alte Herr, indem er den Hahn seiner Büchse spannte, und gleich

<sup>\*)</sup> Bos Americanus wird auf bem amerikanischen Continent falschlicher Beise Buffalo, Buffel, genannt.

feinen Gefährten träftig die Sporen gebrauchte. In voller Jagd aufgefcredte Buffel mit Maulthieren einzuholen, mare naturlich feine Möglich: teit gewesen, es murde baber versucht, durch die Sügel verdedt und unbe: mertt auf Schufweite in ihre Nabe ju gelangen. Doch jeder der zwölf ober fechzehn heranfturmenden Sager, getrieben von dem natürlichen Berlangen, ben ersten todtenden Schuß auf Wild dieser Art zu thun, versuchte seine Kameraden auszudrängen und ihnen zuvorzukommen; der Wind wurde nicht beachtet, der scharfen Organe der scheuen Bisons nicht gedacht, und als die Gefellichaft um die lette Waldede bog, ward ihr der Genuß, die kleine Seerde in der Entfernung von einer Biertelmeile in voller Flucht zu erbliden. Unmuthig fah Jeder den schwer galoppirenden Riefen nach, wie fie die turgen Schmange mit den langen Bufcheln in die Sohe streckten und den trodenen Boden unter sich zu Staub stampften. Der Doctor brach zuerst das Schweigen, indem er seine Buchse abseuerte und mit tomischem Ernste bingufügte: "Erlegte ich auch den ersten Buffel nicht, so habe ich doch eher, als Gie Alle, auf einen folden gezielt und geschoffen!" Ein schallendes Gelächter, in welches der gutmuthige alte herr aus vollem Bergen mit einstimmte, mar ber Lohn für seinen Ginfall und die dampfenben Thiere wendend, ritten die getäuschten Jager, jest vereinigt, langfam dem Wagenzuge nach, der am fernen Horizont kaum noch fichtbar war, und lange war der Gegenstand ihrer lebhaften Unterhaltung der Büffel und feine Jago.

In zahllosen Heerben beleben die Büffel die endlosen Prairien westlich vom Missouri, ihre Wanderungen dehnen sie von Canada dis hinunter zu den Küstenländern am merikanischen Golf und vom Missouri dis zu den Felsengebirgen aus. Es ist anzunehmen, daß die Hauptmasse dieser Thiere regelmäßig im Frühjahr nördlich und im Spätherbst wieder zurück in wärmere Gegenden wandert; zwar findet man einzelne, die im Winter an den Quellen des Pellowstone und noch weiter nördlich ihre Nahrung aus tiesem Schnee scharren, ebenso andere, die im Sommer in Texas das von der tropischen Sonne gedörrte Gras abnagen, doch sind das gewöhnlich nur wenige und meistens alte Stiere, die schon zu steis oder zu träge sind, den schwarzen Heersäulen, die von ihren jüngeren Kameraden gebildet werden, zu solgen.

In den Monaten August und September ziehen sich die vom frischen Frühlingsgrase wohlgenährten Büssel in Heerden zusammen und zwar in solchen Massen, daß die Ebene, ostmals soweit das Auge reicht, schwarz von ihnen ist und ein Ueberschlag ihrer Zahl nach möglicher Weise nur gemacht werden kann, indem man den Flächenraum, welchen diese Thiere bedecken, nach Quadratmeilen berechnet. Tausende und aber Tausende drängen sich in einen wilden, verworrenen Hausen zusammen, der Staub wirbelt in Wolken unter den scharrenden und stampsenden Husen hervor, wenn die Stiere grimmig einander ansallen und bekämpsen; ein tieses, hohles Gebrüll zittert fortwährend weit durch die Lüste wie dumpses Rollen des

fernen Donners. Bochen, ja Monate lang tann ber Jager zu biefer Beit über die obe Steppe mandern, ohne auch nur die frische Spur eines Bifons ju finden, und führt ihn der Bufall nicht an eine Beerde, die ihm mit= unter Tage lang formlich den Weg versperrt, so muß er die Steppe ausgestorben mahnen; er beschleunigt seine Schritte, um bald wieder auf lebende Befen zu stoßen und die ode Prairie hinter sich zu wissen. Benige Wochen bringen indessen eine Veranderung hervor: die großen heerden lösen sich auf, zerstreuen sich nach allen Seiten und bringen weit und breit Leben in die vor Aurzem noch so unheimliche Ginsamkeit. gegnet man einzelnen Buffeln, die ruhig grafen und mit bem langen Barte bedächtig den Boden fegen, bald fleinen Seerden, die gemächlich wieder= fäuend im Grafe ruben oder ausgelassen mit einander spielen und dabei die possirlichsten Wendungen mit größter Beweglichkeit ausführen; oder man fieht diese bequemen Thiere in langen Reihen ihren alten, tiefausgetretenen Bfaden folgen, auf denen fie an Fluffen oder Gebirgen zu ben Stellen ge= langen, die am wenigsten mühfam zu überschreiten sind, oder die an fumpfige Wiesen führen, wo fie ihre alten Walgpfuhle auffrischen, oder neue grunden. Mit fomischem Ernste sucht bei solcher Gelegenheit der leitende Stier der heerde in der Niederung nach einer Stelle, die seinen Bunschen entspricht, und hat er eine solche gefunden, so legt er sich auf die Kniee und beginnt den Boden mit seinen turzen, dicken Sornern aufzuwühlen. den Füßen scharrend, mit den hörnern schleudernd entfernt er lose Erde und Rasen, wodurch eine trichterformige Söhlung entsteht, in welcher sich schnell Wasser sammelt; in diesen Pfuhl nun legt sich das von der Sike und den Mosquitos geplagte Thier, und senkt sich allmälig tiefer und tiefer in den Morast, indem es mit den Fußen stampft und sich im Kreise berumschiebt. Sat es sich zur Genüge diesem Genuß hingegeben und ent= fteigt bann bem Moderbade, so sieht es feinem lebenden Wefen mehr abn= lich; ber lange Bart und die dichten, gottigen Mähnen find in eine triefende, flebrige Maffe verwandelt, und nur die rollenden Augen find im vollen Sinne bes Wortes das Einzige, mas an dem mandernden Erdhaufen von bem stattlichen Buffel geblieben ift. Raum ift der Pfuhl vom ersten ver= laffen, so nimmt ein anderer darin Blag, um ihn später einem dritten zu überlassen. So treibt die Heerde es fort, bis jeder der anwesenden die Merkmale biefes eigenthumlichen Bades auf feinen Schultern tragt, wo diefelben in eine feste Rruste zusammentrodnen, die dann durch Bälzen im Grase oder den nächsten Regen allmälig entfernt wird.

In früheren Zeiten, als die Büffel gewissermaßen nur die Hausthiere der Indianer waren, war teine Berminderung der unabsehbaren Heerden bemerkbar; im Gegentheil, sie gediehen und vermehrten sich auf den üppigen Weiden. Nun kamen aber die Weißen in diese Regionen; die weichhaarigen, großen Pelze gesielen ihnen, das fette Büsselssleisch kanden sie nach ihrem Geschmack, und von beiden versprachen sie sich reichen Geswinn in civilisiteten Ländern. Es wurden zuerst bei den Steppenbewohnern

Begierden nach glänzenden oder betäubenden Erzeugnissen der Meißen geweckt, dann im kleinsten Maße für ihre Jagdbeute geboten, worauf die Berheerung begann. Tausende von Büsseln wurden der Jungen wegen, häusiger noch der zottigen Belze halber erlegt, und in wenigen Jahren war eine bedeutende Berminderung derselben aussallend bemerkdar. Der sorglose Indianer gedenkt nicht der Jukunft, er lebt nur der Gegenwart und ihren Genüssen; es bedarf bei ihm nicht mehr der Ausmunterung: er wird den Büssel jagen, dis der letzte ihm sein Kleid gelassen. Sicher ist die Zeit nicht mehr fern, wann die imposanten Heerden nur noch in der Erinnerung leben, und 300,000 Indianer ihres Unterhaltes beraubt und, vom wüthenden Hunger getrieben, nebst Millionen von Wölsen eine Landplage der benachbarten Civilisation und als solche mit der Murzel ausgerottet werden. Viele sind der Feinde, die der Büssel zählt, unter ihnen der gessährlichste der Indianer; ebenso vielsach ist die Urt und Weise, auf welche er seinen Versolgern unterliegen muß.

Die Büffeljagd der Prairie-Indianer ist eine Beschäftigung, durch welche sie sich nicht nur ihren Unterhalt verschaffen, sondern die ihnen zugleich als höchstes Bergnügen gilt. Beritten auf flinken und ausdauernden Pferben, die sie größtentheils wild von der Steppe eingesangen haben, sind sie im Stande, jedes Wild in der Ebene einzuholen, und suchen einen besondern Ruhm darin, mit der größten Schnelligkeit und möglichst gutem Ersolg vom Pferde herab ihre tödtlichen Geschosse unter eine kliehende Heerde zu versenden. Beabsichtigt der Indianer eine Büffelheerde zu überholen, so entledigt er sich und sein Pferd aller nur entbehrlichen und beschwerenden Gegenstände; Kleidung und Sattelzeug bleibt zurück, nur eine 40 Fußlange Leine, von rohem Leder geslochten, ist um die Kinnlade des Pferdes geschnürt und schleppt, über den Hals geworsen, in ihrer ganzen Länge auf der Erde nach; sie dient zum Lenken, zugleich aber auch, um bei einem etwaigen Sturz oder sonstigem Unsalt das lose Pferd wieder leichter in die Gewalt des Reiters zu bringen.

Der Jäger führt in der linken hand den Bogen und so viele Pfeile, als er bequem halten kann, in der rechten eine schwere Peitsche, mittelst welcher er sein flüchtiges Roß durch undarmherzige Schläge unter die flieshende Heerde und an die Seite einer setten Kuh oder eines jungen Stieres treibt. Das gelehrige Pferd versteht leicht die Ubsicht seines Reiters und keiner weitern Führung bedürsend, eilt es dicht an die auserwählte Beute heran, um dem Jäger Gelegenheit zu geben, im günstigen Momente den Pseil dis an die Federn in die Weichen des Büssels zu senden. Kaum schwirrt die strasse Sehne des Bogens, kaum gräbt sich das scharse Sisen durch die krause Wolle in's sette Fleisch, so entsernt sich das Pserd von dem verwundeten Thiere durch einen mächtigen Sprung, um den Hörsnern des wüthend gewordenen Feindes zu entgehen, und ein anderer wird zum Opfer ausgesucht. So geht die Hehzigd mit Sturmes Eile über die Sehne hin, dis die Ermüdung des Pserdes den wilden Jäger mahnt, seiner

unersättlichen Jagblust Einhalt zu thun. Die verwundeten Büssel haben sich indessen von der Heerde getrennt und liegen erschöpst oder verendend auf der Straße, auf welcher vor wenigen Minuten die wilde Jagd donnernd dahin brauste. Die Weiber des Jägers sind seinen Spuren gesolgt und beschäftigen sich emsig damit, die Beute zu zerlegen und die besten Stücke nebst den Häuten nach den Wigwams zu schaffen, wo das Fleisch in dunne Streisen zerschnitten und getrocknet, die Felle auf einsache Urt gegerbt werden. Natürlich wird der bei weitem größte Theil den Wölsen überlassen, die immer in ansehnlicher Menge im Gesolge der Büssel angetrossen werden.

Da die lange Ropfmähne des Buffels demselben die Augen wie mit einem Schleier verbedt und ihn am flaren Geben und Unterscheiden binbert, so wird es dem Indianer um so leichter, selbst auch ohne Pferd auf Beute auszugehen. Er befestigt bann eine Bolfshaut an seinen Ropf und Rörper und indem er seine Waffen vor sich berschiebt, geht er auf Sanden und Füßen im Bickzack auf fein Ziel los; wenn dann der Wind nicht plöglich den Indianer in der Berkleidung verräth, so gelingt es ihm sicher, aus nächster Rabe einen Buffel zu erlegen, ohne daß dadurch die übrige heerde aus der Ruhe gestört murbe. Gelbst den Knall der Buchse scheuen Diese Thiere nicht, so lange sie mit ihren feinen Geruchsorganen Die Un: wesenheit eines Menschen nicht wahrnehmen, und ein wohlverborgener Schutze vermag manchen Buffel einer ruhig grafenden heerde ohne große Störung mit ber Rugel zu fällen; selbst bas Todesröcheln bes Bermundeten veranlaßt höchstens den einen oder den andern, den mähnigen Ropf auf einige Momente forschend zu heben, um dann wieder an seine Lieblings= beschäftigung, das Grasen, zu geben. Bu allen Jahreszeiten wird dem armen Buffel nachgestellt, selbst bann, wenn ber Schneefturm die Niede= rungen mit einer tiefen Decke überzogen hat und die beliebte Jagd mit den Pferden unmöglich geworden ift. Langsam nur tann sich bann die Beerde durch den mehrere Juß hohen Schnee mühlen, doch der sinnreiche Indianer hat sich breite, geflochtene Schneeschuhe an die leichten Fuße befestigt und ohne auf dem unsichern Boden einzubrechen, eilt er schnell an dem mühsam watenden Riesen hin und stößt das wehrlose Thier mit der Lanze nieder. Auf folche Beise werden mehr Buffel der unbezwinglichen Jagdluft, als bem wirklichen Rugen geopfert und der Ausrottungstrieg gegen die Bierde ber Grassteppen auf umbarmbergige Beise fortgeführt; tein Gedanke an Schonung wird rege werden, bis der lette Buffel, bald nachher die lette Rothhaut und mit ihr die einzige Naturpoesie des großen nordamerikanischen Continents verschwunden sein wird. Wohin die Borfehung lebende Wefen sette, da reichte sie ihnen freundlich die Mittel, bestehen zu können; lange bebte die Civilisation vor ben großen Steppen gurud, furchtsam magte sie sich nicht in die auscheinend öden Gbenen. Doch die Gbenen waren nicht verödet, viele Tausende menschlicher Wesen, die noch feine andern Bunsche hatten als folche, die sie ju befriedigen im Stande maren, lebten bort; sie lebten im Ueberfluß, benn gabllose Buffel waren ihnen gegeben worden,

und fette Beiden wiederum den Heerden, die gediehen und zur unerschöpfe lichen Quelle des Unterhaltes jener wurden.

Der Durst nach Gelb und Gewinn zeigte der Civilisation den Weg in diese Regionen, kalt und berechnend stritt sie die schönen und herrlichen Meisterwerke des Schöpfers in den Staub und blickt dereinst vielleicht stolz auf die brausende Locomotive, welche die beiden Oceane mit einander verzbinden und durch die jagdlosen Prairien eilen wird. —

Spät erreichten die Buffeljäger, den Doctor an ihrer Spige, das Lager, welches an diesem Tage zwischen den Quellen des Walnut Creek und bem nur noch einige Meilen entfernten Deer Creek aufgeschlagen mar, alfo ungefähr in der Mitte der Eroß Timbers (6), oder vielmehrdes Bald= streifens, der eine so auffallende Erscheinung in diesen Regionen ift. Dieser Streifen beginnt ichon am Arkanfas und gieht fich in fudweftlicher Richtung hinunter bis an den Brazos, also über eine Strecke von mehr als 400 Meilen, wobei die Breite immer zwischen 5 und 30 Meilen schwankt. In der gangen Ausdehnung zeigen die Eroß Timbers benselben Charafter. Die Bäume, hauptfächlich niedrige Gichen, stehen in solchen Zwischenräumen, daß Wagen sich ziemlich bequem hindurchwinden können; der Boden ift sandig und unfruchtbar und nur in der Näbe größerer Flüsse durchschneiden einzelne Bache die waldigen Chenen, wo dann die Cichen fogleich einen höhern, fräftigern Buchs zeigen und Weiden in ihrer Nahe dulden. Regengusse ben Boden aufgewühlt haben, da sieht man feste, rothliche Lehm= erde mit weißen Sypsftreifen durchzogen, die in dem Grade zunehmen, als man westlich zieht, bis endlich die ungeheure Gppsregion erreicht ift, die bei dem Rock Mary und den Natural Mounds ihren Anfang nimmt. Diese Eroß Timbers bilden gemissermaßen die Grenze zwischen den Ländern, die fich zur Rultur eignen, und ben unfruchtbaren Steppen, zwischen ben civili= firten und den wilden Menschen. Denn öftlich von dieser natürlichen Grenze find gablreiche Quellen und Bache, die fich zu kleinen Fluffen vereinigen, ihre Waffer theils dem Canadian, theils dem Witchita zusühren, und auf ihren Reifen überall Segen und Fülle gurudlaffen. Stolze Baldungen in der üppigsten Bracht spiegeln sich in ihren Fluthen, und blüthenreiche Wiesen in unbeschreiblicher Lieblichkeit befränzen die Ufer. von den Croß Timbers dagegen dehnen sich die großen Gbenen in ihrer Einförmigkeit, aber auch in ihrer gangen Erhabenheit aus. Rein Berg zeigt fich bort bem schmachtenden Wanderer, an deffen Juge er eine sprudelnde Quelle vermuthen könnte, es seien benn durre Ueberreste einer Hochebene, die dem Reisenden als Landmarke dienen und wie Pfeiler bin und wieder emporragen, als Zeugnisse, wie mächtig zerstörend in Tausenden von Jahren die Natur wirfen fann. Reine Baumgruppe erfreut dort das rubelos irrende Muge, um den Müden in ihren Schatten einzuladen, es sei denn an den Ufern der Fluffe. Die Waffer, welche über Eppslager fließen, find mit Bittersalz versett, die wenigen guten Quellen spenden nur färglich von

ihren Schätzen und schon nach furzem Lauf sind ihre letzten Tropfen von dem Sande wieder eingesogen.

Der Marsch des nächsten Tages brachte uns in die Nähe des Deer Creek (hirschbach), eines Alugdens, welches seine frystallhellen Fluthen dem Canadian guträgt und seinen Namen gewiß nicht mit Unrecht erhalten hat. Feiste Birsche murden durch den lärmenden Bug aus ihrem weichen Lager im boben Grafe aufgeschreckt, weshalb fie aus ihrem Berfted aufbrachen, leicht über die Ranten ber vielen Schlingpflangen binwegsetten und dem Fluffe zueilten, um sich in der dichten Waldung am Ufer zu verbergen. Schaaren von Truthühnern schritten bedächtig auf den Lichtungen umber oder brüfteten sich stolz mit dem radförmig gespreizten Schweise, ber unter den glanzenden Strablen der Sonne in allen Farben bes Regenbogens schillerte; boch erschreckt von dem Poltern der Wagen, flüchteten sie sich eilig mit lang gerecten Salfen unter Dornen und verworrenes Gestrüpp, wo ihre Unwesenheit dem lauschenden Jäger nur durch leises Geräusch im Laube verrathen wurde. Wild war jest im Ueberflusse porhanden, fröhlich knallten die Buchsen nah und fern, der wohlgeordnete Bug hatte fich lang gedehnt und fast aufgelöft. Niemand vermochte auf foldem Revier der Jagdlust zu widerstehen und hin und wieder konnte man in der Ferne die einzelnen Schüben mahrnehmen, wie sie teuchend sich ihren Weg durch gange Felder von Brombeerranten bahnten. Behaglich lagen am Abend die verschiedenen Gruppen auf den ausgebreiteten Belt= beden umber, priesen die Vortrefflichkeit des vor dem gesunden Appetit verschwundenen frischen Wildbratens, vertrieben die lästigen Insesten durch Tabatswolfen und erzählten sich von der zurückgelegten Meilenzahl, fehr verschiedentlich berechnend die Entfernung, welche Jeden von der lieben Beimath trennte. Sie sprachen von den guten Alten zu Saufe, von traulichen Abendspaziergängen und bem zufriedenen Lachen ber jungern Geschwister; vom treuen hofhunde, von der ausgelassenen Fröhlichkeit der Neger und ihren eintonigen, aber sentimentalen Melodien. Bisweilen stimmte einer die Beise an, die er als Kind von seiner schwarzen Wärterin gelernt, und der gange Chor fiel fraftig ein, daß ihre Stimmen weit über die Wiesen und durch den Forst schallten und das milde Concert der finftern Uhus und der räuberischen Capotas davor verstummte. Die Laubfrosche aber und die Grillen stimmten mit ein, und der kleine Fluß (Deer Creek) begleitete mit leisem Murmeln die heimathlichen Lieder.

## IX.

Erzählung der Abenteuer am Nebrasca. (Fortsehung.) — Die Mirage. — Natural Mounds und Nock Mary. — Die Gypsregion. — Die Gypshöhle. — Des Doctors Bärenjagd am Gila. — Die große Prairie.

Der Uebergang über den Deer Creek wurde leicht bewerkstelligt; mehr Schwierigkeiten boten die Bache, die, von ben vielen Quellen diefer Gegend gebildet, aus allen Richtungen dem Deer Creek zufloffen, und deren tief ausgewaschene Betten häufig auf hindernde Weise unsere Strafe unterbrachen. Gin allmäliges Steigen des Bobens war bemerklich, und da die Strede durch die Eroß Timbers beinahe gurudgelegt mar, mithin die Waldungen wieder spärlicher wurden, so war dem Auge eine weitere Aussicht über die Ländereien vergönnt, die von Neuem langen, rollenden Wogen ähnlich schienen. Ein guter Tagemarsch ward vom Uebergangspunkt am Deer Creek bis zu der Stelle gurudgelegt, von wo aus zuerst der Rock Mary und die Natural Mounds, eine Gruppe fahler, steiler Sügel, in der von dort ab baumlosen Gbene mahrgenommen werden konnten. Gine besondere Abwechselung in der äußern Umgebung war bis dahin nicht bemertbar; immer daffelbe faftige Grun in den Prairien und diefelben knorrigen, niederen Cichen in den Waldungen, dieselbe ebene Strafe und derfelbe gemeffene Schritt ber Bug = und Reitthiere.

"Doctor!" rief der Naturaliensammler dem voraneilenden Botanifer qu. .. wenn Sie langfamer reiten und mit meinem Thiere Schritt balten wollen, und mir fagen, wo ich mit der Erzählung meiner Abenteuer steben geblieben, als ich durch die Buffel unterbrochen murde, so will ich den Faden wieder aufnehmen, vorausgesett, daß Sie mir willig Ihr Dhr leihen." - "Allerdings weiß ich, wo Sie stehen geblieben sind," antwortete lebhaft der Doctor, indem er sich auf das Zeugniß mehrerer hinzukom= mender Gefährten berief, fein Maulthier an die Seite des Erzählers brachte, die Zügel auf den Sals legte und einen großen Strauß Blumen behutsam in seine lange Ledertasche stedte. "Sie schlossen die intereffante Erzählung Ihrer munderbaren Lebensgeschichte mit den Worten: Die beiden Indianer schossen in's Belt, Sie saßen auf der Lauer und beobachteten die hinter= liftigen Räuber." - "Run ja, ich faß in der Schneebant und blinzelte zwischen den bereiften Grashalmen hindurch, die auf dem Ufer aus dem Schnee hervorragten, und mar Zeuge ihres heimtudischen Benehmens. Das Blut stockte mir in den Abern und ich hörte mein Berg pochen, als ich

jeden der beiden Wilden rasch bintereinander je vier oder fünf Bfeile in bas Belt schiden sah; in biesem Augenblide merkte ich so recht, mit welder Liebe ber Mensch, selbst in der troftlosesten Lage, doch an seinem Leben hängt. Nichts rührte fich binter ben dunnen Ledermanden; die Indianer lauschten und näherten sich vorsichtig der verhangenen Thuröffnung. Eine legte ben Bogen zur Seite, ergriff feinen Tomabamt und ließ fich por ber Deffnung auf die Kniee nieder, mahrend der Undere mit dem Pfeil auf ber Cehne einige Schritte entfernt Dache ftand. Ich hatte unterdeffen ben geschornen Schadel des Knieenden auf's Rorn genommen und in dem Augenblide, wo er die Sand nach dem Borhang ausstredte, stach ich den Druder bes Büchsenlaufes. Go leise bas Geräusch auch mar, so schien es boch, als hatten sie Beide es vernommen. Sie stutten, indem sie ihre Blide forgfältig umberwarfen. Der Knieende war mir jest weniger gefährlich, ich änderte daber die Richtung meines Gewehres fo, daß die nachte Bruft bes Undern, der schuffertig daftand, meine Zielscheibe murde, und ohne ju 30= gern gab ich Feuer. In dem Augenblide, als ich abdrudte, mußte des Indianers scharfes Muge mich entdecht haben, benn er fprang blipschnell gur Seite; die Rugel hatte ihn aber noch gefaßt und er fiel mit einem lauten, burch Mark und Bein bringenden Schrei zu Boden. Der Zweite war aufgesprungen, doch nur um eine gange Ladung Rehposten in Gesicht und Sals in Empfang zu nehmen und lautlos neben feinem ftöhnenden Rameraden hinzusturgen. Meine Keinde waren jest todt oder unschädlich, aber ein unbeschreibliches Gefühl der Verzweiflung überfiel mich, als ich an das dachte, was ich eben vollbracht, und was meiner vielleicht noch harrte. Nachdem ich mein Gewehr wieder geladen, näherte ich mich mechanisch der blutigen Scene; ich vermochte kaum den Blid auf Dieselbe bingurichten, und nur das Stöhnen des Vermundeten wedte mich aus meinem finnlosen Brüten. Schrecklicher Unblick! Da lagen Beide por mir in ihrem Blute, fie, die noch vor wenigen Minuten in voller Lebensfraft daftanden. Freilich, was veranlagte fie, einen Mann hinterliftig zu überfallen, einen Mann, den sie noch nie gesehen und der ihnen noch viel weniger ein Leid zuge= fügt hatte? Sie maren ein Opfer ihrer eigenen Raubsucht geworden. Der leblose Körper des jungen Burschen lag ausgestreckt vor mir, der Tomahawk war der erschlafften Faust entfallen, das morderische Blei war ihm in den hals und in das Auge gedrungen und hatte sein broncefarbenes Geficht gräßlich entstellt. Ich legte ihn auf die andere Seite, um dem entseslichen Unblid zu entgeben, und wendete mich zu dem Bermundeten. Es war ein älterer Mann, feine langen, ichwarzen Saare bebedten fast gang fein Geficht, aus welchem zwei Augen mit dem Feuer des grimmigften Saffes mir entgegen funkelten. Die Rugel war unterhalb ber linken Schulter burch die Brust gegangen, ob nun tödtlich oder nicht, ich kann es nicht sagen; Die blutende Bunde aber und die por Schmerz frampfhaft verbiffenen Bahne erweckten das unendlichste Mitleid in mir. Ich beugte mich über ihn und fuchte mich ihm durch Beiden und einzelne Worte verständlich zu machen,

theilte ihm mit, daß ich ihn in mein Belt schleppen und seine Bunden waschen und heilen, ihn mit meinen Deden erwarmen und pflegen wolle, wenn ich badurch seine Freundschaft und Treue erwerben tonne. Er ver: ftand meine Absicht, eine wilde Freude leuchtete plöglich in seinem Gesicht auf, als er mir durch bas indianische: Sau, hau! seine Zustimmung gu erkennen gab. Ich war frob, ich war glücklich; ich hoffte den Leidenden ju retten und einen treuen Freund und Gefährten in der schrecklichen Gin= famteit an ihm zu gewinnen. Als ich in mein Zelt eilen wollte, um barin einige Borbereitungen zur Aufnahme bes Bermundeten zu treffen, rief mich sein lautes Stöhnen gurud; er winkte mir, mich ihm zu nahern und mit dem Finger der linken hand auf den rechten Urm deutend, welcher auf unbequeme Urt unter seinem Ruden lag, bat er mich durch Zeichen, denselben hervorzugiehen. Ohne Aramohn fniete ich bei ihm nieder, doch taum berührte ich seinen Urm, als die mit dem Messer bewaffnete Sand bligschnell unter seinem Rörper herausfuhr, und mahrend seine Linke mich in der Seite ergriff, führte er rasch hinter einander mit der Rechten zwei Stoße nach meiner Bruft. Die Stoße waren mit großer Sicherheit, aber mit geringer Rraft geführt; ich wehrte beide mit dem rechten Urme ab, und mit dem linken mein Meffer ziehend, welches ich, wie die Indianer, auf dem Ruden im Gurt trug, fließ ich dem rachsuchtigen Indianer daffelbe mehrere Male in die Bruft. Er röchelte leise, ein Blutstrom entstürzte seinem Munde, er redte fich lang aus und ich war wieder allein, allein in der unendlichen, winterlichen Bufte, allein unter Leichen und Todten! -Als ich mich erhob, fühlte ich warmes Blut an meinem Arme herunter= riefeln und jest fab ich erft, daß ich felbst verwundet mar. Beim Burudschlagen des Meffers mar mir das erste Mal die scharfe Schneide über die ganze Länge des Unterarmes gefahren, und beim zweiten Stoß hatte bie Spipe den Urm fast an derfelben Stelle, doch nur leicht getroffen." Bei diesen Worten streifte der Ergabler den Mermel der rothen Flanelliade que rud und zeigte bem Doctor und den anderen Mitreitenden die beiden Narben, welche nur noch als weiße Male auf dem gebräunten Urme fich auszeichneten.

"Die Bunden waren nur leicht," versetzte der Doctor, nachdem er einen Kennerblick auf die bezeichneten Stellen geworfen, "sie sind aber doch gut geheilt, besser, als sich unter solchen Berhältnissen erwarten ließ."

"Die Nacht, die auf diesen verhängnisvollen Tag solgte," suhr der Erzähler sort, "war die schrecklichste meines Lebens, denn ich war nahe daran, wahnsinnig zu werden. Die beiden Leichen waren nur wenige Schritte von mir entsernt und ich selbst lag auf meinen Decken und fühlte mit Schnee meine Bunden. An Ruhe oder Schlas war nicht zu denken: denn die Wölfe, durch den Geruch des frischen Blutes zur größten Buth gereizt, heulten auf grauenvolle Beise um mich herum und hätten mir nicht erlaubt, die Augen zu schließen, selbst wenn die innere Aufregung nicht schon hinreichend gewesen ware, dem Schlase Widerstand zu leisten.

Mehrere Male seuerte ich mit den Pistolen in die finstere Nacht hinaus, um die hungrigen Bestien zu vertreiben, doch blieb mir zulett weiter nichts übrig, als geduldig und in mein Schicksal ergeben den Andruch des Tages zu erwarten. Bei erstem Tagesandruch beeilte ich mich, die beiden Erschlagenen sortzuschaffen, um dadurch zugleich die gesährliche Gesellschaft der Wölse aus meiner Nachdarschaft zu entsernen; hierbei mußte es aber auch meine Aufgabe sein, die beiden Indianer spursos verschwinden zu lassen, da ich nicht wissen konnte, ob nicht neue Feinde dieses Beges kämen, in welchem Falle die blutigen Spuren augenblicklich über mein Geschie entschieden haben würden. Ich näherte mich also den leblosen Körpern und sand den einen zu meinem namenlosen Schrecken in veränderter Lage und auf die ekelhafteste Weise von den Wölsen angefressen.

Der hunger trieb mich an, die Leichen zu durchsuchen und ich eignete mir die unter ihrem Gurtel verborgenen Stude getrodneten Buffelfleisches zu. Alles Uebrige, mas dazu hatte dienen konnen, mich zu verrathen, widelte ich zu den Leichnamen in die entsprechenden Buffelbeden, schnurte Dieselben fest zu und brachte bann einen nach dem andern unter ben größten Unstrengungen nach dem naben Fluß, wo ich die Deffnung im Gife, die mir als Brunnen diente, erweiterte und beide unter die starte Gisbecke ichob, um fie von der Strömung unter derfelben fortrollen zu laffen. Rach: dem ich diese traurige Arbeit vollbracht hatte, gundete ich Feuer auf der Stelle an, wo die beiden Rauber ihr Blut gelaffen, fo daß felbft der Bolf vor den Afchenhaufen die Witterung verlieren mußte. Bur Nacht stellte fich der gewöhnliche Schneefturm wieder ein und vertilgte vollends die letten Spuren, die ju einer Entdedung batten führen konnen; der beifere Ruf ber Raben mischte sich nach gewohnter Weise mit dem Geheul der Wölfe. und jest erft gab ich mich wieder dem Gefühle der Sicherheit und der Hoffnung auf Rettung bin, um so mehr, da mein Vorrath an Lebensmitteln burch etwas gedörrtes Fleisch vermehrt mar.

Die Weihnachtszeit rückte heran, die Einsamkeit war mir fast zur Gewohnheit geworden, und mechanisch fristete ich auf die dürstigste Weise mein Leben; die Wildniß hatte ihre Schrecknisse für mich verloren und ziemlich gleichgültig gedachte ich der Zukunft, deren dichten Schleier zu lüsten ich nicht das leiseste Berlangen trug. Es machte sogar einen unangenehmen Sindruck auf mich, wenn ich mir zuweilen die Frage auswarf, was wohl das Ende einer solchen Lage sein würde. Wehmüthig gedachte ich dann der Bergangenheit und wanderte in Gedanken weit, weit zurück die dahin, wo mich zum ersten Male der helle Glanz des Weihnachtsbaumes entzückte und freundliche, liebende Menschen mich umgaben; meine Weihnachtsfreuden waren jetzt einsacherer Urt: etwas Thee mischte ich unter die dürren Weisdenblätter und ersreute mich an dem Dust, den dieselben in meiner Pfeise glimmend erzeugten, während ich auf dem Kücken lag und meine Augen auf den Kauchsang meines Zeltes gerichtet hatte. Durch diesen schen bier betren sich den durch Tausende von Sternen erleuchteten himmel, und die Sterne slim-

merten und funkelten wie ebenso viele Lichtchen, manchmal schienen sie fogar wie ich felbst vor Frost zu beben und saben bennoch ebenso freund: lich auf mich nieder, als ehemals in der forgenlosen Beimath. — Als ich am nachsten Morgen in's Freie trat, fiel mir eine Beerde Prairiehuhner, die in den Baumen am Ufer des Flusses faßen, sofort in's Auge. Das Berg flopfte mir por Freude, als ich an den Weihnachtsbraten bachte, ber mir in Aussicht stand. Nach langer Entbehrung, nach dem widrigen Genuß bes gaben Wolfsfleisches steigt (ich sage es fast mit Scham) die finnliche Begierde. Um biefe zu befriedigen, untersuchte ich meine Buchse, wohl wissend, daß die scheuen Bogel mir nicht gestatten wurden, mich soweit gu nabern, um eine Schrotflinte gebrauchen ju tonnen. Gin ftolger Sahn war in dem Bereich meiner Rugel, eine unwiderstehliche Beuteluft trieb mich indeffen, meine Stellung fo zu verändern, daß zwei Mitglieder ber Beerde mit einem Male fallen follten; ba fnacte ein unter bem Schnee verbor: gener, trodener Zweig unter meinem Juß und erschreckte die Suhner, die mit schnellem Flügelschlage bavonflogen.

Bis zu den ersten Tagen des Januar war mir die Zeit unter Soff= nung und Täuschung, unter Qualen und Entbehrungen hingegangen. lag unter meinen Deden in einem Mittelzustand zwischen Bachen und Schlafen. Da ploglich in der Mitte eines Tages ward ich durch das Geräusch menschlicher Tritte und zugleich durch den indianischen Anruf: Antarro-hau! (Halloh, mein Freund!) aus meinen Träumereien geweckt. Blikschnell waren die Waffen in meiner Sand und fest antwortete ich in derselben Beise; doch ebe ich den Ausgang meines Zeltes erreicht hatte, trafen wie die lieblichste Musik folgende auf Englisch gesprochenen Worte mein Ohr: "Du bist in einer schlechten Lage, Freund!" - "Romm berein!" rief ich vor Freude außer mir dem Fremden zu; der Vorhang hob sich und herein troch, nicht, wie ich vermuthete, ein weißer Biberjäger oder reisender Mormone, sondern ein ebenso schmutzig als wild aussehender Indianer, der eine fünf Juß lange Buchse por sich ber schob. Als ich miß= trauisch eine abwehrende Bewegung machte, rief er mir zu: "Du kannst englisch mit mir sprechen, ich verstehe Dich wohl." - "Du bist doch ein Indianer," erwiederte ich. - "Mein Bater war weiß," antwortete Jener, "meine Mutter war roth, und ich felbst ziehe es vor, Indianer zu sein. 3ch bin vom Stamm ber Ottoes und befinde mich mit meinen fünf Gefährten und unfern Weibern auf der Beimkehr von der Jagd am Nebrasca nach unsern Wigmams an den Council Bluffs. Der Rauch Deines Feuers hat uns hierher gelockt. Unser Lager ift in einer tiefen Schlucht zwei Meilen von bier, bald werden meine Gefährten zu mir ftogen. Wenn Du willst, so ziehe in mein Zelt und wandere mit uns nach unserem Dorfe am Miffouri; ber Beg ift weit und es liegt viel Schnee; wir muffen geben, benn unsere Thiere find mit Beute beladen und wenig Raum wird nur noch für Deine Sachen sein; unsere Weiber werden Mottafins an Deine Fuße schnüren, damit Du feine blutige Spur im scharfen Schnee

zurudzulaffen brauchft. Entschließe Dich und fage, mas Du willft; querft gieb mir aber zu effen, ich bin hungrig!" - "Ich tenne die Ottoes als Bruder ber Weißen," antwortete ich ihm. "ich werde mit Dir gieben und sei es bis an's Ende ber Welt. Was Deinen hunger anbetrifft, so will ich Dir meinen gangen Borrath zu Gebote ftellen. hier find zuerft die beiden frischen Keulen eines Brairiewolfes, fie find zwar nicht übertrieben fett, aber wenn Dich so hungert wie mich, so wirst Du zulangen. ift noch ein Biffen getrodnetes Buffelfleisch, bier noch etwas Pferdefutter (Mais) und wenn Du Salz liebst, so brauchst Du nur die Sand nach jenem fleinen Sad auszustreden, er ift damit angefüllt." - "Bolfofleisch ist schlechte Speise," erwiederte Louis Farfar, der Halbindianer, "wir Rothhäute effen es nur im bochften Rothfalle, oder gebrauchen es als Beilmittel, wenn wir von Zahnschmerz oder Rheumatismus beimgesucht wer: den, doch ich bin hungrig, gieb nur her." Bei diesen Worten schnitt er fich dunne Streifen von den erwähnten Reulen herunter, legte fie auf die Rohlen und füllte die Zeit des Röftens mit Rauen des harten, aber mohl= schmeckenden Buffelfleisches aus. Louis Farfar hatte sein Dahl noch nicht beendet, als zwei neue Ankömmlinge sich melbeten, zu uns hereinkrochen und die kleine Wohnung vollständig ausfüllten. Es waren ebenfalls zwei Bilde, die mir ihre Sande freundschaftlich über dem Feuer entgegenstrecten. Der erstere, ein alter, rungliger Krieger mit dem Namen Wo-nes-bee, rieb fich die Bande, marf feine Dede von den Schultern, jog feinen Tomahamt, jo wie einen ledernen, mit blauen Berlen geftidten Beutel aus dem Gurtel, um das wichtige Geschäft des Rauchens, als Zeichen der wohlwollend= ften Gefinnungen, vorzunehmen. Der eiferne Sammer bes Rriegsbeiles mar als Pfeifentopf ausgehöhlt, eine feine Röhre in bem langen Stiele mundete in denselben, und so konnte die gefährliche Waffe zugleich als harmloses Friedenszeichen benutt werden.

Während Wornestee nun Tabat und Rinerternid, eine Mischung von Schumach-Blättern und Weidenrinde aus dem Beutel nahm, wendete ich meine Aufmerksamkeit seinem jungern Gefährten gu. Diefer mar ein Mann von riefenhafter Größe und wie ich, tropdem er zusammengekauert dafaß, wahrnehmen konnte, von untadelhaftem, fraftigem Buchfe. Seine Saare waren ziemlich furz geschnitten und durch sorgfältige Bflege zum Aufrecht= stehen gebracht, während die geflochtene Stalp-Lode (auf dem Wirbel des Ropfes) tief auf den bloßen Ruden berabhing. Sein Gesicht mar mit schwarzen Streifen geschmudt und trop des wilden Ausdruckes in seinen Bugen glaubte ich nie einen schöneren Indianer gesehen zu haben. Sein Name war Wastistasmosnee oder der dide Soldat; er war einer der anges sebensten Rrieger ber Ottoes, und mancher Stalp, ber seinen Schild gierte, gab Zeugniß seiner tapferen Thaten. Mit ber Eigenschaft eines gefürchteten Rriegers verband er auch den Namen eines großen Medizinmannes, das beißt eines Urztes und Zauberers. Meine ungludliche Lage, besonders aber das Wolfsfleisch, schien das Gefühl des Mitleids in ihm rege ju

machen, benn als ber alte Wornesthee mir die brennende Pfeife reichte, ftredte Ba-ti-ta-mo-nee feine Sand unter bem Borbang bindurch in's Freie, und jog bas frische, blutige Biertel eines Birsches berein, welches er bei feiner Untunft baselbst niedergelegt hatte und jest mit gutmuthigem Niden an meine Seite marf. Gin Mahl murde nun gehalten, wie ich es in langer Beit nicht genoffen. Farfar's icharfe Nafe hatte unter ben unordent: lich über einander geworfenen Sachen ein Gefaß mit Talg gewittert, welches zum Schmieren bes Wagens mitgenommen mar; von diesem murbe ein Theil in der Pfanne geschmolzen, um von dem frischen Sirschfleisch einen buftenden Braten zu schaffen; und wohl gelang es, benn er duftete nicht nur, sondern hatte auch einen so feinen Bohlgeschmad, daß es mir vortam, als habe ich nie etwas Besseres gekostet. Wie agen, wir rauchten und aßen wieder, wenig Worte oder Zeichen murden unterdessen gewechselt; bei jedem saftigen Streifen, ben ich abschnitt, segnete ich in Gedanken meine rothhäutigen Retter, die ohne weitere Aussicht auf Gewinn bei ihrem Gin= tritt in verständlichem Englisch fagten: "Du bift hungrig, bier ift zu effen; Du mußt hier untergeben, giebe mit uns; Du bist trant, wir wollen Dich pflegen und fleiden," und bennoch waren es vor den Augen der frommen Missionare nur verworfene Seiden, nicht aut genug als geringste Diener an ihrer Geite zu leben!

Nach Beendigung der Mahlzeit folgte ein Kaffee von gebranntem Pferdefutter, der wiederum von der freisenden Pfeise des alten Wo:nes-hee gewürzt wurde. Dann trasen wir sur den nächsten Tag unsere Beradredung, die dahin ging, daß mit Tagesandruch meine indianischen Freunde in ihrer ganzen Stärke bei mir eintreffen sollten, um mich nebst allen meinen Sachen in ihr Lager zu sühren. Ich hatte von da ab ihre Zelte als meine Heimath und die gastsreundlichen Bewohner derselben als meine Brüder und als treue Gesährten auf Leben und Tod anzusehen. Mit einem herzlichen Lebewohl verließen mich die braven Rothhäute gegen Ubend, um zu ihren mehr wohnlichen Wigwams in der tiesen Schlucht zurüczusehren, und ich hatte also nur noch eine einzige Nacht einsam in der Steppe zuszubringen.

Mit wie ganz anderen Gesuhlen wickelte ich mich an diesem Abend in meine Decken, nachdem mir ein so tief rührender Beweis geworden, wie liebevoll die Vorsehung in jeder Lage des Lebens über den Menschen wacht; wie glücklich und zufrieden fühlte ich mich jetzt darüber, daß ich während dieser gräßlichen sechs Wochen mich nicht einer gänzlichen Verzweislung und deren etwaigen Folgen hingegeben hatte. Lange lag ich und sann über den Wechsel des Schicksals nach. Vor wenigen Stunden noch heimathlos, hülflos und einem gewissen Berderben preisgegeben — und jetzt? — Ich hätte jauchzen mögen bei dem Gedanken, gerettet und wieder unter Menschen zu sein. Freilich wußte ich nicht, auf wie lange ich mit den Wilden zu leben gezwungen sein würde, doch ich frohlockte, daß ich zu Menschen gelangen würde, die keines Verrathes fähig schienen und die in

mir den Bruder erblicken. Ich bin ihnen Bruder geblieben, so lange ich in ihrer gastfreundlichen Mitte lebte, bis zu dem Augenblicke, wo ich ihnen beim Abschiede auf Nimmerwiedersehen die braunen Hände herzlich drückte, und einen traurigen, melancholischen Ausdruck über die Trennung in ihren schwarzen, blikenden Augen sah; ich bin es ihnen geblieben die auf den heutigen Tag, an welchem ich mich Gottes schwer, großer Natur erfreue und in voller, üppiger Lebenskraft dastehe. Ihnen, meinen alten, treuen, indianischen Gefährten habe ich dieses zu danken und nie werde ich sie verzesessen, sondern brüderliche Gefühle noch sür sie hegen, wenn wir einst Rechenschaft über unser irdisches Leben vor dem abzulegen haben, den diese armen Wilden ihren großen, guten Geist nennen.

Mis am nächsten Morgen die fleine Schaar der Ottoes zu mir ftieß, batte ich alle nur werthvollen Sachen, die theils mir gehörten, theils noch von meinem frühern Gefährten herrührten, in Bundel zusammengepactt; mit dem lebhaftesten Interesse betrachtete ich die übrigen mir noch unbekannten Mitglieder der Karavane, als sie einzeln zu mir traten, um Freundschaft mit mir zu schließen. Außer ben schon genannten waren es noch Schingesein-tienee, ein junger Rrieger, Schaebo-ta-ta-to, ein Buriche von achtzehn Jahren, Sohn bes alten Wo-nes-bee, und ber junge Ba-fi-ta-mo-nee, Sohn bes Medizinmannes, ebenfalls ein fraftiger Jungling. Gin Schwarm von Beibern folgte in bescheidener Entfernung den Männern und machte sich, sobald fie angelangt maren, an die Arbeit, alle umberliegenden Sachen in ben halbverschneiten Wagen, ber noch von meinem frühern Gefährten ber rührte, einzupaden, wobei sie nichts vergaßen; felbst das festgefrorene Belt= leder wurde über dem Schnee abgeschnitten und zu den übrigen Sachen geworfen. Bu welchem 3mede der fleine Wagen beladen wurde, tonnte ich mir erst bann erklaren, als die jungen Leute nebst den Frauen sich por ben= felben spannten und theils ichiebend, theils giebend, unter frohlichem Geschrei und Gejauchze mit ihrer Laft die Richtung nach ihrem Lager zu einschlugen. 3ch felbst, nur meine Waffen tragend, folgte langfam mit den alten Rriegern nach. Auf der Sobe angekommen, wendete ich mich noch einmal que rud, um einen letten Blid auf die alte, verlassene Lagerstelle, den Ort meiner unbeschreiblichen Leiden und Qualen, zu werfen. Wie ode und stille nahm sich Alles unter der weißen Dede aus: bort hatte mein Belt gestan= ben, dort ich so manche schreckliche Nacht schlaflos zugebracht; feine Rauch= wölfchen, die dem Aschenhaufen entstiegen, unter welchem die Roblen noch glimmten, bezeichneten die Stelle genau. Weiter unten am Ufer hatte ich an jenem verhängnifvollen Tage mit meiner Buchfe im Unschlage gelegen, hier waren die Indianer tödtlich getroffen zusammengesunken; ich blidte auf meinen nacten Urm, wo sich die Wunden taum geschlossen, und dann nach der Deffnung im Gise des Flusses, in welche ich die Körper der beiden Erschlagenen versentt batte. - ich schauderte - vielleicht auch mit por Ralte, benn bleifarben und schwer hingen die Wolfen bernieder und feine Floden fingen an zu wirbeln. Dichter zog ich die Buffelhaut um mich

und rüftig folgte ich dem vorangeeilten Trupp über den knisternden Schnee."
— So weit war der Erzähler gekommen, als beim Herausdiegen aus einer mit niedrigem Sichengestrüpp bewachsenen Schlucht die Ausmerksamkeit auf die breite Sbene vor uns gelenkt wurde. Seit langer Zeit sahen wir hier zum ersten Male wieder die serne Prairie sich mit dem Horizonte vereinigen. Die sich weit hinziehende Grenzlinie wurde nur durch die Natural Mounds unterbrochen, eine Gruppe von Hügeln in Gestalt von Zuderhüten oder Heuschobern, welche durch die zu der Zeit herrschende Kimmung (mirage) zu den wunderlichsten Figuren umgestaltet, bald aus einem weiten See emporzusteigen, bald von dem sonnigen, klaren Horizont herabzuhängen schienen\*).

Die außerordentliche Strahlenbrechung am Sorizonte in den westlichen Regionen wird dem dort Reisenden bald eine bekannte Erscheinung und gewährt ihm Stunden lang Unterhaltung auf dem einsamen Bfade. Doch Tantalusqualen bereitet fie bemjenigen, welcher, frifche Quellen und Bache weit hinter sich wissend, mit den letten Tropfen warmen Wassers aus der Ledertasche die brennende Zunge nest und sich mühsam weiter durch die nacte, mafferlose Bufte schleppt: es debnt sich ploglich ein großer See vor den Augen des durstigen Wanderers aus und hebt den gesunkenen Muth; Baumgruppen und Gebüsch befränzen in nebliger Ferne das jenseitige Ufer; Gesträuch und Schilf ragt bin und wieder aus dem flaren Daffer= spiegel hervor, als solle es ihm Labung und Schatten bieten, und spornt ihn an, seinen Schritt zu beschleunigen, um endlich bas ersehnte Biel gu erreichen. Gine aufgescheuchte Antilope jagt, burch gleiche Täuschung getrieben, in langen Sprungen dem Baffer zu, der flüchtige Suf findet aber teinen Widerstand in den vermeintlichen Wellen; bald sich scheu umsehend, bald tleine Windungen beschreibend, fliegt das erschreckte Thier über durren, ftaubigen Boben babin. Getäuscht und zagend mag dann der arme Wanderer auf die Luftspiegelung vor sich schauen, der Gee ift noch da, ein zitternder Wellenschlag ift fogar bemerklich, die wunderlichsten Gestalten aber, in welche sich fortwährend die flüchtige Untilope verwandelt, rufen ihm höhnisch zu: "Es ist optische Täuschung." Kaum hat das Thier die ersten Sprunge in bem trugerischen See gethan, so fangt es an ju mach: fen, immer größer und größer, bis es julet als riefiger Buffel erscheint, der grimmig drohend rudwarts schaut; weiter bewegt sich jest der Riese und wiederum fängt er an zu machsen, bis er zur langen, formlosen Geftalt geworden. Die Mitte bes Scheinkörpers wird allmälig bunner, Die gespenstische Gestalt gerreißt und im fernen Dunfte glaubt man mahrque nehmen, wie zwei Gebilde fich übereinander bewegen. Das untere verschwindet meist zuerst, während das obere wiederum mehr und mehr die

<sup>\*)</sup> Ueber bie mirage, bas Trugbild bes wellenschlagenden Bafferspiegels, vergl. Alexander von humboldt, Anfichten ber Natur. I. S. 223.

Gestalt der Antilope annimmt, die, nachdem sie das jenseitige Ufer erreicht, mit weitausgestrecktem Halse sich zu den Kronen der Baume heradneigt. Dies ist das wundersam wechselnde Spiel der Luftspiegelung in der Steppe! Bald ist verschwunden See, Wald und Schilf, nur die Antilope ist geblieben, die auf dem erwärmten, trockenen Sande umherirrt und von Zeit zu Zeit sich bückt, um ein frisches Blättchen von den zerstreut stehenden Ranfen abzupflücken, und der Wanderer, welcher vergeblich nach einer Quelle späht.

Der Blid konnte nun wieder ungehindert über die weite Flache fcmeifen, die wie das Meer in ruhiger Erhabenheit dalag. Einzelne ausgetrod: nete Bertiefungen wilder Gießbache mußten noch mitunter überschritten werden, doch bildeten dieselben feine sonderlichen hindernisse; denn statt der früheren, sandigen Lehmerde lag jest ein fester, rother Sandstein (7) nabe der Oberfläche des Bodens, der dem nagenden Zahn der Zeit und dem wild fturgenden Waffer zu viel Festigkeit entgegengesett hatte, als daß, wie auf der Ditseite der Croß Timbers, tiefe Schluchten hatten entstehen können. Doch auch der Felsen hatte dem Ginflusse von Jahrtausenden nachgegeben und war an einzelnen Stellen heruntergewaschen; ba, wo hartere, ungefügigere Abern ben weichen Sandstein burchzogen, erblidte man die merkwurdigften Formen und Figuren, manche fogar fo regelmäßig, daß man Werte, von Menschenbänden in Augenbliden muthwilliger Laune sorgsam mit dem Meisel ausgearbeitet, vor sich zu haben vermeinte. Besonders in's Auge fallend war die Mündung einer folden Bertiefung in eine größere, wo auf ebenem Sandsteinfelsen sich eine Ungabl von Ruppeln erhob, die selbst in der Nähe sich wie riesenhafte Urnen oder Basen ausnahmen. Es waren ziegelrothe Sandsteinfelsgebilde, die bei einer Höhe von 8 bis 10 Ruß an ben umfangreichsten Stellen vielleicht 4 bis 6 Fuß im Durchmesser haben mochten. Auf breitem, rundem Fuße ftanden schwächere Säulen, die gegen oben bedeutend an Umfang zunahmen und von der größten Breite bann plöglich fpig zuliesen, daß gleichsam dadurch Deckel auf den Bafen gebildet wurden. Un diefer Stelle vorbei führte der Weg und lang bin jog er fich ju ben Natural Mounds. Die große Gbenheit der Steppe, die durch nichts unterbrochen murde, ließ die Sügelgruppe näher erscheinen, als sie wirklich war. Meile auf Meile wurde zurückgelegt, und schon senkte die Sonne sich tief gegen Westen, als der Wagenzug, nördlich am Rod Mary vorbei, zwischen ben Sügeln sich hindurchwindend, am westlichen Abhange dersel= ben das Nachtlager aufschlug, wo ein Bach sich schon lange durch die ein= geln aus seinem Bette hervorragenden Cottonwood-Baume verrathen hatte. Die Natural Mounds, von denen der vornehmste den Namen Rod Mary führt, bilden eine Reihe guderhutformiger Sügel, die in der Rich= tung von Nordwest nach Sudost einzeln und getrennt von einander liegen. Alle sind gleich boch, und zwar an 80 Fuß, und mit einer horizontalen Lage von rothem Candstein bedeckt. Unscheinend find es Ueberrefte einer frühern Sochebene, die durch einzelne in derfelben aufrechtstehende Felsblode

vor gänzlichem Verschwinden bewahrt wurden, was vielleicht daraus zu schließen ist, daß westlich von derselben sich eine Säulenreihe auf der ebenen Fläche erhebt, welche aus regesmäßig übereinander liegenden Sandsteinsblöcken besteht, bei deren Anblick man kaum die leberzeugung gewinnen kann, daß die Natur wirklich diese, wenn auch nicht imposanten, doch höchst überraschenden Bauten aufgesührt oder vielmehr bei einer jüngeren Zerstörungskatasstrophe stehen gelassen habe. Es mögen noch 12 oder 14 kleinere und größere dieser Säulen stehen, mehr noch von der Zeit allmälig verwittert sein. Die größten erreichen eine Höhe von ungesähr 25 Fuß; einige bestehen aus gleichsörmigen, mächtigen Quadern, während andere, von derselben Höhe, nur noch einen Durchmesser von 2 bis 3 Fuß haben und über kurz oder lang in sich zusammenstürzen werden.

Arpstallklar riefelte eine Quelle in der Räbe diefer Colonnade über Bante festen Sandsteins. Sie schwoll bald an zu einem Bachlein, gespeif't durch andere Udern, die sich überall in dem Gestein öffneten. Das Bach= lein wird ein kleiner, fräftig rieselnder Fluß an seiner Mündung in den Canadian River. Es war bier die Grenze zwischen den sußen und den falzigen Wassern und am andern Tage schon wurde die große Gypsregion (8) betreten, die mit Recht als die größte des Continents von Nordamerika bezeichnet und von den großen Sppslagern in Chili, an der Westkuste Sud-Umerita's, wohl nur in der Ausdehnung der Länge übertroffen wird (nach Darwin). In einer Breite von 50 Meilen beginnt dieses Lager bereits am Arkansas und gieht sich in sudwestlicher Richtung über den Canadian, an den Quellen des Red River vorbei, dehnt sich dann aus über einen Theil der hochebene (Llano Estacado), berührt zu gleicher Beit den Colorado und zieht sich über den Brazos und Pecos hinaus; also in einer Länge von wenigstens 400 Meilen. Allerorts, wo der Spps auf dieser Strede zu Tage tritt, zeigt er fich in jeder nur denkbaren Formation: bald bildet er weiße Adern, die den rothen Lehm in den Ufern der tiefausge= waschenen Flußbetten durchziehen, bald alabasterähnliche Felsmassen, die an ber Oberfläche ber Ebene liegen und große Deffnungen und Spalten zeigen, fo daß man mit Leichtigkeit in ihren Schoof hinabzusteigen vermag; dann aber auch flare, feinblättrige, spathartige Selenit-Tafeln, die nicht selten bei einer Stärfe von 2 Boll mehrere Quadratfuß Flächeninhalt haben, fo daß es leicht sein wurde, große Fensterscheiben aus solchen Studen berzustellen. Durch solche dunne Tafeln findet man in den Städten der Bueblo-Indianer, der Abkömmlinge der alten Uzteken, am Rio Grande, alle Lichtöffnungen der Säuser geschloffen, und es haben derartige Scheiben noch den Bortheil, daß sie dem Bewohner die Aussicht in's Freie gonnen, dabei aber selbst dem schärsten Auge einen Blick von Außen durch die Scheibe in das Innere der schwach erleuchteten Stube unmöglich machen. Das Wasser der oben genannten Fluffe, die ihren Unfang in diesen Sppsregionen nehmen, hat durchweg einen Beigeschmad von Magnesia und Soda, der an Ort und Stelle so ftark ift, daß es untrinkbar dadurch wird und der Genuß Dollhaufen, Tagebuch. 7

besselben nicht ohne Wirkung auf den Körper bleibt. Darum beeilt sich auch Jeder, der am Rande dieser Wüste steht, so schnell wie möglich die Strecke über ein Land zurückzulegen, wo der Anblick des kühlen, klaren und doch untrinkharen Wassers qualender ist, als der Gedanke, noch manchen mühevollen Tagemarsch durch eine ganz wasserlose Prairie zurücklegen zu müssen.

Nicht ohne die nöthigsten Borsichtsmaßregeln verließ also unsere Reisegesellschaft die letzte süße Quelle bei den Natural Mounds. Um so wenig wie möglich auf das bittere Wasser angewiesen zu sein, wurden die Schläuche und die zu diesem Zweck mitgenommenen Fässer, sogar die Rüchengeräthschaften, mit gutem Wasser gefüllt, und als Alles zum Ausbruch bereit war und die Thiere getränkt und gesattelt umherstanden, da sah man die einzelnen Mitglieder noch den Abhang hinuntereisen, sich an der Quelle niederlegen und in langen Zügen von dem sür sie so kostbaren Trant schlürsen, gleichsam als wollten sie im Bewußtsein kommender Noth auf Tage und Wochen ihren Durst im Boraus stillen.

So kam unser Zug denn endlich in Bewegung. Die Straße auf der unabsehbaren Sbene war vortrefslich, die Natural Mounds und Nock Mary blieben in bläulicher Ferne zurück und ungehindert, wie auf dem weiten Ocean, konnte das Auge ringsum der Linie solgen, die von dem Horizont und der Prairie gebildet wurde. Es war eine ungewohnte, eine neue Scene, noch zu neu, um etwas Anderes als das allgemeinste Interesse zu erregen. Sine erhabene Nuhe, eine Todtenstille herrschte überall. Selbst das Getöse der Bagen schien erstorben in dieser Unendlichkeit.

Die Reiter hatten sich von dem Zuge getrennt und ritten forglos über bas furze, harte Gras; Gefahr, sich zu verirren, mar nicht mehr vorhanden, denn es bedurfte fast einer Tagereise, um die Gefährten aus dem Muge ju verlieren; und wenn auch einige Rauchfäulen im Westen aufstiegen und Runde von der Unwesenheit menschlicher Wesen gaben, so waren jie doch fo fern, daß jede Borsicht unnöthig murde, da ein größerer Trupp der Riomas oder Comanches nicht im Stande gewesen ware, sich unbemerkt auf 3 Meilen zu nähern. Die fleinen Schwellungen und Erhöhungen, die fich hin und wieder zeigten, entbehrten jeglicher Begetation, aber Taufende blikender Funken entlockten dem Boden die brennenden Strablen der Sonne. Mancher murbe beshalb veranlaßt, fein Thier nach folchen Stellen gu lenfen, um nach Schägen ju suchen, die aber bei näherer Untersuchung aus weiter nichts bestanden, als aus halbdurchsichtigen, spathartigen Bruchstuden von Gpps. Ein kleiner Trupp dieser Reiter, welche in eifriger Unterhal= tung ihre Straße in schnellem Schritte verfolgten und einen bedeutenden Borsprung vor bem langsam folgenden Train und den bedeckenden Infanteristen gewonnen hatten, machte jest an einem solchen schillernden Sügel Salt. Die Fangleinen wurden auf die Erde geworfen, fo daß fie von den Bäumen herabhängend lang nachschleiften, mahrend die Thiere grafend um= berschritten, und es murde beschlossen, bis zur Ankunft der letten Nachzügler

zu raften. Der nie fehlende Doctor suchte nach Pflanzen unter dem schim= mernden Geftein, mahrend der Geologe tapfer mit seinem Sammer darauf losschlug. Der Topograph gab fich die größte Muhe, einige Sentungen ber Ebene auf ber Karte zu notiren, und ber Naturaliensammler qualte fich, größere Sypsblode umzustoßen, um Gidechjen oder Schlangen aus ihren sichern Versteden in die Spiritusflasche wandern zu laffen. Raum hatte der alte Doctor die Spige des Hügels erreicht, als er mit freudigem Ausdruck seine Kameraden zu sich rief. "Rommt Alle berauf," jubelte er ihnen zu, "die Erde ift hier gespalten, so daß wir tief hinabsteigen fonnen." Diese ließen ihrerseits nicht lange auf sich warten und fanden wirklich eine weite, trichterformige Deffnung im Boden, die in einer Tiefe von 12 Fuß fich erweiterte und Eingänge in niedrige Nebenspalten zeigte. Nachdem die erfte Ueberraschung vorüber mar, murde Unstalt gemacht, die dunkle Soble näher zu untersuchen. Die raube, alabasterahnliche Gypsformation ber Wände bot hinlänglich Saltepunkte für Sande und Füße; in kurzer Zeit war die kleine Gesellschaft hinabgestiegen und versuchte durch die niedrigen Eingänge in die nächsten Grotten ju dringen; doch pechschwarze Finsterniß herrschte überall und Spuren wilder Thiere, die dicht neben einander auf bem weichen Sande des Fußbodens abgedrückt waren, ließen es nicht gerathen erscheinen, sich blindlings in diese Höhlen weiter zu magen. Gin Licht, welches sich glücklicher Weise in einer der Zagdtaschen vorgefunden hatte, murde angezundet, und nach einigem Sin = und herreden entschloß fich Giner, den Weg zu eröffnen. Geine Rameraden hinter fich, froch dieser auf den Knieen in den nächsten Gang, indem er mit der einen hand das Licht, mit der andern vorsichtig den Revolver voranschob. Der enge Pfad führte nach turger Strecke in ein bobes, geräumiges Gemach, beffen gewölbte Dede auf zwei unregelmäßigen Säulen rubte. Diese eifig fühle Grotte, obgleich nur tlein, zeigte bennoch schöne und malerische Theile und Formen. Sier hingen tropffteinartige Sppsmaffen von der Dede berab, bort hoben sich durchlöcherte, frause Felsen aus dem Boden, bier mar die Wand von oben bis unten gespalten, dort wiederum zeigte sich die Mun= bung einer Röhre, zu eng, als daß fie den Durchgang einem menschlichen Wesen erlaubt hatte, und bei jeder Bewegung, welche die Beschauer in der Grotte machten, zeigten sich ihnen neue und interessante Erscheinungen. Trop der schwachen Beleuchtung schimmerten die weißen Kelsmassen dabei, wie ein Gebäude aus flimmerndem Schnee und Eis. Alle in dieses Gewölbe mundenden Gange führten wieder an's Tageslicht, doch waren die Deffnungen nur groß genug, um Bolfe und wilde Ragen durchzulaffen, die gemiß auch vor unserer Unnäherung das Beite gesucht haben werden. Mehrere solcher Gemächer der Gypsschlotte wurden noch durchsucht, doch obne irgend besondere Merkwürdigkeiten ju zeigen; nur in einem, welches oben eine weite Deffnung hatte, befanden sich die Ueberreste eines Buffels, der, wahrscheinlich unter einer dichten Heerde grafend, dem gefährlichen Bunkte zu nahe gekommen war, und von seinen Kameraden hineingedrängt, eine leichte Beute ber Bolfe geworden war. Obgleich diese unterirdische Wanderung für die vier Abenteurer etwas ganz Unerwartetes auf folch ebenem Landstrich war, so fehlte boch, um der Unterhaltung die Krone aufzusetzen, eine unterirdische Barenjagd in den dunklen Raumen. Solcher absonderlichen Unsicht war nämlich der alte Doctor, als sich Alle in dem fühlen Raume gelagert hatten, um im Schatten die Untunft bes Saupt= trains zu erwarten. "Aber, lieber Doctor, mas murden Sie gethan haben, wenn ein tüchtiger Beg Ihnen auf ben Leib gerückt mare ?" fragte Giner aus der Gesellichaft. - "Ich wurde als vernünftiger Mann den Baren getödtet haben," gab ber Doctor zur Antwort. "Ihr wift noch gar nicht, welch großes Glud ich auf dergleichen Jagden habe! darum laßt Euch ergablen. Als ich vor zwei Jahren gur Bermeffung ber merikanischen Grenze mitgezogen war, traf es fich, daß wir in der Nabe der alten Rupferminen unser Lager für längere Zeit aufgeschlagen hatten. Die sich von selbst versteht, streifte ich alle Tage in der nächsten Umgebung umber, um mein herbarium zu bereichern, naturlich nie unbewaffnet, denn Baren und Indianer sind in dortiger Gegend nichts Neues, und weil mir mein Revolver zu schwer war, begnügte ich mich, ein kleines, einfaches Terzerol mitzuneh: men. Ein junger Mann der Vermeffungs-Commission, welcher, beiläufig gesagt, beinahe ein eben so guter Jäger war wie ich, faßte eines Tages ben Entschluß, sich mit einer Büchse zu bewaffnen und mich zu begleiten. Erzählend und botanifirend frochen wir in den wildesten Schluchten umber und woran wir am wenigsten dachten, das war eine Barenjagd. Als wir uns so durch eine Strede Buschwert gewunden hatten und auf eine kleine Lichtung traten, fonnt 3br Guch unfern Schreden porftellen, als wir uns feine zwanzig Schritte gegenüber einer alten, schwarzen Barin faben. Sie ftand an einem großen Baume auf ben Sinterfußen, mit gurudgelegten Ihre fleinen, bligenden Augen ruhten Ohren und fletschenden Bahnen. bald auf uns, bald auf der dichtesten Stelle im Baume, woselbst ein junger Bar auf die possirlichste Urt zwischen diden Aeften zusammengekauert faß, die Ursache, daß die Alte sich nicht von der Stelle bewegte und es nur bei einem herausfordernden Brummen bewenden ließ. Umzutehren ichamten wir und und dann gahmte ich mir auch schon in Gedanken den fleinen, gottigen Burichen, mahrend mein Gefahrte, wie er später außerte, fich ben Schinken der Alten bereits mohl ichmeden ließ. Unsere Berabredung mar schnell getroffen. Mein Ramerad nahm sich den Ropf der grimmigen Feindin zum Ziel seiner Buchse, ich hielt mein Terzerol so, daß die Rugel ihr burch's Berg fahren mußte, und zugleich gaben wir Feuer. Raum hatte es gefnallt, so machte die Barin zwei Sage auf uns zu, bei jedem Sprunge fürchterlich schnaubend, kehrte aber schleunigst wieder zu ihrem Jungen gu= rud, welches topfüber von dem Baume gefallen mar, und verschwand mit demselben im Gebusch. Mein Kamerad und ich saben uns verwundert an, versuchten es, unsern Schreden fortzulachen, und ohne uns lange mit Berfolgung oder Spuren aufzuhalten, trabten wir eiliaft bem Lager zu. Es

war eine Tollfühnheit, den Bären anzugreifen, um so mehr, da er in Begleitung feines Jungen war; ich will aber ben feben, ber einen glücklichern Schuß gethan hatte als wir Beide: benn hatte eine unserer Augeln das Ungethum berührt und verwundet, so wurden wir wohl nicht mit dem blogen Schreden davongekommen sein." - Alle pflichteten natürlich bem fröhlichen, alten Doctor bei und erhoben seinen Muth bis in den Simmel, was bei der ganzen Gesellschaft die heiterste, die ausgelassenste Laune bervorrief. Es wurde gelacht, gejubelt und gesungen, zur nicht geringen Berwunderung einiger neuen Ankömmlinge, welche die grafenden Thiere und teine Reiter mahrgenommen batten, und nun lauschend um den fleinen Sugel ritten, aus beffen Innerem ihnen lachende und singende Stimmen bumpf entgegenschallten. Das Berfted : und Suchenspiel dauerte indeffen nicht lange; es hatte sich bald eine neue Gesellschaft oben an dem Ein= gange in die Unterwelt gebildet, die den an's Tageslicht Rletternden hulfreiche Sand leiftete und zum Dank bafür mit Erzählungen schrecklicher Abenteuer in den Zaubergarten der Unterwelt überschüttet murbe.

Die Reise über die Gypfregion dauerte fünf Tage. Der Mangel bes guten Waffers wurde besonders in der letten Zeit fühlbar, als der mitgenommene Vorrath erschöpft war und sich Jeder in die unabänderliche Nothwendigkeit fügen mußte, seinen Durft nach besten Rräften mit dem bittern Baffer zu stillen. Doch leider murde durch den Genuß deffelben der Durft nicht nur peinigender, sondern ein allgemeines Unwohlsein stellte sich bei unserer Gesellschaft ein, wodurch die Speisen, die an sich schon den unangenehmen Beigeschmad hatten, nur noch widerlicher murden. Unter folchen Umständen war es erklärlich, daß der gewohnte gute humor fast ganglich verschwand und Jeder, wenn auch geduldig und ergeben, doch ziemlich verdroffen seines Weges zog. Noch zwei Tagereisen vor den Untelope Sills, ber Grenze ber Gypslager und zugleich ber öftlichen Grenze zwischen bem nördlichen Teras und den Indianer: Ländereien, hatte es den Unschein, als babe die Formation eine Aenderung erlitten: denn die fleinen Anhöhen waren nicht mehr wie gewöhnlich mit Bruchstücken von Enps, sondern mit fossilen Aufterschalen bebeckt. Rur auf eine turze Strede mar biefe Uenberung sichtbar und die Ebene trug dann wieder benfelben Charafter, wie die in den letten Tagen durchreif'ten Gegenden. Die Maulthiere und die fleine Beerde des mitgeführten Schlachtviehes befanden fich indeffen gang mohl; ber salzige Beigeschmad mar ihnen eine angenehme Burze, und üppiges Gras, wenn auch nicht hoch, wucherte überall. Waren diese Gegenden nur spärlich bemässert, so murde boch an jedem Abend ein Bach erreicht, der binlänglich Baffer bot und beffen Ufer Nabrung für die Seerden bargen. Alle diese Gemässer nun, darunter das bedeutenoste der Gopsum Creek, eilten in vielen Windungen theils dem Witchita, theils dem Canadian ju; fie wimmelten von Fischen jeder Art, unter denen sich besonders der mit furchtbarem Gebiß bewaffnete Schnabelfisch auszeichnete, der gemeinschaftlich mit der weichschaligen Lederschildtröte in dem naffen Elemente zu herrschen

schien. Die Kioway: Indianer durchstreiften hauptsächlich diese Gegenden, doch ist eine besondere Grenze zwischen ihrem Gebiet und dem ihrer westlichen Nachbarn, der Comanches, nicht bestimmt.

Die großen Stämme der Comanches und der Kioways leben auf freundschaftlichem Fuße mit einander und dehnen ihre Raub: und Jagdzüge von den Unsiedelungen der Shawnees bis zum Rio Grande, und von den Colonien am mexikanischen Golf bis hinauf an den Nebrasca oder Flachen Fluß aus.

## X.

Die Antelope Hills. — Der Prairie-Fund. — Erzählung der Abenteuer am Nebrasca. (Fortsehung.) — Weintrauben. — Die Comanche-Indianer. — Die wilden Pferde oder Mustangs. — Des Naturaliensammlers Unfall.

So wurde denn der Canadian erreicht. Zu gleicher Zeit, als sein breiter Spiegel wahrgenommen wurde, konnte man in bläulicher Ferne einen Fernblick auf die nebligen Antelope Hills gewinnen. Diese verschwanden indessen wieder vor unseren Augen, als wir, um an den Fluß zu gelangen, unsern Weg zwischen wilden Hügeln hinab in's Thal suchten.

Die änderte beim Näherrücken sich das Aussehen des Flusses! Träge sickerte die trübe, ziegelsarbige Fluth in dem breiten Bette dahin, kaum im Stande, den rollenden Treibsand zu bedecken; die Löcher, die gescharrt wurden, um Wasser zum Trinken auszusangen, versandeten gleich wieder, und gelang es endlich, eines kärglichen Trunkes habhaft zu werden, so genügten einige Tropsen zur Belehrung, daß das Wasser des Canadian, welsches weiter unterhalb zu jedem Gebrauch hinlänglich gut war, an dieser Stelle an Widerlichkeit dem der salzigen Nebenstüsse durchaus nichts nachzgab. Doppelt beeilte sich daher Zeder, die Antelope Hills endlich zurückzulassen, um an dem westlichen Abhange derselben, in dem so lang entsbehrten, unverdorbenen Elemente, schwelgen zu können.

Die Antelope oder Boundary Hills, die Antilopen: oder Grenzhügel, sind sechs taselförmige Berge, die sich an 150 Fuß über der Ebene erheben. Ihre Form ist regelmäßig, einige sind ovalen, andere wiesder runden, riesenhasten Wällen ähnlich. Alle sind mit einer horizontalen Lage oder Tasel weißen Sandsteines bedeckt, die eine Stärke von 18 Fuß

hat, ohne Zweisel Ueberreste von Hochebenen, die hier so merkwürdig aus der unabsehbaren Ebene aussteigen. Zeder dieser Wälle hat Stellen, an welchen leicht auf die Plattform zu gelangen ist; die Aussicht von da herab wird rings herum von dem Horizont begrenzt, der sich mit der dem Auge sast entschwindenden Grasebene verbindet.

Wie groß und wie still, wie erhaben und doch wie beängstigend ist diese Aussicht; nichts als die ewige, wellenförmige, grüne Prairie; kleine Streisen von verkümmertem Buschwerk ragen bin und wieder aus Schlucketen oder Flußbetten hervor, aber grün, Alles ist grün die auf die rothen Stellen am nördlichen User des Canadian, Stellen, die, durch schweren Regen aller Begetation beraubt, die weißen Adern zur Schau tragen, von welchen sie durchzogen sind. Der ziegelfarbige Fluß selbst kommt von Südewest herauf, und einen großen Bogen gegen Norden um die Hügel besschreibend, verliert er sich in östlicher Richtung.

Der Weg führte uns zwischen den Hügeln hindurch und im Westen derselben auf eine ebene Fläche, welche den Charafter des Landes plöglich änderte. Wir fanden turzes, fettes Buffalo-Gras, Prairiehunde und pfüßenzartige Teiche, die theilweise reichlich gutes Wasser enthielten. Die meisten der Teiche und alten Flußbetten waren ganz trocken, einige derselben auf lange Strecken mit Holz eingesaßt, andere wiederum nur an einzelnen Stellen des Users mit Buschwert bewachsen, entbehrten fast gänzlich des Schmuckes schattiger Bäume.

So nun, wie eben beschrieben, blieb manche Tagereise ohne Abwechsselung landschaftlicher Formen, und selten nur wurde die Einsörmigkeit durch einen vereinzelt stehenden, konischen Hügel oder einen Taselselsen unterbrochen, welche ihrer Seltenheit wegen mit um so größerem Interesse von den Vorzbeireisenden betrachtet und untersucht wurden.

Eins der merkwürdigsten lebenden Wesen, welches auf den Prairien und den hohen Taselländern gesunden wird, ist unstreitig der Prairiehund (Arctomys ludovicianus And.), der in der That nichts Anderes ist, als ein Murmelthier. Die alten canadischen Trapper nannten ihn zuerst petit ehien, wozu der Lärm, welchen er zu machen pslegt und der dem Bellen eines kleinen Hundes nicht unähnlich ist, wohl den ersten Grund gegeben hat; hieraus entstand der Name Prairiehund, der auch bis auf den heutigen Tag geblieben ist. Zu welcher unglaublichen Ausdehnung die Ansiedelungen dieser friedlichen Erdbewohner herangewachsen sind, davon kann man sich am besten überzeugen, wenn man ununterbrochen Tage lang zwisschen kleinen Hügeln hinzieht, deren jeder eine Wohnung zweier oder mehrerer solcher Thiere bezeichnet.

Die einzelnen Wohnungen sind gewöhnlich 15 bis 20 Juß von einzander entsernt, und jeder kleine Hügel, der sich vor dem Eingange in dieselben erhebt, mag aus einer guten Wagenladung Erde bestehen, die allmälig von den Bewohnern aus den unterirdischen Gängen an's Tageslicht befördert worden ist. Manche haben einen, andere dagegen zwei Einz

gange; ein festgetretener Pfad führt von einer Wohnung zur andern, bei deren Unblick die Vermuthung rege wird, daß eine innige Freundschaft unter diesen lebhaften, fleinen Thieren berrichen muß. Bei der Bahl einer Stelle zur Unlage ihrer Stabte icheint ein furges, frauses Gras fie gu beftimmen, welches besonders auf höheren Gbenen gedeiht und nebst einer Murzel die einzige Nahrung dieser Thierchen ausmacht. Sogar auf den Hochebenen von Neu-Mexito, wo viele Meilen im Umtreise tein Tropfen Basser zu finden ift, giebt es sehr bevölkerte Republiken dieser Urt, und da in dortiger Gegend mehrere Monate hindurch tein Regen fällt und man, um Grundwaffer zu erreichen, über 100 fuß in die Tiefe graben mußte, fo ist fast anzunehmen, daß die Prairiehunde feines Baffers bedurfen, sondern sich mit der Feuchtigkeit begnügen, welche zeitweise ein ftarter Thau auf den feinen Grashalmen gurudlaßt. Daß diese Thierchen ihren Winterschlaf halten, ist wohl nicht zu bezweifeln, denn sie legen keinen Futtervorrath fur den Winter an; das Gras um ihre Sohlen vertrodnet im Berbste ganglich und der Frost macht den Boden so hart, daß es unmöglich für sie sein wurde, auf gewöhnlichem Bege sich Rahrung zu verschaffen. Wenn ber Prairiebund Die Unnaberung feiner Schlafzeit fühlt, welches gewöhnlich in den letten Tagen des Octobers geschieht, so schließt er alle Ausgänge seiner Wohnung, um sich gegen die talte Winterluft gu schüßen, und übergiebt fich dann bem Schlafe, um nicht eher wieder auf ber Oberwelt zu erscheinen, als bis die warmen Frühlingstage ihn gu neuem, fröhlichem Leben erweden. Den Aussagen ber Indianer gemäß, öffnet der Brairiehund manchmal bei noch falter Witterung die Thuren feiner Behausung: dies ift alsdann aber als sicheres Zeichen anzusehen, daß bald warme Tage zu erwarten sind.

Eine kleine Erdeule (Athene hypogrea Bonaparte) ist die Mitbewohnerin dieser unterirdischen Ansiedelungen; sie lebt auf dem vertraulichsten Fuße mit den kleinen Bierfüßlern, doch gewöhnlich sindet man die Eule nur in solchen Höhlen, die von ihren ursprünglichen Sigenthümern verlassen siend. Die Brairie-Alapperschlange wird ebenfalls vielsach in solchen Dörsfern angetrossen, eine Erscheinung, die zu dem irrigen Glauben Anlaß gezeben hat, daß ein freundschaftliches Berhältniß zwischen Thieren bestehe, die doch nach dem Geseße der Natur einander seindlich gegenüber stehen müssen. Allerdings schallt aus mancher Höhle das unheimliche Rasseln des giftigen Reptils dem sorschenden Reisenden entgegen, doch sind das Wohnungen, die schon lange verlassen oder deren Bewohner durch den ungesbetenen Gast verdrängt oder wohl gar verzehrt wurden.

Sinen merkwürdigen Anblick gewährt eine solche Colonie, wenn es glückt, von dem Wachtposten unbeachtet in ihre Nähe zu gelangen. So weit das Auge nur reicht, herrscht ein reges Leben und Treiben: fast auf jedem Hügel sitt aufrecht, wie ein Eichhörnchen, das kleine gelbbraune Murmelthier; das auswärts stehende Schwänzchen ist in immerwährender Bewegung und zu einem förmlichen Summen vereinigen sich die seinen,

bellenden Stimmchen vieler Taufende. Näbert sich ber Beschauer um einige Schritte, so vernimmt und unterscheidet er die tieferen Stimmen älterer und erfahrener häupter, aber bald wie durch Zauberschlag ift alles Leben von der Oberfläche verschwunden. Rur bin und wieder ragt aus ber Deffnung einer Sohle ber Ropf eines Kundschafters hervor, ber burch anhaltend herausforderndes Bellen seine Ungehörigen vor der gefährlichen Nähe eines Menschen warnt. Legt man sich alsdann nieder und beobachtet bewegungslos und geduldig die nächste Umgebung, so wird in turger Zeit der Wachtposten den Plat auf dem Sügel vor seiner Thur einnehmen und burch unausgesettes Bellen seine Gefährten von dem Berschwinden ber Gefahr in Renntnik feten. Er lodt badurch einen nach dem andern aus ben bunflen Gangen auf die Oberfläche, wo alsbald bas harmlose Treiben biefer geselligen Thiere von Neuem beginnt. Ein alteres Mitglied von sehr gesettem Meußern ftattet bann wohl einen Besuch bei dem Nachbar ab, der ihn auf feinem Sügel in aufrechter Stellung mit wedelndem Schwänzchen erwartet und bem Besucher an feiner Seite Blag macht. Beide icheinen nun durch abwechselndes Bellen sich gegenseitig gleichsam Gedanken und Gefühle mittheilen zu wollen; sich fortwährend eifrig unterhaltend, verschwinden sie in der Wohnung, erscheinen nach furzem Berweilen wieder, um gemeinschaftlich eine Wanderung zu einem entfernter lebenden Berwandten anzutreten, welcher nach gastfreundlicher Aufnahme an dem Spaziergange Theil nimmt; fie begegnen Underen, furze, aber laute Begrußungen finden ftatt, die Gefellschaft trennt sich und Jeder schlägt die Richtung nach ber eigenen Wohnung ein. Stunden lang konnte man, ohne zu ermuden, bas immerwährend wechselnde Schauspiel betrachten, und es fann nicht wundern, wenn der Bunsch rege wird, die Sprache der Thiere zu versteben, um sich unter sie mischen und ihre geheimen Unterhaltungen belauschen zu fönnen.

Furchtlos sucht sich der Prairiehund seinen Weg zwischen den Husen der wandernden Büffel hindurch, doch der Jäger im hinterhalte braucht sich nur unvorsichtig zu bewegen und scheu und surchtsam slieht Alles hinab in dunkle Gänge. Ein leises Bellen, welches aus dem Schooße der Erde dumpf herauf klingt, so wie die Anzahl kleiner, verlassener hügel verrathen dann allein noch den so reich bevölkerten Staat.

Das Fleisch dieser Thiere ist schmackhaft, doch die Jagd auf dieselben so schwierig und so selten von Ersolg gekrönt, daß man selten aus anderer Absücht den Bersuch macht eins zu erlegen, als um die Neugierde zu bestriedigen. Da der Prairiehund kaum die Größe eines guten Sichhörnchens erreicht, so würden auch zu viele Cremplare dazu gehören, um für eine kleine Gesellschaft ein ausreichendes Mahl zu beschäffen, und manches gestödtete Thierchen rollt außerdem noch in die sast senkrechte Köhle tief hinab, ehe es gelingt dasselbe zu erhaschen. —

Ringsum grüne Ebene; blaues Tafelland bezeichnet hin und wieder ben nebligen Horizont; ein glübender Wind bewegt Halme und Blumen

und wirbelt gelegentlich eine schmale Säule von Staub und Gräsern zu den Wolken empor; in gemessenem Schritt stampsen die keuchenden Maulthiere mechanisch eine neue Straße; nachdenkend oder träumend hängen die Reiter im Sattel; das Athmen in der drückenden Atmosphäre wird ihnen schwer, sie haben Langeweile und wünschen den Abend herbei. Einsörmigfeit, Eintönigkeit überall, nur nicht in der Erzählung des deutschen Naturaliensammlers, der in dem Doctor Bigelow und mehreren andern Mitgliedern unserer Expedition ausmerksame und geduldige Zuhörer gesunden hat und daher in der Mittheilung seiner frühern Erlebnisse in lebhastem Tone sortfährt.

"Der Weg zum Lager der Indianer mochte nur zwei Meilen betragen," begann er, "boch schien er mir sehr lang. Der fleine Trupp, welcher mir vorangezogen war, hatte eine Bahn oder vielmehr einen Bfad im tiefen Schnee gebrochen; Diesem folgend fühlte ich so recht, wie weit meine Rrafte mich verlassen hatten. Gine grenzenlose Mattigkeit bemächtigte sich meiner und zagend gedachte ich ber weiten Mariche, die ich in den nächsten Tagen gurudzulegen hatte. Meinen neuen Gefährten war meine Rraftlofigteit nicht unbemerkt geblieben und forglich anderten sie den gangen Reiseplan, aus fteter Rudficht für mein Wohl. Ihr fleines Lager, welches zwei große Belte bildeten, ftand in einer tiefen, mit verfrüppelten Gichen bewachsenen Schlucht, am Rande eines ausgetretenen Baches, deffen Waffer mit bider Eisfrufte überzogen mar. Schnee lag überall, doch tonnte ber Sturm feinen Weg nicht hinab finden, um an den Zeltstangen zu rutteln oder die neun fleinen, gottigen Pferde in ihrer Arbeit zu ftoren, wenn fie ihr bescheidenes Futter mit den scharrenden Sufen bloklegten. Gin Gefühl angenehmer Behaglichfeit überkam mich, als ich die steile Uferwand hinabkletterte und meines fünftigen Afple ansichtig murde. Meine Gefährten waren schon angelangt, der fleine Wagen ebenfalls und die branne, wild aussehende Schaar war emfig damit beschäftigt, den verschiedenen Badeten und Bunbeln in den geräumigen Belten Bläge anzuweisen. An-tarro-hau! tonte es mir entgegen und diefer Ausruf des Willtommen wurde von den Mannern durch einen wohlgemeinten Sandedrud befräftigt, mahrend die Beiber und Kinder mich neugierig bewunderten und eine gewisse Genugthuung barüber zu empfinden ichienen, daß ein Beißer sich unter ihnen befand, ber schlechter und weniger betleidet mar, als sie felbst. Die Rinder wichen scheu vor mir gurud, doch konnte mich dieses nicht befremden, benn mein Aussehen mußte wirklich abschreckend sein: Bart und Ropfhaar bildeten eine wild verworrene Maffe und die haut war durch den Ginfluß des Wetters, mehr aber noch durch den Rauch, dem ich fortwährend ausgesett gewesen, dunkelbraun gefärbt. Rur noch Fragmente von Rleidungsstücken umgaben meinen Körper und Reste von Schuhen hatte ich mit Riemen an meinen Füßen befestigt. In diesem gewiß nicht unmalerischen Aufzuge ftand ich vor den Zelten der gaftfreundlichen Ottoes. "Wigmam-Bet-sche-Bi-fe!" redete der Medizinmann mich jest an und zeigte auf die Deffnung

in seinem Belte, "im Wigmam ift gutes Feuer," übersette Farfar, "geb' hinein und warme Deine Glieder, if und trint mit Wa-fi-ta-mo-nee und fomm' dann in mein Belt, dort fannst Du wohnen, dort fannst Du ichlafen, mein Saus ift groß genug und warm." Willig leiftete ich ber Aufforderung Folge, froch in die Behaufung des Medizinmannes und nahm an seiner Seite vor dem flackernden Feuer Plat. Um uns ber lagerten oder hodten auf den Knieen die übrigen Mitbewohner. Die alte Mutter, mit der Zubereitung des Mables beschäftigt, junachst der Thuröffnung, ihr ju beiden Seiten ihre Töchter, von benen die alteste ungefahr achtgehn und Die jungfte nur zwei Sabre gablen mochte. Der hausvater, fein Cobn und Schin : ges : in : fi = nee hatten auf indianische Beife die besten Plate furfich behalten, mas mir, ber ich mich in ihre Mitte feste, gang gut gu Statten tam. Die Medizinpfeife, mit einem Ropf aus rothem Stein geschnitten, machte fleißig die Runde und die Zeit, welche mit dem Bertheilen des jum Mable bestimmten Fleisches hinging, machte ich mir zu Rute, um das Innere einer indianischen Wohnung genauer in Augenschein zu nehmen. Sechzehn lange Pfahle, von ichlanken Fichten leicht ausgearbeitet, waren fo hingestellt, daß sie auf dem Boden einen Kreis von sechzehn bis acht= gehn Fuß im Durchmeffer bildeten, mahrend ihre Spigen sich an einander lehnten und zusammengebunden waren. Um dieses Gerüft schlang sich mantelartig das Zeltleder, welches aus vielen weißgegerbten Buffelhauten beftand, die ju diesem 3mede sauber mit Gehnen zusammengenäht waren. Das Leder reichte indessen nicht gang bis zur Spige hinauf, wodurch eine Deffnung entstand, die dazu diente, dem fortwährend aufsteigenden Rauch einen Weg in's Freie zu laffen; zwei dort angebrachte flaggenähnliche Berlängerungen der Beltwände, die von außen durch besondere Stangen nach Belieben gestellt werden fonnten, bildeten bei ffürmischem Wetter oder widrigem Binde einen hinlänglich guten Rauchfang. Mittels fleiner Pflode war das Zelt dicht auf dem Boden befestigt, so, daß die straff gespannten Seiten weder Regen, noch den durch die Rabe des Feuers schmelzenden Schnee hindurchließen, und die Bewohner sich nicht nur eines sichern Dbbaches, sondern sogar einer leidlich behaglichen Wohnung erfreuen konnten. Ringsum an den Pfählen und Pflöden reihten sich die Sabseligkeiten der Indianer; fie nahmen dort den entbehrlichsten Blat ein und hielten gugleich noch Ralte ab, die sich dort am leichtesten hatte hineinstehlen können. Auf dem übrigen Raume, der sich um die in der Mitte ausgegrabene Feuergrube hinzog, waren Buffelhaute ausgebreitet, die während der Nacht wärmende Lager und am Tage, zusammengerollt, bequeme Sige gewährten. Die Feuergrube war einen halben Fuß tief und in einem Zirkel von zwei und einem halben Juß im Durchmeffer angelegt; ein haufen glübender Roblen in berfelben und darüber eine Ungahl fladernder Scheite verbreiteten eine angenehme Wärme in dem engen Raume. In der Rabe des Feuers war ein gabelformiger Baumaft in die Erde gestedt, auf welchem eine Querstange rubte, die über die ganze Breite des Beltes reichte; an dieser hing

über ben Flammen das einzige und unentbehrlichste Saus: und Rüchengeräth in Gestalt eines großen Kessels; der übrige Theil der Stange war mit nassen Leggins oder Gamaschen und zerrissenen Mokkasins geschmückt, die sich in bunter Ordnung und gewiß nicht auf die lieblichste Weise anseinander reihten.

Dieses, mein lieber Doctor, ist die Beschreibung eines Zeltes, so wie es die Ottoes oder besser gesagt alle Prairie-Indianer auf ihren Reisen mit sich sühren. Freilich sinden sich bei den verschiedenen Stämmen einzelne kleine Unterschiede in der Einrichtung: so graben z. B. die Kioways ihre Feuerzgruben zwei Fuß breit, die Comanches dagegen, die nächsten Nachbarn der Kioways, legen dieselben nur ein und einen halben Fuß im Durchmesser an, doch sind das Abweichungen, die man nur durch längeren Aufenthalt unter den Wilden aussindig machen kann, und namentlich wenn man darauf angewiesen ist, auf einer verlassenen Lagerstelle der eigenen Sicherheit wegen einen Schluß zu ziehen, ob es freundliche oder seindliche Indianer sind, deren Spuren man freuzt.

Außer den wilden, halbnackten Gestalten belebten noch einige alte und junge Sunde Ma-ti-ta-mo-nee's Belt. Die Aufmerksamkeit der Sausmutter, einer schmutigen, alten Squam, war ausschließlich bem Reffel und feinem brodelnden Inhalt zugewendet. Roh geschniste bolgerne Schuffeln ftanden in einer Reibe por ihr und mittels eines jugespitten Stabes fischte fie ganze Biertel von Waschbären und halbe Truthühner aus dem großen Behälter und versah jede der Schuffeln mit einer bedeutenden Bortion der angenehm duftenden Speise. Sie gerieth bei dieser Beschäftigung mehrsach in Streit mit ben biebischen Sunden, wobei sie genöthigt mar, auf unfanfte Weise ihren hölzernen Bratspieß auf die gefühllosen Röpfe ber hungrigen Sausthiere fallen zu laffen, um ihren scharfen Bahnen einen schon erfaßten Braten zu entreißen. Anurrend und jammernd frochen die un= gludlichen Sunde umber; das Austheilen des Fleisches nahm ruhig feinen Fortgang, wobei ich auf eine fo freigebige Beife mit fetten Biffen bedacht wurde, daß trop meines großen Hungers gewiß zwei Tage für mich nöthig gewesen waren, einen folden Borrath von Lebensmitteln zu vertilgen. Es schmedte mir vortrefflich, wobei ber Medizinmann es nicht an freundlichem Bureden fehlen ließ, doch trog des besten Willens konnte ich mich der mir zugetheilten Portion nicht bemeistern; ich schob das llebrige zurud, wodurch ich unschuldiger Beise bedeutend im Unsehen bei meinen Gastfreunden verlor, die eine Urt Beleidigung in meinem Benehmen fanden, welches fo fehr gegen indianische Sitte verstieß. Man ließ mich indessen ungeftort, fast unberudfichtigt meinen Gingug in das Belt des halbindianers Farfar bewerkstelligen. Farfars Wohnung unterschied sich von der des Medizinmannes nur durch größern Umfang, der außerdem von wenigeren Mitgliebern eingenommen wurde. Denn außer Farfar und seiner jungen, hubschen Squam Sche = ne = lo = tom waren noch der alte Wo = nes = hee, feine Gemablin und Scha-ho-ka-ta-to Mitbewohner ober vielmehr meine hausgenoffen. 3ch

wurde Schlaftamerad des jungen Scha-ho-ka-ta-to und begab mich also mit meinen Waffen zu ihm auf fein Lager, um mich häuslich einzurichten. Der alte Worneschee ließ die Pfeife die Runde machen und ich hatte seit langer Beit jum ersten Male wieder den Genuß, mich mit einem Nebenmenschen in eine formliche Unterhaltung einlaffen zu können. Obgleich ich aus Farfars Worten und Ideen entnehmen tonnte, daß ich in die Gefellschaft eines Schurfen gerathen mar, vor bem ich beständig auf meiner Sut zu sein habe, fo fand ich boch nicht wenig Ergößen daran, mich mittheilen und verständliche Worte vernehmen zu tonnen. Mit Schreden nahm ich mahr, daß auch bier Unstalten zu einem bevorstehenden Mahle getroffen murden. 3ch wendete mich daber an Farfar mit den Worten: "Cage Deinen Beibern, ich sei so zur Genüge gesättigt, daß es mir eine Unmöglichkeit mare, an der kleinen Erfrischung, wie Du diese Masse von Fleischproviant zu nennen beliebst, Theil zu nehmen." - "Du erfreuft Dich jest der Gastfreundschaft der Ottoes," antwortete Farfar, "und Du thust wohl, Dich in ihre Sitten und Gebrauche zu fugen, wenigstens fo lange Du bei ihnen weilft. Siebe, ich habe lange unter den Weißen gelebt und verlache alle Thorheiten der Indianer; es ift mir aber plöglich eingefallen, Indianer zu fein, ich habe mir eine Squaw genommen, und mische mich in die Rriegs= und Medigin= tanze wie eine vollblutige Rothbaut, man traut mir und ich bin angeseben. Wenn Du in die Wohnung einer Rothhaut trittst, so ist die Pfeise das Erste, was sie Dir als Zeichen der Freundschaft bietet und das Zweite Nahrung, und je freundschaftlicher die Gefühle, um so größer sind die angebotenen Portionen. Der Medizinmann liebte in Dir ben gaben Jager und Krieger, bemgemäß murbe Dir auch ein Uchtung gebietendes Mahl verabreicht, so wie Dir gleich ein zweites durch Worneschee zukommen wird. Deine Pflicht war es, die Freundschaftserklärung durch Berzehren der gan= gen Gaben anzuerkennen, Du haft Wa-ti-ta-mo-nee beleidigt, Du haft mehr als die Sälfte übrig gelassen, Du wirst es in Zukunft besser machen und es gleich in unserem Zelte beweisen, da Du jest unsere Gebräuche kennst." - "Soll ich Gure hölzernen Schuffeln nicht auch gleich mit verzehren?" fragte ich unmuthig. "Nein," erwiederte er ruhig, "damit ware uns ein schlechter Dienst geleistet, benn es kostet viel Mube, einen solchen Behälter ju schnigen." - "Dann soll ich mich jur Strafe, daß ich dem hungertode entgangen bin, wohl jest zu Tode effen?" - "Auch das nicht," antwortete Farfar, ,ich will Dir einen Ausweg fagen. Wenn Du wieder jum Effen in anderen Belten geladen bift, dann nimm fo viel zu Dir, wie Du willst und magst, das Uebrige pade stillschweigend und ungenirt in Deine Buffelhaut oder Ropfbededung und bringe es nur hierher, wir werben Dir dann helfen, den Medizinmann zufrieden zu ftellen." - "Eure Gebräuche find doch etwas verschieden von benen in den Bereinigten Staaten," bemerkte ich mit halberleichtertem Bergen; "aber sage mir, wie wird es, wenn mir hier in Deinem Zelte eine folch' unerhörte Maffe von Fleisch verabreicht wird? foll ich das, was ich übrig laffe, vielleicht in Ba-ti-tamo-nee's Zelt tragen?" — "Nein," antwortete der Halfbreed\*), "iß etwas und lege das Uebrige hinter Dein Lager, und zwar so, daß, wenn Du während der Nacht auswachst, Du nur zuzulangen brauchst; die Nächte sind jest lang." Auf diese Weise pflogen wir unsere Unterhaltung weiter, ich versuchend alle Indianer zu civilisten, Farsar mich belehrend und unterweisend, mir immer mehr und mehr die indianischen Gewohnheiten anzueignen. Wie ich auf solche Weise in dieser Schule Schritt für Schritt weiter ging und dem Aeußern nach zulest mich nur noch wenig von meisnen Gefährten unterschied, da mußte ich mir doch manchmal sagen, daß ein Weißer leichter zum Indianer, als ein Indianer den Sitten und Gebräuschen nach zu einem weißen Manne wird.

Hell flacerte am ersten Abende meines Ausenthaltes in der neuen Heimath das Feuer in Farsars Zelt, getrocknetes Büffelsteisch und Bibersschwänze siedeten in dem mächtigen Kessel und mit Ausnahme einer alten Squaw, welche die Angelegenheiten der Küche zu besorgen hatte, war jedes weibliche Wesen aus unserer Kähe verschwunden. Mit ernster, gewichtiger Miene saßen junge und alte Krieger im Kreise um die leuchtende Flamme, die Pfeise ging von Hand zu Hand, es sollte Rath gehalten werden. Der Medizinmann war Vorsitzender und der Halbindianer vertrat die Stelle des Dollmetschers.

Ba-fi-ta-mo-nee nahm einen langen Zug aus der mit grünen Ententöpfen und weißen Schnäbeln von schwarzen Spechten geschmückten Medizinpseise, ließ den Dampf langsam durch die Nase wirbeln, beobachtete die
bläulichen Tabasswölkchen, wie sie in die Höhe zogen und sich mit dem
Qualm der Holzscheite vereinigten, und hielt dann eine lange Rede, die
natürlich mich betraf, von der ich indessen kein Wort verstand. Nichts desto
weniger lauschte ich ausmertsam der klangreichen Stimme und den Worten,
die wie Musik in einander zu verschwimmen schienen und die nach der
Uebersetung des Halbindianers ungefähr solgenden Inhaltes waren:

"Der Weg zu unsern Wigwams ist lang und wenn die Füße ruhen, versteckt sie tieser Schnee; der Weg ist lang von Holz zu Holz, er dauert von Sonnenausgang bis Sonnenuntergang. Die Pserde sind beladen mit Fleisch und Fellen, die Rücken unserer Weiber mit ihren Kindern; wir Alle müssen gehen; der Amerikaner soll mit uns ziehen. Das Fleisch der Wösse war lange seine Nahrung, er ist hungrig und ohne Kraft, er kann am Abend das Holz nicht erreichen, er ist müde; er hat lange die Augen schließen müssen, denn der Schnee siel hinein, er hat sie offen halten müssen, denn der weiße Bols bedrohte ihn. Der Amerikaner muß schlasen und essen drei Tage und drei Nächte, er muß frisches und getrochnetes Fleisch essen und dann kann er gehen, daß die Squaws und Kinder seiner nicht lachen.

<sup>\*)</sup> Halfbreed, englische Bezeichnung fur Salbindianer.

"Unsere Weiber sollen Motkasins an seine Füße schnüren und rohe Büffelhaut unter vieselben besestigen, die verbrannten Grasstoppeln stechen sonst in sein weißes Fleisch. Der Amerikaner hat eine kurze Flinte, er hat aber lange Rugeln, der Ponka, dem wir begegnen, wird zuerst auf den weißen Bruder schießen, der weiße Bruder muß ein Ottoe sein. Laßt uns seine gelben Haare von seinem Schädel scheeren, die Stalp-Locke schwarz färben und Vermillion in sein Gesicht reiben, er ist dann ein Ottoe und kann eine Ottoe-Squaw zu seiner Frau machen!"

Dieses, lieber Doctor, mar ungefähr der Inhalt von Ba-ki-ta-mo-nee's Rede. Handgreiflich mar es, daß es die Leute redlich mit mir meinten, und ich war auch ganz einverstanden mit dem ersten Theil der Rede; allein die letten beiden Borschläge verdienten von meiner Seite noch einer besondern Erwägung. Bon meinen blonden Locken wollte ich mich auf feinen Fall trennen, obgleich dieselben einem Saufen Filz nicht unähnlich waren; aber mit rafirtem Schadel umbergulaufen, dazu im Januar, schien mir noch gefährlicher als den Pfeilen und Rugeln der feindlichen Pontas und Siour ausgesett zu sein. Dann dachte ich auch, daß im Falle eines Zusammentreffens mit diesen Stämmen ein kahler Ropf mich schwerlich vor dem Skalpirt= werden schügen wurde, da ich ja mit ihren Feinden, den Ottoes, reif'te. Bedenklicher aber noch als Ropfrasiren und alles Undere erschien mir bas Beirathen; denn Saare machfen wieder nach, aber eine mit Gewalt aufgedrungene indianische Frau wieder los zu werden, ist nicht gang so leicht. In dieser unangenehmen Lage mußte ich mich mit der größten Borsicht benehmen. Um die Leute nicht zu beleidigen und mir ihre wohlwollenden Gesinnungen zu erhalten, sann ich bin und ber, konnte aber zu keinem Entschluß gelangen, bis Farfar mir aus ber Berlegenheit half und in mei nem Namen folgende Worte an feine Gefährten richtete: "Der Umerikaner ist ein Bruder der Ottoes, er liebt sie, denn sie haben ihn gerettet, er wird mit ihnen rauchen, effen, jagen und ihre Feinde befriegen. Er hat lange im Schnee geschlafen und hat manchen guten Traum gehabt, und im Traume Ottoe-Rrieger gesehen, Die feine haare schoren, aber aus jedem Saare kamen Schneeflocken, und der Sturm kam hinter die Flocken und trieb sie nach dem Wigmam der Ottoes und begrub Alles im Schnee. Der Amerikaner ist jest arm, er muß im Wigmam ber Ottoes schlafen, er muß aus ihren Sanden effen, er will zwei Tochter des Ba-ti-ta-mo-nee in fein Belt nehmen, er will aber mit offenen Sanden fur feine Squams zahlen und im eigenen Wigmam ichlafen. Er will dreißig Buffel ichießen, dreißig Buffelfelle von den Squams der Ottoes gerben und in ein Belt= leber naben laffen; er will fechs Pferde ftehlen, zwei für fich, zwei für seine Beiber, und zwei, um damit dem großen Medizinmann die Tochter abzukaufen."

Mit Aufmerksamkeit und augenscheinlicher Zufriedenheit lauschte der Ottoe-Krieger den Worten, die Farfar aus dem Stegreif erzählte, und war so erfreut über meinen eben beschriebenen, ritterlichen Sinn, daß er, wie

der schlaue Halbindianer vorhergesehen hatte, mir seine Töchter augenblicklich ju Frauen anbot, vorausgesett, daß ich später die Pferde richtig bezahlen wolle. Bart und Saare durfte ich mir nach feiner Meinung aber nicht abschneiden, weil der gute Traum für diesen Fall Unglud geweiffaget habe. Farfar rettete mich abermals por einer Convenienzbeirath, indem er rund= weg erklarte, es sei gegen meine Medizin, eine Berbindung einzugeben, ohne den geforderten Breis bezahlt zu haben. Go blieb ich unverheirathet und hatte wo möglich noch im Unsehen meiner Gastfreunde gewonnen, denn ich erhielt fast täglich von Wastista-mornee als Beweise seiner Buneigung folde Fleischrationen, wie ein Indianer fie feinem zufünftigen Schwiegersohne nur immer zu geben vermag. Der Berathung folgte ein Schmaus, worauf fich Jeder gur Rube begab. Mit einem besondern Gefühl der Behaglichteit dehnte ich mich unter meinen Decken, die Gluth der Feuergrube warmte mich von ber einen, und Schaehoefastasto, ber mit mir fein Bett getheilt hatte, von ber andern Seite. Mein Schlaf murbe nichts zu wünschen übrig gelassen haben, wenn nicht zu häufig die Sunde auf meinen abgemagerten Gliedern, dieser spärlich wärmenden Unterlage, Plat genommen hätten. Das sie dazu bewog, weiß ich nicht: glaubten sie mich als einen Fremdling so migbrauchen zu durfen, oder hatte ich in der That ihren alten, gewohnten Plat eingenommen? genug, ich lebte in ewigem Krieg mit diesen Thieren, habe mir dafür aber ihr Fleisch, wenn bei besonberen Gelegenheiten ber eine ober ber andere geschlachtet und zubereitet wurde, portrefflich schmeden laffen. Unter Effen, Trinken, Schlafen und zeitweisem Bandigen zweier Pferde in meinem fleinen Bagen gingen die drei Tage hin.

3ch war dem Meußern nach fast gar nicht mehr von meinen roth: häutigen Gefährten zu unterscheiden: meine Rleidung war nach ihrer Mode gearbeitet und mein Gesicht zum Ueberfluß mit gelber und rother Delfarbe auf's Runstfertigste bemalt. Die Indianer hielten mich, auf Diese Beife geschmückt, für einen jungen Mann von einnehmendem Meußern und schie= nen sich gang ber Soffnung bingugeben, mit ber Zeit noch einmal aus mir einen recht ansehnlichen Ottoe-Rrieger zu machen. Die Rinder fürchteten fich nicht mehr vor mir und die Beiber ließen ihre bligenden Augen mit besonderem Wohlgefallen auf meinen Zugen ruben, die in fast allen Regenbogenfarben prangten. 3ch fügte mich gern in die harmlosen Gebräuche Dieser freundlichen Menschen, um so mehr als ich bemerkt hatte, daß eine gute Lage dieser fettigen Farbe ein sicheres Mittel gegen die schneidende Ralte mar und das Ginfpringen der haut bei dem eisigen, scharfen Winde verhütete. In dem Mage, wie ich meinen Körper pflegte, nahmen meine Rrafte wieder ju; boch mar ich nach Berlauf der drei Tage dem Ausfpruche des weisen Zauberers zufolge noch nicht im Stande zu wandern und zwei Tage wurden zugegeben, nach deren Ablauf die Reise unbedingt angetreten werden follte."

"Ich muß Sie jest unterbrechen," fiel ber Doctor ein, "aber lange

genug habe ich Botanit studirt, um jenen dunkelfarbigen Streifen in der Riederung für Weinranken zu erkennen; die Trauben mussen jest reif sein und ich lade Sie daher zu einem Frühstüd ein." "Ungenommen," riefen wir Alle, "vorausgeset, daß Ihre Trauben nicht sauer sind!" Ein kurzer Ritt brachte uns an die besagte Stelle und wir überzeugten uns bald, daß des Doctors scharses Auge sich nicht getäuscht hatte. Ueber eine weite Fläche dehnten sich die niedern Ranken aus und zwar mit einem solchen Segen von Früchten beschwert, daß die schon herbstlich gefärbten Blätter saft ganz unter denselben verschwanden.

Gin Weideplätichen für die Thiere wurde gesucht, worauf wir uns auf das Gemüthlichste zwischen den Ranken lagerten, um nach herzenslust unter blauen, schwellenden Trauben uns gutlich zu thun.

Der Ruf: "bie Comanches!" brachte unsere unter Ranten verborgene Gefellschaft schleunigst in den Sattel und in die Rabe des vorangeeilten Buges, zu welchem zwei Spione oder Rundschafter dieses Stammes gestoßen waren, mahrend in der Ferne einzelne ihrer Gefahrten ihre Roffe tummelten, ohne sonderlich Lust zu bezeigen sich unter die Beißen zu mischen, und auf geheimnisvolle Weise in der Richtung nach dem Canadian zu verschwanden. Die Besucher, zwei altere, finfter aussehende Krieger, ritten ausgezeichnete Pferde, welche auf die anmuthigste Beife bem leisesten Drud der um den Unterkieser befestigten Leine Folge leisteten, und ungesattelt wie sie waren mit ihren Reitern ein Körper zu sein schienen. Gine blaue, baumwollene Dede verhüllte die Glieder der beiden Wilden und Pfeil und Bogen hielten fie vor sich jum augenblicklichen Gebrauch bereit. Der wilde Ausdruck ihres Gesichts murde noch vermehrt durch die auffallend langen Saare, welche ihre broncefarbigen Buge einfaßten und theilmeise verdedten. Ihrer Aussage gemäß sollte unsere Expedition nicht febr von ihrem Stamme beläftigt werden, indem nur ein kleiner Theil besselben in der Entfernung einer Tagereise auf der Nordseite des Canadian ein stebendes Lager hatte, eine größere Abtheilung auf einem Raubzuge nach den füdlichen Unsiede= lungen der Weißen begriffen mar, die hauptmasse des Stammes aber den Buffeln in die nördlichen Regionen gefolgt war, um erst im Spatherbste mit benselben von dort wieder gurudgutebren.

Die friegerische und weitverzweigte Nation der Comanches theilt sich in die drei besonderen Stämme der nördlichen, der mittleren und der südlichen Comanches, deren jeder einzelne wiederum in verschiedene Banden zerfällt, die von angesehenen Kriegern, Medizinmännern oder kleinen Häuptlingen geführt, die großen Prairien in allen Richtungen durchstreisen. Die nördlichen so wie die mittleren Comanches solgen beständig den wandernden Büffeln, von deren saftigem Fleische sie sast ausschließlich leben; sie werden daher von ihren Rachbarn gewiß nicht mit Unrecht die Büffelesser genannt. Die weite Steppe ist ihre liebe heimath und einem unwiderstehlichen hange zum Bandern nachgebend, ziehen sie in diesen öden und ungastlichen Ebenen von Ort zu Ort, wo nur das Einathmen einer reinen, den Körper

träftigenden Utmosphäre sie für den Mangel an Holz und Wasser zu ent= schadigen vermag. Ihr Gebiet ift frei von Sumpfen, stebenden Baffern und bichten Waldungen, in denen fich schädliche Mlasmen erzeugen, tobt= liche Fieber verbreitend; die Luftströmungen finden fein Sinderniß auf der endlosen Fläche, sie streichen von allen Seiten darüber bin und reinigen die Luft, welche mit Wonne der freie Steppenbewohner einathmet, welche feinen Körper ftählt und seinen Geift fraftigt. Die Mutter Natur, Die wohlthätig überall den Menschen Erfat für widrige Berhängnisse des Lebens und die damit verbundenen Entbehrungen finden läßt, reichte ihm das befte ihrer Guter: fie gab ihm die Gesundheit, den frischen Muth und die ausdauernde, physische Rraft. Abhängig von den Ginfluffen des Rlimas und der Bodenfläche, gludt es der fleriblen Ratur des Menschen fich den barteften Lebensbedingungen fügsam und froh zu unterwerfen und es gelangen die mandernden Stämme zu der Ueberzeugung, daß ihre eigene Lage bei weitem allen übrigen der Welt vorzuziehen sei. Giebt es doch felbst weiße Unnedler genug im fernen Westen, die scheu vor der andringenden Civilifation und der dichter werdenden Bevölferung gurudweichen und ein Dafein unter den oft gefahrdrohenden Abenteuern in der Ginsamfeit weit über perfonliche Sicherheit, Bequemlichkeit und Bergnugungen bes geselligen Lebens stellen. Um wie viel mehr muß der wilde Steppenbewohner mit Liebe an seinen grafigen Cbenen hangen, in benen er geboren? Ift er fern feiner großen Seimath, wie nagt ba gleich einem giftigen Burm an feinem Leben die Sehnsucht nach seinen Brairien, seinen Bferden, feinen Baffen und nach seiner Jagd. Frei und gludlich fühlt fich der Comanche-Indianer nur in der Beimath, frei wie die unabsehbare, grune Gbene, die er durch: streift; außer seinen Bferden kennt er feinen Reichtbum als den, welchen er dem Buffel und der Untilope abgewinnt: diese geben ihm Nahrung, Rleidung und Obdach, mithin Alles, was im Bereiche seiner Bunsche liegt; feine Gedanken find nicht beschäftigt mit Sorgen für den folgenden Tag; er sucht seine Ehre im Rampfe mit dem Feinde und in der unübertrefflichen Sandhabung feines Bferdes.

Bon frühester Kindheit bis zum spätesten Greisenalter ist der Comanche im Sattel; dort ist er zu Hause, dort zeigt er sich auf die vortheilhafteste Weise. Sein Körper, der beim Gehen jeder Grazie entbehrt, ist auf dem Rosse wie umgewandelt, wenn seine schlanken Glieder sich sest die dampsenden Seiten des wilden Renners schließen. Die Bewegungen des Pserdes theilen sich auf gefällige Weise dem Reiter mit, der vermittelst des einsachen Zaumzeuges und einer schweren Peitsche sein Thier zu den unzglaublichsten Kunststüden zwingt und sich selbst dann für den größten und unabhängigsten Herrn auf dem ganzen Erdboden hält. So tummeln sich ost hausen dieser Wilden in den buntesten Schlangenlinien durcheinander; ausgelassen hängen sie bald an der einen, bald an der andern Seite der Pserde, während sie mit erstaunlicher Genauigkeit Pseile und Lanzen unter dem Halse ihrer Thiere hindurch einem ausgesteckten Ziele zusenden.

Einen prächtigen Anblick gewährt eine solche Schaar dem Beobachter, dem der Gedanke nicht fern bleiben kann, daß die fortwährende Uebung, welche diese Leute zu den geschicktesten Reitern der Welt heranbildet, sie auch zu gefährlichen Feinden auf ihren Raub= und Kriegszügen machen muß.

Jeder Comanche-Arieger halt sich ein besonderes Streitroß, bei bessen Wahl mehr auf Schnelligkeit als auf andere gute Eigenschaften Rücksicht genommen wird. Dieses ist, wie bei den arabischen Stämmen, sein bester Freund, sein heiligstes Gut und durch keine Schäße der Welt von ihm zu erlangen; er besteigt es nur zum Kampse, bei besonderen sestlichen Gelegenheiten oder zur Büffeljagd; kehrt er dann heim von dergleichen Ausstügen, so erwarten ihn seine Weiber an der Thüre des Wigwams, nehmen das Lieblingsroß in Empfang, um es zu lieblosen und mit der größten Sorgsalt zu pflegen.

Der einzige Reichthum dieser Stämme besteht, mit Ausnahme einiger wenigen Sausgeräthe, in Pferden und Maulthieren, welche größtentheils in den Ansiedelungen der Beißen geraubt werden, wie aus den verschiedenen Brandzeichen, welche die Thiere tragen, zu erkennen ist. Da das Uneignen fremden Eigenthumes bei ihnen als Ehrensache gilt und ein junger Mann noch nicht zu den Kriegern gezählt wird, wenn er nicht schon von einigen Raubzügen in die merikanischen Provinzen mit Erfolg zurückgekehrt ift, so versteht es sich von selbst, daß die gludlichsten Diebe nicht allein den größten Reichthum, sondern auch mit diesem das bedeutenoste Unsehen erlangen. Als Beleg hierfür mag die naive Meußerung eines greisen Kriegers über seine beiden Sohne dienen, die er mit Stolz die Freude und die Stuge seines hohen Alters nannte, indem fie nicht nur hubsche, junge Leute seien, sondern auch besser als irgend einer ber ganzen Nation Bjerde zu stehlen verständen. Es fann also nicht in Bermundrung fegen, wenn man Comanche-Rrieger findet, die durch Glud und Bermegenheit ihren Reichthum bis auf zweihundert Thiere gebracht haben.

Bu solchen Raubzügen, die wegen der damit verbundenen Gesahren und Entbehrungen in den Rang der Kriegszüge gestellt werden, vereinigen sich sechs die decks die dereißig junge Leute. Jeder rüstet sich mit einem Pjerde und den nöthigen Wassen, um eine Hunderte von Meilen lange Straße durch die Steppe zu ziehen, wo das gelegentlich erlegte Wild ihnen oftmals nur die färglichste Nahrung gewährt. So reisen sie Monate lang weiter, die sie sich endlich den Unsiedelungen nähern; dort lauern sie so lange in einem Hinterhalte, die sie den günstigen Zeitpunkt wahrnehmen, in welchem sie mit Geschrei und Heulen auf die Wächter einer einsam weidenden Heurden stürzen, dieselben verjagen oder, im Falle des Widerstandes, niedermachen, um Weider und Kinder gesangen fortzuschleppen und ungestört mit der reichen Beute den Rückweg zu ihren Wigwams anzutreten Hier treffen sie häusig erst nach einer Ubwesenheit von zwei Jahren wieder ein, da es mitzunter lange währt, ehe ihr räuberisches Vorhaben mit Ersolg gekrönt wird und Jeder sich vor der Schande fürchtet, mit leeren Händen zu den

Seinigen heimzukehren. Diese Streifzüge glücken aber nicht immer ohne Berlust. Wir wissen aus dem Reisewerke Alexander's von Humboldt, daß in den Gefängnissen der Stadt Mexiko im Ansange dieses Jahrhunderts noch bisweilen Banden von gefangenen Comanches gesehen wurden, die man zwecklos von Taos und Santa Fe de Nuevo Mexiko weit südlich geschickt hatte.

Die andere Urt, auf welche die Prairie-Indianer ihren Neichthum an Pserden vergrößern, besteht in dem Einfangen der Mustangs oder wilden Pserde. Die wilden Pserde der amerikanischen Steppe sind klein, aber trästig gebaut; sie zeichnen sich aus durch ein seuriges Auge, scharfe Nase, weite Nüstern, zierliche Beine und Füße und sind unzweiselhaft die Abskömmlinge einer Rage, die zur Zeit der Eroberung Mexiko's durch die Spanier, als die arabische Rage in der Halbinsel schon sehr gemischt war, dort eingeführt wurde, seitdem verwilderte, sich vermehrte und zuletzt in heerden von Tausenden die Prairien von den Küstenländern von Texas und Mexiko bis hinauf an den Pellowstone River, einem Zusluß des nördlichen Missouri, belebte.

Die Indianer lernten bald den Nußen der neuen Thierart kennen und schätzen: mit denselben waren sie leichter im Stande, das slüchtige Wild zu überholen, auf ihren Wanderungen konnten sie dieselben als Lasteträger benußen und waren Büffel und sonstiges Wild ferne, so sicherte das Fleisch der Mustangs sie vor Noth. Obgleich die Comanches, so wie die meisten Prairie: Indianerstämme, sich Pferde zu ihrem Gebrauch auf unrechtsmäßige Weise aus den Unsiedelungen der Weißen verschaffen, so ist das Sinsangen der Mustangs doch immer eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen, der sie sich mit aller Leidenschaft, mit aller Wildheit, deren die unbändigen Kinder der Natur sähig sind, so wie nur die günstige Gelegenheit sich darbietet, hingeben.

Mit dem Laffo, einer 40 Fuß langen, aus rohem Leder geflochtenen Leine und einer schweren Peitsche versehen, folgt ber Comanche auf seinem Renner der flüchtigen Beerde. Unbarmbergige Schläge bringen fein Rof in die erforderliche Rähe, um den Lasso mit Erfolg gebrauchen zu können, und ohne die Schnelligfeit der Bewegung seines Pferdes zu mäßigen, läßt er die wirbelnde Schlinge seiner Sand mit Sicherheit entfliegen, fo, daß fich diefelbe genau unterhalb bes Ropfes um den hals eines auserkornen Opfers legt. Es erfolgt bann ein turger Rampf und ber Muftang, unfähig zu athmen, fturgt zusammen. Ein fesselnder Riemen wird schnell um die Bordersuße geschlungen und dann erft die Schlinge am halfe so weit gelöft, um bas Leben nicht ganglich entflieben zu laffen. Der wilde Reiter befestigt eine zweite Schlinge um ben Unterfiefer seines Gefangenen, wodurch derselbe ganz in seine Gewalt gegeben wird, haucht ihm mehrmals in die geöffneten Ruftern, entfernt die Fesseln vom Salje und von den Fußen, schwingt sich auf seinen Rucken; es folgt ein kurzer Ritt auf Leben und Tod und er fügt das nunmehr gebändigte und zu seinem Gebrauche

hinlänglich gezähmte Pferd zu seiner Heerde. So wild und grausam der Indianer auch immer bei dergleichen Unternehmungen zu Werke gehen mag, so ist er doch äußerst vorsichtig, um nicht zugleich mit der Wildheit auch den feurigen Geist des Mustangs zu brechen, in welchem Falle das Fleisch des vollständig geschwächten Thieres der einzige Lohn für eine anstrengende und gesahrvolle Jagd sein würde.

Die beiden Comanches zogen nur auf eine kurze Strecke mit unserer Expedition weiter und entsernten sich dann in nördlicher Richtung, nachdem sie sich vielleicht überzeugt hatten, daß die durch ihr Gebiet reisende Schaar eine zu wohlgeordnete und bewassnete Macht bildete, als daß sie auf gewaltsame Weise von ihr einen Tribut hätten erheben können. Mit den Indianern war auch zugleich Alles verschwunden, was die einzelnen Mitzglieder der Expedition hätte interessiren oder anregen können.

Die vielen ausgetrockneten Betten von Flüssen oder Bächen mit ihrem röthlichen Sande trugen dazu bei, die Umgebung nur noch öder und trauriger erscheinen zu lassen, in der hin und wieder horizontale Gesteinschichten als Taselselsen, die Ueberreste der Llano Cstacado, wie Theile eines mäcktigen Gerippes hervorragten. Die Antelope Hills, zwischen denen hindurch uns am 7. September der Weg geführt hatte, verschwanden am 8. in bläuslicher Ferne. Wir hatten an diesem Tage eine Strecke von 424 Meilen seit dem Ausbruch von Fort Smith zurückgelegt. Damals, ja damals sehnte sich Jeder nach dem ersten Anblick der großen, erhabenen Prairie mit all' ihren Wundern und jetzt waren wohl wenige, die es nicht vorzgezogen hätten im schattigen Forst, welchen schon herbstlich gefärbtes Laubschmückte, zu jagen, als Schritt sür Schritt über harten Boden und kurzes Gras, in der drückenden Septembersonne, eine Meile nach der andern zurückzulegen.

Bährend des ganzen Tages hatten wir eine kleine Waldung in einer Schlucht am Canadian River nicht aus den Augen verloren, was die Beranlassung war, daß sich Alle beeilten diesen Bunkt, wenn möglich noch vor dem Untergange der Sonne zu erreichen, um das Nachtlager an einer Stelle aufschlagen zu können, wo Jeder erwarten durste, einige Vortheile oder Bequemlichkeiten zu sinden, die seinen individuellen Neigungen entsprachen. Wo Cottonwood-Bäume wachsen, muß Wasser sein, rechneten diezienigen, denen das Wohl der Thiere am meisten am Herzen lag, denn die Fluthen des Canadian waren hier kaum im Stande, den rollenden Treibssand zu bedecken, und ein Psuhl des seichtesten Wassers an der Mündung eines Nebenstüßchens wäre eine Wohlthat für die ganze Expedition gewesen. Wo in den Steppen sich Bäume zeigen, ist Wild nahe, sagten sich die Jagdliebhaber und drückten die Sporen in die Weichen ihrer Thiere. Wo Holz ist, brauchen wir keine Grasstoppeln und Vüsselholz\*) zu brennen,

<sup>\*)</sup> Buffelbung.

dachten die Röche und eilten dem Zuge weit voraus, wohlweislich berechnend, daß die ganze Expedition ihnen lieber nachziehen, als eine Strecke vor der Waldung auf der tablen Cbene ihre Rudtehr erwarten murbe. Gie hatten fich nicht verrechnet: noch lange vor Sonnenuntergang ftanden die ftaubigen Wagen im Rreise, die luftigen Zelte reihten sich aneinander, die Lagerseuer fladerten, und um diefelben herum war reges Leben und Thätigkeit, mahrend einige ber Gesellschaft bem Gehölz zueilten, um Waffer ju fuchen und bei dieser Gelegenheit vielleicht einen Truthahn zu erlegen. Die meisten fehrten indessen bald mit unwillkommenen Nachrichten gurud. Es schlängelte sich allerdings das Bett eines Flüßchens unter den hoben Bäumen bin, boch bis zu dem feuchten Sande des Canadian war fein Tropfen Wasser, viel weniger eine paffende Stelle jum Tranten ber heerde ju finden. Diese wurde darauf hinab an den seichten Fluß getrieben, zum Rochen mußte mit Cand gemischtes Waffer benutt werden und die Gesellschaft gerftreute fich im Lager, um ihren verschiedenen Beschäftigungen nachzuhängen, und bes Wassermangels murde nicht weiter gedacht.

"Das Abendbrod fertig, Gentlemen!" riefen die rußigen Roche, ein Ruf, der alle Mitglieder schleunig an die Tische und auf die Felostuble brachte Rur ein Sig blieb leer. "Bo ftedt aber ber Deutsche?" rief einer der jungen Leute. - "Ich traf ihn auf der andern Seite des Gehölzes," antwortete ein zweiter, "er war emfig damit beschäftigt, ber Spur eines Panthers ju folgen; da die Fahrte fich aber immer weiter vom Lager entfernte, fo zog ich es vor umzutehren und ihn seinem Gigenfinne und dem Banther zu überlaffen." Gin Schuß frachte jest im Balbe. "Das wird er wohl fein," bieß es und Zeder beruhigte sich über das Geschick des Abwesenden und das willfommene Abendbrod murde eifrig von allen Seiten in Angriff genommen. Das Mahl mar noch nicht beendigt, als aus dem dunkeln Schatten des Waldes eine Gestalt trat, die eiliaft dem Lager zuschritt und in der sogleich der Bermifte erkannt wurde. Doch in welchem Aufzuge erschien er? Bei jedem Schritte raffelte bas Waffer in seinen Stiefeln und schwer flebten die naffen Rleidungsstude an feinen Rörper; auf ber einen Schulter trug er feine Buchfe, auf ber andern einen mächtigen Truthahn.

"Bas ist vorgesallen?" schallte es ihm von allen Seiten entgegen, "Sie haben ja mehr Wasser in Ihren Kleidern, als der ganze Canadian River auf der Strecke einer Tagereise." — "Was sollte vorgesallen sein?" erwiederte der Jäger, "wir haben am Tage vergeblich nach Wasser gesucht und jett in der Nacht, da wir uns mit trübem ausgeholsen haben und teines anderen mehr bedürsen, stürze ich in einen tiesen, trichtersörmigen Psuhl, und zwar so, daß ich die größte Mühe hatte, mein Leben aus dem unstreiwilligen Bade zu retten. Doch laßt mich nur erst die schweren Kleidungestücke beseitigen, einige Bissen genießen, und während ich mein Gewehr trockne, will ich Euch die Beschreibung meines Abenteuers geben, das mir

beinahe meine icone Buchse und, was noch schlimmer gewesen ware, mein Leben gefostet hatte. Als ich Baffer suchend das holz durchstreifte, ent: bedte ich auf dem trodenen Cande des Flugbettes die frischen Spuren eines ausgewachsenen Panthers; ich vermuthete ibn noch in der fleinen Waldung und mit der größten Aufmerksamteit schlich ich der Fährte nach. Buriche mußte bei unserer Untunft im Didicht gelagert haben, benn feine Spuren freuzten fich in allen Richtungen, als sei er vor seinem Aufbruch gleichsam noch nicht mit sich einig gewesen, was bei der Unkunft der fremden Eindringlinge zu beginnen sei. Geduldig folgte ich seinen breit aus= getretenen Fußtapfen, die mich an die andere Seite des Hölgchens, wo ich mit Mr. Cambell zusammentraf, und von dort in gerader Linie an den Canadian führten, von wo aus das schlaue Thier in öftlicher Richtung unter dem Schute des hohen Ufers der vereinzelt stehenden Busche und Baume fortgeschlichen mar. 3ch hoffte, es in einem folden Versted ju überraschen, und trabte so lange weiter, bis die untergehende Sonne mich zur Rückfehr mahnte. Berdrießlich gab ich meine Jagd auf, marf die Buchse auf die Schulter und wendete mich um; da, feine gehn Schritte vor mir, hörte ich ein Rascheln im Gebusch, aber nicht der Panther war es, wie Sie wohl Alle vermuthen, sondern dieser feiste Truthahn bier flatterte mit schwerem Flügelschlage in den nächsten Baum, wo ihn meine Rugel erreichte. Der Knall meiner Buchse batte nicht allein das Coo an den hoben Ufern gewedt, sondern zugleich eine gange Beerde diefer Bogel aus ihrem Berfted unter den Ranten hervorgejagt, Die nach allen Seiten auseinander stoben; einen zweiten traf ich mit dem linken Rohre, hing, nachdem ich mein Gewehr geladen, die beiden Bogel über die Schulter und ging, ziemlich befriedigt mit dem Erfolge meiner Jagd, benfelben Weg, den ich gekommen mar, wieder gurud. Alls ich die Mündung der Schlucht dort unten erreichte, mar es pollständig dunkel, und nur mit Mühe bahnte ich mir einen Weg durch das verworrene Gestrüpp. Plötlich schraf ich abermals vor einem Geräusch dicht vor mir jurud; es war ein verschlafener Truthahn, mahrscheinlich einer der Heerde, die ich auseinander gesprengt hatte, ber jest mubsam einem verdorrten Baume guflog und fich mir fo recht zu Schuß feste. Ich hatte ben einen Bogel an meinem Gurtel befestigt, den andern trug ich in der hand; letteren legte ich also vor mir nieder, um noch den dritten zu erlegen; lange zielte ich in der Dunkelheit und gab Feuer; auf meinen Schuß fiel ber Bogel, mit feinen Schwingen schlagend, am Juge bes Baumes nieder. Seine Bewegung fagte mir, daß er nicht ganglich todt sei, und um ihn zu erhaschen, ebe er wieder zur Befinnung getommen, sprang ich schnell nach und bis über den Ropf in tiefes Maffer. Die tief ich fant, tann ich nicht sagen, weiß aber, daß ich ben Boden nicht mit meinen Füßen berührte. Ich war in einer verzweifelten Lage; mein Gewehr wollte ich nicht fahren laffen und der schwere Bogel faß an meinem Gurtel und an meiner Schulter fest, boch glaube

ich kaum, daß dieser mich niederzog, im Gegentheil half er mir wohl noch schwimmen. Glücklicher Weise hatte ich mit der linken Sand einen über: hängenden Zweig erfaßt, wodurch es mir nach ziemlich anstrengender Arbeit gelang, mich sammt Truthahn und Waffen wieder auf's Trodene gu bringen. Sätte ich meine Buchse eingebüht, so murde ich mich nie über beren Berluft haben tröften können; so waren es nur die beiden Trutbabne, die ich zu betrauern hatte; ich fonnte nämlich in der Dunkelheit die Stelle nicht wieder finden, wo ich den einen niedergelegt hatte, und nach dem que legt geschossenen zu suchen, mare eben so thöricht wie lächerlich gewesen, zumal ich vermuthen konnte, bei jedem Schritte in einen neuen Pfuhl zu stürzen. Ich arbeitete mich also ohne weiteren Zeitverluft nach der Lich: tung zu durch, wo die Lagerfeuer meine Wegweiser wurden, und da bin ich, anstatt mit dreien nur mit einem Truthabn, mit nassen Rleidern und mit der Genugthuung, im Dunkeln mehr Waffer gefunden ju haben, als es unseren vereinten Rräften am bellen Tage gelungen ift." - "Es ist nur qut, daß Sie wenigstens ben einen Braten gerettet, ber uns morgen vortrefflich munden foll," rief Einer der Unwesenden. - "Freilich ift ber eine gerettet," antwortete ber Jager, "aber auch den möchte ich gern dafür bingeben, wenn ich hätte ausfindig machen können, auf welche Weise an einer Stelle, wo der naffe Triebfand jede ausgescharrte ober ausgegrabene Söhlung augenblidlich wieder ichließt, ein fo tiefer Trichter von fo fleinem Umfang entstanden ift und ohne zu versanden fortbesteben fann."

## XI.

Der Dry River und seine Eigenschaften. — Der große Cottonwood Tree. — Art des Reisens der Steppenbewohner. — Des Naturalienssammlers Erzählung seiner Reise mit den Ottoe-Indianern. — Ankunst der Erpedition bei den Kioway-Indianern. — Unterredung mit den Kioway-Indianern. — Die Kioway-Indianer. — Uebergang über den Canadian. — Doctor Bigelow's Entkommen aus dem Triebsand.

Der Marsch bes folgenden Tages brachte uns schon in den Frühstunden an den Dry River, einen Fluß, der seiner merkwürdigen Gigenschaften wegen gewiß besonderer Erwähnung verdient.

Der Dry River entspringt an den Plano Estacado, in der Nähe der Quellen des Sweet Water Creek, oder vielmehr der Northfork des Red River von Teras, und führt seine Waffer in nordwestlicher Richtung bem Canadian zu. Das Bett bes Dry River ist verhältnismäßig breit, benn nahe seiner Mündung mißt es über 600 guß, mas um so auffallender ift, als diefer Fluß nur eine turze Strecke zu durchlaufen bat. Gein Thal mit den zerriffenen, hoben Ufern behnt sich in demfelben Berhältniß wie das Flußbett zu beiden Seiten aus und hat schon zehn Meilen vor der Mündung eine Breite mehrerer Meilen. Der geologische Charafter Diefes Thales macht recht anschaulich, auf welche Weise die in der Prairie zer= streut liegenden konischen Sügeln mit den breiten Tafeln entstanden sind, und warum dieselben als die Ueberreste der Llano Cstacado angesehen merden muffen. Der Dry River mit seinem breiten Thale verdankt sein Entfteben vielleicht nur einem Buffelpfade; wild fturgende Waffer verwandelten diesen in einen Bach, Furchen und Spalten, auf gleiche Weise gebildet, mundeten in denfelben, führten dem Bache neue Waffermaffen gu, die mit vereinigten Rräften bald im Stande maren, ben sandigen Boden fortzuführen und die in demselben horizontal liegende Schicht von weißem Sandftein zu durchbrechen; der Bach murde gur tiefen Schlucht, in welcher der entstehende Fluß sich allmälig ein beguemes, breites Bett wühlte, sein Thal bis zur jekigen Ausdehnung brachte und noch erweitern wird, da dieselben einwirkenden Ursachen noch immer in Thätigkeit sind. Die Soben nun, welche das Thal einfassen, murden auf diese Weise unterminirt, von der Ebene losgewaschen und getrennt, und ba bie bedenbe Sandsteinlage sich gegen den zerstörenden Ginfluß der Zeit und ber Clemente weniger nach: giebig zeigte, fo entstanden allmälig Sugel, die mit der Gbene ringsum abschneiben, und bededt mit ber nach allen Seiten vorragenden Felstafel,

den Untelope Hills und Natural Mounds ähnlich sind. Natürlich ift ihr Umfang fleiner; ihre Bilbung gebort einer neuern Epoche an, mahrend bie anderen Felsen zugleich von alterer Formation zu fein scheinen. Eigenschaft, die bei ben meiften fließenden Gemäffern Diefer Gegend bemertbar ift, fällt beim Dry River besonders in's Auge. Bei niedrigem Bafferstande nämlich ift diefer Fluß nach seiner Mundung zu troden, dagegen weiter aufwärts Maffer haltend, und an Stellen, die mahrend bes Tages vollkommen troden find, sammelt sich während ber Nacht Baffer, welches, sobald die Conne höher steigt und mit voller Rraft wirkt, fogleich wieder eintrodnet. Für ersteres mag der Grund fein, daß die Sandanhäufung nahe der Mundung ju groß ift und der Fluß unter derfelben durchriefelt, wie es bei den Nebenfluffen des großen Colorado des Westens auf der Strede zwischen bem 34. und 37. Grad nördlicher Breite so häufig und in so auffallender Beise vorkommt. Reißend fließende Baffer verlieren sich nämlich dort plöglich im Sande, riefeln viele Meilen weit unter der Oberfläche fort und, eben so unerwartet wie sie verschwanden, sprudeln sie aus bem dem Unsehen nach trodenen Erdreich wieder hervor. Für die zweite Eigenschaft fann als Urfache angenommen werden, daß bie Berdunftung während des Tages durch ben von der Sonne erhipten Sand zu jehr verstärkt wird, als daß das Maffer die Oberhand zu gewinnen vermochte, und erft nachdem die Atmosphäre fühler geworden, die fließende Bafferschicht Siegerin bleibt.

Nur eine Meile von seiner Mündung in den Canadian zog unsere Expedition durch das sandige Bett des Dry River; es war noch am frühen Tage. Hin und wieder waren kleine Wasserspiegel sichtbar, von deren Vorshandensein und Dauer das Wild genaue Kenntniß haben mußte, denn die nahe denselben eingedrückten Spuren, so wie die in der Nachbarschaft lauschenden Hirsche und Antilopen, ließen keinen Zweisel darüber, daß nur in den Morgenstunden, wenn das Wasser seinen höchsten Standpunkt erreicht hatte, an diesen Stellen Labung geboten wurde, die für den ganzen Tag ausreichen mußte. Freilich sand sich in einigen Niederungen westlich von diesem Flusse Wasserschaft war ditter und untrinkbar. Auch hatte sich in ausgetrockneten Niederungen Magnesia wie weißer Reif an spiße Gräser und seine Halme gesetzt.

Um die Mittagszeit führte uns der Weg an einem Baume vorbei, der sich einsam in der Sbene erhob und durch seinen riesenhaften Umfang und seine merkwürdig verschlungenen Zweige und Aeste nicht nur reges Interesse, sondern das größte Erstaunen hervorries. Es war eine alte, hundertjährige Pappelweide (Cottonwood tree). In einem Durchmesser von 12 Fuß ragte der knorrige Stamm aus der Erde, theilte sich in der Höhe von 6 Juß in zwei mächtige Arme, die sich mit ihren zahllosen Aesten weit außbreiteten und den dürren Boden unter sich beschatteten. Junge, niederhängende Schößtinge waren zu Bäumen geworden, stüßten sich mit ihrer ganzen Schwere auf den Boden, um mit erneuter Krast dicht

belaubte Kronen emporzuheben, die sich mit der gangen Laubmasse ihres ehrmurdigen Erzeugers vereinigten und das Großartige feiner Erscheinung vermehren halfen. Die der Gruß eines alten, lieben Freundes wirft der Unblid eines Baumes in ber oben, sonnigen Steppe auf den muden Danberer; er lenkt feine Schritte fast unwillfürlich nach demfelben bin und scheut selbst große Umwege nicht, um endlich im willtommenen Schatten auszuruben, sich dort Träumen und Phantasien ungestört hinzugeben bei dem Unblid der Umgebung oder ber Zeichen, die andächtige Indianer oder muthwillige Weiße einst in die narbige Rinde schnitten. Gine ernste, gum Nachdenken auffordernde Ericheinung steht der alte, erhabene Baum ba mit feinen geheimniftvoll verschlungenen 3meigen, mit seinen glanzenden Blattern, die por jedem leifen Sauche des Windes beben und gittern. Jahrhunderte zogen an ihm vorüber, und doch ift sein Leben nur eine kurze Spanne, im Bergleich mit den Jahrtausenden, die nothig waren, um den von Salzwasser bespülten Meeresgrund in die grune Prairie mit ihrem jegigen Naturcharafter zu verwandeln, nachdem ein mächtiger Wille ben Boden gehoben und die Daffer gurudgewiesen hatte, um der Begetation ein neues, unabsehbares Feld gur Thatigfeit gu eröffnen. Winde und Bogel trugen Saamen nach der neugeschaffenen Gbene, die sich schnell in einen Mantel üppiger Grafer und vielfarbiger Blumen hüllte, und gmar jo dicht, so undurchoringlich und erftidend, daß es nur selten dem garten Reime eines jungen Baumes gelang, fein haupt über bas mogende Grasmeer zu erheben. Als ein Traumbild ber Phantasie, welches die Einsam= feit der Steppe bervorruft, denkt man fich, wie vor vielen, vielen Jahren ber alte, ehrwürdige, einzeln stebende Baum ein Pflanzchen mar, das fraftig empormuchs und weit um fich zu schauen vermochte, wie das Bäumchen jum Baume murde, als fei es von der Cehnfucht belebt, den Blid auf den Theil der Hochebene zu werfen, die sich in südlicher Richtung von ihm bingog. Es wuchs und breitete seine Schatten aus, daß die Thiere in feinem Laube fich erquidten, Schaaren gefelliger Bogel ihr Reft bauten, daß die rothen Menschen ihn verehrten und Gebilde von Klapperichlangen und langhälfigen Bferden in feine Rinde zeichneten.

Einer unserer Gesährten hatte Spuren reisender Indianer erkannt. "Frische Spuren von Indianern sind frische Ursachen zur Borsicht," sagte er zu den übrigen unter dem Riesendaume Lagernden, "unsere Wagen des sinden sich weit voraus, wir sind unserer nur Wenige, und es muß ein ganzer Trupp Rioways oder Comanches sein, wie aus den Spuren zu entsnehmen ist, der in der Nachbarschaft hauset; unsere Thiere sind gesättigt und werden gewiß mit uns einverstanden sein." Die Nachzügler, denen ich mich angeschlossen hatte, zäumten ihre geduldigen Maulthiere, kletterten gemächlich in die Sättel, warsen noch einen letzten Scheideblick auf den schönen Baum und bogen dann in einen frisch gebrochenen Indianerpsad ein, der sie in der Richtung, welche die Expedition eingeschlagen hatte, weiter sührte." — "Wie merkwürdig!" sagte der Doctor, der zwischen

einem Ingenieur und seinem beutschen Freunde ritt, "wir reiten bier gu Dreien neben einander und haben Jeder einen besondern und guten Bfad; unfere Gesellschaft mit ihren schweren Wagen läßt nur zwei Geleife zurud. während die Indianer, die ju Juß und zu Pferde reisen, deren drei schaf= fen, die, wie wir hier vor uns mahrnehmen fonnen, eben so parallel wie unsere Wagengeleise neben einander binlaufen. Was fann die Ursache da= von fein?" - "Gehr einfach," antwortete ber Amerikaner, "die Indianer haben feine Wagen, wie Sie bemerkten, lieber Doctor, damit ift aber noch nicht festgestellt, daß sie feine einspännigen Rarren mit sich führen." - "Es mußte eine breite Rarre sein," erwiederte lachend der Doctor, ... an der die Rader über 8 Fuß weit auseinander fteben; nein! das find feine Rarren= fpuren." - "Ich will es Ihnen erklären," fiel fein Begleiter zur andern Geite mit gewichtiger Miene ein, auf ber es geschrieben ftand, wie angenehm es ihm sei, mit seinen Erfahrungen aushelfen zu können : "Bei einer frühern Gelegenheit habe ich Ihnen die Beschreibung eines indianischen Beltes gegeben, wie dasselbe aus Buffelleder und Zeltstangen besteht; wollen bie Indianer nun mandern, fo schnuren fie das Beltleder, fo wie alle übrigen Sabseligkeiten, in fleinere oder größere Bundel und packen dieselben nach unserer gewöhnlichen Art auf den Ruden ihrer Thiere. Die Belt= ftangen werden so auf die Pachpferde vertheilt, daß vier oder sechs derfelben auf jedes bepadte Thier tommen, und dann mit dem biden Ende an die äußeren Bündel so besestigt, daß der obere und schwächere Theil der Stangen auf der Erde nachschleift. Da die Thiere nun auf jeder Seite zwei oder drei derselben mit sich schleppen und immer eins in die Fußtapfen des andern tritt, fo entstehen diese drei Pfade; in den beiden außern schlei= fen die Stangen, in dem mittlern geht das Pferd und die dazu geborige Equaw, die das Pferd führt, welchem die übrigen zu dem Wigmam gehörigen Thiere, immer eins an bes andern Schwang gebunden, folgen. unter werden die beiden Stangen durch eine ausgespannte Buffelhaut verbunden, um auf derfelben franken und schwachen Mitgliedern bes Stammes einen Sig zu verschaffen und die Mübe des Reitens zu ersparen. hunden, die ebenfalls zur Arbeit angehalten werden, befestigen die Indianer mittels eines breiten Riemens auf Diefelbe Beife an den Seiten zwei fleine Pfähle, die dann mit leichteren Gegenständen, zuweilen auch mit Rindern, beladen werden. Findet man folche Fährte, so tann man ihr ohne Gefahr nachfolgen, als einem sicheren Zeichen, daß Beiber und Kinder im Gefolge bes Zuges sind und man auf feine Rriegspartei ftogt. Denn Indianer auf Rriegs: und Raubzügen beschweren fich nicht mit Belten, einestheils um durch die Last nicht behindert zu sein, anderntheils um nicht in die Nothwendigkeit zu gerathen, ein Belt aufschlagen zu muffen, eine Arbeit, die ben Weibern gebührt, mithin als entehrend für den Mann angesehen wird.

Wenn ein Trupp dieser Wilden in rauhen Jahreszeiten nach einer Raft mehrerer Tage aufzubrechen und schnell zu wandern beabsichtigt und zu diesem Zweck gutes Wetter wünscht, so wenden sie sich direct an ihren

Manitu. Sie rauchen und singen zu ihm und setzen dieses so lange fort, bis sie am klaren Wetter erkennen, daß ihr großer Geist sie erhört hat und mit den ganzen Borbereitungen zur Reise zufrieden ist. Ich wohnte zum ersten Male dergleichen Feierlichkeiten bei, als ich die Gastsreundschaft der Ottoes, die mich aus der schon früher von mir beschriebenen schrecklichen Lage am Sandy hill Creek errettet hatten, genoß, und nach einer Pstege von fünf Tagen, welchen Zeitraum diese Leute meinem entkräfteten Körper zuerkannt hatten, für stark genug besunden wurde, von des Morgens dis gegen Abend im tiesen Schnee zu waten. Der Tag des Ausbruchs war also bestimmt und die Borbereitungen dazu wurden am vorhergehenden Abend getrossen, das heißt, es wurde gutes Wetter sür die Dauer der Reise herbeigesungen, und dabei auf solgende Weise zu Werke gegangen:

Hell flackerte das Feuer in Farfars Zelt, ernst saßen und hockten die Krieger um dasselbe herum; Weiber und Kinder, mit Ausnahme von Wosnesshee's Gemahlin, hatten das Zelt verlassen. Der Kessel hing über den Flammen, doch war sein Inhalt nur brodelndes und dampsendes Wasser. Da ich während des Tages die Festlichkeiten des Abends und mit diesen eine reichliche Mahlzeit vermuthete, so hatte ich meinen Appetit etwas geschont, um in der Reihe der Krieger endlich einmal mit Schren bestehen zu können. Beinahe ungeduldig harrte ich des Augenblicks, in welchem gestrocknetes Büsselssich und Biberschwänze zum Medizinmahl dem wild schäumenden Kessel überzeben werden sollten. Die Biberschwänze waren schon bereit, doch noch kein Büsselsteisch zu sehen; statt dessen lag nahe dem Feuer an einem Riemen besetsigt ein großer, zottiger Wolfshund, der verschlasen mit den Augen blinzelte.

Bufällig war es gerade der Hund, dessen besonderer Zuneigung oder vielmehr nächtlicher Zudringlichkeit ich mich zu erfreuen gehabt hatte, und ich schrieb daher seine Fesseln diesem Umstande und der indianischen Hösliche keit zu, die mich in so seierlichen Momenten vielleicht nicht von Hunden belästigt sehen wollte. Ich war ganz unbekannt mit dem tragischen Ende, welches dem armen Thiere bevorstand. Nachdem Wastistasmosnee mit kunstgeübter Hand einige gelbe Linien in meinem Gesicht verbessert und in symmetrische Ordnung gebracht hatte, nahmen die Feierlichkeiten ihren Unsang.

Die indianische Trommel, ein ausgehöhlter, mit Büsselhaut überzogener Block, wurde in langsamem Takte von den beiden jungen Burschen geschlagen, und zu dieser eintönigen, dröhnenden Musik gesellte sich alsbald der wilde, Ohren und Nerven zerreißende Gesang aller Mitglieder: Hau-Hau-Hau Ottoe-Wine-bag-Ottoe-Wine-bag-kero-kero-li-la! Es war um das von zu lausen. "Kero, Kero, Kero!" brülkte der Medizinmann und ließ seinen Tomahawk über seinem Kopse wirbeln, "Kero, Kero, Kero!" heulte er, als das Beil niedersauste und dem armen, schnarchenden Hunde den Schädel zerschmetterte. Der Gesang verstummte, nur wenige Minuten und der Hund war seines Pelzes entledigt und zerlegt. Er wurde alsdann

ftudweise, nebst einigen Biberschwangen, in den siedenden Reffel geworfen. Um dich, armes, unglüdliches Thier verzehren zu helfen, habe ich also beute mehr als mäßig gelebt! so dachte ich, als ich jede Probe von Appetit schwinden fühlte. Ich mußte aber von dem Medizinmable genießen; ich wußte, ich fühlte, daß ich beobachtet wurde, und war auf meiner Sut. Das Fleisch ber Bolfe, welches weit hinter bem ber Sunde gurudfteht, hatte ich ja schon effen gelernt, und nur ein kleines Vorurtheil hatte ich also in diesem Falle ju besiegen. Satte ich das Thier nicht so genau getannt, so ware es mir wahrscheinlich leichter geworden. Ich überwand in= bessen meinen Widerwillen und fann Ihnen versichern, daß fein Sammelfleisch beffer schmeden kann, als die wohl zubereiteten Stude eines hundes. Nach Beendigung der reichlichen Medizinmahlzeit wurde noch etwas geraucht und dann gingen wir Alle fehr gufrieden hinaus in's Freie, um den Stand bes Wetters zu beobachten. Es war furchtbar falt, ber Schnee fnirschte unter den Mottafins, die Sterne funkelten und beifer tonte das Gebeul ber hungrigen Wölfe burch die Racht. Der Medizinmann ließ seine Blide nach allen himmelsgegenden schweifen, wo teine Wolke bas schimmernde Firmament trübte. "Der Gesang war gut!" rief er aus, "die aufgebende Sonne bringt gunftiges Reisewetter." - "Wenn aber trop Sundefleisch und Singen ein Schneesturm eintritt?" fragte ich Farfar, den halbindianer. - "Es tommt oft genug vor," antwortete dieser, "dann singen und effen wir aber unverdroffen so lange, bis wir einen schönen Tag haben, und find wir erst unterwegs, dann tehren wir uns nicht an Sturme, wenn nur bei unserm Aufbruch die Sonne freundlich geschienen bat."

Um nächsten Morgen maren unsere Beiber schon in aller Frühe in Bewegung; ich hörte von meinem Lager aus das Getrappel unserer Pferde, die herangetrieben und gesattelt wurden, was mich nicht wenig verwunderte, ba ich die Männer, in ihren Decken eingehüllt, noch rubig liegen sab. 3ch war aber mit den Sitten und Gebräuchen dieser Leute noch nicht hinlang= lich bekannt, um dies natürlich zu finden. Ich fann Ihnen, lieber Doctor, übrigens versichern, daß sich nichts leichter lernt, als das Zusehen, wenn andere Menschen arbeiten; so wurde es mir benn auch in der That nicht schwer, mit meinen Gefährten am Feuer sigen zu bleiben, bis die Relte über unseren Röpfen verschwunden und unsere Lagerpelze buchstäblich unter uns fortgezogen waren. Als nun zwei Pferde vor mein schwer beladenes Mägelchen gespannt und die übrigen mit dem Refte unserer Sabseliakeiten bepackt waren, setzte sich der alte Bo-nes-hee an die Spige des Buges und schritt in nordweftlicher Richtung über die weiße Ebene dabin. Ich blieb mit den Kriegern am Feuer sigen, die noch eine Bfeife rauchten und anscheinend sich verabredeten, um welche Zeit sie im neuen Lager eintreffen wollten. Endlich trennten wir uns; zu Zweien oder Dreien verschiedene Richtungen einschlagend, folgten wir dem Lauf fleiner Bache, an deren Ufer sich spärliches Solz zeigte, wo wir aber Wild im Ueberfluß finden mußten. Ich folgte dem Salfbreed und Sharhorhartarto, und mußte in

furzer Zeit nicht mehr, in welcher Richtung unsere übrige Gesellschaft gefunden werden konnte. Ich muß gestehen, es ist mir heute noch unerklar: lich, wie die Indianer in einer endlosen mit Schnee bedecten Steppe, ohne sich je zu verirren, reisen können, da sich nichts dort dem Auge bietet, mas als Landmarke dienen könnte. So lange ich auch mit den Eingebornen lebte und manderte, so weiß ich doch keinen einzigen Fall, in welchem sich Einer verirrt hatte oder nicht gur bestimmten Beit in dem neu errichteten Lager erschienen mare. Es murbe mir schwer, mit meinen beiden Gefähr: ten, die halb gebend, halb trabend den Windungen der Bache nachfolgten und dabei nur felten in den festgefrorenen, tiefen Schnee einbrachen, gleiden Schritt zu halten. Ich mählte meinen Weg auf den Soben, von welchen der Wind den meisten Schnee fort und in Riederungen geweht hatte; das Gehen wurde mir dort leichter, und da ich die beiden Indianer nicht aus den Augen verlor, zugleich auch die von ihnen zu haltende Rich= tung weit bin an dem schmalen Solzstreifen zu erkennen vermochte, so tam es mir zu Statten, daß ich mitunter eine Ede oder einen Winkel ihrer Straße abschneiden konnte. Die scharfe Giskrufte, über welcher die Indianer leicht hinwegglitten, bie aber unter meinen Fußen fortwährend einbrach, hatte bald meine Fuße durch die weichen Mottafins hindurch gerschnitten, und nur unter ben größten Schmerzen schleppte ich mich weiter. Wie fehr ich litt, mögen Sie, meine Herren, daraus entnehmen, daß ich mich bei Gelegenheit einer Waschbärenjagd ruhig auf den Boden warf und dem Treiben meiner Rameraden zusab, ohne selbst an einem Bergnügen Theil zu nehmen, welches mir stets bie angenehmste Aufregung und Unterhaltung gewährt hatte. Waschbären oder Racoons, wie die Thiere hier zu Lande genannt werden, waren dort im Ueberfluß, und das garte Fleisch, besonders aber das wohlschmeckende Kett dieser Thiere veranlaßte uns, mit allem Eifer benfelben nachzustellen und sie aus ben hohlen Bäumen, ihrem Lieblingsaufenthalt, herauszuräuchern. War ein Waschbar erft ausgespürt, fo genügte eine kurze Zeit, um benfelben in unsere Gewalt zu bringen. Mit einer kleinen Urt wurde eine Deffnung in den hohlen Stamm geschlagen, die groß genug war, einen brennenden Grasbuschel durch und in den Stamm hinein gleiten ju laffen; burre Blätter und Ranten murben nachgeschoben und mußten den Brand nähren, der einen diden, erstidenden Qualm inwendig hinaufschidte. War bann ein Baschbar oder irgend ein anderes Thier in dem Baume verborgen, so stedte es schon nach wenigen Minuten seine Schnauze aus einer oberen Deffnung, um frische Luft gu schöpfen; der zunehmende Qualm ließ aber nicht nach und das unglüdliche Thier rettete sich auf den nächsten Zweig, wo es dann von einer Rugel ober von Pfeilen begrüßt wurde.

Doch, wie ich schon bemerkte, konnte ich in den ersten Tagen an dergleichen Bergnügungen keinen Theil nehmen; ich mußte jeden Schritt zu sparen suchen, um überhaupt nachzukommen. Blieb ich zurück oder verlor die leitenden Spuren, so mußte ich rettungsloß in der ersten Nacht der

furchtbaren Kälte, gegen die ich mich durch Feuer allein nicht hätte schüßen können, unterliegen. Gewartet oder meinetwegen zurückgegangen wären die Indianer nicht, denn Farsar wäre gewiß recht gern mein Erbe geworden, wogegen die Undern ein solches Vertrauen in ihren Medizingesang setzen, daß ihnen mein Untergang unmöglich schien, wenn ihr Manitu es nicht anders bestimmt hatte, in welchem Falle sie seinem Willen unter keiner Bedingung würden entgegen gehandelt haben und mich lieber hätten verderben lassen.

Wir hatten am ersten Tage 18 bis 20 Meilen zurückgelegt, und ich war gludlich, als ich furz por Sonnenuntergang einem fleinen, dichten Gehölz vor mir Rauchfäulen entsteigen fab. Alle meine Leiden waren plöglich vergessen und rüftig eilte ich Farfar nach, um mich so bald als möglich im schirmenden Belte wieder erholen zu können Die Belte ftanben schon, als ich anlangte; tuchtige Scheiterhaufen wärmten die Luft in benselben und thauten zugleich die lette Brobe vom Schnee an den Stellen auf, wo große Bundel frischgerupften, durren Grafes gestreut werden follten, um die Felle und Decken nicht in unmittelbare Berührung mit bem gefrorenen Boden tommen zu lassen. Matt und erschöpft lag ich endlich am Feuer; Ba-ki-ta-mo-nee's Tochter hatten die naffen Leggins und Motfasins von meinen Fußen entfernt, um dieselben zu trodnen und mit starteren Sohlen zu versehen. Ich blieb aber gleichgültig bei aller Aufmertsamteit und Freundlichkeit: ich war zu hungrig, um an etwas Underes als an Effen benten zu können, ich faute mechanisch an einem Riemen geborrten Fleisches und wendete meine Blide nicht von Worneschee's Squam, die einen Saufen Mais stampfte, der in einen wohlschmeckenden Brei verwandelt werden sollte. Wenn ich jest daran zurückbenke, wie ich an die= sem Abende mit Seißhunger über den Berg der nicht übermäßig reinlich zubereiteten Mehlspeise herfiel und dazu noch das Biertel eines Racoons verzehrte, so kommt es mir noch immer wie ein wilder Traum vor. ließ es mir aber schmeden, und damit noch nicht zufrieden, blieb ich den gangen Abend damit beschäftigt, wie die übrige Gesellschaft zwischen zwei Steinen füße Sidorn-Nuffe aufzuschlagen, beren von den Weibern und Rinbern eine Unmasse aus dem Schnee hervorgekratt worden waren und die einen kleinen Winkel im Zelt einnahmen, so daß fie Jedem bequem gur Sand lagen.

Selbst in einem indianischen Zelte kann man sich so recht behaglich und zusrieden sühlen; so ging es mir an diesem Abend, nachdem ich meinen Hunger gestillt und meine Glieder aufgewärmt hatte. Ich lag auf meiner Büffeldecke am hellsodernden Feuer und hatte keine anderen Sorgen, als höchstens die, welche mir von einer etwas härteren Ruß verursacht wurden; meine Füße schmerzten nicht mehr und Woneschee trug dafür Sorge, daß die Pseise nie kalt wurde. Der alte Woneschee war übershaupt für mich eine Person von größerem Interesse geworden, seit ich ersahren hatte, daß er ein Geisterseher sei, dem alle Dahingeschiedenen

seines eigenen, so wie anderer Stämme des Nachts erschien und Mittheis lungen machten.

Wenn der greife Krieger die Dede über sein Saupt gog und mahrend mehrerer Stunden mit flagender Stimme die Worte: "Ottoe Winebag" fang, bann waren bie Geifter Derjenigen um uns herum, beren Stalpe von ihren Feinden genommen waren und die deshalb in den gludseligen Raadgefilden teine Rube finden tonnten; sie waren in unserem Belte und zeigten bem alten Bo-nes-bee ihre flaffenden Bunden, ihre blutigen Schadel und mahnten zur Rache, wobei fie aber für jeden Undern unfichtbar blieben. Alle Uebrigen waren an die nächtlichen Gefänge des beschneiten Rriegers schon gewöhnt, boch machten sie auf mich nicht den angenehmsten Eindruck, obgleich Farfar mich von ber großen Medigin Wo-nes-bee's in Renntniß gesett hatte. Diese Medigin schrumpfte indessen in meinen Augen bedeutend zusammen, als ich mich davon überzeugt hatte, daß eine mertwürdige Einbildungstraft dem braven, halbschlafenden Wo-nes-bee die ihn umgebenden Gegenstände in gang veränderter Gestalt erscheinen ließ. Go weiß ich, daß er in einer Nacht ein Baar zum Trodnen aufgehangener Leggins für zwei Pferde anfah, die er in feiner Jugend hatte ftehlen tonnen, jedoch zu nehmen versäumt hatte, und daß er sich jest singend die bitterften Vorwürfe über das Berfeben machte. Gin anderes Mal murde mir am frühen Morgen mitgetheilt, daß mahrend ber gangen Racht ein ftalpirter Missouri-Sauptling auf mir gesessen und vergebens seinen blutigen Ropf am Feuer zu trodnen versucht habe. Ich erwiederte, daß ich den Drud wohl gefühlt und eben fo wohl miffe, welcher von unferen Sunden auf mir gelegen habe. Doch Wornes-bee ließ sich nicht irre machen; nach feiner Meinung konnten nicht alle Menschen im Besit derfelben Medizin sein, und mas ich für einen Sund gehalten, konnte nur der Miffouri = Säuptling gewesen sein.

Alls ich am nächsten Morgen erwachte, war ich fast unfähig, auf mei= nen Füßen zu stehen, und wunschte sehnlichst einen Tag zu raften. Um meinen 3med zu erreichen, ertlärte ich, daß ich, am gangen Körper frant, durchaus unfähig zum Reisen sei, und verlangte, es solle Rubetag gehalten werden. Ware ich mehr an die indianischen Schuhe gewöhnt gewesen, so hätten meine Kräfte schon wieder so weit gereicht, wie die einer Rothhaut, allein mit Wunden an den Füßen glaubte ich am zweiten Tage unserer Reife bas neue Nachtlager nicht erreichen ju konnen. Mein Entschluß wurde also dem Doctor Wastistasmosnee mitgetheilt, der es denn auch sos gleich übernahm, mich sofort von Grund aus zu furiren. Run merten Sie wohl auf, lieber Doctor," wendete der Ergabler fich an feinen Freund, "bamit Sie etwas lernen, was Sie fpater bei unseren eigenen Fußtranten vielleicht in Unwendung bringen können. Wastistasmosnee besuchte mich auf meinem Lager und gwar mit ber gewichtigen Miene eines Studenten, der eben sein Doctoreramen beftanden bat. Er faßte nicht nach meinem Buls, sondern fing an, auf eine fürchterliche Weise meinen Magen zu Dollhaufen, Tagebuch. 9

fneten; seiner Meinung nach war ein bofer Geift in meinen Rorper gefahren, ber nur einer fleinen Aufforderung bedürfe, um feinen jegigen Aufent= haltsort sogleich wieder zu verlassen. Mein Lachen über diese komische Unficht bestärfte ihn in seinem Glauben, und ohne langer ju faumen, ging er sogleich an die Arbeit. Mit einer indianischen Trommel und einem tüchtigen Schlägel bewaffnet, setzte er sich zu mir auf's Lager und zwar fo, daß die Trommel recht nabe an meine Ohren ju stehen tam, und dann fing er an, die über den Rlot gespannte Saut so fürchterlich zu bearbeiten, daß mir beinahe hören und Geben verging. Er begann mit gellender Stimme gu fingen, von dem tiefften Bag bis binauf gu ben bochften Cabengen, der Echweiß rieselte seine bemalten Bangen binunter und feine Augen funkelten in wilder Buth. Ich hoffte den aufgeregten Indianer ju ermuden und in mein Unglud ergeben, fast betäubt von der gräßlichen Mufit, blieb ich regungslos und versuchte einige feiner Worte zu erhaschen; doch vermochte ich nur das immerwährende Hau hau und den Ruf Ravan-ga tan-ga zu unterscheiden, mas so viel heißt wie großer Dos= quito, eine Benennung, welche mir von meinen Ottoe-Freunden beigelegt worden war, weil ihnen die Aussprache meines Namens zu viel Schwierig= feit verurfacte. Un zwei Stunden hatte ich auf diefer Folter gelegen, als ich die Unmöglichkeit einsah, meines besorgten Urztes Geduld zu erschöpfen, zugleich aber auch mahrnahm, daß meine eigene schon längst ihr Ende genommen. Ich machte Unstalt, mich vom Lager zu erheben und zu ent= fernen, doch taum bemertte Ba-ti-ta-mo-nee, baf ich mich ruhrte, als er feinen Gefang in lautes, gräßliches Beulen verwandelte und auf feine Trommel einhieb, als wolle er dieselbe in Stude ichlagen. Seiner Meinung nach hatte der halsstarrige bose Geift endlich dem Ginfluß der großen Mebigin nachgegeben, und es bedurfte nur noch dieses letten fraftigen Ungriffs, um ihn auf immer zu verscheuchen. Freilich war er verscheucht, denn ich troch in's Freie mit dem festen Willen, lieber meinen Pfad nach dem Miffouri durch eine Blutspur zu bezeichnen, als noch länger folch rasendem Getofe und Larmen in nachfter Nabe ausgesett zu fein. Wa-fi-ta-mo-nee trodnete sich indessen den Schweiß von der Stirne und ertlarte mit trium: phirender Miene seiner Umgebung, daß seine Medigin fo ausgezeichnet sei, daß nichts derfelben zu widerstehen vermöchte. Er gab alsbald das Zeichen jum Aufbruch. Die Medizin war wirklich nicht fo schlecht; meine Juge gewöhnten fich an die Mottafins, die Bunden beilten mahrend bes Laufens und bald war ich so weit hergestellt, daß ich wie eine vollblütige Rothhaut bem Elthirsch und bem Baren auf bem scharfen Schnee nachspurte. Unfere Reise ging nun glüdlich von Statten, bald brachten wir einen Sirsch, bald eine milde Rate oder einen schwarzen Baren in's Lager und erfreuten uns auf diese Weise einer Urt von Luxus; wir erreichten allabendlich ein fleines Gehölz und Wasser und es blieb uns also nichts, gar nichts gu wünschen übrig: wir befaßen bas unter folden Berhaltniffen Bunschens: wertheste.

Die erste Unterbrechung erlitt unsere Reise burch einen Regentag, ber nicht nur unsere Strafe furchtbar glatt machte- und verdarb, sondern auch Die Bache in reißende Strome ummandelte, fo daß mir genothigt maren, am waldigen Ufer eines folden Baffers ftill zu liegen, um eine Uenderung bes Wetters abzuwarten. Wir litten indeffen feine Noth und die Lange= weile vertrieben wir uns durch Auftnaden von Ruffen, die durch das eingetretene milbe Wetter in großen Massen blosgewaschen waren. Dem Regenwetter folgte flarer Frost und wir zogen weiter. Das Gis auf den Gemäffern, welche unfere Strafe durchschnitten, mar nicht ftart genug, um uns und unsere Pferde zu tragen; der jedesmalige Uebergang mußte daber auf eine Beife bewertstelligt werden, die fur Menschen und Thiere gemissen= los genannt werden fonnte; wir famen indeffen binüber, und das genügte uns. Uebrigens habe ich mich in dieser widerwärtigen Zeit davon überzeugt, daß eine indianische Squam mit Recht zu ben besten Arbeitern ber Welt gerechnet werden fann, fo lange fie nur allein die Stlavin ihres Gatten ift und nur fur fich und die Ihrigen gu arbeiten braucht.

Um bei solchen Gelegenheiten also das jenseitige Ufer zu gewinnen, wurde der Anfang damit gemacht, daß wir die Thiere ihres Gepacks entledigten, dem stärksten Pferde eine lederne Leine oder Lasso um den Untertiefer schnurten und an seinen Schmang ein zweites Pferd befestigten, melchem die übrigen dann auf dieselbe Beise zu folgen gezwungen wurden. Waren diese Bortehrungen getroffen, so matete bie Salfte ber Manner, bas Eis vor sich zerbrechend, burch ben Strom und nahm bas eine Ende ber zusammengeknüpften Leine mit hinüber. Ich war schon etwas an Rälte gewöhnt, tann Ihnen aber die Bersicherung geben, daß man sich gar teinen Begriff von der Empfindung machen kann, sobald man dem eisigen Bade entsteigt und augenblicklich die nasse Lederkleidung steif gefriert; wie ein Meffer wühlt die Kälte in der haut und troftlos fieht man die Unmöglichkeit ein, sich zu erwärmen. Aus Berzweiflung greift man dann gern nach dem Laffo, an bessen anderem Ende auf dem jenseitigen Ufer in langer Reihe die Pferde gefesselt harren, und gieht mit allen nur zu Ge= bote stehenden Rräften, mahrend die gurudgebliebenen Manner, Beiber und Rinder durch Schläge und Stofe die Thiere in die Fluthen treiben, vor benen sie zitternd zurudbeben. Sind sie erst im Waffer, so werden sie leicht nach dem andern Ufer hinübergelenkt und gezogen. Das Gepad wird auf Eisschollen nachgeflößt, schnell wieder auf die gitternden Thiere geladen und weiter geht es im Trabe über die blendende Schneeflache, um den ftodenben Rreislauf bes Blutes burch die rasche Bewegung wieder berzustellen.

Doch auch diese Leiden nahmen ihr Ende, scharfer Frost baute uns sichere Brüden, und starker Schneefall, der uns dicht vor einer rettenden Schlucht beinahe tödtete und begrub, verschaffte uns eine bessere Straße, so daß wir uns rasch der Mündung des Nebrasca und dem daselbst gelegenen Dorse der Ottoes näherten. Unsere Jagden sielen fast immer glücklich aus und ich glaube mit Recht sagen zu können, daß ich nie eine

interessantere Zeit verlebt hatte, als gerade auf diesem Theile der Reise. Es ist wahr, ich hatte sast fortwahrend mit Strapazen und Entbehrungen zu kämpsen, doch wie gern vergißt der Mensch dergleichen, wenn er mit jedem Augenblicke mehr fühlt, wie wohlthätig Gottes schöne, freie Natur auf den Körper und den Geist einwirkt; mit Stolz blickte ich auf meine zerrissenen Motkasins und vernarbten Füße und lachte des eisigen Nordwindes, der zwischen den Falten meiner Büsselhaut meine bloße Brust suchte.

Ich war glücklich, überschwenglich froh, weil die Träume meiner Jugendzeit, hervorgerusen durch Cooper und Washington Irving, verwirtlicht worden waren, und wenn ich dem mächtigen Riesenhirsch den Gnadenstoß gab oder dem Bären mit meiner Rugel den Schädel zerschmetterte, dann war es mir in der Begeisterung des Augenblickes, als möchte ich mit keinem Menschen auf Gottes Erdboden tauschen; und wenn die rothhäutigen Krieger mir die Pseise reichten und zuriesen: Ra-van-ga tan-ga, Ka-hi-ga tanga!\*) dann war ich über alle Maßen für meine Entbehrungen bezahlt.

Bier Wochen waren wir unterwegs, als Farfar mir mittheilte, daß wir an diesem Tage den Missouri erreichen wurden, auf bessen öftlichem Ufer weiße Belgtauscher kleine Unsiedelungen gegründet hatten. Er machte zugleich den Borschlag, daß er selbst vorauseilen wolle, um Leute über den Fluß zu holen, die mir behülflich sein follten, gleich bei unserer Untunft meine Uebersiedelung von den Ottoes ju den Weißen zu bewertstelligen. Farfar handelte unferer Berabredung gemäß und war ichon in aller Frube verschwunden; ich folgte mit den Uebrigen etwas später nach und gegen Mittag näherten wir uns dem Baldstreifen, der den Lauf des Missouri bezeichnete. Che wir hinab in das Thal zogen, tamen wir an bem Begrabnisplage der Ottoes und bald darauf an ihrem Dorfe vorbei. Ersterer zeigte eine Anzahl von Sügeln, die von roben Paliffaden eingeschlossen und mit Stäben geschmudt waren, von benen bunte Beugstreifen und Federn berabslatterten. Das nur wenige hundert Schritte weiter entfernte Dorf bestand aus ungefähr sechzig Sutten verschiedener Bauart; einige, von Erde aufgeführt, glichen großen Bacofen oder Seuschobern, mahrend andere, in Form fleiner Saufer, von bider Gichenrinde gusammengefügt maren. Die Wohnungen ftanden größtentheils leer, indem die Bewohner ihre Belte auf ben beiden Winkeln, die vom Rebrasca und Miffouri gebildet werden, auf: geschlagen hatten; sie waren baselbst in der Riederung mit ihren Thieren mehr gegen die heftigen Sturme geschützt und fetteres Gras mar in den Bottom-Ländereien unter dem bergenden Schnee in Fulle vorhanden.

Wastistasmosnee mit seinen Hausangehörigen blieb im obern Dorse, während Bosnesshee mit den Seinigen hinab in die Niederung zog, und kurz vor Abend stand ich auf dem Gise des Missouri und machte die Bekanntsschaft eines Mr. Marten, der mich freundlich zu sich in seine Behausung

<sup>\*) &</sup>quot;Der große Mosquito, ein großer Sauptling."

auf dem jenseitigen Ufer bes Fluffes einlud. Ich nahm einen vorläufigen Abschied von meinen Ottoe-Freunden und bezeichnete ihnen das fleine Blodhaus, in welchem ich vorläufig wohnen murde und wo ich sie Alle wiederzusehen munichte. Meine Sachen murden in ben fleinen Magen ge= worfen, in demfelben über bas dide Gis bes Fluffes geschoben und bald befand ich mich unter freundlichen, weißen Menschen, die miteinander wetteiferten, mich wieder mit Rleidungsstücken zu versehen, die der weißen Sautfarbe angemeffener waren. Formlich umgewandelt faß ich an diesem Abend am fladernden Raminfeuer, aß gutes Brod zu einem Glase Whisty-Bunfch und unterhielt meine Umgebung mit der Erzählung meiner Reisen und Abenteuer. Ich hatte die Genugthung zu bemerken, daß selbst diese rauben Unfiedler des fernen Westens Untheil an meinen Leiden und Freude über meine Rettung bezeugten. Ich blieb indessen nicht lange dort, sondern ging nach acht Tagen schon wieder gurud ju ben Ottoes und von diesen weiter nördlich zum Stamme der Omaha's, mit denen ich noch vierzehn Bochen verlebte. Ich verschaffte mir mahrend meines Aufenthaltes baselbst ziemlich genaue Renntniß der dortigen Indianer, ihrer Sitten und Gebräuche, und ich glaube, es wird Sie interessiren, wenn ich Ihnen zu gelegener Beit weitere Mittheilungen über meine ferneren Erlebniffe an den Council Bluffs mache."

Unter solchen Gesprächen waren wir fortgezogen; wir hatten die Wagen bald überholt, die Heerden waren hinter uns zurückgeblieben, einzelne der jungen Leute hatten sich noch zu uns gesellt, so daß unser kleiner Trupp den Zug in der Entsernung von einer halben Meile eröffnete. Un kahlen Hügeln, deren einzigen Schmuck niedrige Cacteen bildeten, schlängelte sich der Indianerpsad hin; die Windungen waren kurz, so daß wir nicht weit um uns zu schauen vermochten, und ehe wir es vermutheten, uns unter einer kleinen Heerde prächtiger Pserde besanden, die, über die Störung erschreckt, mit gehobenen Schweisen und geöffneten Nüstern schnaubend auseinander stoben. Es waren zahme Pserde, obwohl ohne Hüter; das Lager der Indianer mußte ganz in der Nähe sein und vorsichtig wurde deshalb in mehr geschlossener Ordnung weiter geritten.

Bei einer neuen Biegung des Weges erblidten wir einen kleinen Fluß, der, von Cottonwood-Bäumen und niedrigem Strauchwerf beschattet, auf seinem westlichen User ein indianisches Lager zeigte, welches aus achtzehn großen Zelten bestand: Die Bewohner schienen noch keine Uhnung von der Annäherung einer so starken Abtheilung der Weißen zu haben, denn Weiber wie Kinder, auf ungezäumten Pserden beritten, umkreisten sorglos eine zahlreiche Heerde, die an dem Flüßchen ruhig weidete. Das Austauchen von Bleichgesichtern in unmittelbarer Nähe des Dorses brachte eine plögliche Beränderung hervor. Die hütenden Weiber wurden durch junge Bursche erset, welche die Heerde dem Canadian River zutrieben, um sie aus dem Bereich eines Besuches zu bringen, dessen Absichten ihnen noch fremd waren. Der Bortrab unserer Expedition hatte unterdessen den kleinen

Fluß erreicht und machte Miene, burch denselben zu reiten, als auf bem jenseitigen Ufer einige Indianer erschienen, Die uns die deutlichsten Beichen gaben, daß unsere Gegenwart in dem Dorfe vorläufig noch nicht gewünscht murde, sondern daß sie selbst vorher binübertommen wollten, um mit den Bleichgesichtern Freundschaft zu ichließen. Dem Berlangen ber Indianer gaben wir willig nach und erwarteten ben Sauptling nebst einigen feiner Rrieger, die ihre Deden, welche ihre Glieder verhüllten, über die Schulter warfen und durch das Waffer mateten. Als der Sauptling uns erreichte, stellte er sich als Rustat-su, den Häuptling der Rioways, vor und fragte in gebrochenem Spanisch und durch Zeichen nach dem Capitano des Zuges. Da der Lieutenant Bhipple bei den Feldmeffern und dem Bagenzuge zurudgeblieben mar, fo tam einer der jungen Umerikaner auf den Ginfall, ben Doctor Bigelow als Säuptling zu bezeichnen. Ru-tat-fu betrachtete aufmerksam den Doctor und fragte die Umstebenden, ob dieser wirklich der Capitano ware, als sei er gleichsam noch im Zweifel, daß die kleine, schmächtige Figur Dieses Berrn mit bem fanften Ausbrud in feinen Bugen, ber, nur auf einem bescheidenen Maulthiere figend, jeder friegerischen Muszeichnung entbehrte, ein Säuptling fein konne. Es wurde ihm indeffen versichert, daß der Doctor nicht nur ein Säuptling, sondern auch ein großer Medizinmann sei, und sogleich schritt der Indianer zur Begrüßung; er nabm seine Dede gurud, redte seine Urme weit aus, trat por den Doctor hin und umarmte ihn auf die gartlichste Weise, indem er sein bemaltes Gesicht an des Doctors bartiger Wange rieb, ein Gebrauch, der sich von Merito bis zu den Wilden verpflanzt haben muß, "Guter, alter Buriche!" rief der Doctor formlich gerührt aus, beugte sich ebenso zärtlich von Billy ju bem Wilden nieder und flopfte ihm schmeichelnd mit der Sand auf feine broncefarbenen Schultern. Die gefühlvolle Scene, in welcher der alte Berr fich zur größten Beluftigung feiner Freunde so ziemlich wie in der Umarmung eines Baren ausnahm, murde durch die Unfunft des Lieutenant Whipple unterbrochen, der, nachdem er den Rioways als erster häuptling bezeichnet worden war, sich ebenfalls ihren Liebkofungen unterwerfen mußte. Freund: schaft war nun mit ben Indianern geschlossen, ber Wagenzug angelangt und es wurde dem Ueberschreiten des Flusses weiter tein Sinderniß ent= gegengestellt. Junge und alte Krieger, die sich in der Gile geschminkt und geschmüdt hatten, stellten sich in größerer Ungahl ein, mahrend andere, wie in den halbzurückgeschlagenen Belten mahrgenommen werden fonnte, noch emfig vor den fleinen Spiegeln mit ihrer Toilette und dem unvermeidlichen Unstreichen ihres Gesichts beschäftigt waren. Unter den zuerst Angekommenen erregte ein gang greifer Krieger besondere Ausmertsamkeit; sein Angug bestand nur aus einem blauen amerikanischen Blanketrod, der ihm viel zu groß war, auf den er aber bedeutenden Werth zu legen schien; außerdem besaß er eine besondere Zungenfertigkeit, mit der er es sich äußerst angelegen sein ließ, einen guten Eindruck auf die Amerikaner zu machen. Da er vielleicht von dem früheren Kriege amischen den Bereinigten Staaten

und Mexiko gehört hatte, so suchte er nun auf alle mögliche Weise zu verbeutlichen, daß die Kioways geschworene Freunde der Umerikaner seien, daß nur ein kleiner Theil des Stammes sein Lager hier aufgeschlagen habe, während die Uebrigen nach Mexiko gezogen seien, um den Feinden der Umerikaner Pserde zu stehlen, wobei der alte Redner nicht versehlte, recht oft zu wiederholen: "Stehlen, Hausen, Pserde, viele Pferde."

In Folge einer Aufforderung fletterte ber häuptling in den fleinen Wagen, der jum Transport von Inftrumenten diente und immer vorauf fuhr, und hielt seinen Einzug in das Dorf, wobei er fehr darauf bedacht war, von allen den Seinigen gesehen zu werden, welche ihm die größte Bewunderung über fein ehrenwerthes Auftreten gollten. Rur turge Beit bielt unfer Bug auf dem freien Blake por den Belten und begab fich bann wieder auf den Weg, um gemäß einer Uebereintunft mit den Wilden das Nachtlager einige hundert Schritte weiter westlich vom Indianerdorfe auf: zuschlagen, wo fich die angesehensten Rrieger dann einfinden wollten, um eine Unterredung mit ben Weißen zu halten und, da auf gewaltsame Urt nichts zu gewinnen mar, auf gutlichem Wege durch Schmeicheln und Betteln einen fleinen Tribut zu erheben. Ru-tat-fu (das fucherothe Pferd), begleitet von dreien seiner angesehensten Rrieger, erschien demnachst vor dem Belte des Lieutenant Whipple. Rafa-forra, Bat-foot-toe-cat und Tu-ga-fone, die Befährten des häuptlings, waren große, fraftig gebaute Manner, Die, wie Rustatefu, dem vorgerudten Alter angehörten und fich, wie diefer, auf alle bei den Indianern nur denkbare Weise geschmudt und bemalt hatten. Der Säuptling trug auf jeinem Ropfe einen prächtigen Schmud von Udlerfedern, während seine Krieger ihr langes, ichwarzes haar als einzige Kopsbededung benutten, und nur die Stalp-Lode mit langen Schnuren aufgereihter runder Blechstücke verziert hatten. In der Malerei, die ihr Gesicht und den Oberforper bedectte, war eine besondere Vorliebe fur die gelbe Farbe zu erkennen, so wie gelbe, meffingene Ringe in großer Bahl an Urm, Sals und in den Ohren befestigt waren. Go traten fie in das Belt, wo fie von dem Commandeur, von einigen Mitgliedern unserer Erpedition und dem fleinen Dollmetscher Bincenti erwartet murden. Bor bem Beginn ber Unterhaltung treiste Die Pfeife, worauf Lieutenant Phipple durch Bincenti folgende Worte an feine Gafte richten ließ: "Unser großer Großvater in Bafbington (ber Prafident ber Bereinigten Staaten) bat uns geschickt, wir follen febr weit nach Sonnenuntergang reifen, wir sollen bis an's große Wasser gieben und alle feine rothen Rinder besuchen; wir follen durch das Gebiet der Riomans mandern und die Pfeife des Friedens mit ihnen rauchen; wir follen uns überzeugen, ob die Riowans fich wie Freunde und Bruder der Umeritaner betragen, ob fie feine Reisenden morden und feine Bferde fteb: len und wir follen ihnen bann Geichente verabreichen. Sollte ber Stamm ber Riomans aber ichlecht und boswillig fein, dann wird der große Groß: vater in Mashington so viele Soldaten schicken, wie die Riomans Pferde

haben, überdies viele bide Flinten (Kanonen), und die ganze Nation bis auf den letten Mann vertilgen lassen."

Diese Unrede, wiewohl nicht febr ceremonios, mar boch gang für die Rioways berechnet, die ichon feit langen Jahren als die verrätherischsten Indianer in den Steppen befannt maren und ichon vielmals einsame Unfiedelungen überfallen und ausgeplündert, die Manner auf die graufamfte Weise gemordet, Weiber und Rinder bagegen gefangen mit fortgeschleppt hatten. hierzu tam noch, daß Lieutenant Whipple burch vier merikanische Tauschhändler, die mit der Expedition bei den Rioways zusammengetroffen waren, in Erfahrung gebracht hatte, daß diefer kleine Trupp Indianer zwei gefangene Merikaner mit sich führe. Er wünschte also die Wilden einzuschüchtern, um die Befreiung der Gefangenen leichter erwirken zu konnen. Diese nun waren ein junger Mann und eine Frau, die schon als Kinder geraubt worden waren und seitdem unausgesett mit ihren Räubern gu= sammen gelebt hatten. Der junge Mann war indessen schon zu einem vollständigen Indianer geworden, bessen lodige schwarze haare allein noch Die spanische Abkunft verriethen; zudem verstand er noch kaum genug von seiner Muttersprache, um sich dabin ju erklären, daß er gar nicht geneigt fei, seinen jegigen Aufenthaltsort mit einem andern zu vertauschen. Die Frau dagegen hatte offen ihren Bunich ausgesprochen, wieder in ihre Seimath zurückzukehren, tropdem fie Gattin des Ru : tat : fu und Mutter eines jungen Säuptlings geworden mar. Es ließ fich unter diefen Berhältniffen mit Recht annehmen, daß jede Bemühung, wenn auch nur die junge Frau zu befreien, vergeblich fein murde, doch murden die Bersuche gemacht. Auf Die Unsprache des Lieutenant Whipple antwortete der Indianerhäuptling in folgender Beise: "Die Rede ist aut und nicht gespalten, der große Großvater liebt aber seine rothen Rinder nicht, sonst murde er benen, die durch unfer Dorf reisen, gefagt haben : zuerst gebt den Rioways Geschenke, bann redet mit ihnen." Rach biefer etwas anmagenden Meinungsäußerung ließ Lieutenant Whipple ben Wilden auseinandersegen, daß er zuerst mit ihnen reden und dann Geschenke machen wolle; damit indessen Alle seben follten, mit welchen friedfertigen Gefinnungen die Umerikaner zu ihnen getommen seien, wolle er sogleich einige Sachen unter fie vertheilen laffen und sie dann weiter boren und mit ihnen reden. Es murben nun Glas: perlen, rothe Farbe, einige Decken, Meffer und Tabak unter fie vertheilt und dann die Unterredung wieder aufgenommen. Wie gewöhnlich erklärten fich die Rioways als geschworene Freunde und Brüder der Amerikaner, wobei fie gemiß im Stillen berglich bedauerten, daß ihr jegiger Befuch gu ftark fei, um benfelben ausplundern ober gar ftalpiren zu konnen. Die Forderung, ihre Gefangenen frei ju laffen, wiefen fie ohne Bedenten gurud, und für die größten Geschenke mar der alte Säuptling nicht zu bewegen, seine Frau und sein Kind aufzugeben, die wiederum ohne ihr Kind sich nicht von den Indianern trennen wollte. Die Unterredung nahm bier ihr Ende, worauf Lieutenant Bhipple jum 3med eines allgemeinen

Festessens im Namen des großen Großvaters in Washington eine Ruh an das Dorf schenkte, welche augenblicklich auf gierige Weise mit Pfeilen getödet, zerlegt, vertheilt und fast ebenso schnell von der wilden Horde verzehrt wurde. Rothhäute und Bleichgesichter mischten sich alsdann in beiden Lagern unter einander, um kleine Tauschgeschäfte zu betreiben. Knöpse, Münzen, Schnallen und bergleichen wurden für Büsselhäute und gestickte Mokkasins hingegeben und erst nach Sonnenuntergang wurden die verschiedenen Besucher ausgesordert, sich, der allgemeinen Sicherheit wegen, in ihr entsprechendes Gebiet zurückzuziehen.

Die Rioways unterscheiden fich in ihrem Meußern, in Sitten und Gebräuchen nur wenig von den Comanches, die nicht nur ihre nächsten Nachbarn sind, sondern auch dieselben Reviere mit ihnen durchstreifen. Trop: bem ift nicht die geringste Bermandtschaft in den Sprachen dieser beiden Nationen zu entbeden; nur durch ihre Dollmetscher vermögen die Leute biefer verschiedenen Stämme sich mit einander zu verständigen, wenn sie nicht ihre Zuflucht zu ber Sprache ber Kaddo-Indianer, eines weiter südlich lebenden Stammes, oder zu der allgemeinen Prairiesprache nehmen wollen. Die erstere wird von beiden Nationen binlänglich verstanden, um darin mit einander verkehren zu können. Die andere dagegen besteht fast ausschließ: lich aus Beichen, ift aber ausreichend, um eine Berftandigung zwischen allen Indianern der Steppe zu ermöglichen; ju gleicher Beit giebt fie den weißen Tauschhändlern die Mittel an die Sand, mit den verschiedenen Stämmen in Berbindung treten ju fonnen. Die die Comanches zeigen die Rioways in ibren politischen und bauslichen Einrichtungen große Aehnlichkeit mit den Nomaden Böltern der alten Welt. Gie werden von einem Säuptlinge regiert, beffen Burde fo lange erblich bleibt, als fein Regiment die Billigung seines Stammes findet. Er ift Anführer im Kriege und Borsigender bei den Rathsversammlungen, doch wird er ohne weitere Rud= ficht feines Umtes entsett, sobald er sich durch eine feige That oder schlechte Berwaltung entwürdigt, und alsdann ein anderer, fähigerer Krieger in feine Stelle gewählt. Ihre Gefete entsprechen gang ihrer eigenthumlichen Lebens: weise und sind von dem Willen des ungetheilten Stammes abhangia; Die Ausführung derfelben geschieht mit Genauigkeit und Strenge und liegt ben fleineren Säuptlingen ob.

Ihre Begriffe über Eigenthumsrecht sind höchst ungezwungen; sie halten den Diebstahl für durchaus ehrenhaft und ruhmwürdig, in Folge bessen größere Räuber kaum denkbar sind, als gerade diese Wilden. Sie nun durch offenen Krieg für ihre Räubereien bestrasen zu wollen, würde gewiß eine schwere Aufgabe sein, denn wie die Prairie-Indianer von frühester Jugend im Gebrauch der Waffen und des Pferdes erzogen werden und keine bestimmten Dörser oder Verstecke haben, so entspringen ihnen keine Unbequemischteiten daraus, wenn sie genöthigt werden, mit ihren Familien und ganzen Habseligkeiten plößlich von einem Ende der Büsselregion nach dem andern zu ziehen. Im Besit vieler und ausdauernder Pferde vermögen

sie mit der größten Schnelligkeit zu wandern, wobei ihnen die genaue Kenntinis der Oertlichkeiten und Quellen bedeutend zu Statten kommt; leicht entziehen sie sich in den Grassteppen jeder Berfolgung. Ein Krieg würde daher für sie bei weitem nicht das Elend im Gesolge haben, wie bei andern Stämmen, die ihre alten Dörfer und Wohnsiße niemals ändern. Auch wäre es nuglos, ihnen die Quellen ihres Unterhaltes abschneiden zu wollen, denn ihre zahlreichen Pferde und Maulthierheerden würden ihnen auf lange Zeit hinreichende Rahrung gewähren. Sie kennen indessen ihre Unzugänglichkeit, und dieses Bewußtsein macht sie um so verwegener und gefährlicher.

Aberglaube ist bei allen Indianern zu hause, so auch bei den Rioways. Gie festen ihr Bertrauen in Traume, tragen Medizinbeutel, Umulette und suchen die Gunft der unsichtbaren Geifter durch Opfer, Tang und Musik zu erwerben. Die Existeng und die Rraft eines großen übernatürlichen Wesens, welches Alles lenkt und regiert, erkennen sie an und gleich den Comanches verehren sie dieses in der Sonne. Auch glauben sie an ein Fortbestehen der Seele, doch nehmen sie an, daß die gufunftige Existeng der irdischen ahnlich sein wird; barum geben sie stets ben Rriegern ihre Jagdund Rriegeruftung mit in's Grab, damit fie ehrenvoll in den ewigen Sagdgefilden erscheinen mögen. Bis jest sind noch keine Bersuche gemacht wor= ben, die moralische oder physische Bildung dieser Wilden auf eine bobere Stufe zu bringen und dadurch den Grund zur Civilisation und zum Chriftenthum zu legen. Die frommen Männer Umeritas feben gleichgültig auf die heiden vor ihrer Thure und senden ihre Missionare nach andern Ländern und Welttheilen, um das Chriftenthum zu predigen. Erft bann, wenn durch die Sabsucht der weißen, civilifirten Race die freien Steppen= bewohner verdorben und ausgerottet sind, wird die driftliche Liebe ihren Weg zu den leeren Wigwams dieser Stämme finden und Rirchen und Bethäuser auf den Gräbern der armen, geopferten, rechtmäßigen Besiker ber grünen Brairien gründen. -

Die Nacht ging ruhig und ohne Störung vorüber, ruhiger als sich in der Nähe der diebischen Indianer erwarten ließ, die sich am andern Morgen in aller Frühe schon wieder einstellten, um den Ausbruch der Beisken zu beobachten und vergessene oder verlorene Gegenstände auf der verlassenen Lagerstelle sogleich mit Beschlag belegen zu können, ähnlich den Bölsen, die bisher nach dem Abzug des letzen Menschen die rauchenden Lagerseuer umschlichen und nach Abfällen gespürt hatten. Der Weg gegen Westen war durch hohe Sanddünen und sumpsige Niederungen versperrt, es wurde daher beschlossen umzukehren, zurück durch das Dorf der Kioways und durch den seichten Canadian zu ziehen, um auf der Nordseite desselben die vorgeschriebene Richtung zu versolgen. Der Boden daselbst war inz dessen so uneben und erschwerte das Reisen mit Wagen so sehr, daß Alle das südliche User wieder zu gewinnen suchten, sobald die Dünen nicht mehr hindernd im Wege waren. Bei dem Zurückgehen durch den Fluß

ereignete sich ein Unfall, der glücklicher Weise nur ein derbes Lachen bervorrief, aber auch ebenso leicht für den Doctor Bigelow sammt seinem Billy batte verderblich werden können. Um einen passenden Uebergangs: puntt für den Wagenzug ausfindig zu machen, waren der Doctor und ich an einer Stelle in den Fluß geritten, wo eine breite Insel einige Erleich: terung versprach, und zwischen welcher und dem Ufer fein Tropfen Baffer über den feuchten Sand rieselte, fo, daß wie der Doctor sich äußerte, unter feiner Führung tein Maulthier der Erpedition sich die Sufeisen zu befeuch: ten brauchte Raum waren wir bundert Schritte vom Ufer entfernt, als unter den Sufen unserer Thiere der Boden sich wellenförmig zu bewegen begann. Die drobende Gefahr erkennend, trieb ich mein Thier zur Gile und beschrieb einen weiten Bogen, um die Laft ber beiden Maulthiere mehr auf dem gefährlichen Boden zu vertheilen, und erreichte nach furzer Un= strengung das Ufer. Der Doctor versuchte gleichfalls, auf den warnenden Buruf, fein Thier auf berselben Stelle umzuwenden, doch bei jedem Schritt erhielt der trügerische Sand eine glanzendere Farbe, Wasser zeigt sich auf der Oberfläche, die sich immer mehr unter der Last des Reiters bog, schwankte und endlich den Sufen des Maulthieres keinen Widerstand mehr entgegenzusehen vermochte, welches ringend und fampfend einbrach. Glud: licher Beise mar der Doctor durch Billy's Unstrengungen im entscheidenden Augenblid weit aus dem Sattel geschleudert worden und ehe noch der Triebsand ungerreißbare Fesseln um die Glieder des Thieres gelegt, arbeitete fich dieses, nun von der Last des Reiters befreit, mit Unwendung aller seiner Rrafte empor. Es eilte durch den Moraft dem Ufer zu, wo es von feinem herrn in Empfang genommen wurde, ber ebenfalls noch zur rechten Zeit das Weite gesucht hatte und, wie Billy, die ziegelrothe Farbe des Canadian auf seinem gangen Rörper trug. Der eifrige Botaniter schenkte indeffen feinem Aufzuge ebenso wenig Aufmerksamkeit, wie der überstandenen Gefahr, er öffnete feine Ledertasche und blickte mit dem Ausrufe binein: ...Gin wahres Glud, daß kein Wasser in meine Tasche gelaufen ist, wodurch mir ein äußerst werthvolles Eremplar einer Cactus hätte verderben können."

Natürlich wurde ein anderer Uebergangspunkt gewählt und zwar an einer Stelle, wo klares Wasser über sesten Boden rieselte und sich nicht im wilden Sande verlor.

## XII.

Weiterreise der Expedition am Canadian hinauf. — Shady Creek. — Sommerwohnungen und Medizinzelt der Comanche-Indianer. — Fansdango in der Steppe. — Pueblo-Indianer. — Opuntia arborescens. — Ueber das Verhältniß zwischen den Merikanern und Indianern. — Inez Gonzales. — Beautiful View Creek. — El Llano Estacado.

Für den Zeitraum von mehreren Tagen führte unfer Weg am Canabian binauf; einzelne sandige Stellen erschwerten zeitweise bas Fortschreiten, wenn die Erpedition durch die Windungen des Flusses genothigt murde, einen Weg zwischen Sanddunen hindurch zu brechen. Sudlich von der Straße wurden die Ueberreste der Sochebene häufiger und zusammenhangender und die an ihrem Fuß entspringenden Quellen vereinigten sich zu Bächen, welche ihr flares Baffer fröhlich bem Canadian zusendeten, ihre Schäpe bald an durstiges, undantbares Erdreich verschwendeten, bald bie Wurzeln ber auf fruchtbarerem Boben muchernden Bäume und Stauden netten und erquidten. Wenn man lange Zeit über harten, fiesigen Boden gewandert ift, schattige Baumgruppen höchstens in bläulicher Ferne mahr= genommen hat, und sich plöglich und unvermuthet am Rande eines tiefen Thales befindet, wo dunkle Wäldchen und grune Wiesen, durch welche sich ein fräftiger Bach schlängelt, bem Wanderer so recht einladend entgegen lachen, dann wird gewiß nicht die Frage aufgeworfen: wie früh am Tage ift es noch? oder wie manche Meile konnte noch am heutigen Tage gurud= gelegt werden? Rein! man eilt hinab, giebt bem Reitthiere die Freiheit, damit es nach Willfür in den Wiesen grase, mabrend man sich selbst im Schatten nahe bem murmelnden Waffer gutlich thut.

So war es, als unsere Expedition sich vom hohen User hinab in das Thal des Shady Creek wand und des reichen und lieblichen Schmuckes der Landschaft erstreute. Die Sonne hatte noch nicht die höchste Höhe erreicht, eine heimliche Stille ruhte über Wald, Wiese und Bach, eine Ruhe, die noch gehoben wurde durch mehrere Hunderte von Lauben, die, von grünen Zweigen erbaut, den Comanches als Sommerwohnungen gedient hatten. Sie waren jeht verlassen und leer, aber nicht ohne Leben, denn der Spottwogel saß zwischen den getrockneten Blättern und sang lustig in die Welt hinaus, das Prairiehuhn schlüpste zwischen durrem Reisig hindurch und Raben spielten vor den Hütten mit abgenagten Knochen und Lederstücken. Auch die Wilden hatten Gefallen an diesem Thale gefunden und die ersten

Monate des Sommers in demselben zugebracht; nur die wandernden Büsselhatten sie sortgelockt und gegen Norden gesührt. Das tolle, wilde Treiben war verstummt, aber das Thal so frisch und so grün lag vor uns; nur wenige Minuten nach Ankunst unserer Expedition kreuzten wieder Gruppen von Menschen und zerstreute Heerden durch Wald und Wiese nach allen Richtungen, trieben die Drosseln in's Dickicht, die Prairiehennen in's hohe Gras, die krächzenden Raben aber hinauf auf die dürre Ebene.

Die indianischen Sommerwohnungen erregten allgemeine Aufmerksamskeit und kaum hatte sich Jeder in dem neu aufgeschlagenen Lager häuslich eingerichtet, als er auch hinauseilte, um die Laubhütten näher in Augensschein zu nehmen und auf indianische Weise nach vergessenen oder verlorenen Merkwürdigkeiten zu spüren.

Die Bohnungen bestanden aus grünen Zweigen, die, einander gegen: über in den Boden gesteckt, mit den Kronen so verbunden maren, daß da= durch längliche Lauben gebildet wurden, die indessen nicht hoch genug waren, um Menschen anders als in gebudter ober liegender Stellung aufzunehmen. Die Rüche vor jeder Laube, an dem Uschenhaufen in einer Söhlung fenntlich, half die einfache Sauslichfeit vervollständigen. Auch die Medizinhütte fehlte nicht; fie war auf dem Ufer des Baches in derfelben Beife, nur in kleinerem Maßstabe als die übrigen Wohnungen, angelegt; zwei Saufen Steine, von fleinen Graben eingefaßt, befanden fich in berfelben und eine Feuerstelle jum Glüben ber Steine vor ber Thuröffnung. Bei fast allen Krantheiten benuten bie Indianer bas Medigingelt ober, mit anderen Worten, die etwas robe Urt eines Dampfbades, mabei auf folgende Beise zu Werke gegangen wird. Nachdem die hutte von außen mit Fellen dicht verschlossen und glühende Steine in derselben angehäuft find, begiebt sich ber Batient hinein und nimmt zwischen ben beiden Steinhaufen Blat, über welche fodann Baffer gegoffen wird. Ein heißer Dampf füllt alsbald ben engen Raum und bringt ben Eingeschloffenen in Schweiß, ber. wenn die Site den höchsten Grad erreicht hat, aus dem Belte heraus und topfüber in's Wasser sturzt. Dieses wird mehrmals wiederholt, je nachdem die Kräfte des Leidenden ausreichen, und gewöhnlich hat dieses Berfahren, welches vielleicht gang der indianischen Constitution entspricht, den besten Erfolg. Es versteht sich von selbst, daß ein Medizinmann biese Bader überwacht und es dabei nicht an heilenden Gefängen und Beschwörungen fehlen läßt. Außer den Kranken unterziehen sich auch junge Leute, welche in die Reihe der Rrieger treten wollen, dem Bade, so wie einzelne Rrieger, bie im Begriffe sind, sich auf einen Kriegs : ober Raubzug zu begeben.

Die vier Mexikaner, welche im Lager der Kioways zu uns gestoßen waren und sich nicht der besten Behandlung von Seiten der Indianer zu ersreuen gehabt, sogar ihre Wassen theilweise daselbst eingebüßt hatten, waren unter dem Schutz unserer Expedition mit fortgezogen. Einige Pueblos Indianer von Santo Domingo am Rio Grande, die ebenfalls wegen Tauschhandels die Steppen bereissten, hatten sich noch zu uns gesellt, hielten mit

uns gleichen Schritt, halfen in einer mondhellen Nacht das wilde Bild eines Fandango in der Steppe vervollständigen und trennten sich dann, mit den Mexikanern eine kleine Karawane bildend, am Shady Creek vou der Expedition, um in größeren Märschen ihrer Heimath am Rio Grande zuzueilen.

hundert Schritte von unseren Wagen lag in einem halbfreise bas Gepäck und die Waaren der Merikaner und Bueblo-Indianer. fchien hell über die weite Gbene, die Nacht mar fo ftill, fo fcon, nur felten tonte aus der Ferne das Geheul der Prairiewolfe gum Lager hinüber, wo die Menschen verschiedenster Ragen sich nachlässig unter einander bewegten. Es war eine schöne, eine herrliche Nacht, eine Nacht, die wohl im Stande mar, die musitalischen Gefühle eines ameritanischen Wagentreibers ju weden, der sich auf dem Gepack bas bochfte und bequemfte Platchen aussuchte und einer verstimmten Violine, die er mit vieler Mube aus seiner fernen heimath bis hierher gebracht hatte, die wildesten Tone zu entloden begann. Die schrillen Klänge erreichten jedes Dhr und ein Saufen der verschiedenartigften Geftalten versammelte sich schnell um den Birtuofen, der, stolz auf die Wirkung seiner Runft, immer toller mit dem Bogen über die bestaubten und verschimmelten Saiten fubr. Pantee Doodle und Sail Columbia marf er mit Regerliedern durcheinander. Sa! das maren Melodien, die Jedem an's herz brangen, denen Niemand zu widerstehen vermochte. Solzscheite flogen in's Feuer, um die dunklen Schatten von dem rothlichen Schein der Flammen beleuchten zu laffen, bartige Amerikaner, gelbe Abtömmlinge der Spanier und halbnackte Pueblos, Alle von Kopf bis ju Fuß bewaffnet und in Rostumen, welche die Merkmale langer, beschwerlicher Reisen trugen, reihten sich zum wilden, tobenden Tang. Sier umfaßten sich zwei Amerikaner, um sich in tollen Sprüngen im Rreise zu breben, dort versuchte ein Merikaner mit einem Bueblo zu walzen, hier wurde von zwei Sohnen Rentucty's auf energische Weise Der Pantee Doodle getangt, dort reichte fich eine Gefellschaft die Sande gur Quadrille. In einem Binkel aber standen in der Uniform der Bereinigten-Staaten-Infanterie zwei Irländer einander gegenüber, die Sande stütten fie in die Seiten, mahrend ihre Füße den Boden emfig stampften: fie führten einen Nationaltang auf und gedachten dabei ihrer fernen heimath jenseits des Oceans, wobei sie sich seuszend zuslüsterten: O! if we had plenty of whisky! und Ould Ireland for ever!

Auf einer andern Seite befand sich der Wachtposten; er stützte sich auf die Mustete und summte wehmuthig vor sich hin: J'aime à revoir ma Normandie! Der Musiter aber saß auf seinem erhabenen Sitze und sah ernst auf das Gewühl vor sich; er war unermüdlich, und triumphirend bemerkte er, daß nach dem Takte seiner Melodien alle Tänze der Welt zugleich aufgeführt und alle Lieder der Erde zugleich gesungen werden konnten. Er spielte die halbe Nacht, dis eine dick Staublage sein Gesicht und seine Vio-line bedeckte und die erschöpften Tänzer bei dem Gepäck niedersanken oder

sich auf ihr Lager verfügten, um durch einige Stunden Ruhe frischen Muth und neue Krafte für den Marsch des folgenden Tages zu sammeln. Manscher träumte vielleicht von der fröhlichen Nacht und dem Fandango in der Steppe.

Ein friedlicherer Menschenstamm, als die Bueblo : Indianer, welche sich auf so gutmuthige Weise zur Theilnahme an dem tollen Fanbango bewegen ließen, ift faum benkbar. Freundlich und gefällig zeigen fie sich gegen Fremde, wo sie ihnen auch immer begegnen mögen, so wie bie größte Gaftfreundschaft benen zu Theil wird, welche sie in ihren Städten und Wohnungen besuchen. Manche reich bevölferte Indianer-Stadt blüht noch in Neu-Mexito, doch find es nur die Ueberreste des einstmals mächtigen und weitverzweigten Stammes, beffen Spuren und Trümmer in allen Richtungen vom Rio Grande bis an den großen Colorado des Westens zu finden find. Seit langer Zeit in stetem Verkehr mit ben Mexikanern, haben fie vieles in Beziehung auf Sitten und Tracht von benfelben angenommen, ift sogar der größte Theil der Bevölkerung der spanischen Sprache mächtig. Fleiß und Betriebsamteit ift eine ihrer Saupttugenden; fie treiben Uderund Gartenbau und unternehmen gelegentlich Reisen zu den wildesten Indianern der Steppe, um nach Urt der Beißen für Tauschartifel Belzwerk und häute mit beimzubringen. Daber tommt es auch, daß Reisende, die sich den Grenzen von Neu-Merito nähern, so häufig tleinen Karawanen der Bueblo-Indianer begegnen, die in eiligem Schritt ihre bepacten Gel und Maulthiere über Die Chene treiben.

Als unsere Expedition das Thal am Shady Creek verlassen und sich zwischen rauben Sügeln und Sandsteinbloden hindurch wieder nach der Ebene hinaufgearbeitet hatte, nahmen wir sogleich eine Beränderung der Begetation mahr. Gine neue Cactusart, die Opuntia arborescens, zeigte fich hier zum ersten Male in aller Ueppigkeit und Pracht. Ginem 3merg= bäumchen ähnlich, hob sich ber furze Stamm aus bem Boden und theilte sich dann in Aeste und Zweige, die sich in eine Krone ausbreiteten und außer den unzähligen Stacheln eine Menge gelber Samenknoilen zur Schau trugen. Wir reif'ten von nun ab nicht mehr im Thale des Canadian Ris ver (9); die Entfernung zwischen und und dem Flusse vergrößernd, näher= ten wir uns allmälig dem öftlichen Ende der Llano Estacado. Debe und todt dehnte sich die Ebene bis dahin aus, der unfruchtbare Boden mar spärlich mit Grammagras bewachsen und vereinsamt zeigte sich die schöne Cactus, die sich gern mit der schlechtesten Nahrung und Pflege begnügt. Red Bant Creek wurde überschritten, die rothen Ufer besselben hatten nicht die geringste Begetation aufzuweisen, und Jeder sehnte sich, ben Beautiful Biem Creek zu erreichen, um durch die an diesem Flüßchen zu erwartende weite Aussicht für Entbehrungen anderer Urt entschädigt zu werden. Doch der Weg bis dahin war noch weit, und da die äußere Umgebung fo wenig ansprechend war und außer Prairiehunden und Erdeulen fein einziges lebendes Wesen sich zeigte, so versuchte Jeder die Langeweile, die er empfand,

burch lebhafte Unterhaltung zu verscheuchen. "Mr. Whipple," rebete Einer unserer Gesellschaft ben Commandeur ber Erpedition an, "hatten wir die junge Mexikanerin nicht den Rioways mit Gewalt entreißen können, um fie wieder nach ihrer Beimath gurudguführen?" - "Allerdings hatten wir das gefonnt," antwortete Jener, "da die Macht auf unserer Seite mar, doch maren mir bann gemiß baran verhindert morden, die uns vom Gouvernement ertheilten Inftructionen in Ausführung zu bringen. Unfere Reise bis zum Rio Grande murbe ein fortwährender Rampf gewesen fein; die Indianer hatten und wie Bienen umschwarmt, unfahig zu unseren Ur: beiten gemacht, und der 3med unferer gangen Reise mare verloren gemesen. Wir sollen auf unserem Wege genaue Nachforschungen anstellen und nicht Indianer befriegen, wir werden ohnehin noch gezwungen werden, unsere Waffen zur Nothwehr gegen dieselben zu tehren, ohne daß wir Rrieg aus Gründen anfachen, welche es unentschieden laffen, ob ein anderes Recht als bas des Stärkeren auf unserer Seite ift. Natürlich werden wir nach unserer Untunft in Neu-Merito die Sache bekannt machen, doch glaube ich taum, daß ein Bersuch gur Befreiung gemacht werden wird. Die Berhält: niffe zwischen den Merikanern und Eingeborenen find zu verwickelt, und es ift taum dentbar, daß weniger Mexikaner in ber Gefangenschaft ber Wilben schmachten, als Indianer Leibeigene ber Mexikaner geworden find, nur mit bem Unterschiede, daß die Indianer ihre Gefangenen selbst unter Gefahren aus den Unsiedelungen holen, mährend lettere durch Tauschhandel die von anderen Stämmen gemachten indianischen Stlaven in ihre Gewalt bringen, theils um dieselben zu ihren Arbeiten zu gebrauchen, bann aber auch, um fie an ihre Stämme gurudgutauschen, mas besonders in dem Falle geschieht, daß solche Individuen boswillig oder untauglich zur Arbeit sind. Auf diefe Beise taufen die Meritaner oft genug einzelne ihrer gefangenen Landsleute los, wodurch beren Geschick aber nur wenig verbeffert wird. Gie bleiben alsdann Leibeigene oder Beons ihrer neuen herren, bis diefe es für gut oder vortheilhaft finden, sie an Nachbarn oder Landsleute in andere Brovinzen zu verkaufen. Es ist himmelschreiend, wie namentlich mit dem weiblichen Geschlecht in dieser Beziehung umgegangen wird; ich habe selbst Gelegenheit gehabt, einen folden Fall beobachten und genau verfolgen ju fonnen, als ich vor einigen Jahren zur mexikanischen Grenzvermeffung commandirt war. Ich will Ihnen die Geschichte mittheilen, soweit ich selbst Augenzeuge bavon mar und soweit mir bas lebrige von Mr. Bartlett, dem ebenfalls zu der Zeit dorthin commandirten Bereinigten-Staaten-Commiffair, ergahlt murbe. Mein befter Beuge für die Wahrheit wird Doctor Bigelow sein, ber zu damaliger Zeit Mitglied ber Expedition mar. hatten ein stehendes Lager bei den alten Rupferminen in Neu-Merito bezogen und leiteten von dort aus einen Theil unserer Arbeiten und Beobach: tungen. Wir standen in ziemlich freundschaftlichem Bernehmen mit den Upache-Indianern, die uns haufenweise umlagerten, doch besuchten uns auch Raramanen von Merikanern, die einen beschwerlichen Sandel treibend das

Land durchstreiften. Gines Abends erreichte also eine folche Gesellschaft unfer Lager, fie führte eine Seerde Pferde und Maulthiere mit fich und mar pon einem jungen Madden begleitet. Ginige aus Diefer Gesellschaft wünschten Lebensmittel von uns zu beziehen und im Laufe der Unterhal= tung erfuhren wir, daß sie das Mädchen sowohl wie die Thiere von Inbianern erhalten und beide Theile nach einer nordlichen Stadt in Neu-Merito führen wollten, um einen so hoben Preis wie nur irgend möglich dafür zu erzielen. Da nun die commandirenden Offiziere der Erpedition durch Bertrage verpflichtet maren, jeden Gefangenen, mit dem fie in Beruhrung tommen follten, zu befreien und in feine Beimath zu fenden, fo mur= ben unverzüglich Schritte gethan, bas junge Madchen, die fich als eine Meritanerin auswies, den Sanden ihrer graufamen Landsleute zu entreißen, und zu diesem Zwede die drei ersten Tauschhändler verhört. Nach ihren Ausfagen geborten fie ju einer funfzig Mann ftarten Raramane, Die nord: lich vom Gila mit ben Indianern verkehrte. Ungefähr dreißig Personen Diefer Gesellschaft waren zurückgeblieben, mahrend die übrigen sich mit ihrem Erwerb auf der Heimkehr nach Santa Fe befanden, wohin fie auch das junge Mädchen, welches fie von den Binol-Indianern erstanden, zu bringen beabsichtigten, also nach der entgegengesetten Richtung von der, welche sie hatten einschlagen muffen, um dieselbe ben Ibrigen, die in Santa Cruz wohnten, wieder zuzuführen. Es lag also am Tage, die junge Gefangene war zur Leibeigenen bestimmt, die wie gewöhnliche Waare verkauft werden follte. Auf die Berträge fich stükend, erklärten die Commandeure den Taufchandlern ihren festen Willen, die Gefangene gurudbehalten und spater den Ihrigen wiedergeben ju wollen, und ihr bis dabin alle mögliche Gaft= freundschaft angedeihen zu laffen. Alle Widerrede ber Tauschhandler, alle die falschen Versicherungen ihrer ehrenhaften Absichten waren vergebens: das Madchen blieb bei uns im Lager, wo sie die allgemeine Theilnahme in jo hobem Grade erregt hatte, daß sich felbst von den robesten Arbeitern nie Jemand die geringste Unböflichfeit gegen bas arme Wefen ju Schulden tommen ließ. Ineg Gongales mar die Tochter von Jejus Gongales in Santa Cruz, einer fleinen Grenzstadt am San-Bedro-Rluß in Sonora. Sie hatte das funfzehnte Sahr noch nicht erreicht, mar lieblich und intereffant in ihrer Erscheinung, bescheiden und für sich gewinnend in ihrem Benehmen. 3m September bes vorhergehenden Jahres hatte fie in der Gesellschaft ihres Ontels, ihrer Tante, einer andern Frau und bes jungen Sohnes berfelben, Santa Crug verlaffen, um gur Feier bes beiligen Franciscus zu ber 15 Meilen entfernten Stadt Magdalena zu reisen. Bum Sout gegen umberftreifende, rauberifche Indianer murden fie von einer Wache von zehn Solvaten begleitet. Um zweiten Tage ihrer Reise führte der Weg die Gesellschaft durch eine Schlucht, in welcher ein klarer Bach rieselte, beffen Ufer von bichtem Gebusch eingefaßt waren. In ber Mitte ber Schlucht erbob fich ein roh gezimmertes Rreug, welches dem Andenken irgend eines erschlagenen Merikaners errichtet war. Als die Reisenden das

10

Dollhaufen, Tagebuch.

Rreuz erreichten und anhielten, um für die Rube bes Ermordeten ein Gebet zu sprechen, erhob sich mildes Gebeul hinter bem naben Gebusch, und eine Bande der blutdurftigen Binol-Indianer fturzte auf die Arglofen; ebe Diese an Flucht zu denken vermochten, waren der Onkel der Ineg nebit fieben Soldaten erschoffen oder von den langen Langen ber Wilden durch: bohrt; nur drei von der Wache entkamen, um in der Heimath das blutige Schidsal ihrer Gefährten vertunden zu tonnen. Ineg, ihre beiden Begleiterinnen, so wie der Rnabe wurden gefangen mit fortgeschleppt und getrennt. Die beiden Frauen und der Anabe wurden bald von merikanischen Tausch= händlern losgekauft und als Leibeigene mit in die nördlichen Ansiedelungen genommen, mabrend Ineg bis gur Untunft der Meritaner, von welchen fie erstanden worden, fortwährend bei den Indianern lebte. Obgleich fie mah: rend ihres Aufenthaltes unter benselben hart arbeiten mußte und ihrer Rleidung fast ganglich beraubt worden war, so hatte sie doch teine Ursache gehabt, über sonstige ungebührliche Behandlung zu klagen. Die Binol= oder Binoleno-Indianer gablen in ihrem Stamme taum 500 Seelen und burchstreifen das ausgedehnte Gebiet zwischen der Sierra Binol und Sierra Blanca, welche beiden Gebirge fast an den obern Can-Francisco-Fluß ftogen. Ihre Nahrung besteht fast ausschließlich aus der Burgel der Agave Mexicana, aus der sie eine Art Brod bereiten. Alles Uebrige verschaffen fie sich durch Raub; ihre Gier nach Fortschleppen von Gefangenen bat nur barin ihren Grund, daß sie dieselben auf vortheilhafte Weise wieder an die Merikaner veräußern können, von welchen sie badurch, wenn auch nur mittelbar, zu neuen Räubereien aufgemuntert werden. Go mußte fich Ineg mehr als zwölf Fälle zu erinnern, daß gefangene Weiber und Manner während ihres Aufenthaltes baselbst eingebracht worden waren, die alle ihr Schictial theilen mußten.

Die schöne Gefangene wurde also von unserer Commission aufgenom= men und alles Mögliche aufgeboten, ihr den Aufenthalt bei berfelben erträglich zu machen. Sie wurde so gut gekleidet, wie es die Mittel im Lager erlaubten, und von allen Seiten reich beschenkt; fie füllte ihre Zeit mit weiblichen Sandarbeiten und bem Lefen einiger spanischer Bucher aus, Die sich zufällig bei ber Gesellschaft vorgefunden hatten. Der wehmuthige Ausdruck ihres lieblichen Gesichts verrieth indessen die innige Sehnsucht, mit der sie fortwährend der Lieben in der Beimath gedachte. Wir verließen endlich die Rupferminen, und unsere Arbeiten führten uns füdlich in die Nabe von Santa Cruz. Mangel an Fleisch veranlagte uns, zwei unserer Arbeiter voraus ju fenden, um in ben Unsiedelungen Schafe zu erfteben. Sie folgten einen Tag lang dem Laufe bes Can-Bedro-Fluffes und erreichten das Lager einiger dreißig Mexikaner, Die fich dort aufhielten, um milbes Rindvieh zu jagen. Gie sprachen zu benselben von unserer Expedition, unserer Absicht, nach Santa Erug zu geben, und erwähnten zu gleicher Zeit ber schönen 3 eg. Bufälliger Weise befand sich unter ben Leuten, Die alle in Santa Cruz wohnhaft waren, der Bater und ein Onkel des jungen

Mädchens; es war überhaupt kein Einziger bei dem Trupp, dem die versloren geglaubte Jõez nicht bekannt gewesen wäre. Auf die fast unglaubische Nachricht von Jõez' Rettung entstand eine plögliche Aufregung; die Bewachung der Heerde wurde einem einzelnen Mitgliede überlassen, woraufsich alle Uebrigen beeilten, unser Lager in kürzester Frist zu erreichen, um sich von der Wahrheit zu überzeugen, denn die jest war es noch etwas Unerhörtes, daß ein von den Indianern geraubtes Mädchen je wieder zurrückgesehrt wäre.

Die Freude des Baters und der Freunde, als sie die längst verloren Geglaubte erblicken, war unbeschreiblich; Einer nach dem Andern lief zu dem jungen Mädchen hin, um sie auf mexikanische Weise zu umarmen; Thränen der Freude weinten die gebräunten und halbnackten Gestalten, der nen die tiesste Kührung die Sprache geraubt hatte.

Laut schluchzend lag das Mädchen in den Armen der Ihrigen, und lange währte es, ebe sie so viel Kassung gewann, daß sie sich nach ihrer Mutter und ihren Geschwistern erkundigen konnte. Die Nachricht über bas Wohlbefinden derselben entlocte ihr abermals einen Strom von Ihranen, doch waren es Thränen der innigsten Glückseligkeit und Freude, die ein tiefes Gefühl, ein gutes Berg verriethen, und bei deren Anblick felbst die abgehärteten, sonnverbrannten Arbeiter der Commission vergebens ihre Bewegung zu verbergen suchten. Die Urheber so vielen Gludes fanden darin den schönften Lohn für ihre edle That. Als wir uns Santa Cruz naberten, gingen zwei Merikaner vorauf, um Ineg' Mutter von der Rettung ihrer Tochter in Kenntniß zu setzen und auf das baldige Wiederseben porzubereiten. Die Untunft bes Madchens in der Stadt zu erwarten, mare für die Mutter zu viel gewesen; zu Fuße und auf Maulthieren zogen die Verwandten und Freunde binaus und uns entgegen. Als sich der Zug soweit genähert hatte, daß Ineg ihre Mutter zu erkennen vermochte, sprang fie vom Pferde und eilte in ihre Urme. In den lauten Ausrufungen, die Beide im Uebermaß ihres Gludes ausstießen, lag zugleich eine gange Belt voll Schmerzen und Qualen, welche sie mahrend der langen Trennung gelitten; die Mutter umarmte ihre Tochter immer und immer wieder und ließ sie nur los, um in ihren Zugen zu lefen und sich gleichsam von ber Birtlichkeit beffen, mas fo lange unmöglich geschienen, zu überzeugen. Die Scene mar beinahe schmerglich für uns und langsam zogen wir weiter. Immer neue Bekannte trafen ein, um die icone Ineg zu bewilltommnen, unter diesen auch zwei Anaben, die Bruder bes jungen Madchens, die gu ihr auf's Bferd tletterten und ihre Freude in knabenhafter Ausgelaffenheit zu erkennen gaben. Neben dem Pferde schlich in stummer Berzweiflung ein anderer Anabe; bittere Thränen rollten über feine dunkelfarbigen Wangen, benn seine Mutter war ebenfalls geraubt und sein Soffen auf Nachricht von derselben vergeblich gewesen; nichts wurde ihm an diesem Tage ber Freude zu Theil, als Blicke der innigsten Theilnahme und des Mitleids.

Oft habe ich noch an diese Zeit gedacht und mir nie zusammenreimen

können, daß ein Bolt, welches so tiefe Gefühle verrath, bennoch so viele Menschen unter sich haben tann, die um schnöden Gewinn das häusliche Glud so mancher Familie zu Grunde geben laffen und sogar noch mit bazu beitragen. Wenn Diejenigen, welche beabsichtigten, Ineg in Santa Je als Leibeigene zu verkaufen, Beugen bei diesem Wiederseben hatten sein konnen, fie murden nicht talt geblieben sein, sie murden Erbarmen gehabt und ben gemiffenlosen Menschenhandel aufgegeben haben. Bon den wilden Ginge= borenen ist solches freilich nicht zu verlangen, doch wenn ihnen fest und muthig entgegengetreten wurde, anstatt sie, wie es jest geschieht, gewiffermaßen als nur zu willige Mittel zu schändlichen 3weden zu benuten, bann würden der Räubereien allmälig weniger werden und die Wilden, denen folde Erwerbsquellen abgeschnitten, sich mahrscheinlich eber zur Civilisation hinneigen. Doch hören Sie das Beitere über Ineg. Auch ihr murde ein trauriges, bitteres Loos zu Theil, welches sie nur ber Schwachheit ihrer Bermandten zu verdanken hatte, fo wie bem Umstande, daß die gesammte bortige Bevolkerung auf einer so niedrigen Stufe ber Rultur ftebt, daß fie ohne Murren gestattet, daß ein Offigier ihres Landes mit dem Glude gan= ger Familien straflos spielen und seine Opfer in ben Staub treten barf.

Als wir durch die Stadt zogen, um auf der andern Seite derselben unsere Zelte aufzuschlagen, die uns besser als die mexikanischen Adobes Säuser zusagten, sahen wir Jüez und die Jhrigen in der Kirche, um Gott und den Heiligen ihren Dank für die Wiedervereinigung darzubringen. Wir hatten Abschied von ihr genommen und glaubten nicht, daß wir jemals wieder von ihr hören würden, denn unsere Arbeiten riesen uns nach anderen Regionen.

Die schöne Ineg blieb indessen bei Allen in frischem Andenten, und es verging kein Tag, an welchem ihrer nicht von dem Einen oder dem Underen in der Unterhaltung gedacht worden wäre. Ueber ein halbes Jahr war seitdem verflossen, als unser Weg uns wieder in die Nähe von Santa Cruz nach Tubac, einem mexitanischen Militairposten, führte, beffen Gebäude halbzerfallene Sutten und Lehmhäuser waren, und beffen schwache Garnison von einem gemissen Capitain Gomes befehligt murde. Run ftellen Sie fich also unfer Erstaunen por, als wir dort erfuhren, daß Ineg Gongales in der Gewalt des merikanischen Offiziers sei und sich an eben diesem Orte befinde. Diefer murbe von unferer Seite barüber gur Rebe gestellt und gab an, daß Ineg allerdings bei ihm fei, jedoch mit ihrer Mutter gurudgutehren gedente. Nur mit Widerstreben gestattete er uns eine Bufammentunft mit dem ungludlichen Madchen. Die Freude, ihre alten Reise= gefährten wiederzusehen, war groß, doch sah sie traurig und niedergedrückt aus, wovon Capitain Gomez, der sie nicht aus den Augen ließ, die Ur= sache zu sein schien. Als wir fragten, ob sie geneigt sei, mit uns nach Santa Cruz zu reisen, antwortete sie zagend, um ihren neuen herrn nicht zu beleidigen, daß sie sich in den Willen deffelben füge. Der Offizier gab uns das feierliche Bersprechen, daß Juez uns am folgenden Tage mit ihrer Mutter, die zur Zeit dort anwesend war, nachsolgen solle. Wir zogen weiter; das Einzige, was wir in Santa Eruz über Jõez ersahren konnten, war, daß die Mutter allein zurückgekehrt sei, daß Gomez Beide durch List nach Tubac gelockt, das Mädchen mit Gewalt zurückbehalten und die Mutzter heimgeschickt habe. Ein letzter Weg, Jõez Gonzales zu nützen, wurde eingeschlagen. Mr. Bartlett wendete sich nämlich brieslich an Cubillas, den Gouverneur von Sonora, und versuchte, ihn für das unglückliche Mädzchen zu interessiren.

Welchen Erfolg dieser Schritt gehabt hat, ist uns nie kund geworden. Wir kehrten zurück nach den Vereinigten Staaten; der Eine wurde hierhin, der Andere dorthin gesendet, und manches Jahr mag darüber hingehen, ehe Einer von uns wieder jene Gegenden berührt. Ich din aber überzeugt, daß alle Diejenigen, welche damals die liebenswürdige Niez und ihr trauriges Schicksal kennen lernten, ihrer noch oft gedenken und ihr ein beseres Loos wünschen\*)!" — "Gewiß!" rief Doctor Bigelow aus, "hätte das junge Mädchen ein besseres Loos verdient, und was den verrätherischen Capitain Gomez betrifft, so hätte ich ihm gern eine Kugel durch den Kopf geschossen. Er gehörte indessen dem Staate Sonora an, war also außer dem Vereiche unserer Macht; übrigens glaube ich, daß es einen ganzen Theil der dortigen Bevölkerung kosten würde, wenn alle dergleichen Verbreschen mit dem Tode bestraft werden sollten."

"Dieses wäre also der Beautiful Biem Creek," bemerkte Lieutenant Whipple, der am Rande eines Thales von großer Ausdehnung anhielt, und wie seine Gefährten die Blicke über dasselbe hinstreisen ließ. "In dem Staate New-York oder in dem kleinen District von Columbia würde einer Aussicht wie dieser wenig Ausmerksamkeit geschenkt werden, und doch fühlt man sich von dem Bilde angenehm überrascht, welches sich vor den Augen ausdreitet, wenn man diesen Punkt erreicht hat, obschon das Thal ebenso unsruchtbar zu sein scheint, wie die dürre Steppe, über welche wir hingezogen sind. Wir besinden uns jest genau dem östlichen Ende der Hochebene gegenüber, und da es noch früh am Tage und die Entsernung dis zu dem Punkte, wo wir die Llano Cstacado zu ersteigen haben, nicht mehr allzu groß ist, so werden wir wahrscheinlich am Fuße derselben in der Nähe irgend einer Quelle die Nacht zubringen."

Es war so, wie Lieutenant Whipple vorausgesagt hatte; weithin vermochte das Auge dem Laufe des Flüßchens zu folgen, welches in seinem breiten Thale in kurzen Windungen dem Canadian River zueilte.

Die Einfassung ber Niederung bestand aus den zerrissenen und von der Natur phantastisch gebildeten Ueberresten der Ebene. Die feilförmigen hügel, die weit in das Thal hineinragten, auf anderen Stellen mehr zuruck-

<sup>\*)</sup> Die näheren Umftanbe, Zeit und Ortsangaben aus Bartlett's Personal Narrative.

blieben, bilveten eine überraschende Perspective. Die röthliche Farbe des Bodens, auf welchem verkrüppelte Cedern in fast regelmäßiger Entsernung von einander zerstreut standen, hoben das Merkwürdige der ganzen Landschaft. Sinzelne der Schluchten, nur für sich beobachtet, zeigten ein wildes Chaos von gelben und rothen Sandsteinblöcken, dunkelfarbigen Gedern und sandigem Boden, auf welchem faum etwas Underes als die bescheidene Cactus Wurzel zu schlagen vermochte.

Mit leichter Mühe gelangte unsere Expedition hinab in's Thal, über= schritt das Flußchen, erreichte ohne große Schwierigkeit auf dem jenseitigen Ufer die Ebene und zog am Rande der Llano Cftacado hinauf, deren cedern= bewachsene Schluchten und Spalten auf groteste Weise tief in die Soch= ebene hineinreichten und Sügel von derfelben gang oder theilweise trennten, die dadurch das Unsehen von riesenhaften Wällen und Besestigungen gewannen. In dem Mage, als sich nun der Bagenzug diesem Tafellande näherte, nahm die Unebenheit des Bodens ju; tropdem murde der Schritt ber Thiere beschleunigt, um das für diesen Tag gesteckte Biel, die Schlucht mit der Quelle, zu erreichen, an welcher vorbei die Straße nach der Ebene binaufführte. Der Weg in der Prairie mar freilich bequemer als der, auf welchem die Expedition sich jest fortbewegte, doch fröhlicher ging es nun Berg auf Berg ab, das Auge weidete sich an der Umgebung und fand immer neue Gegenstände, an denen es beobachtend haften bleiben konnte. Untilopen sprangen ausgelassen auf den durren Sügeln umber, Sirsche lugten hinter blaugrunen Cedern hervor, Adler und Weihen beschrieben ihre Rreise in den Luften, und zierliche Brairiebundchen schauten scheltend und bellend aus den Deffnungen ihrer dunklen Wohnungen.

Gewiß birgt die Majestät der Natur mit ihren wilden, schattigen Schluchten, ihren grauen Felsmassen, welche stolz ragenden Besten nicht unähnlich sind, etwas in sich, was die schlummernden Kräfte aufregt und den Geist zum Nachdenken weckt. Wer daher gewohnt ist, in öden Wildnissen zu wandern, wird ermüdende und gefahrvolle Unternehmungen leichteren Arbeiten vorziehen, wenn ihm nur hin und wieder der Genuß geboten wird; im Andlick der ihn umgebenden wilden Natur schwelgen und sich einer hochsliegenden Begeisterung hingeben zu können. Die Zeit verrinnt ihm dann unmerklich, ungern trennt er sich von solchen Scenen und nur zu rasch sent sich für ihn die Sonne gegen Westen.

Die Quelle war gefunden, das Ziel erreicht; in der Rähe natürlicher Weinberge, die eine Fülle schwellender Trauben boten, wurde am 16. September das Lager ausgeschlagen. Die Expedition hatte bis zu dieser Stelle seit dem Ausbruch von Fort Smith eine Strecke von 564 Meilen in ziemzlich gerader Richtung über ebene und rollende Prairie zurückgelegt. Obgleich unmerklich, waren wir während des Marsches allmälig doch zu einer bedeutenden höhe gestiegen. Fort Smith liegt nämlich nur 460 Fuß über der Meeressstäche, der zweite hervorragende Punkt dagegen, die Antelope Hills oder Grenzhügel von Texas, 2100, und in dem Lager am Fuße der

Hochebene besanden wir uns in der Höhe von 4278 Fuß. Die Hochebene, oder el Llano Estacado (die abgesteckte Ebene)\*), die sich über 4 Länzgen und 4 Breitengrade erstreckt, erreicht an ihren hervorragendsten Punkten eine Höhe von 4707 Fuß, und die durchschnittliche Erhebung wird auf 4500 Fuß, also 222 Fuß über ihrer Basis gerechnet. Der Boden auf derselben ist sandz, und horizontale Lagen von rothem und weißem Sandzstein ziehen sich von einer Grenze bis zur andern. Nur wenig von dieser ausgedehnten Fläche ist bis jest bekannt, indem Reisende sich scheuen, in Regionen vorzudringen, wo sie durch gänzlichen Mangel an Holz und Wasser dem Untergange preisgegeben sein würden, und abgesehen davon, daß das Ersteigen derselben nicht zu den leichtesten Arbeiten gehört, bequemt man sich doch ungern dazu, einzelne Ecken derselben abzuschneiden, um das durch einen großen und beschwerlichen Umweg zu sparen.

Die Strecke, welche Lieutenant Whipple mit seinem Commando auf der wasserlosen Hockebene zurückzulegen hatte, betrug 27 Meilen, mithin einen starken Tagemarsch; es wurde freilich der Encampment Creek im Lause des Tages berührt, doch war vorauszusehen, daß derselbe trocken sein würde, und daher beschlossen wir, am folgenden Morgen noch vor Aufgang der Sonne die Ebene zu ersteigen, am Encampment Creek eine Stunde zu rasten und dann mit erneuten Krästen dem Rocky Dell Creek, der westlichen Grenze von Texas, zuzueilen, um an demselben von der trostlosen Lland wieder hinabzusteigen Die kalte Abendlust, so wie der in Aussicht stehende lange Marsch, veranlasten Jeden, sich früher als gewöhnlich in die wärsmenden Decken zu hüllen und der Rachtruhe zu pflegen.

Der Mond war eben untergegangen und Dunkelheit an die Stelle der milden Beleuchtung getreten, als das Signal zum Rüsten gegeben wurde. Salbschlasende Gestalten erhoben sich ringsum im Lager und eilten den niedergebrannten Feuern zu, um dieselben zu schüren und nahe der wärmenden Flamme der unangenehmen Wirkung der schneidend kalten Nachtlust zu entgehen. Undurchdringlich schwarze Finsterniß lag in den Schluchten und Thälern, geheimnisvoll und nur undeutlich stachen die Thürme und Wälle der Hochebene gegen den tiefgrauen Himmel ab. Wir hatten noch zwei Stunden vor dem Ausgange der Sonne, als der erste Schein im Osten das herannahen des jungen Tages verfündete, breite, milchweiße Strahlen nach allen Richtungen aussendete und in regelmäßigen Zwischenräumen das Firmament dis zum Zenith hinauf bedeckte. Es war tein gewöhnliches Morgenroth, welches schon eine matte Beleuchtung auf

<sup>\*)</sup> Auf dieser Hochebene befindet sich burchaus gar nichts, was dem Reis senden als Landmarke dienen könnte. Merikanische Tauschhändler hatten desshalb vormals durch lange Stangen, die sie in gewisser Ent ernung von einander aufrecht in den Boden steckten, den Reisenden die vortheilhafteste Richtung ans gegeben, woher der Name el Llano Estacado.

bie dunklen Schatten geworfen hätte; es war noch zu früh, um ein solches erwarten zu können, denn die äußersten Streisen, die sich schräg gegen Norden und Süden hinneigten, ließen leicht berechnen, wie tief die Sonne noch stehen mußte. Licht ging von den Strahlen Anfangs nicht aus, die bleiche Farbe derselben ließ im Gegentheil den himmel in noch dunklerem Grau erscheinen.

Als die Strahlen eine röthliche Färbung anzunehmen begannen und bann ein magisches Licht verbreiteten, welches allmälig zunahm und bie Dammerung erzeugte, glimmten nur noch Rohlen in dem verlaffenen Lager, in deren Nahe hungrige Wolfe fich um die Abfalle des Fruhmables biffen. Wir waren schon weit fort, einzelne Reiter hielten auf der hochebene (10) und ruftig folgte ein Wagen dem andern die steile Sobe hinauf. Oben angekommen, rollten die Räder leicht auf der glatten Fläche, auf der fie keinen Widerstand fanden; kaum merklich lehnten sich die Thiere in die Geschirre und die schweren Lasten folgten willig und leicht nach. Bligen= ber Glang im fernen Often lenkte alle Blide nach ber Richtung bin, wo dunkelglühend die Sonne der Llano Estacado entstieg Gerade so erhebt fich die Conne aus dem endlosen Ocean, wenn die wilden Wogen schlafen, fein Sauch die fpiegelglatte Flache trubt und ein feuriger Streifen fich von ber Sonne bis zu dem Beobachter erstreckt. Auch auf der Llano fehlte ber glanzvolle Schein nicht, doch nicht auf glatter Waffersläche brachen fich die ersten Strahlen, sondern in Milliarden von Thautropfen, die verschwende= risch die durren Salme und Grafer beschwerten. Auf dem Ocean spaht Reder, sobald der junge Tag erwacht ift, am fernen Horizont nach Segeln und freut sich bei dem Unblid eines folchen; er wähnt sich dann nicht verlaffen und allein in der erhabenen Ginsamkeit. Auf der Llano schweifen bes Manderers Blide vergeblich in die Ferne, fein Baum, fein Strauch grußt bort fein Auge. Das spiegelglatte Meer schläft nur, und wie bas Althmen eines Leviathans verrathen die Schwellungen fein Leben; die Plano Cftacado aber ift todt, und geheimnisvoll baut die Mirage ihre trugerischen Nebelbilder auf derselben und giebt dem Menschen eine leife Abnung von bem, mas einft gewesen.

## XIII.

Fortsetzung der Erzählung des Naturaliensammlers. — Encampment Ereck. — Neise auf der Llano Cstacado. — Ankunft am Nocky Dell Ereck. — Indianische Malereien.

"Es wird Ihnen nicht beffer geben wie mir," rief der Doctor dem Naturaliensammler zu, indem er die Bügel seinem Maulthier auf den Sals legte, seinen zerdrückten, vielgebrauchten Sut zurecht klopfte und in die ursprüngliche Form zu bringen versuchte, "es wird Ihnen gang gewiß nicht besser geben; da reite ich schon seit einer Stunde umber, aber auch nicht das kleinste Pflanzchen habe ich gefunden, welches der Muhe des Mitnehmens werth gewesen ware, und außer einigen Seuschreden und ben Schatten von Antilopen am fernen Horizont habe ich noch fein einziges lebendes Wesen mahrgenommen, mas mich denn auf den Gedanken gebracht hat, daß Ihre Schlangen : und Eidechsenjagd beute so erfolglos bleiben wird, wie mein Botanisiren." - "Ich fürchte, Gie haben Recht," ant= wortete jener; "die Natur scheint hier oben ausgestorben zu sein, und werfen wir die Blide auf unseren langen Bug, so ift es in's Auge fallend, wie die trostlose Umgebung sogar auf die rohesten Arbeiter einwirkt: alle scheinen zu träumen und sich wie unbelebte Maschinen fortzubewegen. "Der Ginfluß der Umgebung auf das Gemuth des Menschen, selbst des= jenigen, dem fein tiefes Gefühl zugeschrieben werden fann, ift unwiderstehlich," erwiederte der Doctor; "ich werde gewiß nicht leicht ein Opfer der Langeweile, so lange ich mich in Gottes schöner, freier Natur bewege, benn Die Natur ift nicht stumm, sie gewährt uns eine schone, eine edle Unterhaltung, die der Aufmerksame versteht. Sogar bas durre, spärliche Gras, welches unter den hufen unserer Thiere ju Staub zerfällt, rebet zu dem Menschen und belehrt ihn; bennoch muß ich ehrlich gestehen, daß hier oben, wo selbst die Cacteen nicht vermögen Wurzel zu schlagen, ich mich lieber mit meinem Nebenmenschen als mit der so wenig ausprechenden Naturumgebung unterhalte." Der Doctor, voll Interesse für die Schilderungen bes innern Indianerlebens, mandte sich nun an den, der ihm mehrfach bei frühern Gelegenheiten von seinen Erlebnissen mahrend seines Aufent: haltes unter ben Ottoe = und Omaha = Indianern erzählt hatte. "Beginnen Sie da," fagte er, "wo Sie von dem Mr. Marten Abschied nahmen und gu ben Ottoes übersiedelten. Wir Alle find barauf gespannt zu erfahren, wie es Ihnen weiter erging."

"Mit Freuden," antwortete der Erzähler, "willige ich in Ihren Borschlag, um so mehr als ich gern und oft an jene Zeiten zurudbente, um fie im Geiste gewiffermaßen noch einmal zu durchleben. Ich befand mich also wieder unter weißen Menschen und erfreuete mich eines folden Lurus, wie er im fernen Westen nur bentbar ift. Ich schlief in einem rohge= zimmerten Bette und nahm meine Mablzeiten an einem Tische ein, wobei ich auf einem Stuhle faß. Letteres blieb indeffen nicht ohne unangenehme Folgen für mich, benn ein fortwährendes Ginschlafen der Fuße, sowie unleidliche Schmerzen in benselben erinnerten mich stets baran, daß die figende Stellung mir nicht nur ungewohnt, sondern beinahe fremd geworben war. Den Tag über befand ich mich größtentheils in dem Raume, der zugleich als Waarenlager und Tauschladen biente, und blieb in fortwäh: rendem Berkehr mit den Ottoes, die haufenweise über den gefrorenen Miffouri tamen, um ihr Belgwert gegen Fabritate ber Beißen umzusegen. Der alte Worneschee stellte sich regelmäßig des Morgens ein und zwar jedes: mal in tiefer Trauer um seinen vor vielen Jahren erschlagenen Cohn. Die Haare hatte er sich mit einem Brei von Asche und Wasser zusammengeklebt und sein Gesicht gang schwarz gefärbt. So trat er benn zu mir und weinte bitterlich; wenn ich ihn dann nicht gleich durch ein Gläschen Branntwein tröstete, brach er in ein lautes Rlagegebeul aus, mit welchem er zur größ= ten Belustigung meiner weißen Freunde nicht eher wieder einhielt, als bis ich ihm meine Theilnahme auf die erwünschte Art bewiesen hatte. Freilich bequemte ich mich nur ungern bazu: einestheils war ich gang ohne Geld und gezwungen, die geringften Kleinigkeiten auf Eredit zu nehmen, ohne zu wissen, wann und wie ich dieselben jemals wurde bezahlen können; dann aber auch mar es mir ein schrecklicher Gedanke, daß ich dem alten Wo-nes= bee die Sand zur Befriedigung feiner verabscheuungswürdigen Gelufte bieten mußte. Go wie meine alten Reisegefährten sich täglich bei mir zeigten, machte ich ihnen ebenfalls meine Befuche in ihren Wigwams; ich fand stets eine bergliche Aufnahme und eine Schuffel Fleisch für mich in Bereitschaft; ich jagte mit ihnen und fand in dem Umgange mit diesen armen Wilden reichen Stoff zur Unterhaltung, aber auch zum Nachdenken. So gingen acht Tage schnell vorüber und am Ende dieser Zeit war ich wieder im Stande, mich in meinen eigenen Rleidern zu präsentiren, welche ich ber Geschicklichkeit einer Frau zu verdanten batte, die mir aus einer grünen gestreiften Dede einen prächtigen Rock herstellte, mit welchem ich im Dorfe ber Indianer nicht wenig Aufsehen erregte. Kaum hatte ich mich also etwas erholt und meine Waffen in gehörige Ordnung gebracht, als ich mich bin= länglich mit Munition versah, von meinen Sastfreunden Abschied nahm und zurud zu ben Ottoes manderte. Ich hatte nämlich in Erfahrung gebracht, daß 12 Meilen nördlich von Bethlehem, unter welchem Ramen die Unfiedelung, wo ich mich aufgehalten, befannt ift, das Dorf der Omaha-Indianer fei und nicht weit von diesem sollte fich ein Sandelspoften der St. Louis-Belgcompagnie, eine Indianer-Agentur und eine presbyterianische Mission befinden. Dorthin nun beabsichtigte ich überzusiedeln, doch nicht ohne mich vorher bei den Ottoes gehörig umgesehen zu haben.

Die Ottoes (ursprünglich Detaetaetoes) gablen taum noch 600 Gees Ien; die Miffouris, ihre fruberen Nachbarn, find feit einer Reihe von Jahren dem Ottoe-Stamme einverleibt, wozu die Aehnlichkeit der Sprache, befonders aber die Abnahme ihrer Ceelengahl, die Beranlaffung gewesen sein mag, denn die Missouris waren schon bis auf 400 Röpfe herabgekommen. Beide Stämme bewohnen jest gemeinsam ein Dorf, stehen aber unter besonderen Säuptlingen. Ottoes und Missouris sind indessen gewöhnlich gusammen zu finden, vereint ziehen sie zum Kampf und auf die Jago, und gemeinschaftlich führen sie ihre wilden, malerischen Tänze in dem Thale an der Mündung des Nebrasca auf. Die Männer sind groß und fraftig gebaut, während die Weiber und Mädchen manches schöne Gesicht aufzuweisen haben. Bei den freundlichen Gesinnungen, welche dieser Stamm gegen die Weißen hegt, können Sie sich benken, lieber Doctor, wie frei ich mich unter diesen Wilden bewegen durfte und mit welcher Berglichkeit mir jedes Wigwam geöffnet wurde. Schade nur, daß ich vor den Betrunkenen febr auf meiner hut sein mußte; benn da es ihnen leicht wurde, Branntwein von ben Weißen jenseits des zugefrorenen Missouri zu erlangen, so waren fast fortwährend einige von ihnen in einer fo vergnügten Laune, daß sie mit Meffer und Tomabawt wie mit Federbällen spielten, und ich oftmals meine gange Gewandtheit aufbieten mußte, um einem fausenden Mordinftrumente auszuweichen. Ich war indessen vorsichtig genug, derartig aufgeregte Gemuther nicht durch unzeitige Empfindsamkeit zur Wuth zu reizen, sondern lachte zu ihren Späßen, und niemals bin ich mit Einem in Streit gerathen. Um zweiten Abende meines Berweilens in dem Dorfe murde mein Gleich= muth auf eine so harte Probe gestellt, baß, hatte ich nur die Möglichkeit eines beimlichen Entkommens geseben, ich mich gewiß geflüchtet hatte, um nicht länger Scenen ausgesett zu bleiben, die für mich zu ernsthaft zu werden drohten, mahrend sie mich von einer anderen Seite, ihrer Merkwürdigkeit wegen, doch wieder mächtig anzogen. Der Bferdetang wurde nämlich aufgeführt und zwar mit einer Leidenschaft, Feierlichkeit und Pracht, wie fie nur immer bei Indianern gefunden werden fann. Wären alle Mitglieder nüchtern gemesen, so hatte ber Unblid ein mahrer Genuß sein musfen. Denten Sie sich einen Saufen Manner, beren nachte Oberkörper und Gesichter auf's Schredlichste bemalt und deren Glieder mit den phantastischsten Schmudsachen bedeckt find, die mit flatternden Stalploden und Federn geputt und, von Ropf bis zu Juß bewaffnet, laut beulend ein mächtiges Feuer umfreisen, deffen lodernde Flammen die Nacht weithin erhellt, dabei springen und hupfen und ihre ichon gewachsenen Glieder auf bas Dunderlichfte verdrehen, ihre Waffen fraftig schwingend, als galte es unsichtbare Feinde zu befriegen. Denken Sie sich also einen solchen Anblick und Sie werden gewiß zugeben, daß dadurch die Ausmerksamkeit auf's Sochste gefesselt werden muß. Ich saß beim Beginne des Tanges im Schnee bei

einem kleinen Feuer und fah auf das tolle Treiben vor mir. Rach bem Tatte breier Trommeln, einiger Pfeifen und nach bem allgemeinen Gefang und Seulen drehte fich die wilde Schaar im Rreise; die Melodien ihrer Schlachtgefange und die Erinnerung an ihre Rriegsthaten regten die Ge= muther heftig auf, ftampfend fielen die Gufe auf den gefrorenen Boben, die Waffen bligten im röthlichen Schein der Flamme und der Schweiß lief in Folge ber Unftrengung reichlich über die bemalten Bangen. Gin riefen= hafter Rrieger, ber an mir vorübertangte, ftieß plöglich mit ber Lange nach meiner Bruft, aber natürlich nicht in ber Absicht, mir zu schaden; ich fuhr erschroden vor der feindlichen Geberde gurud, erregte aber badurch ein all= gemeines Sohngelächter bei ber gangen Berfammlung, und zu meinem größ= ten Aerger auch bei ben Weibern und Kindern, die in bescheibener Ferne dem Tanze aufmerkfam juschauten. Ich hatte eine Blöße gegeben, die wieder gut gemacht werden mußte, und ohne mit ben Mugen ju guden fah ich einen geschwungenen Tomahamt an mir vorübersausen, Waffen aller Urt wie grußend und in bochft unangenehmer Rabe an mir vorbeifahren, fo daß ich anfing ernftlich zu befürchten, daß die unsichere Sand eines Betrunkenen bas icharfe Rriegsbeil in verderbliche Berührung mit meinem Schadel bringen murde. 3ch faß und rauchte mein Pfeischen Tabat, überlegte aber dabei, auf welche Weise ich mich am sichersten dieser Lage wurde entziehen können; entfernen durfte ich mich nicht, wenn ich nicht als Feigling gebrandmarkt und mit Sohn und Spott verfolgt werden wollte, und länger figen zu bleiben ichien mir eben so wenig rathfam. Die Leute waren mir freilich zugethan, wie felbst aus bem Benehmen mahrend des Tanges hervorging, aber welche Sicherheit konnte dieses Wohlwollen mir gewähren, wenn die Waffe ber Sand eines Betrunkenen entglitt und mein Leben dadurch gefährdet murde?

Die braven Ottoes sowohl wie bie benachbarten Beißen wurden meinen Tod als einen Ungludsfall betrachtet und davon gesprochen haben, wie wir, wenn wir eines ungludlichen Bufalles auf einem Balle gebenken, wo vielleicht durch eine unvorhergesehene Bewegung eines Tanzenden dem Rellner einige Glafer Bein aus ben Sanden gestoßen und beren Inhalt auf bas neue Ballkleid einer Dame gegoffen wird. Jedenfalls hatte ich ein ruhmloses Ende genommen; deshalb, wenn auch nur um der schein= baren Gefahr zu entgeben, entschloß ich mich zu einem Schritte, ber mir bei den Indianern die größte Achtung verschaffte, mir aber, wenn ich davon ben sogenannten Förderern der Civilisation erzähle, manches Lächeln über meine Schwachheit einbringen wird. 3ch warf meinen Rod gur Seite, ent= blößte meine Urme und beschmierte biese, sowie mein Gesicht, mit Fett und rother Farbe, welche mir dienstfertig von allen Seiten dargeboten murben, nahm in die linke Sand mein langes Jagdmeffer, in die rechte Sand einen Revolver, und sprang in ben Kreis, um meine Lungen und Füße acht indianisch arbeiten zu laffen. Mein Benehmen erregte eine allgemeine Seiterkeit, wie ich an dem verdoppelten Gellen und Seulen mahrnehmen

tonnte, und badurch aufgemuntert, gab ich mir die größte Mühe, es meinen würdigen Bortangern gleich zu thun. Das war eine harte Arbeit, boch führte ich dieselbe zur größten Bufriedenheit Aller aus; abgesehen davon, daß ich mich durch die Unstrengung erwärmte, war ich auch der früheren unangenehmen Lage enthoben. Ja, was noch mehr war, die Rrieger hielten mich für ein ganz hoffnungsvolles Bleichgesicht und manche hübsche, aber noch mehr die häßlichen Squams bewiesen mir burch kleine Geschenke, Erzeugnisse ihrer eigenen Geschicklichkeit und Phantasie, in welchem vortheilhaften Lichte ich mich an diesem Abend in den Augen des schönen Geschlechtes gezeigt hatte. Dies war also ein indianischer Ball, herr Doctor; eine gewiffe Scheu por einer Wiederholung veranlaßte mich, früher, als ich sonst gethan haben murbe, von den Ottoes Abschied zu nehmen, um in der Begleitung Farfar's und mehrerer anderer jungen Bursche zu den Omahas und dem handelsposten der großen Belzcompagnie zu wandern. Mein Verkehr mit ben Ottoes hatte hiermit sein Ende noch lange nicht erreicht, denn oftmals tamen meine alten Gefährten zur Agentur ober in den Tauschladen und verabsaumten dann nie, mir ihre Auswartung zu machen und bei dieser Gelegenheit nach Tabak und bunter Farbe ju fragen. Besonders feierlich war der Besuch, als zwei hervorragende Männer des Stammes, Wa-ruckscha-mo-nee und Ri-ka-poo, die, mit Geschenken beladen, von einer Reise nach Washington zurückgekehrt waren, von den angesehensten Rriegern begleitet, zur Agentur famen, um über die Unterredung, die sie mit dem großen Großvater gehabt, Bericht zu erstatten.

Auch Wa-ki-ta-mo-nee war zu der Zeit im Gefolge dieser Häuptlinge und redete mir freundschaftlich zu, mit dem Stehlen der Pferde und Jagen der Büffel zeitig im Frühjahre den Anfang zu machen. Er ließ dabei einige Andeutungen fallen, daß die Pferde, wenn sie von den Sioux, den Erbseinden der Ottoes, genommen wären, viel größeren Werth haben würden und daß ein Raubzug zu dieser Nation um so mehr zu empsehlen sei, als ich dort Gelegenheit finden könne, einen oder mehrere Stalpe zu erbeuten. Daß dort Gesahr für meine eigenen Locken sei, sagte er gerade nicht, mag es auch wohl vergessen haben.

An einem flaren, aber entsetzlich kalten Morgen kehrten wir dem Ottoe: Dorse den Rücken und wanderten rüstig am Missouri hinauf; der Schnee war mit einer harten Kruste überzogen und leicht ging es über denselben hin. Je näher wir unserem Ziele rückten, je lichter wurde die Waldung, und als wir den Papillon oder Buttersty Creek, wie das Flüßschen zuweilen genannt wird, nicht weit von seiner Mündung in den Missouri überschritten hatten, besanden wir uns am Rande einer weiten Prairie, an deren anderem Ende die Missou und die Agentur mit ihren Cinfriedigungen und Nebengebäuden uns freundlich entgegenschimmerten. Ohne zu rasten eilten wir vorwärts, die Misson blieb links von uns auf einem Hügel liegen, und als die Sonne ihre letzten Strahlen über die Anhöhen sandte, stand ich in der Thüre des Mr. Sarpy, des Chefs des

Sandelspoftens, welcher mich mit der bem fernen Weften eigenthumlichen Soflichkeit und Gaftfreundschaft empfing.

"Die geht's, Berr? Raltes Wetter, Berr! Berfen Sie Ihr bunnes Schuhzeug in die Ede! Ziehen Sie ein Baar von den meinigen an! Bill! 30! malgt frische Blode in's Ramin! Geben Gie mein Saus als Ihre Beimath an, herr!" Dies maren ungefähr bie Worte, Die Mr. Garpy mir wie einen Sagel entgegenwarf, jedoch mit einer folden Berglichkeit, daß ich mich sogleich zu ihm hingezogen fühlte, um so mehr, als er bei meinem Eintritt in die Stube ein turges Negerpfeifchen aus feinem Munde nahm, mir dasselbe auf indianische Weise darreichte, um einige Zuge daraus zu thun, und sie nach diesem Zeichen des Willtommens wieder zwischen seine Babne ichob. Die Stube, ein geräumiges Gemach, ichien bas Unterhaltungs= und Gesellschaftszimmer zu sein; ein Schreibtisch, ein Wiegenstuhl, einige Geffel und ein altes Sopha waren die einzigen Möbel, mahrend mehrere alte Lithographien, Bortraits von Indianern, die roben Blodmande gierten. Trot ber wenigen Site mar ber Raum fast überfüllt von Menschen, die in Ermangelung befferer Gelegenheit sich auf die bequemfte Weise auf den Jußboden gelagert hatten und sich der behaglichen Warme erfreuten, die von bem toloffalen Ramine ausströmte. Ich folgte dem Mr. Sarpy zwischen Indianern, Halbindianern und Weißen hindurch nach und nahm ihm gegenüber neben bem Scheiterhaufen Plat, um in gemuthlicher Unterhaltung ben Abend zu verplaudern. Diefer Mr. P. A. Sarpy ift das merkwürdigste Eremplar eines Hinterwäldlers (backwoodman), welches ich je gesehen habe. Bu ben Säuptern der Pelzcompagnie gehörend und seit mehr benn dreißig Sahren ein thätiger Mitarbeiter, hat berselbe ein Vermögen erworben, welches einer Million nabe kommen muß. Da er nun mit einer Indianerin verbeirathet ist und keine Nachkommen bat, so fällt der ganze Reichthum der= einst den Kindern seines Bruders ju; tropdem erträgt er lieber die größten Unbequemlichkeiten und Entbehrungen, als daß er sich von einer Lebensweise lossagte, die ihm nicht nur zur Gewohnheit, sondern zur anderen Natur geworden ist. Ich fragte ihn einft, warum er sich seiner Schäte nicht beffer erfreue und in irgend einer Hauptstadt Europa's auf seinen Lorbeern oder vielmehr Geldsäden ruhe. "Gie haben gut reben," gab er mir zur Untwort; .ich gebe ichon feit vierzehn Jahren mit biefem Gedanten um und bin feit Diefer Zeit alliährlich nach St. Louis gereift, um nicht wieder bierber gurud: zukehren, boch hielt ich es daselbst nie länger als vier Wochen aus. Die ersten acht Tage vergingen mir auf die angenehmste Weise in Saus und Braus, die zweiten acht Tage fing ich an mich zu langweilen, in der dritten Boche dachte ich an das gemuthliche Leben im fernen Westen, und in der vierten taufte ich mir einen neuen Ungug, einige Baar Stiefeln, fab mich nach einem Dampsboot um und kehrte so rasch wie möglich zu meiner alten Necoma heim, die sich vor Freude nicht zu laffen wußte, wenn ich wieder ba war. Go ift es nun ichon feit einer Reihe von Jahren gegangen, bis ich endlich alle hoffnung aufgegeben habe, etwas Underes zu werden als

was ich jest bin, und im Grunde genommen möchte ich auch mit keinem anderen Menschen der Welt tauschen."

So fteht es also mit dem Mr. Sarpn; seine Blochauser find für ibn Balafte, ber weite Westen ift seine Welt, Die Indianer bieten ihm Unterbaltung, bas Reisen zu ben verschiedenen Brairien Beschäftigung; Die babei porfommenden Gefahren und Entbehrungen wurzen sein Leben und erhalten ibn jung und ruftig; so wie er vielleicht vor funfzehn Jahren ausgesehen hat, findet man ihn an dem heutigen Tage noch unverändert wieder, wenn auch einige Schneeflocken auf feinem Saupte gurudgeblieben find. 2118 Mr. Sarpy sich am späten Abend von mir trennte, um in seine etwas bequemer eingerichtete Schlafftube binauf zu fleigen, war er mit bem größten Theile meiner Lebensgeschichte bekannt, namentlich auch mit dem Umftande, bak ich außer meinen Waffen nichts mein Cigenthum nennen konnte, im Gegen= theile für die Rleidung, die ich trug, noch schuldete. Heußerst leicht nahm er das Lettere und von der Thur aus rief er mir noch zu: "Ihre erste Sorge unter meinem Dache muß sein, Ihre Gesundheit und Ihre Rrafte vollständig berzuftellen und dann erft benten Gie an's Geldverdienen. Gelegenheit wird Ihnen reichlich dazu geboten werden, weniger jedoch, daffelbe wieder zu verbrauchen. Gute Nacht für heute! dort in der Ede liegen Buffelbaute. Otter: und Biberfelle, machen Sie es sich bequem und schlafen Sie mobl!" Die Barme, die von dem Kamin ausströmte und das Gemach erfüllte, trug bazu bei, ein Lager angenehm zu machen, welches aus weich: gegerbten Buffelhauten und gottigen Barenpelgen bestand, und ich fann wohl fagen, daß mir diese Urt von Bett ausgezeichnet gefiel, besier als das Schlafgerufte bei Beren Marten. Die Flammen fladerten luftig, erleuchteten bas Gemach bis in die außersten Wintel und ließen deutlich die wilden Gestalten erkennen, die halb ober gang in ihre Deden gehüllt reihenweise nebeneinander auf dem Jugboden lagen; einzelne schliefen, andere sangen oder unterhielten sich mit einander, bis der Schlaf sich auf alle Augenlider fenkte und tein anderes Geräusch vernehmbar mar als bas tiefe Uthmen, bas Knistern bes keuers und das heulen des Sturmes im Schlot. Nur auf wenige Minuten trat zuweilen eine Unterbrechung ein, wenn ein träumender Krieger eine wilde Beise summte oder wenn eine nadte glanzende Gestalt sich erhob. leise an's Kamin trat und das erlöschende Feuer schürte. In solcher Um: gebung brachte ich meine erste Nacht bei Mr. Sarph zu und so lange ich mich bort aufgehalten habe, vergingen mir alle folgenden Rachte in berselben Beife, nur daß das Bersonal, welches bier versammelt war, mit Ausnahme ber Weißen, sich an jedem Tage veränderte. In der ersten Zeit hatte ich fast nichts Underes zu thun, als immer neue Bekanntschaften zu schließen; Leute kamen, Leute gingen, immer neue Gesichter und Gestalten belebten Mr. Sarpy's Salle, die dadurch einer wohlbesetten Buhne nicht unahnlich murde, um fo mehr, als der furchtbar ftrenge Winter hausbewohner wie Besuchende hinter geschlossene Thuren bannte. Ich hatte auf biese Weise unausgesetzt Die beste Gelegenheit, mich im Zeichnen zu üben, welcher Beschäftigung ich mit um so größerem Fleiße oblag, als es mir darum zu thun war, dereinst mehr als die bloße Erinnerung an diese Zeit mit in meine Heimath zu nehmen. Wenn ich Ihnen nun erzählen sollte, wie ich jeden Tag in Belle Bue, dem Etablissement des Mr. Sarpy, verlebte, so würde das zu viel von mir verlangt sein und Ihnen langweilig werden; ich will daher nur von einzelnen Erlebnissen und Gegenständen Ihnen erzählen.

Bie ich schon früher bemerkte, verkehrten wir hauptsächlich mit Omaha= Indianern, einem Stamme, der sich sowohl durch gute Sauptlinge wie durch freundliches Benehmen gegen die Beißen stets ausgezeichnet bat. hohen Ufer des Papillon Creek, ungefähr 6 Meilen vom Missouri, liegt das Dorf dieses Stammes. Es hat eine flug gemählte Lage, so daß die Bewohner, deren Bahl faum noch 1500 übersteigt, vollfommen im Stande find, sich gegen eine bedeutend überlegene Macht zu vertheidigen. Säuptling, Ongpa-tonga (ber große Sirid), steht in großem Unsehen, wenn auch nicht in so hohem Grade wie sein Bater, der als achtzigjähriger blinder Greis starb und nicht nur von seinem ganzen Stamme, sondern auch von ber weißen Bevölkerung, Die auf der andern Seite des Missouri lebt, betrauert wurde. Das Grab dieses hervorragenden Kriegers befindet sich auf einem Sügel, von welchem man das Thal des Missouri weithin übersieht; bort liegt ber große Elthirsch mit seinem Streitroß und seinen Waffen; ein Bjahl und Steine bezeichnen die Stelle, um jeden Borübergebenden an den Dahingeschiedenen zu erinnern. Doch bedarf es nicht folder Zeichen; ber Name Ongpa-tonga's wird an den Council Bluffs fortleben, selbst noch wenn der Pflug den Rasen über seinen irdischen Ueberresten aufgerissen und betriebsame Menschen Saamen in die Furchen gestreut haben. Einen Zug aus dem Leben dieses Wilden fann ich Ihnen mittheilen, in welchem fein edler Charafter so recht flar zu Tage tritt. Die westlichen Sandelsposten ber St. Louis-Pelzcompagnie, obgleich weit von einander entfernt, halten dennoch fortwährend einen gemiffen Berkehr unter fich aufrecht. Die Chefs ber Forts bedienen fich zur Beforderung ihrer Nachrichten und Befehle gewöhnlich weißer, doch auch indianischer Läufer, die, mit einigen Lebensmitteln und ihren Waffen versehen, Sunderte von Meilen durch die Urwildniß wandern, ihre Briefe und Bestellungen an Ort und Stelle schaffen und nach turzer Raft sich wieder auf den Seimmeg begeben. Um weniger Spuren gurudzulaffen und fich in ber Rabe feindlicher Indianer leichter verbergen zu können, reisen diese Läufer gewöhnlich zu Ruße, und bennoch schneller, als es ihnen zu Pferde in der pfadlosen Wildniß möglich sein wurde. Bor einer Reihe von Jahren alfo, als der große Ongpa-tonga noch lebte, und, zwar schon ein alter Mann, doch immer noch ruftig mit seinen jungen Kriegern auf die Jagd zog, wurde von Belle Bue aus ein Canadier mit Briefen und Depeschen an den Commandeur des handelspostens der Ponta-Indianer am Cau qui court abgesendet. Der Läufer, ein junger, ruftiger Jäger, jog es aus ben oben angeführten Grunden vor, die Reise, die an 200 Meilen den Missouri binaufführte, zu Guße zurudzulegen und begab

fich wohlgemuth auf ben Weg. Gine Woche hatte er feine Strafe verfolgt, ohne irgendwie auf hindernisse gestoßen zu sein, als er sich des Morgens beim Erwachen in einem fo franthaften Buftande fühlte, daß es ihm unmöglich war, fich von der Stelle zu bewegen. Sulflos lag er mehrere Tage ba, als er inne murde, daß er von den Blattern, der fürchterlichen Geuche, welche die westlichen Regionen auf so unbarmherzige Beise heimsucht, befallen fei. In fein Geschick ergeben, fab ber Ungludliche seinem Ende entgegen und dankte in seinem Bergen ber Borsehung, die ihn wenigstens einen sprudelnden Quell hatte erreichen laffen, in welchem er seine fieberhaft glübende Zunge zu fühlen vermochte.

Bu berfelben Zeit befand fich ber alte Ongpa-tonga mit feche feiner Rrieger auf ber Jago und wie der Zufall es oft so munderbar fügt, so geschab es bier, daß der frante Weiße von den Indianern gefunden murbe. Auf den erften Blid erkannte der Sauptling die anstedende Rrantheit, bieß feine Leute sich aus der gefährlichen Rabe des Jägers entfernen und faßte nach turger Berathung einen Entschluß, ber manchem frommen Missionair gur Ehre gereicht haben murbe. Es ergab fich nämlich, daß drei von Ongpatonga's Leuten in früherer Zeit einen Unfall Dieser schrecklichen Krantbeit gludlich überstanden hatten, mabrend er selbst so wie die drei Uebrigen von berselben verschont geblieben waren. Die Ersteren waren also nach seiner Unsicht gegen eine neue Unstedung geschütt, und in Berbindung mit diesen unternahm es der Sauptling, den Beißen ju retten und gurud nach Belle Bue ju ichaffen, mabrend er bie Underen anwies, Dege einzuschlagen, auf welchen fie dem Rranten nicht murden begegnen tonnen. Geinen Befehlen murde Folge geleistet; auf eine von Zweigen geflochtene Bahre legten Die edelmuthigen Indianer den leidenden Jager und traten bann, die Laft auf ihre Schultern vertheilend, den Beimmeg an. Nach einer unbeschreiblich mubevollen Reise von vierzehn Tagen erreichten fie Belle Bue, mo fie von ihren Gefährten ichon angemeldet waren; für die aufopfernde Mühe fanden fie reichen Lohn, benn der Zustand des jungen Jägers hatte sich auf der Reise fo weit gebeffert, daß berfelbe gur großen Genugthuung der Indianer nach furzer Zeit schon wieder finen Arbeiten obliegen konnte und nur noch die unausloschlichen Beichen ber überstandenen Leiden in feinem Gesichte trug. Durch folde Sandlungen hatte fich der greife Krieger die allgemeine Buneigung und Achtung der Beißen erworben und mit in's Grab genommen, und wenn sich Jemand an ben Council Bluffe nach dem großen Sauptling erfundigt, bann ichallt ihm von allen Seiten entgegen : bei ben Leiden seiner Mitmenschen war er weichherzig wie ein Rind, boch schrecklich flang fein wilber Rriegsruf in die Ohren seiner Feinde, von denen er sich manchen geschmudten Stalp erbeutete, ber jest mit ihm an feiner Seite in Bermejung übergegangen ift. Als dieser Sauptling einst nach Bashington gezogen mar, wurde er daselbst auf Befehl des Gouvernements portraitirt; sein mohlgetroffenes Bildniß, umgeben von den Portraits anderer berühmter indianischer Möllhaufen, Tagebuch.

11

Krieger, wurde in dem Saale der ethnologischen Sammlung in der Patent Office aufgehangen, wo man es noch heute sehen kann.

Der junge Ongpa-tonga ift ebenfalls ein tüchtiger Säuptling, doch vermißt man an demfelben die edleren Gefühle, die feinen Bater auszeichneten. Er ist indessen gastfreundlich gegen Fremde, und da ich eine Art Freundschaft mit ihm geschlossen hatte, so wurde es mir nicht schwer, häufig Beuge ber Medizintanze der Omahas zu sein. Die Rrieger Dieses Stammes find in zwei Compagnien getheilt, die ihre verschiedenen Trachten und Gebräuche haben; die jungen Leute schließen sich der einen oder der andern an, je nachdem sie durch Traume oder Unsichten über Medigin und Zaubereien dazu veranlaßt werden. Die eine Abtheilung trägt langes haar, welches bei besonderen Gelegenheiten mit einem mächtigen Busch Gulen: und Geier: federn geschmudt wird, an beren jeder ein Bufchel gefärbter Pferdehaare prangt. Die andere bagegen scheert ben Schadel fahl und läßt nur ben Wirbelbusch machsen, an welchem der hochrothgefärbte Schweif des virginischen Sirsches besestigt wird, so daß er sich wie ein Ramm über das haupt zieht und auf herausfordernde Beise dem Feinde einen bequemen Griff bei ber Procedur des Stalpirens bietet. In der Malerei herrscht feine Gleichmä-Bigteit, sondern Jeder farbt Geficht und Korper nach feinem Geschmad und fucht es dabei an Absonderlichkeit seinen Gefährten zuvor zu thun. Beim Rauchen werden ebenfalls verschiedene Formen beobachtet: die Ginen laffen nämlich bei ihren Versammlungen die Pfeise von Sand zu Sand geben, während die Underen den Pfeifentopf mit der glimmenden Füllung in beiben Sanden halten und die Spige des Rohres von Mund ju Mund reichen, wobei es den Rauchenden verwehrt ift, die dargereichte Pfeife mit den Sänden zu berühren. Alle indianischen Tänze haben in so weit Aehnlichkeit mit einander, als sie in Stampfen mit den Jugen nach dem Tatte von Trommeln bestehen. Die Tangenden bleiben dann entweder auf derfelben Stelle und hupfen von einem Fuß auf den andern, oder bewegen fich im Rreise und ahmen dabei die Bewegungen von Thieren nach, modurch die Tange dann ihre verschiedene Bezeichnung erhalten, wie 3. B. Buffel =, Biber =, Baren =, Pferde = und Sundetange.

Das Interessanteste dieser Art sah ich einst in Belle Bue, als ein Trupp der langhaarigen Omahas uns besuchte und Tänze vor unserer Thüre aufführte. Der Aufzug allein hatte schon so viel Merkwürdiges und zeigte ein solches Durcheinander greller Farben, daß es wirklich Mühe kostete, die schlanken menschlichen Gestalten unter der Ueberladung der eigenthümlichsten Schmucsachen zu erkennen. Der Kopsschmuck war bei Allen derselbe, nämlich der große Federbusch; außerdem waren aber bei der ganzen Gesellschaft, die über dreißig Mann zählte, auch nicht zwei Linien in der Malerei einander ähnlich. Die Gesichter und Oberkörper schienen dem Chamaleon entnommen zu sein, und die aus weichem Leder angesertigten Kleidungsstücke waren mit bunten Perlen und gefärbten Stacheln des nordamerikanischen Stachelschweines reich gestickt. Ganze Massen lederner Franzeiten

fen, Stalp-Locken, Pferbehaare, Balge von Bogeln, vierfüßigen Thieren und Reptilien waren an den Urmen und an den Leggins befestigt, Retten von Berlen, Muscheln, Tigergabnen und Barenfrallen vielfach um die bemalten und tatowirten Salfe geschlungen, und messingene Spangen reihten sich auf ben Armen bicht aneinander. Diese wilde Schaar in ihrem festlichen Un= zuge bot in der That einen prächtigen Anblid, als sie sich in weitem Bo= gen in einer Reihe aufstellte. Jeder hielt in der rechten Sand eine Raffel in Form eines zierlich geschnigten Stäbchens, an welchem eine Ungahl Birschklauen befestigt mar, und begleitete bas Dröhnen ber Trommel, Die von vier alten Kriegern geschlagen murde, mit taktmäßigem Geraffel; alle Tangenden stimmten in ben wilden Gesang ein, und schrilles Pfeifen auf ausgeböhlten Schwanenknochen half das unbarmonische Concert vervollstänbigen. Alte schwarzbemalte Krieger gingen hinter den Tanzenden auf und ab, munterten mit lauter Stimme zu neuen Anstrengungen auf, prablten mit der Tapferkeit ihres Stammes und redeten den Buschauern gu, mit offenen Sänden Geschente ju fpenden. Jeder der anwesenden Weißen und Halbindianer leistete denn auch der Aufforderung Folge und steuerte nach Rraften dazu bei, die Tanger durch Geschenke zu erfreuen.

Mehl, Decken, Farbe, Tabak, ja Pferde wurden ihnen zu Theil, so daß der aute humor zur wilden Ausgelassenheit gesteigert murde, bis endlich ein Medizinmann den Tang für beendigt erklärte und die Mitglieder fich trennten, um für ben übrigen Theil des Tages in ihren phantastischen Anzügen umberzustolziren und sich von Jedermann bewundern zu lassen. Die Indianer sind überhaupt außerordentlich eitel; sie verwenden viel Zeit und Mube auf ihren Bug, und ich glaube taum, daß die feinsten Dandys ber civilifirten Welt mit größerer Gewissenhaftigteit ihren Anzug vor einem Trumeau ordnen, als die Indianer vor einem fleinen Sandspiegel die bunten Linien auf Gesicht und Rörper ziehen. Daher mag es auch wohl tommen, daß ich beim Unblid eines gedenhaft gefleideten Stupers immer an uncivilifirte Menschen benten muß; natürlich flößt aber bas Meußere einer Rothhaut mehr Uchtung ein, weil man neben garter Schminke Die Rrallen eines erlegten Bären und neben unschuldigem Flitterstaat die gegerbten Ropfhäute erschlagener Feinde feben tann. Das Stalviren nun. bessen von der civilisirten Welt mit gerechtem Abscheu gedacht wird, ist ohne Zweisel ein barbarischer Brauch, der aber bei näherer Kenntniß der Operation von feinem schaudererregenden Eindrucke verliert. Die Borftellung von den dabei zu erduldenden Schmerzen wird weniger entsetlich, wenn man erwägt, daß ber Indianer nur dann im Stande ift, die haut von bem Schadel feines Feindes zu entfernen, wenn berfelbe der legten Lebens= fraft beraubt ift, benn jeder Widerstand murde dem Stalpiren binderlich fein; doch foll es, freilich felten, vorgetommen fein, daß der Befiegte durch einen beftigen Schlag nur betäubt mar und ftalpirt ermachte, benn bie Entfernung der Schädelhaut allein verursacht nicht den Tod und macht die Wiederherstellung des Bermundeten nicht unmöglich.

Der Gebrauch bes Stalpirens hat sich aus bem grauen Alterthume bis auf den heutigen Tag erhalten und wird so lange dauern, als noch Indianer im Urzustande die Balder und Steppen Amerita's beleben. -Gelbst ber Salbeivilisirte wird ber ererbten Reigung nicht so leicht wiber= stehen können und noch oft heimlicher Weise die Locken eines Feindes an seinem Gürtel befestigen. Diese Operation, obgleich an und für sich mit geringer Mube ausgeführt, ift boch fast immer mit ben größten Schwierig= feiten und Gefahren verbunden, und es gehört unftreitig mehr personlicher Muth dazu, im Schlachtgetummel um die blutige Trophae ju tampfen, als aus weiter, sicherer Ferne das todtliche Blei in eine nachte Bruft zu fenden. Das heiße Streben nach fo sprechenden, untrüglichen Beweisen eines talten Muthes stempelt den indianischen Jüngling jum Krieger und verschafft bem Rrieger Uchtung und Unsehen. Da Brablen eine ber Saupteigenschaften der amerikanischen Eingeborenen ift und fie vom Brahlen zu leicht zum Lügen hingeriffen werden, fo folgt baraus, daß ein Rrieger nie von einem übermundenen Feinde spricht, wenn er beffen Stalp nicht in bem Rauche feines Wigmams aufgehängt hat. Er weiß, es murde ihm nicht geglaubt werden und Zeder ihn für einen Lugner halten." - "Das Stalpiren eines Erschlagenen," unterbrach bier ber Doctor ben Erzähler, "billige ich feines= weges, doch halte ich es gewiß nicht für so verabscheuungswürdig, wie das Benehmen so vieler civilisirter Menschen, Die auf talte, berechnende Beise ihren Nächsten um Gigenthum und, was noch schlimmer ift, um Ehre und Ruf bringen."

"Doctor, seben Gie bort ben Bincenti," rief einer ber uns junachst Reitenden, "wie der fein armes Pferd graufam behandelt; ift Ihnen je fo etwas vorgekommen?" - "Ich beobachte ihn schon seit einer Weile," antwortete der Doctor, "ber wilde Junge macht seinen indianischen Lehrern alle Ehre, fonst wurde er nie auf die Joee gefommen sein, mit seinem fleis nen Schimmel die flüchtigen Antilopen einholen zu wollen." - Die Bendung in der Unterhaltung war durch den fleinen Merikaner veranlaßt worden, der eine Heerde Antilopen verfolgte, und als ihn sein Bferd den= felben nicht näher brachte, in blinder Duth auf dasselbe einhieb, ohne von ber so fruchtlosen Sagd abzusteben. Aller Augen folgten den Bewegungen bes milden Burschen, als plöglich Antilopen und Reiter verschwanden und scheinbar in der kahlen Gbene versanken. Der ganze Bug mar weit hinter bem wilden Jäger gurudgeblieben und Mancher konnte fich das Gesehene nicht erflären, zumal die weite Fläche feine Erhebung ober Senfung zeigte, welche die Jagd hatten verbergen konnen. Das Rathfel lofte fich, als wir bei weiterem Fortschreiten durch eine breite Schlucht aufgehalten murden, welche sich von Norden nach Guden erstreckte und durch die zerriffenen Ufer und Nebenspalten andeutete, wie die schweren Regen nicht nur an dem Rande der Sochebene emsig nagen, sondern auch mitten auf derselben die diden Sandsteinlagen durchbrechen, um bann nach allen Richtungen zerfto= rend wirken und neue Thaler bilben zu konnen. Es mar ber Encamp :

ment Creek, an welchem unsere Expedition hielt und sich dann einen Weg hinunterbahnte, um unter vereinzelten, schattigen Pappelweiden die Wagen gufammengufahren und ben Thieren einige Stunden Rube gu gonnen. Wenn auch die Mannschaft für einen Tag hinlänglich mit Wasser verseben war, so machte sich ber Mangel besselben bei ben Thieren um so fühlbarer, und ein Trunt, wenn auch nur ein farger, mare gewiß mehr als ermunicht gewesen. Einige Leute murben daher beauftragt, das staubige Bett des Baches nach allen Richtungen zu untersuchen, ob vielleicht ein Wafferpfuhl zu entdecken sei. Raum maren sie indessen hinabgestiegen, als ihnen Bincenti begegnete, ber eine weite Strecke unterhalb in bas Ibal binabgeritten war, wodurch sich sein plögliches Verschwinden erklärte, und der die unerfreuliche Nachricht überbrachte, daß, soweit er ben Encampment Creek ge= feben, kein Mertmal ber Nabe von Wasser zu finden sei. Es murde darauf der Versuch mit Schaufeln gemacht und tief in den Sand hinein gegraben, aber vergebens. Die Thiere mußten sich mit etwas frischem Grafe, das spärlich in dem wilden Thale emporichof, und mit der hoffnung auf reichlichere Labung am spaten Abend begnügen. Rurg vor bem Aufbruch brachte ein Soldat der Escorte, der in der Rachbarschaft suchend umbergestreift war, die Nachricht, daß er in einer Schlucht eine kleine Quelle entdeckt habe. Die nähere Untersuchung ergab, daß er sich nicht getäuscht hatte und daß wirklich aus ben Abern einer mächtigen Sanofteinlage flare Tropfen rieselten, welche bis auf 50 Schritte von ber Quelle allmälig kleine Pfügen gebildet hatten, ba bas harte Geftein bas Gindringen bes Wassers verhinderte; über dieselben hinaus hatte es sich dagegen fpurlos in dem Sande verloren. Bei der geringen Wassermenge mare bas Tranten der Thiere in der engen, unbequemen Schlucht nur zeitraubend gewesen, und bald zogen wir daher vom Encampment Greek wieder nach der Sobe hinauf, über die durre Chene weiter eilend. 3mei Reiter maren inbeffen zurudgeblieben, die auf dem Ufer einen Bunkt suchten, von welchem sie die beste Aussicht über das Thal zu haben glaubten. Der Geologe ber Expedition hatte mich als ben Zeichner berselben aufgefordert, ihm eine Stigge bes Encampment Creek zu entwerfen. Er machte beshalb auf Die Buntte aufmertfam, die er besonders hervorgehoben munschte, unter diesen auf die horizontalen, grauen Sandstein : Niederlagen, die nur einige Fuß unter der Oberfläche die hochebene deckten und die an den zerriffenen und gespaltenen Ufern, soweit bas Thal zu übersehen mar, stets in derfelben Sobe wieder hervortraten; bann auf bas gewundene Bett des Flüßchens und auf die große Ebenheit der Llano. Da der Encampment Creek das einzige Flüßchen mar, welches auf der Plano Estacado von der Expedition berührt wurde, so verstand es sich von felbst, daß dieses mit größerer Aufmerksamkeit untersucht wurde, um so mehr, da die Ufer bis zu einer Tiefe von 180 Fuß die geologische Formation bloßlegten.

Sobald wir unsere Arbeiten vollendet, wendeten wir unsere Thiere und beeilten uns, unsere Kameraden wieder einzuholen; in kurzer Entser=

nung vom Encampment Ereek schauten wir noch einmal zurud, boch zeigte fich überall nur die Gbene in ihrer ganzen Dede und Ginförmigkeit, die Spalten und Schluchten mit ihrer spärlichen Begetation waren unseren Augen schon entzogen.

Die Sonne neigte sich ihrem Untergange entgegen, als noch ein weites, unabsehbares Feld sich vor uns ausdehnte und uns darauf vorbereitete, an diesem Tage ein spätes Nachtlager zu finden.

Rleine heerden von Untilopen begleiteten ben Bug und sprengten neugierig in geringer Entfernung an demfelben auf und ab, nedten die jagd= luftigen Schügen, munterten fie immer wieder gu neuen erfolglofen Unftrengungen auf, führten fie weit von dem Buge fort und wie im Fluge eilten fie zurud, um fich wieder in ben ungewohnten Unblid von Reitern und Wagen zu versenken. Schräger fielen die Strahlen der Sonne auf die Cbene, bis fie endlich den fleinen Sugeln der weit ausgedehnten Dorfer ber Prairiebunde turge Schatten entlochten, Die fich verlängerten und endlich einander berührten; der trodene Bind, der mahrend des Tages über die graue Fläche hingestrichen, schlief ein und ließ das leiseste Geräusch aus großer Ferne zu unsern Ohren dringen. Die Gemurmel flang der Chor der feinen Stimmehen von Taufenden der frohlichen Erdbewohner durch die stille Abendluft, matt schnaubten die ermudeten Thiere, der Staub, der während des Tages von dem Luftzuge entführt worden war, wirbelte vor ihnen auf, vermischte sich mit ihrem Athem und wurde ihnen beschwerlich; wir Alle schauten gegen Westen, doch nichts verfündigte uns bas Ende der Llano Cftacado und das Ziel eines langen, ermudenden Mariches. Immer tiefer fant die Conne und wie ein feuriger Ball lag fie wenige Momente lang auf der öden Fläche; doch nicht funtelnd und strahlend wie am frühen Morgen, fondern dunkelrothglubend marf fie ihre Scheideblicke auf die muden Manderer; auch die Sonne fab ermattet von ihrer weiten Reise aus, trage und schläfrig begab fie sich zur Rube, führte neidisch die Dammerung mit fich fort, und Nacht verhüllte die Reifenden und ihre Straße.

Benn am Tage schon die spiegelglatte, unabsehbar hingestreckte Braizie an den weiten Ocean erinnerte, so gehörte bei Nacht nur wenig Einbloungskraft dazu, sich am Meeresstrand oder auf einer kleinen Insel in der großen Basserwüste des Oceans zu wähnen. Das nächtliche Schausspiel ward durch den Aufgang der Gestirne am äußersten Saume der Ebene werschönert. Sie stiegen auf wie am Meereshorizont, sunkelnd an der tiesblauen Himmelsdecke; der hochgekrümmte Bogen der Milchstraße goß sein miloschimmerndes Licht über uns aus. Das erhabene Schauspiel der aufsteigenden und niedersinkenden Sternbilder erfüllte uns mit ernsten, frommen Betrachtungen. Schweigend wie ein schwarzer Schatten versolgte unsere Expedition die dunkle Straße. Ein mildes Licht im Osten verkündigte den balvigen Ausgang des Mondes; es verstärkte sich, die es dem röthlich gelben Schein einer sernen Feuersbrunst glich; die Utmosphäre wurde heller und verbleichte allmälig den Glanz der Sterne, die in glühender Röthe die

Scheibe des Mondes sich von der Cbene trennte, die, von magischem Lichte übergossen, vor uns lag. So bewundert, auf das sern erleuchtete Meer hinblickend, der Schisser das oft gesehene große Schauspiel des Aufganges, wenn er mußig auf dem Berdeck schreitet und darüber die Windstille vergißt.

"Halt!" tonte es ploglich von der Spige des Zuges gurud; dem Rufe wurde augenblicklich Folge geleistet und nach der Urfache bes Still= ftandes geforscht. Die Thiere wieherten und schüttelten fich in den bestaub: ten Geschirren, ber Instinkt hatte ihnen gesagt, daß das Ende der Sochebene erreicht und Waffer in der Nabe sei. Die Reiter eilten nach vorn, um die gunftigste Bahn in das Thal hinab aufzusuchen, in welches das Licht des Mondes noch nicht dringen konnte, und das sie noch wie ein schwarzer Abgrund angähnte. Vorausgeschickte Merikaner hatten bei Tage schon das Thal untersucht und die paffenoste Stelle zu einem Nachtlager am Rody Dell Creek ausgekundschaftet; diese nun erleichterten durch angezündete Feuer und durch Schießen die Aufgabe, die ganze Expedition über Gerölle an Schluchten vorbei die steile Höhe hinabzubringen. Alle kamen wohlbehalten an dem bezeichneten Orte an und waren bald mit dem Aufschlagen des Lagers emfig beschäftigt, wobei sie zuweilen ihre Blide hinüber nach ber Sochebene sendeten, wo ihnen der Mond zum zweiten Male an diesem Tage, doch nun hinter schwarzen Felsenmaffen, aufging und zu ihren Beschäftigungen leuchtete.

Als wir am nächsten Morgen die Zelte verließen, machten wir die Entdeckung, daß wir uns auf einem rauben, steinigen Landstrich befanden, ber sich am Fuße ber hochebene hinzog. Obgleich die Unfruchtbarteit des Bodens nur färgliche Nahrung für die Thiere bot, so murde doch beschlossen, an diesem Tage zu raften, wodurch die einzelnen Mitglieder hinlänglich Beit gewannen, die nächste Nachbarschaft forschend zu durchstreifen. Der Roch Dell Creek, in bessen Nähe die Zelte mit vieler Mühe auf dem sandigen Boden zum Stehen gebracht maren, zeigte ein Bett, welches rothe und graue Sandsteinfelsen und Gerölle einfaßten. Bur Zeit unserer Untunft trieb fein Baffer in dem Fluffe; doch maren die tiefen Baffins, welche im Laufe ber Zeit von den fturzenden Baffermaffen ausgewaschen waren und einen klaren und fühlen Trunk boten, bis jum Rande gefüllt und von Fischen aller Urt belebt. Mächtige Felsblöcke hingen malerisch übereinander und bildeten Söhlen und Gemächer, manche fo groß, daß fie bei schlechtem Wetter einen bequemen Zufluchtsort für eine Gesellschaft von zwanzig Mann hatten bieten konnen. Die Spalten in den Soblen schienen ein Lieblingsaufenthalt der rautenförmig gezeichneten Rlapperschlange zu sein, beren mehrere von außerordentlicher Größe von den umherstreisenden Leuten getödtet wurden. Die überhängenden Felsen waren dagegen mit kleinen Schwalbennestern reich verziert, die in bunten Guirlanden dicht aneinander geklebt waren. Es wurde mehrfach ber Versuch gemacht, einzelne berselben von dem Felsen zu trennen, um sie der Naturaliensammlung einzuverleiben,

allein, so sorgsältig auch dabei zu Werke gegangen wurde, so gelang es boch nicht, ein einziges unbeschädigt zu erhalten, denn die leiseste Berührung zerstörte den zarten Bau, der aus Lehmerde bestand und dabei so sest an die Mauer gefittet war, daß nur mit einem Messer die letzten Ueberreste derselben entsernt werden konnten. Eine der größten Höhlen erregte besondere Ausmerksamkeit durch die Malereien, die an den glatten Stellen der Wände und Decken ausgetragen oder mittels Eisenstücken und Pseilspitzen in den weichen Stein gemeißelt waren. Natürlich hatten viele der absonderlichen Darstellungen ihren Ursprung in der Laune muthwilliger Indianer oder Mexikaner gesunden, doch trugen die meisten einen Charakter, der nur in den Ideen abergläubischer Pueblo Indianer ) entstanden sein konnte.

Bor Allem siel das phantastische Bild eines großen Thieres in's Auge, welches balb Drache, halb Klapperschlange, und mit zwei menschlichen Füßen versehen war. Dieses Ungethüm, welches die Hälfte der Länge der ganzen Höhle einnahm, konnte nur eine Art Gottheit der Abkömmlinge der Azteken sein und wurde von zwei hinzugekommenen Pueblo Indianern auf solgende Weise erklärt. Die Gewalt über Meere, Seen, Flüsse, so wie über den Regen, sei einer großen Klapperschlange ertheilt worden, die so dick wie viele Männer zusammengenommen, und viel länger als alle Schlanzen der Welt sei; sie bewege sich in großen, bogensörmigen Windungen und sei den bösen Menschen verderblich; sie herrsche über alle Wasser, von ihr erbäten sich die Bewohner der Bueblos Regen und verehrten ihre Macht. Die Ubbildungen zweier unförmlicher, rothhaariger Männer wurden von densselben Indianern (fühn genug) als Abbildungen Montezuma's bezeichnet, auf dessen Wiedererscheinen die Bewohner der Pueblos, obgleich sie sich Christen nennen, noch immer im Stillen hossen.

Die Sonne, als das Bild der größten Macht, sehlte nicht unter den Malereien, die im Uebrigen aus naiven Darstellungen aller dort lebenden Thiere, Indianer und deren Kämpse bestanden.

Wenn man an einem Rasttage unser aufgeschlagenes Leger bevbachtete, so wurde man fast überrascht, daß das sonst gewöhnlich geschäftige Treiben und die eiligen Bewegungen verschwunden waren. Rur phlegmatisch wersen dann kleine, nothwendige Arbeiten vorgenommen, wobei Jeder seine individuelle Bequemlichkeit sucht und seine eigene Person, so viel wie nur immer möglich, pflegt. Die Meisten liegen dann auf ihren Decken, bessern ihre Kleidungsstücke und ihr Schuhzeug aus, Andere lesen in abgenutzten Büchern oder vergnügen sich mit Kartenspiel, manche der bärtigen Gestalten liegen am Rande des Wassers und sind mit der Wäsche beschäftigt, mit

<sup>\*)</sup> Pueblo-Indianer werden von den Amerikanern nur die Eingeborenen genannt, die in Städien oder zusammenhängend gebauten Dörfern leben, abs geleitet von der spanischen Bezeichnung: Pueblo, die Stadt, das Dorf, also Städte-Indianer, wie man auch sagt Prairie - oder Steppen-Indianer.

welcher ungewohnten Arbeit auf folder Reise es nicht so fehr genau genommen werden tann und die beshalb febr oberflächlich beforgt wird. Rur von der Feldschmiede dröhnen bann gewöhnlich Sammerschläge zu bem Lager herüber und verrathen einige fleißige Sande, die mit dem Ersegen der auf bem harten Boden abgenutten Sufeisen ber Thiere beschäftigt find. Dem Aftronomen fallen unterdeffen bei Berechnung ber aufgenommenen Winkel und beim Aufschlagen ber Logarithmentafeln manchmal die Augen zu und Die Bleifeder liegt mußig auf dem Tagebuche neben einem Schläfer; bas lette halb ausgeschriebene Wort beweist deutlich, daß Bequemlichkeit anstedend ift. Der Botaniter bat indessen am frühen Morgen schon einen gangen Stoß feuchten Bapieres forgfältig auf ber Gbene gum Trodnen ausgebreitet und fist im Schatten eines Beltes por bem Naturaliensammler, dem er beim Ausbalgen eines Wolfes behülflich ift und dabei Borlefungen über Anatomie halt. "Ich bin recht glüdlich, daß wir heute Ruhetag und gutes Wetter haben," bemerkte ber gemuthliche Doctor, "mein Vorrath trodenen Papieres ift beinabe verbraucht und so werde ich in wenigen Stunden, wenn fein besonderer Unfall eintritt, wieder auf lange Beit mit foldem verfeben fein." Raum hatte der alte Berr Diefe Worte gefprochen, als ein unbeimliches Rauschen sich über dem Lager vernehmen ließ; Belte wankten und fturgten zu Boden por der unsichtbaren Gewalt eines Wirbelwindes, ber Staub und Sand in die Lufte trieb und zu bes Botaniters namenlosem Schrecken fich in ber Richtung nach dem ausgebreiteten Losch= papier fortbewegte. "Mein icones Papier!" rief ber Doctor flagend aus, ließ den blutigen Rörper des Wolfes auf den Schoof feines Freundes fallen und fturzte nach der Stelle bin, wo bie Bogen ju Sunderten in die Luft wirbelten und wie eine Wolte von dannen zogen. Unaufhaltfam folgte der Doctor nach, fort über ben Rody Dell Creek Die Felsmand hinauf, bas freisende Papier behielt er stets im Auge und spornstreichs ging es über Die Ebene. Gewiß mar es verzeihlich, daß Reder, ber diese komische Ragd beobachtete, auf's Sochste burch dieselbe beluftigt murbe und auf Rechnung bes eifrigen herrn aus vollem halfe lacte. Endlich erstarb ber nedende Wirbelwind und wie leichte Flocken bin : und herwiegend fanken die gerknitterten Bogen allmälig zur Erbe nieder. Als nun der Doctor keuchend hin= und berlief, um sich wieder in den Befit der leichtfertigen Flüchtlinge ju fegen, erregte fein Unglud wiederum Mitleid und mancher Bogen wurde ihm von gefälligen Sanden guruderstattet. Bon der mubfamen Arbeit end: lich nach seinem Belte zurückfehrend, wurde er von seinem Freunde mit ber Bitte angerufen, bei bem Prapariren ber Wolfshaut seine Sand mit anzulegen, doch in dem Zustande höchster Aufregung gab ihm der Doctor zur Antwort: "In drei Tagen fann ich an weiter nichts, als an das Glatten meines gerknitterten Papieres benten," und verschwand damit hinter ben leinenen Vorhang. "Sie find mir noch Entschädigung schuldig dafür, daß durch Ihre Schuld meine Rleidung über und über mit Blut besudelt ift," rief ber Undere bem ärgerlichen Berrn lachend nach, und beendigte

seine Arbeit, um dann an der allgemeinen Schießübung Theil zu nehmen, mit welcher Beschäftigung der Rest des Tages ausgefüllt wurde.

Ich schildere kleine Begebenheiten unseres Wanderlebens, weil sie den Charakter einer militairischen und zugleich wissenschaftlichen Expedition bezeichenen, die ausgeschickt ist, nicht bloß einen neuen sichern Weg zu eröffnen und sich dabei im Nothfalle gegen seindliche Angrisse zu vertheidigen, sondern auch die gevlogische Formation des Bodens, die Pflanzendecke und das Thierleben zu erforschen, und ein Bild des Landes nach astronomischen Ortsbestimmungen zu entwersen.

## XIV.

Westliche Grenze von Teras. — Cerro de Tucumcari. — Die Näuber in Neu-Mexiko. — Tucumcari Creek. — Pyramid Nock.

Mit dem Roch Dell Creek wurde zugleich die westliche Grenze von Texas überschritten, nachdem die Reise über die ganze Breite dieses Staates, von den Antelope Hills bis zu letztgenanntem Flüßchen, eine Strecke von 185 Meilen, zurückgelegt worden war.

Immer am Fuße der Hochebene hinauf ging es von dort weiter; der Canadian entfernte fich mehr nach Norden, die Straße dagegen nach Suden, fo daß der Zwischenraum gunahm und wir gegen Norden fortmährend eine rollende Cbene und im Guden den gerriffenen Rand der Llano Eftacado vor Augen hatten. Der gefurchte, unebene Boden geftattete nicht, uns so weit südlich zu halten, daß wir von dem Holze der bewaldeten Schluchten zu wärmenden Feuern hatten verwenden fonnen; die Abende wurden empfindlich falt und sehnsüchtig blidten Alle nach den vertrüppelten Cedern hinüber, mahrend sie sich dichter in ihre Deden bullten. Die fühle Abendluft mar um fo fühlbarer, als mahrend des Tages die Barme fo gunahm, daß sie in den Mittagsstunden lästig murbe. Dafür maren aber Die Mosquitos plöglich verschwunden und Menschen wie Thiere damit einer großen Qual enthoben. Ueberhaupt meldete sich überall der herbst an: Schaaren von Bögeln famen aus dem hohen Norden, richteten ihren Flug gegen Guben und belebten bie fleinen Gemäffer und deren Ufer; fie zeigten wenig Schen por den Jägern und wurden daber in großer Anzahl von benselben erlegt. Die Jago wurde in jeder Beziehung einträglicher und

leicht gelang es auf dem unebenen Boden, an eine Antisopenheerde heranzuschleichen und einen stattlichen Boc aus der Mitte derselben zu erlegen. Mit dem Wilde nahm aber auch die allgemeine Jagdlust zu und in allen Richtungen konnte man vereinzelte Reiter wahrnehmen, die mit dem besten Willen, einen Braten für die Küche zu liesern, sich von dem Zuge getrennt hatten. Manche waren glücklich, Andere wieder nicht; so viel war aber sichtbar, daß es an manchem Tage auch den Wagentreibern der Expedition nicht an Wildbraten gebrach.

Auf einer Strede von 45 Meilen, ober vielmehr fo lange die Bochebene die Strafe bestimmte, also vom Rody Dell bis jum Fossil Creek, war feine Beränderung in der äußeren Umgebung bemerkbar: selten nur wurde ein Bach überschritten, der Wasser führte und auf Quellen in den dunklen Schluchten deutete, obgleich manches Bett, von Regenwaffer ausgewühlt, die Richtung nach dem Canadian angab. Die Straße felbst trug Spuren eines nicht unbedeutenden Berkehres, der zu gemissen Jahreszeiten zwischen ben Bewohnern von Neu : Merito und den Indianern besteht und vielleicht schon seit Sunderten von Jahren stattgefunden hat. Die Civili= sation hatte in den uralten Zeiten ihren Weg vom Golf von Mexiko am Rio Grande hinauf genommen und fich nur felten aus deffen Thale entfernt; der Unternehmungsgeift der alten Spanier war allmälig in ihren Nachkommen abgestumpft, die es nicht wagten, sich öftlich oder westlich von ihren ererbten Unsiedelungen niederzulaffen, einestheils um die Beeintrach= tigungen der Eingeborenen zu vermeiden, denen sie am Rio Grande kaum im Stande maren, die Stirne gu bieten, anderentheils mochten die flachen, öden Regionen zu wenig Einladendes für sie haben. Sie blieben, wo sie geboren, und begnügten fich damit, in fleinen Rarawanen über Die Steppen ju ziehen, die Indianer in ihren Dörfern aufzusuchen und auf diese Beise einen beschwerlichen Handel mit benselben aufrecht zu erhalten. Auf der anderen Seite nun wieder, wo die anglo-fachsische Civilisation fast ein Jahrhundert später festen Suß faßte, murde mader vorwarts geschritten, und wie durch Zauber vermehrte fich die Bevölkerung und mit dieser ber Unternehmungsgeift. Weit über den Mississppi und Missouri hinaus drang die Civilisation siegreich vor, sie scheute sich nicht vor undurchdringlich scheinen= ben Forsten, nicht vor masserlosen Steppen oder deren milden Bewohnern. Die eine mächtige Woge wälzte sie sich vom Atlantischen Ocean über ben ameritanischen Continent, um einer andern, die ihren Anfang in neuester Beit am stillen Ocean genommen, an den Felsengebirgen zu begegnen und mit berfelben vereint in furger Beit über bie Bevolferung von Reu-Merito jufammenzuschlagen und biefelbe in sich aufgeben zu laffen. Diese ernsten Betrachtungen stiegen Manchem auf, der sinnend auf der Straße einherzog und Merkmale eines uralten Berkehres mahrnahm, und gemiß konnte Riemand umbin, die größte, wohlverdiente Bewunderung den alten, fühnen Spaniern zu zollen, die vor mehr denn zweihundert Jahren ihre Inschriften und Mertzeichen in Gegenden gurudgelaffen, welche vor wenigen Jahren gum ersten Male von den Amerikanern bereist und beschrieben wurden, wie es besonders an mehreren Stellen westlich von den Roch Mountains der Fall ist.

Ungefähr 20 Meilen von dem Ende der Hochebene und dem Fossil Creek tauchte in nebeliger Ferne wie blaues Gewölf ein Gebirge aus ber Ebene, welches um so eher bemerkt murde, als wir gewohnt maren, in westlicher Richtung ben Horizont sich mit bem Flachlande vereinigen zu sehen. So wie eine Meile nach ber andern gurudgelegt murbe und unsere Expedition sich dem beobachteten Gegenstande näherte, traten die Umrisse eines Tafelfelsens beutlich bervor, ber sich abgesondert von der Llano wie ein Dom von riesenhaftem Umfange in der Ebene erhob. Doch zwei Tagereisen waren noch bis zu biesem Buntte gurudzulegen, an welchem die Straße vorbeiführen mußte, wenn er sich wirklich als der von einem früheren Reisenden beschriebene Cerro de Tecum cari erwies, und mancher Schritt mußte noch bis bahin auf hartem, unfruchtbarem Boben gethan werden, ber nur die färglichste Nahrung für die Beerden bot. Der frohe Muth ber jungen Leute blieb beswegen boch immer berfelbe und mit Freuden gedachten fie ber Zeit, die fie nun bald in den Unfiedelungen von Reu-Merito verleben follten. Wenn fich Mehrere zu einer Gesellschaft vereinigt hatten und plaudernd dem Wagenzuge voranschlenderten, dann konnte man ficher darauf rechnen, daß ihre Unterhaltung ben Aufenthalt in Albuquerque betraf, ber ihnen sicher in Aussicht stand.

"Co werden wir benn bald in dem gepriefenen Lande reifen," bob Mr. Garner, ein Amerikaner, an, ber in der Mitte mehrerer Rameraden fein Maulthier nach eigenem Gutounten ausschreiten ließ, "in dem Lande der Fandangos und Bowiemeffer, der Laffos und des rothen Pfeffers, der Quien Sabes und Senoritas. Manchen vergnügten Tag habe ich daselbst schon zugebracht, benn auch ich gehörte vor zwei Jahren, wie Doctor Bigelow, zu ber Grenzvermeffungs : Commission; möchten wir auf diefer Reise nur weniger genöthigt werden, Beugen von Greuelscenen ju fein, als damals." Bei biefen Worten wendete er fich an den Doctor. "Erinnern Sie sich noch," rief er ihm zu, "wie Sie in Sucorro mit einer ungeladenen Flinte einen Saufen Morber aus Ihrer Stube trieben, wohin man ein sterbendes Opfer der zügellosen Barbaren gebracht hatte?" - "Gewiß erinnere ich mich noch jener Zeiten," antwortete ber Doctor, "fie waren schredlich und man follte faum glauben, daß Begebenheiten, wie wir fie erlebten, dem neunzehnten Jahrhundert angehören könnten." - "Um Ihnen, meine Berren, den Verlauf der eben ermähnten Begebenheiten mit allen Rebenumständen mittheilen gu tonnen," fuhr Mr. Garner fort, "muß ich weit ausholen. Als die Grenzvermessungs : Commission im August 1850 an den Ufern von Texas landete, war sie genothigt, ungefähr funfzig Wagentreiber und Arbeiter in Dienst zu nehmen. Der Quartiermeifter, dem die schwierige Aufgabe der Anwerbung oblag, konnte sich auf eine besondere Auswahl nicht einlassen, sondern war gezwungen die Leute anzunehmen, wie sie sich gerade anboten. Es war also natürlich, daß ein Haufen der gesunkensten und verworfensten Charaktere auf diese Weise in den Dienst unseres Gouvernements gelangte, so daß es nach unserer Ankunst in El Paso und San Cleazario für nothwendig befunden wurde, eine Anzahl der schlimmsten Subjecte zu entlassen. Züge von Emigranten, die sich auf der Reise nach Californien befanden, so wie Handelskarawanen hatten an eben denselben Orten ein gleiches Versahren angewendet und es war dadurch der Auswurf der Menschbeit in diesen Ansiedlungen zusammenzgekommen, dem die Mittel zu einem ehrlichen Lebenswandel sehlten, wenn es wirklich dem Einen oder dem Anderen eingefallen wäre, auf dem übel gewählten Lebenswege umzutehren. Geld kam bei diesen Leuten übrigens gar nicht in Betracht, denn Diesenigen, die im Besit klingender Münze waren, hatten in kurzer Zeit den letzten Cent in unwürdigen Spielen versloren.

Die friedlichen Einwohner von Socorro, wo alle Rarawanen gewöhnlich für furze Zeit anhielten, murden durch folche midrige Umstände hart gedrückt, benn nicht nur auf der Strafe, sondern sogar an ihrem Beerde maren fie ihres Lebens nicht mehr sicher, indem die frechen Räuber sich überall ein= drängten, brandschapten und nur ju oft mit dem Blute ber harmlofen Familien beflect folche Bohnungen wieder verließen. Biele ber Merikaner, im Bewußtsein ihrer Ohnmacht einer folden brutalen Macht gegenüber, pacten ibre Sabseligkeiten zusammen, verliegen ihre Beimath und manderten nach entlegeneren Unfiedlungen. Go ftanden bie Sachen, als unsere Commission bort anlangte. Das Erscheinen eines wohlgeordneten, bewaffneten Commando's in Socorro machte bie Bande ber Spieler, Pferdediebe und Mörder ftugen und vorsichtiger in ihrem Treiben. Raum wurden indeffen die einzelnen Bermeffungs : Compagnien hierhin und borthin entsendet, als fich die früheren Scenen erneuerten. Säuser wurden schonungslos erbrochen, um die schändlichsten und verbrecherischsten Leidenschaften zu befriedigen, und jebe neue Schandthat gab der schredlichen Bande, die uns umgab, im Bewußtsein ihrer Straflosigfeit doppelte Dreiftigfeit. Rachdem mehrere Morde verübt worden waren, traten die beffer gefinnten Burger Socorro's gusammen und erbaten sich von dem Militairposten in San Gleagario Unterstützung, um dem verderblichen Treiben endlich ein Ziel zu segen. Die nachgesuchte Sulfe murde von dem commandirenden Offizier abgeschlagen, indem er barauf fußte, daß zuerft von ben Civilbehörden der Beiftand verlangt werden muffe; baber blieben bie Sachen beim Alten und bas Städtchen brobte gang ent= völkert zu werden, weil die Einwohner fich nach allen Seiten flüchteten. Eines Abends murde ein Ball an Diesem Orte peranstaltet, ein gewöhnliches nächtliches Bergnügen in allen meritanischen Städten. Da Diese sogenannten Fandangos für Jedermann geöffnet find, fo läßt fich benten, daß die Räuberbande an diesem Abende auch nicht fehlte und sich bald durch ihr brutales Auftreten bemerklich machte. Bistolen wurden über den Köpfen der Weiber abgefeuert und als diese erschreckt zu entflieben suchten, fanden fie die Thure

durch einige der Bosewichte besetzt, die sie jum Bleiben gwangen. Die Aufregung im geschlossenen Raume murde größer, Bowiemesser murden bervorgeholt und auf Menschen gezucht, und Mr. Clarke, ber Affistent unseres Quartiermeifters, ber gerade gegenwärtig mar, fiel als erftes Opfer. Bier der Banditen griffen ihn mit Bowiemeffern an und tödtlich getroffen fturzte der Unglückliche nahe der Thure gusammen. Schleunigst wurde der Berwundete in das Quartier bes Doctor Bigelow gebracht, der, nachdem er die neun oder gehn Bunden untersucht hatte, fogleich jede hoffnung auf Rettung aufgab. Sier nun war es, wo bie Mörder sich eindrängten, um ben sterbenden Clarke vollends zu tödten. Doctor Bigelom, burch den Blutdurft der Räuber zur blinden Buth gereizt, ergriff eine zufällig ungeladene Doppelflinte, legte auf den pordersten Banditen an und brobte ibn zu erschießen, wenn er und seine Rameraden nicht augenblicklich das Gemach räumten; die feigen Mörder leisteten der Aufforderung Folge, doch bleibt es zweifelhaft, ob sie es gethan, wenn sie die wirkliche Hulflosigkeit des Doctors geahnt hatten. Als die Nachricht von dem Morde eines Mitgliedes ber Commission unser Lager erreichte, geriethen Alle in die größte Aufregung und es wurde die erfte Frage aufgeworfen, auf welche Weise man der Mörder murde habhaft werden können. Auf Sulfe der Militairstation durften wir nicht rechnen und der Alcade der Stadt war ein schwacher, franklicher Mann, ber seine Autorität einem anderen, noch feigeren Wichte übertragen hatte, von welchem ebenfalls fein energisches Ginschreiten erwartet werden konnte. Es blieb also nur übrig, daß sammtliche Mitglieder ber Commission sich vereinigten, um die öffentliche Gicherheit einigermaßen wieder berzustellen. Boten murben augenblicklich nach San Cleazario, wo unfere Sauptabtheilung lag, gesendet, um diese von bem Borgefallenen in Rennt= niß zu segen und zum Beistande aufzufordern. Alle leifteten bem Rufe punttlich Folge, ein Trupp Amerikaner und Merikaner wurde gesammelt, welche sich schnell bewaffneten und in Begleitung der Mitglieder der Commission schleunigst nach Socorro eilten, wo wir nebst vielen ber Burger fie schon erwarteten. Unsere Macht wurde darauf in Trupps getheilt und diese angewiesen, genaue Nachforschungen nach den Mördern anzustellen.

Alle gingen mit Gifer an die Arbeit. Jedes Haus wurde durchsucht und acht oder zehn der Bandien sestigenommen, wobei es sich ergab, daß der Führer der Bande, ein gewisser Young, schon am frühen Morgen seine Flucht aus dem Flecken bewerkstelligt hatte. Unsere Gesangenen wurden von einer bewassneten Bache nach dem Hause eines dortigen Richters, Namens Berthold, gebracht, unter strengem Verwahrsam gehalten und unterdessen zur Bildung der Jury geschritten, wozu man sechs Mexikaner und sechs unserer eigenen Leute wählte. Ein Vertheidiger wurde den Verbrechern angeboten, jedoch von diesen ausgeschlagen, indem sie das ganze Versahren sür bloße Form hielten und sich seicht von der Anklage glaubten lossschwören zu können. Das Verhör wurde indessen, daß sich in der Gegend ein Complot

zur Befreiung ber Berbrecher gebildet habe, welches nur auf eine gunftige Gelegenheit marte, um mit seinen Absichten ju Tage ju treten. Gine eigenthumlichere Gerichtssitzung, als diese mar, ist wohl kaum benkbar. Betheiligte sowohl wie Buschauer, welche lettere zu gleicher Zeit Stelle ber Sicherheitswache vertraten, maren von Ropf bis ju Fuß bewaffnet und bilbeten in ihren verschiedenartigen Costumen eine Scene, die dem Mittel= alter entnommen zu fein schien. Die hellere, aber fonnverbrannte Gesichts: farbe der amerikanischen Geschworenen, die ruhig ihre Pfeife rauchten, zeigte einen auffallenden Contrast mit der dunklen Farbe der Megikaner, die, in ihre gestreiften Serapes gemidelt, ihre breiten Gute in ben Sanden und fleine Cigaritos zwischen ben Lippen hielten. Der Richter faß vor einem roh gezimmerten Tische, auf welchem statt ber Attenstöße seine Bistolen lagen. Die Gefangenen auf einer Bant inmitten ber ernften, entschlossenen Berfammlung hatten Nichts von ihrem verharteten und gleichgültigen Wefen verloren; wie achte Banditen schauten sie wild und tropig umber. Zwei Tage dauerte das Berhör; von den Freunden der Berbrecher wurde der Bersuch gemacht, das Urtheil weiter hinaus zu schieben, augenscheinlich um Beit zu gewinnen und die Gefangenen auf die eine oder die andere Beife zu befreien. Dergleichen Versuche blieben indeffen ohne Erfolg und nach Keststellung der Beweise murde das Schuldig über drei Mitglieder der Bande ausgesprochen, welche darauf zum Tode verurtheilt wurden. bemselben Abende murde noch zur Bollstredung des Urtheils geschritten. Ein Priefter geleitete die Morder auf den Richtplat, doch tropig und mit Berachtung wiesen die verstodten Bosewichte jeden angebotenen Trost von sich und starben, wie fie gelebt hatten. Die untergehende Sonne fab drei menschliche Körper an einer Bappelweide hängen. Das Urtheil mar vollzogen und Betheiligte so wie Zuschauer gingen auseinander, um nach ihren Wohnsigen und Quartieren gurudzukehren.

Um des Anführers der Bande noch habhaft zu werden, bestimmte unsere Gesellschaft die Summe von 400 Dollars, die demjenigen als Lohn zu Theil werden sollte, der den Young zur Stelle schaffen würde. Die Belohnung war anlockend und nach allen Richtungen durchstreisten kleine Trupps die Gegend. Nach wenigen Tagen schäften uns die Bewohner von Guadalupe den Mörder gesesselt zu; pünktlich wurde die Belohnung ausgezahlt und es blieb uns nur noch die traurige Aufgabe, die längst verziente Strase an dem Hauptverbrecher zu vollziehen. Sein Prozeß war turz: er starb wie seine Spießgesellen an demselben Baume.

In Socorro war nun wieder die alte, gewohnte Ordnung hergestellt. Alle Diejenigen, deren Charafter zweiselhaft war und die in keiner Beziehung zu der Vermessungs: Commission standen oder ohne Beschäftigung waren, wurden angewiesen, innerhalb 24 Stunden die Gegend zu verlassen. Doch war dieses Versahren kaum nöthig, denn durch die Hinrichtung der vier gefährlichsten Räuber schien der übrigen Bande ein längerer Ausenthalt in unserer Nähe nicht mehr rathsam, und noch vor dem Ende des solgenden

Tages waren alle verschwunden. Das Benehmen der Vermessungs: Commission wurde von den Militair: und Civilbehörden vollständig gebilligt; ein solches Beispiel hatte schon seit langer Zeit gesehlt und dankbar erfannten die Bewohner von Socorro es an, daß sie nunmehr des Abends ungestört vor ihren Häusern sigen konnten und nicht mehr, wie sonst, dei eintretender Dämmerung sich hinter verschlossene Thüren zurückziehen mußten. So hat also Neu-Meriko nicht nur von den Einfällen der wilden Indianer-horden zu leiden, sondern auch die größten Bösewichte der weißen Rage drängen sich daselbst ein, um eine drückende Landplage der friedlichen Bürger zu werden, die ihre vielen, freilich auch unverzeihlichen Fehler haben, aber doch wieder zu einem guten, friedlichen Lebenswandel hinneigen\*)."

"Ich sollte kaum benken," bemerkte Einer unserer Gesellschaft, "daß wir dergleichen in Albuquerque zu befürchten hätten, weil die Haupthandelstadt des fernen Westens Santa Fé ist, wohin sich das Gesindel gewiß mehr hingezogen fühlt." — "Ich bin aber überzeugt," siel Mr. Garner ein, "daß wir selbst einige recht saubere Banditen unter unseren Arbeitern haben, die nach unserer Ankunst in Albuquerque gewiß ihr Treiben beginnen werden; sie sehen jest zwar harmlos und ehrlich aus, doch werden diesenigen, die dort entlassen werden, nicht wieder zu erkennen sein, sobald sie ihre eigenen Herren geworden sind. Wir werden gewiß alle Ursache haben, unsere Maulthiere mit scharsen Augen zu bewachen, wenn wir nicht wollen, daß all-nächtlich eins oder mehrere derselben verschwinden, um nach einigen Tagen von unbekannten Menschen in Santa Fé zum Verkauf ausgeboten zu werden."

Gine Tagereise por bem Berge, ber uns icon seit langer Zeit sichtbar gewesen, murbe nördlich von bemselben ein zweiter Tafelfelsen mahrgenommen, ber dem ersten ähnlich, nur von bedeutend kleinerem Umfange mar. Zweifel maren nun gehoben: der große und der kleine Tucumcari, amischen welchen hindurch die Strafe führte, lagen vor uns. Um Fosfil Creek, zwölf Meilen vor den genannten Bergen, schlug unsere Expedition ihr Nachtlager auf. Das Ende ber hochebene mar nunmehr erreicht, bas heißt die Stelle, wo sie in der seit langerer Zeit beibehaltenen westlichen Richtung abbricht und mehr füdlich sich weiter gieht. Fossil Creek ift eines ber vielen kleinen Gemäffer, die ihre Quellen in den Schluchten der Hochebene haben und in vielen Windungen bem Canadian zueilen. Der Name verräth ichon die Eigenthumlichteit bes Baches, in beffen Bette Ries und fossile Aufterschalen burcheinander liegen; boch gehören teineswegs biese Muscheln borthin, sonbern sind von dem Hochlande losgeriffen und bis an den Canadian River fortgerollt worden, mas um so erklärlicher ift, als es sich auswies, daß die Tafelfelsen wenige Meilen westlich von Tucumcari unter der deckenden Schicht von Sandstein mit einer Lage fossiler Aufterschalen durchzogen waren.

<sup>\*)</sup> Die näheren umftände dieser Begebenheit sind in Bartlett's Personal Narrative (Vol. I. p. 163) erzählt.

Um die Mittagszeit des folgenden Tages bewegte sich der Wagenzug langsam am Cerro de Tucumcari porbei. Ginen impojanten Unblid gewährt diefer Berg, der wie eine uneinnehmbare Festung sich in einer Sobe von 600 Fuß aus der Ebene erhebt. Der Umfang an der Basis mag vielleicht vier Meilen betragen, und da sich die Wande steil und theilweise senkrecht erheben, der Umfang der Plattform nur um ein Geringes fleiner sein. Die starte, weiße Sandsteinlage, die dicht unter ber Oberfläche des Berges überall zu Tage tritt und bin und wieder hervorragt, ist auf lange Streden regelmäßig geferbt oder mit senkrechten Ginschnitten verseben, wie sie im Laufe der Zeit von dem heruntertriefenden Wasser gebildet murden, so daß das Ganze ein Unsehen gewinnt, als ob mächtige Wälle und Mauern, mit langen Reihen von Schießscharten verseben, ben Blat uneinnehmbar machen follten. Ueberall, wo nur ein wenig Erde der Wurzel einige Nahrung gewährt, find Cedern aus dem unfruchtbaren Boden bervorgeschoffen, die indessen unter so ungunstigen Verhältnissen ihre Kronen nicht hoch zu er= beben vermochten, sondern verfruppelten und allmälig die Abhange und Schluchten mit ihren dunklen Schatten phantastisch zierten. Dieses mar also der Tucumcari; im Bergleich mit den malerischen Ufern des hudson oder den stolzen Gipfeln des Alleghann-Gebirges murde er sehr guruchstehen muffen, aber bier in der weiten Chene erfreut der regelmäßige Bau des Berges das Auge; mit Wohlgefallen ruht es auf den wunderlichen Formen, an welchen die Natur seit Taufenden von Jahren meißelte und pukte, bis endlich die ursprunglich unförmliche Bergmasse ihre jegige eigenthumliche Gestalt erhielt. Ueberall, in den mafferlosen Buften, im ichattigen Urwald, in gigantischen Gebirgen, auf grunen Wiesen, baute die Natur ihre erhabenen Dome, die ein findlich frommes Gemuth zur innigen Berehrung binreißen und Gefühle in ihm erweden, benen es feine Worte zu geben vermag, die aber verstanden werden. Wie könnte doch die reine Freude über die Werte eines allmächtigen Meisters anders genannt werden, als eine beilige Unbetung? Selbst Wilde, die auf ihren Rriegspfaden in ber Nabe folder hervorragender Bunkte raften, find den Gindrucken derfelben unterworfen: sie neigen sich nicht allein vor dem Werke selbst, sondern auch por bemjenigen, ber bies Zeichen seiner Macht vor sie hinstellte und ben fie ihren Manitu nennen. Da nun gewöhnlich in der Nähe folder Stellen flares Baffer aus festem Gestein sprudelt und ben muden Banderer einladet, fich zu erquiden und im Schatten auszuruben, fo mag ber nachdenfende und forschende Reisende leicht auf die Joee verfallen, daß nicht ohne Absicht die Adern des harten Felsens sich der Quelle öffneten, sondern den Breck hatten, den Menschen länger vor den Altaren der Natur zu feffeln. Auch der Indianer weilt dort gern und vergegenwärtigt sich die Sagen, die sich aus dem undurchdringlichen, grauen Alterthume bis auf die jestige Beit erhalten haben, Sagen, die bei verschiedenen Stämmen in weit von einander entfernten Regionen immer diefelben find. Go beißt es von den Manitu-Felsen am Erie = See, von dem fleinen und großen Manitu an den

12

Dollhaufen, Tagebuch.

Usern des Missouri, vom Chimney Rock (Schornsteinfelsen) und Courthouse (Nathhaus) an den Felsengebirgen und noch vielen anderen hervorragenden Punkten auf dem amerikanischen Continente, daß der große, gute Geist zu einer Zeit, als seine rothen Kinder ihn vergessen hatten, diese Zeichen hingestellt habe, um die Abtrünnigen wieder zurückzusühren. Wenn nun die Indianer sich diesen Zeichen nähern, dann denken sie mit Verehrung an ihren großen Geist und schmücken solche Stellen mit bunten Vilbern, den Schöpfungen ihrer wilden Phantasie.

Hat sich ein Wanderer mit unsäglicher Mühe und selbst mit Sesahr seines Lebens an den steilen Wänden des Tucumcari hinausgearbeitet, dann sindet er reichen Lohn in der weiten und herrlichen Aussicht, die ihm von dem höchsten Punkte des Berges geboten wird. Nach allen Seiten vermag das Auge über eine Strecke von vielen Meilen hinzuschweisen. Im Süden und Westen dehnt sich eine unregelmäßige Masse von Hügeln aus, hinter diesen tauchen in nebeliger Ferne die blauen Gipsel eines höheren Gebirges empor, gegen Norden und Nordosten liegt ausgebreitet die endlose, rollende Prairie; doch so weit auch das Auge reicht, ist keine Spur des seichten Canadian River zu entdecken, der heimlich und ungesehen durch die Steppe schleicht. Im Osten und Südosten endlich erhebt sich die Llano Estacado, deren weit dahinziehende Höhen sich im Süden mit dem Horizont verbinden.

Wer nun um die Mittagszeit am Tucumcari vorbeizieht, der wird gegen Abend den Bach gleiches Namens erreichen und auf dessen User die Borbereitungen zum Nachtlager treffen. So geschah es auch bei unserer Expedition, die am 23. September an eben dieser Stelle anlangte und nunmehr von Fort Smith aus eine Strecke von 650 Meilen zurückgelegt hatte. Dieses Flüßchen entspringt nicht, wie man aus dem Namen schließen sollte, an dem oben beschriebenen Berge, sondern weiter westlich an den Höhen, die der Expedition die Weiterreise zu versperren schienen.

Der Tucum cari Creek mußte den ersten Reisenden als Wegweiser gedient haben, denn in geringer Entsernung von demselben zog sich die Straße hin; nachdem sie auf mehrere Meilen von der Lagerstelle die südeliche Richtung beibehalten hatte, bog sie eben so wie das Flüßchen gegen Westen in das Gebirge ein, und nach kurzer Zeit reisten wir in einem weiten, ebenen Thale, welches von Taselländern und Felsen eingeschlossen war und nur gegen Westen eine Oefsnung zeigte. Bei dem weiteren Fortschreiten erhob sich unter den einzelnen Mitgliedern vielsach die Frage über die muthmaßliche Breite des Thales; manche Behauptung wurde darüber ausgesprochen und wieder bestritten, bis es sich zuletzt erwies, daß sich Alle getäuscht hatten und mit ihren Berechnungen weit hinter der Wirkslichseit zurückgeblieden waren. Es konnte übrigens nicht Wunder nehmen, denn blickte man über die Ebene, die sich zu beiden Seiten ausdehnte, sich leise hob und plöglich durch cedernbewaldete, hoch ausstrebende Berge bezernzt wurde, so mußte man glauben, nach einem scharfen Ritte von einer

halben Stunde von dem einen Abhange aus über die ganze Breite bes Thales hinmeg die jenseitige Sügelkette erreichen ju fonnen. Gerade diese Täuschung mar Urfache, daß eine fleine Gesellschaft, den Geologen Mr. Marcou an der Spige, fich leichter dazu entschloß, in fudlicher Richtung von der Straße abzubiegen, um die Formationen der Tafellander genauer an einer Stelle zu untersuchen, wo ein von der zusammenhängenden Rette getrennter, ppramidenformiger Berg in einem fenfrechten Durchschnitte Die verschiedenfarbigsten, borizontalen Lagen und Schichten zeigte. Auch ich batte mich der Gesellschaft angeschlossen. Gine Meile nach der andern legte unfer aus fünf Reitern bestehender Trupp gurud, doch hartnächig schien sich die Entfernung, die uns von dem Ziele trennte, nicht verringern zu wollen, wenngleich der Wagenzug und die ihn begleitenden Gestalten allmälig in ber Ferne verschwanden. Die Sälfte des Weges mochten wir zurudgelegt haben, als wir vom Tucumcari Creek aufgehalten murden, deffen Ufer weithin mit Schilfgras und Rohr bewachsen waren. Satten auf der tablen Ebene die Antilopen schon unsere Jagdlust rege gemacht, so wurde diese verdoppelt, als lange Retten von Enten sich lärmend von dem Bache erhoben und davon flogen. Sin und wieder richteten sich im hoben Grase fleine Rudel von hirschen auf und schauten verwundert zu den Rubestörern hinüber; der Borderste unserer Gesellschaft konnte solcher Gelegenbeit nicht widersteben; anstatt den sichern Beg des Schleichens einzuschlagen, legte er die Zügel auf den Hals seines geduldig stehenden Thieres, bob leise die Mündung seiner Buchse in der Richtung nach einem ftarten Bebn-Ender, und gab trok des Abrathens der Gefährten Teuer. Sarmlos und ruhig hatte uns der Sirsch bis dahin angeschaut, bei dem Anall aber fprang er mit allen vier Fußen zugleich vom Boden, fo daß er über dem hoben Schilf zu schweben schien; es war ein mächtiger Sat, boch war es fein letter, benn er fturzte tödtlich getroffen zusammen. Der laute Anall hatte alles Wild in der Nabe aufgescheucht, welches erschreckt in größter Saft entfloh und ben Schluchten zueilte.

"Hier möchte ich einige Wochen bleiben," wendete sich der Naturaliensammler zu seinen Gefährten, als er den hirsch zerlegte; "wie manche schöne Jagd ließe sich hier am Flusse und dort in den Schluchten machen; ich verlasse wirklich mit blutendem Herzen diese einladenden Gründe."

"Auch ich bliebe mit Freuden noch eine Zeit lang hier," fiel der Botaniker ein; "abgesehen davon, daß ich herzlich gern auch einmal ein Stück Wild erlegen möchte, würde es die größte Wonne für mich sein, unter den Cedern an den Abhängen umherzukriechen, um nach Cacteen und schönen Moosen zu spüren, deren es gewiß hier neue Species giebt."
— "Keiner bliebe lieber hier als ich!" bemerkte der Geologe, "denn wenn auch die Pyramide hier vor uns ein ungewöhnlich schönes Bild der Forsmationen der nächsten Taselländer zeigt und auf der steilen Felswand die deutlichsten Worte sur den Kenner zu lesen sind, so möchte ich doch noch

hierhin und dorthin wandern — mit anderen Worten, wir Menschen sind schwer zufrieden zu stellen."

"Ich fann Sie vom Gegentheil überzeugen," fiel ein junger Affistent ein, der in einem ledernen Futteral einen Barometer auf dem Ruden trug und deshalb vorsichtig die besten Pfade für sein Reitthier aufsuchte; "ich werde gang gewiß zufrieden sein, wenn ich mit dem gerbrechlichen Inftrumente auf der Spige jenes Berges gewesen bin und, ohne dasselbe gertrümmert zu haben, nach Berechnung der Sobe gludlich gurudgeflettert, mich wieder im Sattel befinden werde." - "Auch ich wurde zufrieden fein," fagte gulett ber Ingenieur, "wenn unfer gludlicher Jager bas Rudenstüd, welches er allem Unscheine nach für sich selbst bestimmt bat, nicht auf Rosten unserer Untheile zu groß schneiden wollte!" - "Und doch werden Sie zufrieden sein mit dem, mas Sie erhalten!" erwiederte Bener lachend und befestigte, wie die Underen, den Braten am Sattelknopf, worauf wir Alle die Maulthiere wieder bestiegen und fröhlichen Muthes den Weg nach dem verabredeten Buntte fortsetten. Diefer ragte aus der Ebene hervor wie eine Pyramide, die von der Spige bis auf den Boden gespalten war und beren eine Salfte, in Trummer zerfallen, am Guge bes Berges fleine Sügel von buntem Gerölle bildete.

Als wir uns dem Berge naberten, wurde unsere Ausmerksamkeit besonders durch die verschiedenen Farben des Erdreichs und bes Gesteins gefeffelt, welches in schwächeren oder stärkeren horizontalen Schichten über einander lag. Die rothen, gelben, blauen und weißen Schattirungen stachen eigenthumlich gegen das dunkle Grun der Cedern ab, die fich bis jur Spige hinauf verbreitet hatten, wo sie von mächtigen, tieselartigen, weißen, febr festen Ralksteinblöden, welche die Spige bildeten, überragt murben. Diese nun ruhten auf einer weißen Lage, die sich bei näherer Untersuchung als fossile, der Juraformation angehörende Aufterschalen auswiesen. Schroff wie eine Mauer hob fich ber Phramid Rod gegen Norden aus den Trümmerhaufen und war daher nur auf den anderen drei Seiten erfteigbar, wohin wir uns begaben, unsere Thiere an den Leinen befestigten und dann an verschiedenen Stellen die schwierige Aufgabe des Erfteigens unternahmen. Im Unfange famen wir schnell aufwärts und Bogerung trat nur bann ein, wenn gut erhaltene Exemplare von Muscheln ben Ginen oder den Underen vom nächsten Wege abzogen. Die Sälfte der Bobe mar indessen noch nicht erreicht, als loses Gerölle und Felsblöcke überall hem= mend im Wege lagen; bafür boten aber die etwas dichter stebenden Cedern ben Sänden sowohl wie den Füßen immer wieder neue Saltpunkte, so daß wir, wie in einem Baume von Zweig zu Zweig steigend, uns nur langfam unserem Biele näherten. Endlich nach langer angestrengter Arbeit tauchte Einer nach dem Anderen unter der Spige auf, wo man sich bemubte, Bertiefungen und raube Stellen in bem Gefteine ju entbeden, um mit Sulfe berfelben auf den bochsten Bunkt bes Berges zu gelangen. Rach einigem vergeblichen Suchen fanden wir endlich nabe der schroffen

Wand Abstufungen, die für Sande und Füße schwache Haltpunkte boten. Borfichtig und ohne die Blide zu wenden, folgte Giner dem Underen auf bem gefährlichen Wege; fein Mort wurde gesprochen, benn Jeder wußte ju genau, daß der geringste Fehltritt ihn auf seine folgenden Rameraden und mit diesen in die grauenvolle Tiefe hinabstürzen mußte. Alle famen gludlich auf bem fleinen Plateau an, fogar bas Barometer-Inftrument hatte sich gut gehalten und verfündigte, daß wir uns 500 Fuß über ber Basis des Berges befanden. Die Sobe mar allerdings nur gering, da aber der Felsen wie ein Buderhut spik zulief, so brauchte man sich nur auf derfelben Stelle zu wenden, um einer weiten, herrlichen Aussicht nach allen himmelsgegenden zu genießen Gegen Often, wo das Thal sich öffnete, erblickte man die regelmäßigen Formen und Linien des Tucumcari, gegen Norden zusammenhängendes Tafelland, welches sich in westlicher Richtung ausdehnte und in der Entfernung von ungefähr 8 Meilen icheinbar mit der Perakette, die südlich vom Byramid Rock hinlief, sich vereinigte. Das Thal, welches wie ein Panorama vor unseren Bliden lag, verrieth, von oben herab gesehen, nicht die leiseste Schwellung ober Unebenheit; der herbst hatte freilich schon die grune Farbe des Grases gebleicht, doch verlor die Ebene dadurch Richts von ihrem sammetweichen Aussehen, und die dunklere Färbung der Begetation, so wie das Bligen fleiner Wasserspiegel, verriethen weithin den gewundenen Lauf des Tucum= cari Creek. Wie die Wasserschlange der Pueblo-Indianer nahm sich der lange Bug ber Wagen und Reiter auf der weiten Fläche aus, doch mußte bas Auge genau barauf hinschauen, um mabrzunehmen, daß der Troß nicht ftill ftand, fondern in gemeffenem Schritte feine Strafe gog, mas bei ber großen Entfernung naturlich nur wie ein langfames Schleichen erschien. Faft unter uns weideten ruhig unfere Maulthiere; welch' berrliche Gelegenbeit ware es für einen Comanche gewesen, sich vor unseren Augen der fünf Thiere zu bemächtigen und mit benfelben bavon zu reiten! Wohl gedachten Alle biefer Möglichkeit und spähten schärfer nach jedem Bunkte in der Ebene, der nur eine entfernte Aehnlichkeit mit einem verdächtigen Gegenstande hatte. Doch folder Berdruß stand uns auf dem luftigen Sike nicht bevor, ungestört konnten wir uns bort oben dem kühnen Schwunge der Phantasie überlassen, auf welche die klare, reine Luft und Die sanfte, tühle Brise ihren Ginfluß auszuüben nicht versehlten."

"Wir sind die mächtigen Herrscher in diesen Regionen," rief Einer ber jungen Leute aus, "unser Reich ist das größte der Welt, denn wir selbst bestimmen seine Grenzen. Die zahllosen Büsselheerden auf jener Seite des Arkansas sind die unfrigen, so wie die Hirsche und Antilopen hier vor uns in der Ebene; der Bär in den Gebirgen muß unsere Macht anerkennen und scheu flieht vor uns der räuberische Wolf; wir gehen, woshin wir wollen, und schießen, was uns beliebt!"

Nachdem die ersten Eindrücke vorüber waren, der Topograph einige

Berichtigungen auf seiner Karte nachgeholt, ber Meteorolog sein Instrument beobachtet und der Botaniter, von dem Naturaliensammler an einem Strice gehalten, mit Gefahr feines Lebens etwas Moos von ber fentrechten Feljenwand gepfludt hatte, murden von Mehreren Borichlage ju muth= willigen Beschäftigungen gemacht, die ber gute Doctor sogleich mit allem Eifer auffaßte und in beren Ausführung er feine jungeren Gefährten fraf: tig unterstütte. Es lagen nämlich dort oben gelöstude umber, die unseren vereinten Rräften nachgaben und fich an den Rand bes Abgrundes mälzen ließen. Es verftand fich alfo von felbft, daß alle nur beweglichen Steine borthin geschleppt und einer nach dem andern hinabgestoßen murden, und wohl lohnte es sich dann der Mühe, über die Felswand gelehnt, den Flug einer solchen fallenden Maffe zu beobachten, wie sie leicht in weitem Bogen dahinfaufte, an vorstehendes Gestein anschlug, einen Saufen von Trummern mit unwiderstehlicher Gewalt in den Abgrund hinabrik und ein bonnerndes Getofe unten zwischen ben fleinen Sugeln erzeugte, baß die Maulthiere ängstlich an ihren Leinen zogen und die neugierigen Antilopen erschreckt zusammenfuhren. Stein auf Stein folgte, bis fich nichts Beweg: liches mehr auf ber Felsenplatte vorsand und wir daran erinnert wurden, nunmehr selbst den Beg hinab anzutreten, wenn wir überhaupt noch gefonnen waren, in dieser Racht unter Belten gu schlafen. -

"Ich möchte gern ein Zeichen von uns zurücklaffen," redete ber Naturalienfammler den Doctor an, "und zwar ein foldes, worüber der Inbianer, der zunächst diesen Berg wieder ersteigt und bier dasselbe erblickt, fich den Ropf zerbrechen foll; ich werde diefe Spigkugel auf den außerften Rand des Felsens stellen. Jahre mögen darüber hingehen, ehe fie ihre Stelle wieder verläßt, um neue Befanntichaft mit Menschenhanden ju schließen." Er that darauf, wie er gesprochen, erquidte sich mit einem Trunte warmen Waffers aus der Lederflasche, die ihm der freundliche Doctor reichte, und folgte auf der gefährlichen Treppe dem Borangeeilten nach; nur der Geolog war noch hämmernd oben gurudgeblieben, schloß fich indeffen bald und an, die wir, von einer Maffe rollenden Gefteins beglei= tet, uns einen Weg abwärts bahnten. Bald maren wir bei unseren Thieren und schlugen, nachdem wir die Satteltaschen mit fossilen Muscheln angefüllt, die Richtung ein, in welcher wir zuerft auf die Spuren des Magenzuges kommen mußten, der unseren Augen zu der Zeit schon ent= schwunden war.

Auf ein ziemlich spätes Nachtlager mußten wir uns schon gefaßt machen, denn so weit das Auge reichte, war nichts mehr von der Expedition zu erblicken: die Wagen hatten das Thal bereits verlassen und waren in der Ferne hinter blauen Felsmassen verschwunden. Wie weit sie daher zu ziehen genöthigt sein würden, um das nächste Wasser zu erreichen, mußte dem Slücke anheimgestellt werden, weil sie die Quellen des Tucumscari Creek schon hinter sich zurückgelassen hatten. "Wir dürsen unsern

Schritt nicht beschleunigen," hob Einer der jungen Leute an, "denn bei dem langen Marsche, den wir noch vor uns haben, würden unsere Thiere zu sehr leiden und wir doch nur wenig früher bei unseren Kameraden eintreffen. Wie spät es am Tage ist, merke ich übrigens an meinem Appetite, glaube aber nicht, daß wir vor Mitternacht auf Ersrischungen rechnen können, wir müßten denn unsere blutigen Braten gerade so roh, wie sie sind, in Angriff nehmen!" — "Es wäre gewiß nichts Außerordentliches," suhr ein Anderer sort, "wenn wir nur Pfeffer und Salz zur Stelle hätten; doch denke ich nicht, daß wir in den nächsten zwei Stunden verhungern werden. Es könnte dis dahin aber Einer von uns die Mühe des Erzählens übernehmen, während den Anderen dann nichts zu thun bleibt, als über dem Zuhören den Mangel eines guten Abendbrodes zu vergessen."

"Der herr Franzose soll uns von seiner schönen Seimath erzählen!" bemerkte ber Doctor.

"Um Gotteswillen nicht!" rief ber junge Meteorolog; "seine englischen Worte kommen mit so holperigem Accente zu Tage, daß mein treues Maulthier darüber stolpern müßte, und was sollte dann aus meinem Barometer werden? Nein! ich schlage vielmehr vor, daß uns der Deutsche seine erste Liebe ohne Ausschmuckung erzähle!"

"Es wird dieses keine schwere Ausgabe sein," erwiederte Jener, "ins dem ich Ihnen nur eine Fortsetzung der Erzählung meiner Erlebnisse in den Council Bluffs zu geben brauche, deren Ansang ich Ihnen schon bei einer früheren Gelegenheit mitgetheilt habe."

## XV.

Fortsetzung ber Erzählung bes Naturaliensammlers. — Lager ber Grepedition an der Laguna Colorado. — Der Gallinas. — Schafheerden in Neu-Mexiko. — Ankunft der Expedition am Pecos und in Anton Chico.

"Eines Abende," fuhr ber Deutsche fort, "faß ich in Belle Bue am oberen Miffouri mit meinen Freunden Sarpn und Decatur vor dem flacern= ben Kaminfeuer; wir plauderten auf gemuthliche Weise über Dieses und Benes, besonders aber über meine Abenteuer mit den Ottoes, die mir noch in frischem Undenken waren, weil ich mich erst seit turger Zeit unter bem gastlichen Dache des herrn Sarpy befand. Die Stube war ungewöhnlich leer, nur einige Indianer hodten in unserer Rabe, rauchten mit stoischer Rube ibre Pfeise und hatten dabei eine Miene angenommen, als ob sie jedes unserer Morte verständen. Gin bescheidenes Rlopfen an der Thure. etwas gang Ungewöhnliches für die dortigen Berhaltniffe, ftorte uns in unserer Unterhaltung; ich blidte neugierig hinüber, wo auf unser "Berein!" Die Thure sich leise öffnete und zwei Frauengestalten eintraten, die zu meiner größten Bermunderung ihrer Rleidung nach feine Indianerinnen waren. "Guten Abend, Mrs. Alijon! guten Abend, Amalie!" riefen meine Freunde ben Eintretenden zu, indem sie ihnen höflich die nächsten Blage am Ramin anboten. Der Gruß wurde freundlich erwiedert und nachdem ich ohne große Körmlichkeiten den beiden Fremden vorgestellt worden, setzte ich mich fo ihnen gegenüber, daß ich ihre Physivanomien bei dem bellen Scheine bes Reuers genau beobachten konnte, mas mir, der ich so lange kein der Civilifation angehöriges Damenkoftum gesehen hatte, gewiß nicht verdacht werden kann. Chenso wenig wird mich ein Vorwurf treffen, wenn ich zu: gebe, daß ich die jungere der beiden Damen, die ich auf den ersten Blid für eine halbindianerin erkannte, für mehr als hübsch hielt. War nun ber Grund ber, daß ich seit vielen Monaten das schone Geschlecht nur burch unliebensmurdige Equams vertreten gesehen hatte und eine fo unvermuthete Erscheinung das Restchen Berstand, was mir die rasende Ralte noch gelassen hatte, vollends verwirrte, oder mar das Wesen in der That ein indianisches Medizinmädchen, der widerstehen zu wollen vergebliche Mühe gewesen ware: genug, meine herren, ich muß gestehen, die schone Amalie hatte in der Geschwindigkeit einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht, daß mir alle Lust zur Unterhaltung verging und ich das junge Mädchen ununter: brochen anftarrte, beren schwarze Augen dagegen mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von Unschuld und Neugierde auf mir ruhten.

Doch laffen Gie mich Ihnen vor allen Dingen die Beschreibung einer Schönheit bes fernen Deftens geben. Amalie Papin , Die Tochter einer Pawnee-Indianerin und eines Frangofen, ber, beiläufig gefagt, mit hinterlaffung eines nicht unbedeutenden Bermogens ichon vor Jahren gu feinen Batern heimgegangen mar, hatte bas fünfzehnte Jahr noch nicht erreicht. Mls fleines Rind mar fie von einem Dr. Alijon, ber viel mit bem Stamme ber Pamnees verfehrte, zeitweise bei bemselben lebte und wirklich menschenfreundlich daselbst zu lehren und zu wirfen strebte, angenommen worden. Mrs. Alijon, eine Frau, die den gebildeteren Ständen angehörte, mar ihrem Manne mit aufopfernder Liebe überallbin nachgefolgt, hatte Beschwerden und Unbequemlichkeiten mit ihm getheilt und ber fleinen Salbindianerin zugleich mit ihren eigenen Kindern eine Erziehung angedeihen laffen, wie es ihr unter jo ichwierigen Berhältniffen nur immer möglich gewesen. Die naturlichen Unlagen bes Rindes maren ihr babei febr zu Gulfe gefommen, weil fich Diefes mehr zu ben Gitten feiner Pflegeeltern, als zu ben Gewohnheiten feiner mutterlichen Bermandten bingezogen fühlte. Go mar benn die junge Baife zu einer Jungfrau berangemachfen, Die nun in aller Lieblichfeit neben ihrer Pflegemutter gerade vor mir faß. Ihr einfaches Rleid, nach ameritanischem Schnitte gearbeitet und eng an ben Oberforper anschließend, ließ eine Figur erkennen, an ber auch nicht bas Geringfte ju munichen übrig blieb. Die Bewegungen und ber natürliche Unstand bes jungen Maddens maren fo ungefünstelt, so gart und babei boch so geschmeibig, daß ich kaum meinen Augen zu trauen vermochte, wenn ich auf die dunkle Gefichtsfarbe ichaute. Auf dem ichlanten Salfe rubte der reizenofte Ropf, ben man sich nur benten fann; pechschwarze haare, die in zwei langen Böpfen über die Schultern bingen, faßten ein rundes, broncefarbenes Gefichtden ein, auf welchem fich ein fo eigenthumlicher Liebreiz spiegelte, baß man die weiße Sautfarbe durchaus nicht vermißte und gar nicht darüber in Zweifel blieb, daß feine Farbe zu dem gangen Bilde beffer hatte paffen können, als der dunkele Unflug, der die Saut wie Utlas ichimmern ließ und bennoch die fanfte Röthe der Wangen nicht ganglich zu verdrängen vermochte. Die etwas vorstehenden Backenknochen verriethen die indianische Abkunft, ebenso der Schnitt der Augen, die groß und schwarz von langen Wimpern beschattet wurden. 3hr Mund war so wohlgeformt, so zierlich und fo frijch, daß unserem Doctor bei deffen Anblid, trot der sechs und zwanzig Jahre seines gludlichen Chestandelebens, gang gewiß das Blut rascher in den Abern gefreift haben murbe, besonders wenn er bas Madchen gesehen hätte, indem fie sprach. Zwei Reihen der berrlichsten Zähne schimmerten wie ächte Perlen unter den rothen Lippen hervor, ihre hande waren flein wie bei allen Indianerinnen, und ein Sugden hatte fie, daß ein Paar ihrer abgelegten Motkafins verdient hatten, gur Weltausstellung nach London geschidt zu werden. Dieses war also Amalie Bapin, die schöne Salfbreed, in die ich mich in der ersten halben Stunde verliebt hatte. Mr. Sarpy, den seine heitere Laune niemals verließ, hatte bald die lebhasteste Unterhaltung bervorgerusen; es wurde gelacht und gescherzt, ich selbst immerwährend mit in's Gespräch gezogen, doch wußte ich nie den Gegenstand der Unterhaltung sesprächt gezogen, doch wußte ich nie den Gegenstand der Unterhaltung sesprächt gezogen, soch wußte ich nie den Gegenstand der Unterhaltung sesprächt was übrigens sehr natürlich war, denn ich dachte an ganz andere Dinge, sah mich schon im Gedanken als den Helden eines Romanes, und malte mir die Ueberraschung der Bekannten und Verwandten in der Heimath aus, welche die Nachricht meiner Verheirathung mit einer indianischen Prinzessin bereiten würde. Natürlich regte sich sogleich der Bunsch in mir, ebenfalls einen guten Eindruck auf die schöne Halsbreed zu machen, und es entlockt mir noch immer ein Lächeln, wenn ich daran denke, zu welchen komischen Mitteln ich meine Zuslucht nahm, um meine eigene gesiebte Person in vortheilhastem Lichte erscheinen zu lassen.

Ich freute mich innig, als ich bemerkte, daß Amalie mir einige Aufmerksamkeit schenkte; batte ich aber damals ihre Gedanken errathen können, jo wurde meine Citelfeit einen argen Stoß erlitten haben. Genirte fich doch später das unbefangene Mädchen nicht, mir mitzutheilen, daß ich furcht= bar häßlich sei und mit den Saaren im Gesichte mehr einen Buffel, als einem Menschen gleiche. Glücklicherweise aber vermochte ich nicht in ihrem Bergen zu lesen, und in angenehmer Täuschung fuhr ich fort, Blane für die Bukunft zu schmieden und mich den schönsten hoffnungen binzugeben. Der Abend verging auf diese Weise; spat erst tam Mr. Alison, um seine Damen abzuholen und nach ihrer Wohnung, die mit der Pawnee-Indianer-Agentur in Berbindung ftand, jurudguführen. Raum maren wir wieder allein, als Mr. Sarpy mich folgendermaaßen anredete: "Wie finden Sie meine Nichte?" - "Alfo Ihre Nichte?" fragte ich zurudt. "Ja, meine Nichte," erwiederte er, "und eine hubsche Nichte obendrein; der Bater des Mädchens war ein Verwandter von mir und ihre Mutter die Tochter eines großen Säuptlings; ich habe gemerkt, daß fie Ihnen gefällt. Sie konnen sie heirathen, doch muffen Sie mir wenigstens zwanzig Pferde für meine Erlaubniß geben, ebe Gie sich von dem Miffionar auf dem Berge, dem herrn M. Kenney durfen zusammenknupfen lassen; benn ba Umalie eine Christin ift, so wird sie sich wohl schwerlich zu einer indianischen Seirath verstehen wollen." Diese Worte maren freilich im Scherz gesprochen, boch merkte ich mir dieselben wohl, um später vielleicht noch einmal darauf zurücktommen zu tonnen.

Am folgenden Tage besuchte ich, wie sich von selbst versteht, die Familie Alison, die nur einige hundert Schritte von unserem Etablissement in einem bequem eingerichteten Blochause wohnte. Ich fand daselbst die freundlichste Aufnahme, so daß ich meinen Besuch öfter wiederholte und zuletzt fast täglich einsprach. Auch lernte ich dort eine Menge Pawnee-Indianer kennen, die einestheils ihren Freund Alison besuchten, anderntheils sich nach der jungen, blühenden Berwandten umsahen. Es war ein gemüthliches Leben in dieser Zeit; den Tag über malte ich auf indianische Weise Buffelhäute

aus, in welcher Runft ich es balb ben geschickteften Rothhäuten zuvor that und mir viel Geld von der Belzcompagnie verdiente. Den Abend brachte ich bann gewöhnlich bei Mr. Alison zu, spielte mit ben Rindern, erzählte pon Europa und lehrte die schone Amalie englisch schreiben, was ihr übrigens nicht gang fremd mar. Meine Absichten, bas junge Mädchen zu beirathen, waren bald fein Gebeimniß mehr und Jeder gratulirte mir gu ber febr portheilhaften Bartie, benn meine vermeintliche Braut galt für ein reiches Mädchen, weil von ben Bawnee-Indianern allein sie schon eine gute Unzahl von Buffelhauten bezog, die dort eben fo gut wie baares Geld find. Das einzige Ueble an der Sache blieb, daß die beiden Sauptpersonen noch nicht mit einander einig waren; ich selbst ware gern einig gewesen, batte mir fogar bem Madden ju Liebe mit Freuden ben Schadel rafiren laffen und mare indianischer Burger geworden, aber sie wußte leider nicht, was sie wollte. Bald reichte sie mir ihre frischen Lippen zum Russe ent= gegen, bald lief sie wie eine Antilope scheu davon, indem sie mir lachend zurief, ich sei ein baglicher, weißer Mann, ein zweibeiniger Buffel. Solche Benennungen waren freilich nicht fehr schmeichelhaft, doch könnte ich nicht fagen, daß mir das Mädchen, die halb aus Berschämtheit, halb aus Muthwillen zusammengesett schien, weniger lieb geworden wäre; auch bin ich überzeugt, daß derjenige, welcher diese schone Brairieblume später beimgeführt, eine brave Frau an ihr gewonnen hat, um so mehr, als sie auch eine fromme, sittsame Christin war. Mertwürdiger Weise begte ich damals gegen die Bawnee-Indianer, denen ich früher im offenen Kampfe gegenüber gestanden hatte, die bruderlichsten Gesinnungen, weshalb ich bei der schönen Umalie ber Lobeserhebungen über ihren Stamm fein Ende mußte, obichon ihr das ziemlich gleichgültig schien. Daß aber die Bawnees meine Gefühle nicht theilten, mich wegen meiner Liebe zu ihrer schönen Prairieblume noch im Gebeimen haßten, wurde mir gelegentlich auf eine außerst unzarte, wenn auch sehr deutliche Weise zu verstehen gegeben; möglich, daß auch etwas Eifersucht dabei mit im Spiele mar. Doch hören Sie weiter. Als namlich das Eis im Missouri aufzubrechen und zu treiben begann und die Niederungen an der Mündung des Bapillon Creek überschwemmt wurden, war es eine meiner Sauptbeschäftigungen, Enten, Ganfe, Schwane, Belitane und Rraniche zu schießen, mit benen die seichten Gemässer formlich bedeckt waren. Auf meinen Jagden begleiteten mich ftets zwei junge Omaba-Burschen; fie waren Bermandte von Mr. Sarpy's Necoma und fo treue, brave Jungen, als nur unter einer tupferfarbigen Saut gefunden werden tonnen. Durch freundliche Begegnung batte ich mir ihre gange Zuneigung gewonnen. Die sie mir auf alle nur bentbare Beise zu erkennen gaben. Ich brauchte nur meine Rugeltasche umzuhängen, so waren auch die beiden Brüder Sug-ba und Schargreeigargee mit ihren Rarabinern auf ber Schulter an meiner Seite. Ihre Gesellschaft behagte mir auf meinen Jagdzügen in doppelter Beziehung; einestheils war ich dadurch nie ohne eine treffliche Sicherheitswache, dann aber auch vertraten die gewandten Jungen die Stelle von Sühnerhunden, indem sie bas von mir geschossene Wild trop der Eisschollen aus dem Wasser bolten.

Eines Tages jedoch, als ich meiner beiden Indianerburschen nicht sogleich ansichtig murbe, machte ich mich allein auf ben Weg, um wie gewöhnlich am Papillon zu jagen. Es waren vier Meilen bis dahin und vergnügt trabte ich über die Brairie, die mich von meinem schönen Revier trennte. Ich hatte einen gludlichen Tag gewählt, benn noch feine Stunde war ich am Wasser hinaufgegangen, als mein Gurtel feine Enten mehr gu faffen vermochte. Ich wollte einen Augenblick auf einem Steine ausruhen und war eben im Begriffe zu laden, als plöglich ein Indianer vor mich hintrat und barich Bulver und Blei von mir verlangte. Denfelben Menschen hatte ich früher schon in Mr. Alison's Behausung gesehen und war bamals gerade nicht sehr von seinem Benehmen gegen mich erbaut. Er verbarg nämlich den Verdruß nicht, den er empfand, als er meine Vorliebe für die icone Salfbreed mahrnahm. 216 nun der milde Buriche, ein vollblütiger Pawnee, vor mir stand, erinnerte ich mich seiner gang genau; ich brudte baber schnell Rupferhutchen auf die Enlinder und schlug bann seine unverschämte Forderung ab, indem ich ihm bedeutete, daß sein Bogen gang gut ohne Bulver und Blei losgehe. Sein nochmaliges dringendes Berlangen hatte benselben Erfolg, worauf er sich von mir abwendete, einen englischen Fluch, eines der wenigen englischen Worte, die er verstand, mehrere Mal hinter einander ausstieß, langsam der bichteren Baldung guschritt und bald meinen Augen entschwunden war. Ich legte meine Beute bei bem Steine, auf welchem ich gesessen, nieder und begann meine Jagd von Neuem, wobei ich mich aber hutete, obgleich ich ben Indianer nicht weiter fürchtete, beide Läufe meines Gewehres zugleich abzuschießen. Rach turzer Beit hatte ich abermals meinen Gurtel gefüllt; ich beschloß nunmehr mit ber reichen Ladung beimzutehren und schlenderte langfam ber Stelle gu, wo ich die zuerst geschoffenen Enten niedergelegt hatte. 211s ich den Stein er= reichte, bemerkte ich, daß alle meine Braten spurlos verschwunden waren. Bermundert und gramobnisch blidte ich umber, als ploplich in dem Gesträuch, welches mich vom Pavillon trennte, etwas an die Zweige schlug und in bemfelben Augenblide ein Pfeil in meinem Schenkel haftete. Gedankenschnell legte ich mein Gewehr an und zwar nach der Gegend, aus welcher der Bfeil gefommen war. Der verratherische Bamnee, ein Anderer fonnte es nicht gewesen sein, befand sich aber auf dem jenseitigen Ufer und außer bem Bereiche meiner Macht, indem er sich so geschickt hinter umgefallenen Baumstämmen verborgen hatte, daß er mir unsichtbar blieb. Sinubergugeben mar mir nicht möglich; zudem mußte ich mich beeilen, den Pfeil, der aludlicher Weise nicht weiter als bis auf den Knochen hätte dringen können, zu entfernen. Mit einem fraftigen Ruche rif ich die Waffe aus der Bunde, Die alsbald reichlich zu bluten anfing. Diesen unbewachten Augenblick benutte ber ichlaue Indianer, um aus feinem Berftede gu gleiten und fpornstreichs davon zu laufen; ich gab ihm aber einen Brief mit, an den er

noch lange benten wird. Ich ichoß zwei Ladungen groben Schrotes hinter ibm ber, und ob er schon leider weit von mir entfernt war, so bin ich doch überzeugt, daß ich feinen glatten Ruden beffer gefdröpft habe, als unfer Doctor jemals seine Patienten, ich mußte benn die Wirkung meines Gewehres nicht fennen. Nachdem ich meine Bunde fo lange mit eifigem Baffer gewaschen, bis das Blut zu fließen aufhörte, nahm ich meine Beute, meine Waffen, so wie den auf mich abgeschossenen Pfeil, und wanderte verdrießlich nach Sause, freute mich aber im Stillen darauf, von der schonen Amalie über mein Unglud bedauert zu werden. Noch an demselben Tage fette ich Sug-ba und Scha-gree-ga-gee von meinem Abenteuer in Renntniß, welche mir mit ihrem naturlichen Scharffinn und auf ihre eigene Weise ben Borgang ertlärten. Gie sprachen fich dabin aus, bag mir ber Bamnee keineswegs nach bem Leben getrachtet habe, indem er sonst, um Die Bunde tödtlich zu machen, jedenfalls einen Pfeil mit Widerhafen gebraucht hatte. Ferner wurde er sich gehutet haben, ein mit den Abzeichen feines Stammes verziertes Geschoß bei einem Morde zu mahlen, indem es dadurch leicht geworden ware, den Thater zu ermitteln. Gern war ich bereit, den Fall für einen etwas berben Scherg gu halten, es mar mir fo am bequemften; bann aber auch wollte ich es verhüten, neue Feindschaft bei Diesem oder Jenem des Bawnee-Stammes zu erregen. Ich gedachte ber gangen Geschichte nicht weiter, um so weniger, als die Schramme mich nicht sehr belästigte und bald heilte. Bon dem jungen Bosewicht habe ich nie wieder etwas gehört oder gesehen; indessen wurde ich durch dieses Ereigniß vorsichtiger und bin nie wieder ohne meine beiden jungen Freunde nach meinem Revier gezogen, wo ich vermuthen tonnte, auf die räuberischen Pawnees zu stoßen.

Thränen des Mitleids glänzten in den dunklen Augen der reizenden Umalie, als ich ihr von meiner Verwundung erzählte; wildes Feuer fprühten ihre Blide, als ich des verrätherischen Indianers gedachte. 3ch glaube, das garte Madchen hatte ihm in diesem Augenblide, wenn er vor ihr gestanden. ein Meffer in die Bruft gestoßen. Der Sturm legte sich indessen wieder und bald führten wir wie früher unsere harmlose Unterhaltung, die fast durchgängig meine ferne Beimath betraf, wohin ich die junge Indianerin, nach Unhäufung eines beträchtlichen Bermögens, mitzunehmen beabsichtigte. Es waren phantastische Träume, benen man in solcher Lage nur zu gern nachhängt, ohne zu ahnen, daß man in späteren Sahren an die Schwach: heiten des Jugendalters wie an franthafte Spiele der Ginbildungefraft zurudbenten wird. Die im Fluge gingen mir unter fo angenehmen Berhältniffen die Tage dahin; wieder im vollen Besitze meiner eifernen Gefundbeit und eines ungeschwächten Körpers, bachte ich aber auch baran, meine außere Erscheinung einnehmender werden zu laffen. Die geübteften Squams wurden in Thätigkeit gesetzt und mußten ihre Runstfertigkeit zeigen; in turger Beit mar meine Lederbefleidung von dem runden Sut auf meinen geölten, buschigen haaren bis zu den weichen Moktasins an meinen Fußen mit ben

fconften Stidereien und Frangen befest. Meine Baffen, Rriegebeil und Meffer, die ich ftets in einem von Amalie zierlich gearbeiteten Gurtel trug, waren reich mit Meffingnägeln beschlagen, furz Richts, was dort zum Bute bient, hatte ich außer Ucht gelaffen, und wenn ich nicht bas war, wofür ich mich damale bielt, nämlich unwiderstehlich, so mar es nicht meine Schuld. Immer mehr beruhigte ich mich darüber, daß mir die Rudtehr in meine Beimath abgeschnitten mar, benn die zwei Jahre meines Urlaubs hatten icon langft ihr Ende erreicht. Es blieb mir also weiter nichts übrig, als in der Beimath für todt ju gelten und ingwischen in den Steppen den Buffel zu jagen, eine Beschäftigung, Die mir aus verzeihlichen Grunden allerdings annehmlicher ichien, als zu Saufe für ein unverschuldetes Berfeben mich einer harten Strafe unterwerfen ju muffen. Die Jago blieb immer meine Sauptbeschäftigung; ich arbeitete wenig, aber verdiente viel Geld, mas mir jedenfalls lieber mar, als wenn ich viel gearbeitet und wenig verdient batte. Ernftlich begann ich baran zu benfen, ein bestimmtes Geschäft anzufangen und mich am Miffouri häuslich niederzulaffen."

hier trat eine Bause ein. Wir hielten unsere Pferde an und schaueten um uns. Wir hatten die Stelle erreicht, an welcher das Thal sich verengte und dann plöglich wieder an Ausdehnung gewann. Es war die Laguna Colorado, ein Thal, an dessen westlichem Ende sich ein seichter Teich befindet, der in den Regenzeiten austritt und die ganze Umgebung in einen großen See verwandelt, dessen Masser die rothe Farbe des lehmigen Bodens trägt, weshalb auch von den Mexikanern dem weiten Kessel der bezeichnende Name beigelegt worden ist.

Bur Zeit der Ankunft unserer Expedition mar bas gange Thal troden und wir saben ein, daß wir noch über bie gange Breite ber Laguna, eine Strede von 5 Meilen, gieben mußten, ebe wir erwarten durften, in der Nähe von Wasser mit unseren Gefährten im aufgeschlagenen Lager zusammen= zutreffen. Die Sonne mar hinter der grauen Sügelreihe verschwunden, Dammerung ruhte auf dem trodenen Seebette, welches fast jeder Begetation entbehrte und sich ode und todt vor uns ausbehnte. Wir festen uns bald wieder in Marsch und ließen unsere Thiere den frischgebrochenen Bagengeleifen folgen, auf welchen sie zu den besten Uebergangspunkten über die vielen fleinen Spalten, Die in allen Richtungen bas Thal burchschnitten, geführt wurden. Die Abendluft war fühl und feucht, schmale Rebelftreifen ruhten auf der Ebene und reichten weithin bis in die dunklen Schluchten, wo die Uhu's dumpf lachend mit leisem Flügelschlage ihre Wohnungen in den Felespalten verließen und die grauen Füchse sich von ihren Lagern unter dichtverzweigten Cedern erhoben, um beuteluftig kläffend nach der Ebene zu eilen.

Nach einer Beile suhr der Erzähler fort. "Ich dachte also ernstlich daran, mich an den Council Bluffs häuslich niederzulassen, und trat deshalb mit dem Mr. Sarph in Unterhandlung, dem es besonders lobenswerth ersichien, daß ein Mann von 24 Jahren damit umgehe, sich eine Lebensges

fährtin zu nehmen. Nach feiner Unsicht verdiente ein verbeiratheter Mann mehr Credit als ein Junggeselle, worin er übrigens nicht Unrecht hatte, und wenn er mich auch nicht zu diesem Schritte aufmunterte, so bot er mir boch auf die freundlichste Beise seinen Beistand an, um mich in eine folche Lage zu bringen, daß ich mit Rube in die Zufunft seben, zugleich mich aber auch der Belgcompagnie nüglich machen fonne. Nun muß ich aber por allen Dingen einige Bemerkungen über die Beschaffenheit der Ländereien am Miffouri einschalten, um auf leichtere Weise bas Gigenthumliche ber bortigen Berhaltniffe in meine Geschichte verflechten zu konnen. Die Ent= fernung von der Mündung des Nebrasca oder flachen kluffes bis nach Belle Bue an der füdlichen Spike der Council Bluffs beträgt 10 bis 12 Meilen. Genau in der Mitte zwischen diesen beiden Bunkten liegt eine Infel im Miffouri, die 4 Meilen im Umfange bat und größtentheils mit Weiden, doch auch mit Birten und einzelnen Gichen bewachsen ift, in deren Schatten ebenso wie auf den Lichtungen fettes Gras im Ueberfluß muchert. Rach den Bäumen zu urtheilen, fann Dieje Infel faum alter als siebenzig Jahre fein; erft um diese Beit begann fie, den Bafferspiegel zu überragen. Der unruhige Strom, der bei bobem Wafferstande Unmaffen von Treibholz, Schlamm und Sand mit fich führt, bat fortmährend einen Tribut an der entstehenden Injel zurückgelaffen und diejelbe allmälig bis zu dem jegigen Umfange vergrößert. Er sett noch heute unermüdlich diese Arbeit fort, bis er endlich eine Biegung oberhalb Belle Que ganglich wird jortgeriffen haben, bann aus leicht erflärlichen Urfachen mit ganger Rraft feinen Sauptcanal an der Ditseite der Insel vorbeimühlt und den westlichen Canal verstopft, fo daß die Insel dem Festlande einverleibt wird. Biele Jahre mogen darüber bingeben, ebe es wirklich so weit kommt, doch kann ein Zweisel darüber, daß es geschehen mird, kaum obwalten, ba Beweise genug vorliegen, daß ber Miffouri sein Bett in dem Thale der Council Bluffs, welches 6 Meilen breit ift, fortwährend gewechselt hat, vor Zeiten die felsigen Sügel, an denen fich noch lange See'n hinziehen und von deren Jug er jest mehrere Meilen entfernt dabin fließt, bespülte, das jenseitige Ufer unterwühlt und alljährlich große Streden deffelben mit fortreißt. Mr. Sarpy hatte also dieje Infel ju feinen besonderen 3meden ausersehen und mir zu meiner Resideng bestimmt.

Neben seinem Tauschgeschäft hatte er nämlich noch Viehzucht getrieben und es in einer Neihe von Jahren zu einer ansehnlichen Heerde gebracht. Den Winter hindurch wurde diese in der Näbe des Forts gefüttert und im Frühjahre, turz vor dem Brechen des Eises, nach der setten Insel hinüber getrieben, wo sie dann bis zum nächsten Zusrieren des Missouri bleiben mußte. Mancher junge Stier wurde indessen von räuberischen Indianern auf der Insel geschlachtet, um demnächt in die rauchigen Wigwams zu wandern, wo dergleichen Leckerbissen von allen Bewohnern willsommen gebeißen und schleunigst verschlungen wurden. Diesem Unwesen so viel als möglich zu steuern war nun Mr. Sarpp's Plan; er machte mir zu diesem Zwecke Borschläge, die mir zu annehmbar schienen, als daß ich sie hätte

gurudweisen mogen. Er jeste mich von seinen Absichten ungefähr auf folgende Beije in Kenntniß: "Ich werbe Ihnen ein fleines Blochaus mitten auf der Insel auf dem bochiten Buntte errichten, in welchem Sie mit Ihrer Umalie oder fo vielen Squams, wie Sie zu beirathen belieben, bequem wohnen fonnen. Gin leichtes Canve follen Sie ebenfalls erhalten, in welchem Sie sich nach Belle Bue rudern konnen, um sich dort mit Lebensmitteln und sonstigen Bedurfniffen zu versehen. Dafür nun, daß Gie auf der Insel wohnen, dieselbe beschüßen und diebische Absichten der Indianer zu verhüten suchen, werde ich Ihnen ein gewisses jährliches Einkommen sichern, welches Sie gang bequem burch Malen von Buffelhauten verdoppeln fonnen. Waffen muffen Gie natürlich reichlich versehen sein, auch werde ich Ihnen noch einige meiner besten hunde geben, von denen Sie einen an Ihre Thure fetten, die anderen aber frei umberlaufen laffen. Die etwaige Unnaberung von Indianern werden die umberftreifenden hunde wittern und durch Seulen verrathen, worauf Sie ben zurückgebliebenen von der Rette losen, um ibn als Wegweiser gebrauchen zu können; er wird Sie zu seinen Rameraden führen und es Ihnen bedeutend erleichtern, die Indianer am Landen gu verhindern. Diesen 3med zu erreichen wird übrigens meist Ihr bloßes Erscheinen genügen, und im schlimmften Falle haben Gie ja 3bre Buchse; bas Bieh wird dann unter Ihrer Aufsicht vor fremden Eingriffen gesichert fein und gedeihen, und die Tage werden Ihnen in Rube und Zufriedenheit dabin geben. Mußerdem haben Sie auf der Insel Fischfang und eine herrliche Jagd, benn Taufende von Waffervögeln bededen fortmährend bas stehende Waffer auf jener Seite der Sandbante." - "Ich gehe unbedingt auf den Borschlag ein," antwortete ich dem Mr. Sarpn, ..ein folches Robinson-Leben habe ich mir schon lange gewünscht, bas einzige Bedenkliche an ber ganzen Sache scheint mir, daß, wenn es erft ruchbar wird, daß ich einige Rothhäute er= schossen habe, die Freunde der Erschlagenen sich gegen mich verbinden, mich eines guten Tages überfallen und, um sich zu rachen, mich sammt meiner Frau oder meinen Frauen todt schlagen und stalpiren werden." - "Sollte Ihnen eine folche Gefahr drohen," unterbrach mich Mr. Sarpy, "dann bitte ich Sie bringend, wehren Sie sich jo lange, als Sie nur ein Glied rubren können, und ich verspreche Ihnen auf meine Chre," jeste er scherzhaft hinzu, "daß, wenn Gie ftalpirt werden, die Infel, fo lange die Welt fteht, Ihren Namen tragen soll." - "Bravo!" rief ich aus, indem ich in die darge= botene Rechte einschlug, "ich siedle mich auf der Insel an, mag auch tommen was da wolle, mogen Gie nur nie Beranlaffung finden, meinen ehrlichen Namen auf die Insel ju übertragen." Die schone halfbreed mar aber nichts weniger als geneigt, so in der Abgeschiedenheit ju leben und erklarte rund beraus, daß sie mir nie dorthin folgen wurde. Meine Drohung, mir eine Ungabl Squams zu Frauen zu nehmen, schreckte fie nicht, im Gegentheil wir ganften uns und vertrugen uns wieder, wobei ich genöthigt mar, viele gute Worte zu geben. Ich hoffte aber im Stillen noch immer, das junge Madden meinen Bunichen nachgiebig zu machen, und berührte diefen Bunkt ab: sichtlich auf lange Zeit nicht wieder.

Das lette Gis mar inzwischen von den trüben Fluthen des Mijjouri fortgeriffen und dem Miffiffippi gur Deiterbeforderung oder Auflojung über: geben worden, die Anospen an den Bäumen fingen an ju ichwellen, ichaaren: weise zogen die gefiederten Manderer gegen Norden, schaarenweise versam= melten fich die Auswanderer, Die nach dem Utah : See oder Californien gu gieben beabsichtigten, in der Nabe von Belle Bue. Auch in mir reate fich eine unwiderstehliche Reiseluft. Mit Wehmuth beobachtete ich die fröhlichen Abenteurer, wie sie umsichtig ihre Vorbereitungen zur Reise durch die Steppen trafen, und blidte trube ju ben Bogeln binauf, die jauchzend über mir binjogen. Ihr schriller Ruf drang mir in's Berg. 3ch ware ihnen so gern gefolgt! Ich gedachte meiner einsamen Insel, ich gedachte meiner goldenen Freiheit, die ich auf berselben zu vergraben im Begriffe ftand, ich gedachte ber großen und herrlichen Welt, die ich so gern nach allen Richtungen durch= wandert hatte, und jum ersten Male murde ich in meiner Liebe zur schonen Umalie mankend. Um meine Zweifel auf's Sochste zu steigern, gesellten fich hierzu noch vortheilhafte Unerbietungen, die mir von einigen beguterten Mormonen gemacht wurden. Es lag nämlich im Blane ber Ungesebenften ber in Belle Bue gelagerten Karamane, mich als Buffeljäger anzuwerben. Sie boten mir hoben Lohn, boch blieb ich standhaft; sie eröffneten mir die schönsten Aussichten für die Butunft, ich weigerte mich aber fortwährend; felbst ihre allerliebsten Madchen, theils Schwedinnen, theils Irlanderinnen, vermochten nichts über mich. Wenn die hubsche Amalie mit mir gezogen und Mormonin geworden ware, hatte ich mich vielleicht bereden laffen. Doch schien diese eine besondere Schen por ber neuen Sette zu haben, so wie es auch mir gar nicht in den Ginn tam, der Religion, in welcher ich erzogen worben, zu entsagen. "Sie sollen sich ja nicht zu unserem Glauben bekehren," fprach ein alter Mormone zu mir, "Sie follen uns nur Dienste leiften, wofür wir Gie bezahlen. Gie fennen die Etraße bis zu den Roch Mountains und werden uns also leicht die vortheilhaftesten Lagerstellen bezeichnen konnen, außerdem wollen wir Ihnen jeden Buffel, den Sie schießen, redlich abkaufen und Ihnen im Boraus unfer bestes Jagopferd geben." Das war ein verlodender Borichlag für einen leidenschaftlichen Jäger, ich betrachtete das icone Bferd, deffen Glieder jum Wettlauf geschaffen ichienen, ichmang mich hinauf, legte die Mündung meiner Bistole zwischen seine Ohren und brudte los; nur durch Kopfichutteln gab das edle Thier feine Ungufriedenbeit über mein Berfahren zu erkennen, und im Uebermaß meiner Freude über das portreffliche Buffelpferd rief ich den Berführern zu: "Ich werde mir die Sache überlegen!" Als ich beim ging, war ich fo rathlos wie ein fleines Rind; ich konnte nicht umbin, mich über die Schlaubeit und Menschenfenntniß der Mormonen zu mundern, die durch ein gutes Bjerd bas bei mir erreichten, mas Geld und gute Worte nie bewirft haben murden. 3ch verglich in Gedanken das einförmige Dasein auf der Insel mit dem wechsel= Mollhaufen, Tagebuch.

13

vollen Leben auf einer Reise durch die Steppen, ich verglich Mr. Sarpy's buntscheckige Kühe mit dem zottigen Bison, und nie verspürte ich weniger Lust, mich anzusiedeln, wie in diesem Augenblicke. Ich din noch zu jung, stüsterte ich mir zu, um mich vor mir selber zu entschuldigen, auch Amalie ist noch zu jung zum Heirathen, suhr ich fort zu philosophiren, ich werde den gordischen Knoten mit einem Hiebe trennen und weiter ziehen. D, wie Recht hatte Mr. Sarpy, als er sagte: Ein verheiratheter Mann verzient mehr Eredit, als ein Junggeselle!

Meine einzige Sorge war nur, auf welche Weise ich am besten mit der Uenderung meiner Blane murde bervortreten können; doch half mir der Bufall auch dies Mal. Ich batte nämlich gleich nach meiner Unkunft in Belle Bue mehrere Briefe durch Indianer den Mijsouri hinuntergeschickt, von benen einer benn auch gludlich Fort Independence und später seinen Bestimmungsort St. Louis erreicht hatte. In Folge deffen erhielt ich nun endlich nach drei Monaten, gerade in dem Augenblicke, als ich am Wenig: sten daran dachte und dennoch am Meisten dessen benöthigt war, Nachricht von meinem früheren Reise = und Leidensgefährten, der inzwischen glücklich New-Orleans erreicht und längst alle hoffnung auf mein Wiedererscheinen unter den Lebenden aufgegeben batte. Der Brief ichloß mit folgenden Worten: "Nehmen Sie das erste Dampfboot, welches den Missouri binuntergeht, und kommen Sie nach New-Orleans, wo ich Sie erwarten werde!" Außerdem waren noch Ereditbriefe mit eingeschlossen, jo daß mei= ner Abreise nichts mehr im Wege stand, zumal bas Dampsboot, welches mir die Nachrichten überbracht hatte, am andern Morgen die Rückreise ans treten sollte. Ohne mich weiter um die Mormonen zu fümmern und jest nur an die tropische Louisiana und an die Krokodiljagd in den Atacapas denkend, eilte ich, Mr. Sarph fogleich von Allem in Renntniß zu feten, und war erfreut darüber, daß er durchaus meine Meinung theilte und für eine schnelle Abreise war. Nachdem ich dann in aller haft meine Angelegenheiten geordnet, ging ich hinüber zu Mr. Alison, um daselbst noch einige Stunden zuzubringen und dann vielleicht auf ewig von meiner indianischen Liebe Abschied zu nehmen.

Alles ging leichter, als ich geglaubt. Den Brief in der Hand trat ich ein, erzählte von der bevorstehenden Trennung und, wie ich glaube, mit einem recht verlegenen Gesichte. "D, wie froh din ich!" rief mir Amalie mit dem unverkenndarsten Ausdruck liedenswürdiger Fröhlichkeit zu, "ich hatte schon große Furcht, mit nach der Insel ziehen zu müssen!"— "Wenn ich aber wiederkomme?" fragte ich, etwas betrossen. — "Wenn Sie wiederkehren," antwortete die Halfbreed, "und sind noch nicht verheirathet, und ich din noch frei, dann ist ja noch immer Zeit genug, Hochzeit zu machen." — "Das soll ein Wort sein!" rief ich nun ebenfalls fröhlich aus, indem ich ihr die Bersicherung gab, daß sie das beste Mädchen aus Gottes Erdboden sei. Ich kann aber nicht verhehlen, daß es mich innerlich

bennoch ärgerte, statt einer sentimental rührenden Scene die größte Heiterteit in dem gangen Familienkreise verbreitet zu sehen.

Das Dampfboot, auf welchem ich mich einschiffen wollte, mar ein äußerst zerbrechliches und fast ausgedientes, weshalb ber Capitain besselben in St. Louis ein Musikchor fur die Reise angeworben hatte, bas an jedem Landungsplage aufspielen mußte, um Baffagiere anzuloden. Es ift bies eine ber gewöhnlichen Speculationen, die sich darauf ftugt, daß die Besucher bes fernen Weftens in den meiften Fällen lieber auf einem schlechten Dampfboote mit Musik für einen hoben Breis, als auf einem neuen ohne Mufit für geringere Bezahlung reifen. Zufällig waren die Spielleute Deutsche, die ich durch gute Getrante, an benen auf ben Dampfern nie Mangel ift, in eine so frohliche Stimmung versetzte, daß sie sich willig finden ließen, der liebenswürdigen Indianerin des Abends ein Abschiedsständ= chen zu bringen. Unter Jubel sagte ich darauf Allen ein herzliches Lebewohl, zerdrückte eine Thrane in meinen Augen, als ich Amalien den letten Ruß gab, und eilte nach dem Landungsplate, wo ein Saufen Omaha-Indianer das große feuerspeiende Canve betrachtete. Da mar Ongpa-tonga, der große Hirsch, Oha-ginga, der kleine Roch, da war die weiße Ruh, der gelbe Rauch und noch viele andere der Omaha-Aristofratie; ich umarmte und füßte mich so lange mit den nachten Kriegern berum, bis ich von ihren Karben so bunt wie ein Specht wurde. Alles bereit! rief der Steuermann von seinem erhabenen Sige; Alles bereit! antworteten Decatur und seine Leute am Ufer; mit zwei Sagen war ich an Bord, die Glocke lautete, die Rlingel schellte, die Räder schlugen die sandigen Wasser zu Schaum und bald war das Boot in der Strömung des Flusses und trieb lustig den Missouri hinunter. Ich stand noch lange auf dem Berded und blidte nach Belle Bue hinüber, wo sich glangende Gestalten von Indianern um ein hell loderndes Feuer bewegten. Schnell glitt der schnaubende Dampfer an meiner einsamen Insel vorüber, und wie ein schwarzer Vorhang in der dunkeln Nacht trat diese vor die fernen Lichter, welche mir noch immer den Ort bezeichneten, wo ich so viele Freunde und meine indianische Liebe que rudgelassen hatte 3ch nahm nichts weiter von dort mit, als eine Erinnerung für's ganze Leben, eine Erinnerung an frohliche, gludliche Tage." --Sier schwieg ber Erzähler. Die Nacht war inzwischen eingetreten, ftumm ritten wir eine Beile fort, die Spuren ber Magenrader vermochten wir schon lange nicht mehr zu unterscheiden, wir überließen es daher dem Inftinkt unferer Thiere, ben richtigen Weg aufzufinden. Das Platichern im Waffer, fo wie das Ausgleiten der Sufe machte und darauf aufmerksam, daß wir uns nicht mehr auf trocenem Boden, sondern im Morast oder an bem fleinen See befanden. Buide und niederes Geftrauch verdichteten fich immer mehr um uns herum, und icon begannen wir über die eingeschlagene Richtung bedenklich zu werden, als wir an dem Flimmern von Feuern die Nähe des Lagers erkannten. Wir trieben unsere Thiere von Neuem

an, die eiligen hufe trafen bald wieder auf trocenen Boden, ein lautes, "Wer da!" schallte uns von dem Wachtposten entgegen.

Alls wir am solgenden Morgen um uns zu schauen vermochten, sahen wir, daß wir uns am Fuße von Hügeln aus rothem Sandsteingerölle gelagert hatten. Das ganze weite Thal war mit Sandsteinselsen eingefaßt, die mehr oder weniger mit Cedern und verkrüppelten Fichten bewachsen waren; hin und wieder ragten urnenförmige Gebilde zwischen unregelmäßigem Gerölle hervor, aus der Ferne Ruinen nicht unähnlich. Der kleine See, durch welchen sich ein klarer Bach schlängelte, war dis zu einem geringen Umfange ausgetrochnet, das seichte Wasser in demselben die und ziegelfardig, so daß der Kasse, der vor dem Ausbruch unserer Expedition bereitet wurde, ganz das Aussehen einer krästigen Chocolade hatte; in seinem Geschmacke konnte aber leider nicht die entsernteste Aehnlichkeit mit dem beliebten Getränke entdeckt werden.

Raubes, unebenes Land, fleine, freundliche Brairien, table Felfen, mit Cedern bewachsene Sugel und Sandsteingerölle blieben zu beiden Seiten liegen, als wir unsere alte Straße gegen Besten verfolgten. Wir befanden uns nunmehr auf der Bafferscheide (dividing ridge) zwischen dem Be : cos und dem Canadian, und 5550 Fuß über der Meeresfläche. Hoorah Creek, an welchem Ruhetag gehalten murde, mar für unsere Expedition das erfte Flüßchen, welches feine Waffer dem Becos gutrug, und mithin war auch die mittelbare Berbindung mit dem Canadian, der feit so langer Zeit den Ingenieuren als Leiter gedient hatte, aufgehoben. Gin schwierigeres Terrain mußte nunmehr mit Sorgfalt und Umficht überschrit: ten, vermessen und topographisch aufgenommen werden. Der Söhenunterichied zwischen Fort Smith und der eben genannten Bafferscheibe betrug allerdings 5000 Fuß, doch mar das Steigen des Landes auf eine Strede von 700 Meilen vertheilt und, die einzige Stelle an dem Llano Cftacado abgerechnet, so allmälig, daß dieses bei der Unlage einer Gifenbahn durch= aus nicht hindernd in den Weg getreten mare. Nun aber mar unfere Er= pedition nur noch 150 Meilen von ihrem Bestimmungsort Albuquerque am Rio Grande entfernt und mußte sich auf dieser turgen Strecke bis gur Wasserscheide des Becos und des Rio Grande, also zu einer Sobe von 7000 Fuß hinaufarbeiten, welches die durchschnittliche Erhebung des hohen Tafellandes oder Baffins öftlich der Roch Mountains über der Meeres: flache ift; dann aber jum Rio Grande niedersteigen, deffen Spiegel bei den Uebergangspunkten Isleta oder Albuquerque 2000 Fuß niedriger als die oben erwähnte Wasserscheide oder 4945 Fuß über der Meeresfläche liegt. Um nun möglicher Beise einen geeigneten Baß zu entbeden, hatte ein Theil der Expedition dem Thale des Pecos vielleicht bis zu seinen Quellen binauf folgen können, um von dort aus die Quellen des Galisteo zu erreichen und dann dem Laufe biefes Flüßchens bis zu feiner Mundung in den Rio Grande zu folgen; doch wurde von diesem Versuche abgestanden, als sich herausstellte, daß der Pecos sich weiter oberhalb durch enge Felsenthäler stürzte; unsere Gesellschaft blieb daher bis zu bem Passe Canon Blanco, zwei Tagereisen westlich vom Uebergangspunkte des Becos, vereinigt.

Die Unebenheit des Bodens war besonders auffallend, als unsere Expedition am 25. September den Gallinas wenige Meilen vor seiner Bereinigung mit dem Pecos erreichte und aus bedeutender Söhe in das Thal desselhen hinunter und an dem jenseitigen User wieder eben so hoch hinauf steigen mußte.

Die Quellen diefes Fluffes find nicht allzu weit von denen des Becos, also nur wenig öftlich von dem Tuße der Santa-Fe-Berge entfernt. Da nun beide Fluffe Dieselbe Strecke in derfelben Richtung durchlaufen, beinahe in gleichem Grade zunehmen und fich in einem gang spigen Winkel vereinigen, fo konnte ber Gallinas mit Recht als ein Urm bes oberen Becos bezeichnet werden. Niedrig und fahl find die Ujer bes ersteren, und eben diefe bescheidene Ginjaffung ift Urfache, daß diefer Tluß aus der Ferne auf ben Reisenden nur ben Gindrud eines Baches macht. Steht man aber auf seinem Ufer und fieht die Breite, die zwischen 20 und 50 Fuß schwanft, blidt man auf die flaren Fluthen, die burtig über glatte Riefel rollen, fich fraftig gegen vorspringende Ufer sturgen, an ben barten Lebm: manden abbrallen und ungeduldig Blaien auf die Oberflache merfen, bann möchte man ausrufen: Warum entbehrt doch ein jo lieblicher Strom bes iconen Schmudes einer üppigen Begetation? Warum fpiegeln fich feine bichtbelaubten Bäume in ben flaren Fluthen und gewähren bem einsamen meritanischen Sirten Schut vor den fast fentrechten Strahlen der Sonne, mahrend seine gablreiche Beerde fich in ber wohlthuenden Warme auf bem turgen Rafen redt und behnt und trage an ben Gluß gieht, um von bem fühlen Tranke ju schlürsen? Doch munderbar ift die Natur in ihren Unordnungen, und was unergrundliche Weisheit geschaffen, halt der schwache Sterbliche nur zu leicht fur ein Spiel bes Bufalls und der Laune. Simmelanstrebende Baume gebeiben auf bem trodenen, goldhaltigen Sande Californiens; gigantische Cacteen saugen ihre Lebenstraft aus schwarzen Trappfelsen und aus falter Lava, die, jeder treibenden Rraft beraubt, vor undentlichen Zeiten von den jest rubenden Bulfanen, den Abzugsfanälen bes unterirdischen Feuers, auf die Oberwelt geschleudert murde; felten nur grunt eine vereinzelte Pappelmeide auf den fruchtbaren Ufern der Fluffe von Neu-Merito, in deren Wellen fich nur der blaue Simmel und Wandervögel fpiegeln.

Deutlicher als die furz abgenagten Grasstoppeln sagten uns die in der Ferne sichtbaren Schaf: und Ziegenheerden, daß wir uns den Ansiede-lungen näherten, und kaum war das westliche hohe Ufer des Gallinasthales erreicht, als die Lust von einem verworrenen Geräusch zu leben schien, welches dei weiterem Fortschreiten immer deutlicher wurde. Tausende verschiedener Stimmen schallten wild durcheinander, wozu sich das Geläute einzelner Glocken gesellte; es war eine ungeheuere Heerde, die in einer

Niederung grafte, an welcher wir vorbeizogen. Gine Beerde in der Beimath murde gewiß teine große Aufmertsamteit bei den einzelnen Mitgliedern der Expedition erregt haben, doch mar uns auf der weiten Reise ein folcher Unblid ungewohnt, ja neu geworden, und taum mar Giner im Buge, ber feine Blide nicht mit besonderem Interesse auf den 5 bis 6000 Biegen und Schafen hatte ruben laffen. Stattlich faben bie bartigen Bode aus, als sie nach dem Wagenzuge hinüberschauten und wie drohend mit ihren ftarten Sornern wintten, mahrend bie Schafe und Biegen in rauschendem Chore burdeinander blotten und mederten. Bor ber Beerde ftand, auf einen Anotenstod gelehnt, ein junger Merikanerburiche, schwarze Saare bingen wild und verworren um feine braunen Buge, Schwielen bedecten feine nadten Glieder, und fein zerriffener afchfarbiger Unzug mar bas Bild ber tiefften Durftigfeit; ein magerer Wolfshund lag ju feinen Fußen und schielte miftrauisch nach den Fremden. "Buenos Dies, Genores!" rief ber Mexikaner uns zu, indem er höflich feinen gerlumpten Strobbut jog und in der Sand behielt; freundlich erwiederte unfere Gesellschaft den Gruß, und als Cinige berselben Miene machten, Fragen über die Beschaffenheit des Landes an ihn zu stellen, warf er seine zerriffene, gestreifte Dede mit der eines Sidalgo würdigen Grandezza um seine Schultern und trat etwas schüchtern vor die Fremden bin. Rach seiner Aussage konnten es nur noch einige Meilen bis zu einer Quelle sein, von wo aus der Expedition, wenn fie daselbst übernachtete, am folgenden Morgen nur noch fechs Mei= len bis zur ersten Unsiedelung Unton Chico zurudzulegen blieben. Biele gleichgültige Fragen murben noch an den armen Jungen gerichtet, die er fast durchgängig mit: "Quien sabe" beantwortete, und als wir ihn wieber der Ginsamteit überließen, tonnte Mancher gewiß nicht umbin, über das traurige Loos diefer armen Leute nachzudenken. Nur mit einem Beutel fein gemahlenen Maismehles ausgeruftet, verlaffen diefe Menschen ihr dürftiges Obdach, welches gewöhnlich in der roh gezimmerten Beranda des ersten besten Sauses besteht, und folgen Wochen, ja Monate lang ben weibenden heerden, ohne einem andern menschlichen Wefen zu begegnen, als höchstens in der Ferne dem Wächter einer andern Beerde, dem sich ju nabern ihnen untersagt ift, um die Bereinigung ihrer Pflegebefohlenen ju vermeiden. Ihre einzige Unterhaltung gewährt ihnen ein murrischer hund oder ein gezähmtes, verzärteltes Lieblingsthier der heerde, und nur zu oft wird die trube Einformigkeit ihres Daseins von wilden Indianerhorden unterbrochen, die auf sie einstürzen, ungestraft rauben, was ihnen beliebt, und noch für großmuthig gehalten werden, wenn fie dem armen hirten bas Leben laffen. Gern wendet der Banderer feine Aufmerksamkeit freund= licheren Bilbern zu, welche ihm die blauen Gipfel der Santa-Fe-Gebirge gewähren, die vor ihm hinter grauen Tafellandern auftauchen. Wie geheimnisvoll wird der Mensch geleitet von der Wiege bis zur Bahre! Felsengebirge, nach welchen der Schulknabe auf der Karte vielleicht lange juchte, ebe er mit einem gebeimen Grauen seine Sand auf die lange Rette

ber ihm unerreichbar scheinenden Cordilleren legte, dieses Ziel seiner Jugendwünsche zeigt sich ihm endlich, und mit Stolz und Selbstzufriedenheit ruhen seine Augen auf den sernen, nebligen Höhen; der Meilenzahl, die ihn von der Heimath trennt, gedenkt er nicht, der sorschende, sreie Reisende kennt keine Entsernung mehr, er geht dahin, wohin es ihn zieht, die große Welt ist sein eigen, und jest erst vermag er sich die Worte zu erklären, über die er als Kind vergebens gegrübelt:

Gtucklicher Saugling! Dir ift ein unendlicher Raum noch die Wiege; Werbe ein Mann und Dir wird eng die unendliche Welt.

Je mehr unsere Expedition sich der Quelle näherte, desto häufiger war die Straße von tiesen, ausgetretenen Pfaden durchschnitten, die indessen alle zum Wasser sührten. Buntschedige Kühe lagen hin und wieder da, umspielt von neugierigen Untilopen, die hier keine Furcht zu kennen schiezen, der die reisenden Umerikaner waren nicht harmlose, mexikanische Hirten, und manches Büchsenrohr senkte sich, um lauschende Untilopen zwischen weidenden Rindern zu tödten und zugleich die unschuldige Freude der Hirten zu stören, die vielleicht gern den besten Bock ihrer Heerde sür das Leben einer zutraulich gewordenen wilden Gefährtin hingegeben hätten.

Als die Zelte bei der Quelle errichtet wurden, nahm Lieutenant Whipple Abschied von uns und eilte in einem leichten Wagen voraus, um noch an demselben Tage in Anton Chico die bevorstehende Ankunft der Expedition zu melden. Obschon nun am Abend an allen Feuern im Lager saftige Wildbraten schmorten und das klarste Wasser nur wenig entsernt aus trockenem Erdreich rieselte, so erwartete dennoch Jeder ungebuldig den Ausgang der Sonne, um nach der Ansiedelung ausbrechen zu können.

Nach einem kurzen Marsche über steinige, mit Nadelholz bewachsene Höhen öffnete sich das Land vor unseren Blicken und gewährte die Ausssicht über ein von hohen Felsen eingeschlossenes Thal, durch welches sich der Pecos schlängelte. Un dieser Stelle theilte sich die Straße, indem ein Weg in nordwestlicher Nichtung abbog, auf dem Tasellande am Pecos hinauf, bei San Miguel durch diesen Fluß und dann nach Santa Fesührte, während der andere in nächster Linie den Pecos berührte. Auf diesem letzteren gelangte die Expedition auf bequeme Weise hinab an den Fluß und befand sich nach Ueberschreitung desselben nur eine kurze Strecke von der Grenzstadt Anton Chico, die sich auf der Sebene wie eine Anzahl gewöhnlicher Ziegelösen ausnahm. Sine passende Lagerstelle war bald gestunden, und nachdem die Heerden weit sort nach grafigen Schluchten gestrieben worden waren (denn die nächste Umgebung der Ansiedelung glich einer staubigen Tenne), und nachdem sich Jeder auf seine Art im luftigen Belte oder unter schirmendem Wagenverdes häuslich eingerichtet hatte,

ging es in eiligen Schritten nach der Stadt, um auf gut Englisch ober in gebrochenem Spanisch mit den Don's und Senorita's Bekanntschaft zu schließen, und gelegentlich nach den Preisen von hühnern, Giern, Milch, Butter und etwas stärkeren Getränken als Wasser zu fragen.

## XVI.

Anton Chico. — Fandango baselbst. — Aufbruch von Anton Chico. — Euesta. — Cañon Blanco. — Der Wolkenbruch. — Galisteo. — Fitzwater. — Bulkane in Neu-Meriko. — Cañon Boca.

Unton Chico ift bereits eine febr alte Unfiedelung, die es indeffen nie über dreihundert Einwohner hat bringen können. Die Lage an sich ift feine gludlich gewählte, indem der Berkehr, der fich nach Santa Fe, der Haupthandelsstadt des Westens, hinzieht, nur auf Umwegen nach dieser fleinen Stadt gelangen kann; dann aber ift auch die Umgebung der Unsiedelung von der Natur nicht begünstigt genug, um den Acerbau gur Saupterwerbsquelle der Einwohner werden zu laffen. Nur Biebzüchter und beren Sirten bewohnen die wenigen Säuser, die, von ungebrannten Steinen (Adobes) in Form größerer Quadern erbaut, durchaus jeder äußerlichen Schönheit und aller Bequemlichkeit im Inneren entbehren. Gine in bemfelben Stile aufgeführte Rirche und nebenan ber Fandango-Saal (Fandango ist die dort gewöhnliche Benennung für jeden Tang oder Ball) helfen die fleine Stadt vervollständigen. Der Raum zwischen den Säusern und bem Becos ift eine fleine Strede am Fluffe hinunter gur Unlage von Garten und Maisseldern bestimmt worden, die auf fünstliche Weise bewässert werden muffen. Rleine Graben und Jurchen laufen in den Feldern dicht an= einander bin und haben den wesentlichen 3med, in trodenen Monaten den Früchten Waffer aus dem alsbann gestauten Fluffe zuzuführen, und ebenso bei schwerem Regen die überfluffige Feuchtigkeit nach dem Becos abzuleiten. Diese Borkehrungen sind nämlich unerläßlich, wenn auf dem schweren Lehm= boden Ernten erzielt werden sollen, denn derselbe Boden, der in trockenen Monaten die Festigkeit eines Felsens erhält, wird durch Regen schmierig und klebrig. Der Pecos hat viel Aehnlichkeit mit dem Gallinas, der ihm an Breite und Tiefe etwas nachsteht. Die hoben Tafellander, welche bas Thal von Anton Chico einschließen, halten die kalten Nordstürme ab; doch

findet eine andere Blage ihren Weg zu den duldsamen Bewohnern: die wilden Eingeborenen, die von Zeit zu Zeit erscheinen und auf gewaltsame Weise einen Tribut erheben.

Die Ankunft von Fremden hatte die gange Bevölkerung vor die Thüren oder auf die flachen Dächer ihrer Ubobe-häuser gelocht, von wo aus fie die Ankömmlinge mit neugierigen Bliden betrachteten. Die Fragen nach Raufläden waren leicht beantwortet, und wie emfige Bienen schwärmten unsere Leute nach benselben bin, um die wenigen Schillinge, die sich bin und wieder vorgefunden hatten, so bald wie möglich umzusegen. Bei einem Umerikaner, der sich inmitten der merikanischen Bevölkerung angesiedelt und mit einer bildschönen Tochter des Landes verheirathet hatte, war Lieutenant Whipple am vorhergehenden Tage eingekehrt; er empfing uns daselbst, und stellte uns zugleich der ersten Magistratsperson des Ortes, dem Alcalde, vor. Diefer, ein breitschulteriger, achter Merikaner, stolzirte in hembearmeln umber und war lauter Söflichkeit gegen alle Besucher. Mit graziöser Bewegung luftete er bei jedem Gruß seinen breitrandigen Combrero, beobachtete dabei aber eine steife, etwas theatralische Haltung, die dem stolzesten spanischen Granden Ehre gemacht haben wurde, und verglich man seine Zuvortommenheit gegen Fremde mit seinem berablassenden Benehmen gegen die Bürger, so konnte gewiß kein Zweifel mehr über die hohe und wichtige Persönlichkeit eines meritanischen Alcalde obwalten. Spät erst kehrte unsere Gefellschaft mit Schäßen beladen nach dem Lager zurud, wo nunmehr alle Delicatessen von Anton Chico mit Ausnahme des rothen Pfeffers in den Feldfüchen zu finden waren.

Den rothen spanischen Pfesser, mit welchem die äußeren Wände der Lehmhäuser, zum Zweck des Trocknens, behangen, ja aus's prächtigste decoritt und theilweise bedeckt waren, hatten die Amerikaner zur größten Berwunderung der Mexikaner verschmäht und zu ihrem noch größeren Erstaunen waren Diejenigen, welche sich hatten verleiten lassen, in den Wohnungen das sonderbare, ungewohnte Gemüse zu kosten, mit einer Anschwellung des Mundes und des Gesichtes gestraft worden, woher denn auch Alle mit Verachtung auf die schöne rothe Frucht schauten, die eine Lieblingsspeise der Mexikaner zu sein schien.

Am folgenden Tage in aller Frühe erschien der eble Alcalde in Bescheitung der vornehmen Bürger im Lager, um auf seierliche Weise unsere ganze Gesellschaft zum Fandango, der am Abend veranstaltet werden sollte, einzuladen. Natürlich wurde die Einladung mit Freuden angenommen und Jeder ging sogleich an's Wert, eine Art von Ballstaat zusammenzusuchen, um sich am Abend auf würdige Weise unter die tanzenden Sesiorita's mischen zu können. Nadel und Zwirn wurden in Bewegung gesetzt und wie durch Zauberschlag verschwanden in den vielgebrauchten Kleidungsstücken Risse und Deffnungen, die ihr Dasein theils dem schweren Dienste auf der langen Reise, theils auch unglücklichen Zufällen verdankten; fünstliche Schwärze wurde seit langer Zeit zum ersten Male wieder auf das Schuhzeug gebracht

und die prächtigsten Batermorder und Chemisettes aus steifem Zeichenpapier angefertigt, furg Alles murbe hervorgesucht, mas nur immer jum Staat verwendet werden fonnte. Mohl mar es eine bunte Schaar, Die fich am Abend auf ben Weg machte, als die Kirchenglode, die dort jum Gottesbienfte wie zum Fandango ruft, in's Lager binüberschallte. Da waren Gestalten, die unten in lederne Leggins und schwere Stiefeln, oben bagegen in einen gerknitterten, modischen Sagdrod gefleibet maren, Undere, bie um: gekehrt unten Civilisation und oben Mangel an Rultur zeigten. Mit papierner Basche paradirten die Meisten; doch auch ein Baar weißer Glacehand= schube zeigte sich, obgleich freilich die geplatten Rähte die sonnenverbrannte Saut durchschimmern ließen. Das Tragen von Waffen auf dem Balle mar eigentlich verbeten worden, doch stahl sich häufig aus den Falten der Gewänder der braune Kolben eines Revolvers oder das blanke Heft eines Bowiemessers hervor. In diesem malerischen Aufzuge erschienen also die Umeritaner vor dem Gebäude, welches neben der Kirche zu öffentlichen Zweden errichtet worden war. Nachdem wir uns am Gingange mit schlech: ten Erfrischungen, gegen gute Bezahlung verabreicht, gutlich gethan hatten, traten wir in die fleine längliche Halle, wo wir vom Alcalde bewilltommnet und von einem Saufen Meritaner in beschnürten Calcineros und Meritanerinnen in diden Schleiern oder leichten Deden erwartet wurden. Die verschiedenen Nationen mischten sich bald unter einander und versuchten auf alle mögliche Weise sich einander verständlich zu machen; freilich ging es sehr mangelhaft, doch wurden die Zungen loser, als die schwarzäugigen Senorita's feine Cigaritos füllten, anrauchten und ben Fremden barreichten, der Whisky-Bunsch freiste, das Orchester, bestehend aus zwei Guitarren und einer Violine, zum Walzer rief und Alles sich zum wilden Tanze die Sande reichte.

Der Tanz begann; ernst und gemessen bewegten sich anfänglich die Baare, boch der würdige Alcalde in seinen hemdärmeln gab den Spielleuten ein Zeichen, auf welches die Finger derfelben schneller über die klingenden Saiten eilten und in rascherem Tatte die Fuße der Tangenden auf der staubigen Lehmtenne dabinglitten. Unermüdliche Tanglust leuchtete aus den bunklen Augen ber Genorita's, wohlgefällig ichauten die ausgearteten Abfömmlinge der Spanier auf ihre eigenen beweglichen Glieder, während wilde Ausgelaffenheit auf den bartigen Zugen der Amerikaner strablte. Da war fein Tang, an dem die Fremden sich nicht betheiligt hätten, und wenn auch nicht nach den Regeln der Runft und der dortigen Mode, so suchten sie doch mit dem besten Willen und nach Kräften in den verwickeltsten Touren ihren Plat zu behaupten. Mitleidig beobachteten die Mexikaner die der= beren Bewegungen unserer Leute und die von denfelben geftorte Tangord: nung, doch fümmerte das nicht die lachenden Tochter des Landes, die jede fleine Bause benutten, um Cigaritos zu rollen, anzurauchen und glimmend auf die liebenswürdigste Weise ihren Tängern anzubieten. Mit einem "thank you," woran gewöhnlich sich der Ausruf schloß: "Ach, wenn ich doch nur

etwas Spanisch verstände," wurden die Gaben angenommen. Die Unmöglichkeit einer Unterhaltung zwischen den verschiedenen Nationen that der Fröhlichkeit indessen keinen Abbruch, es wurde getanzt, gesungen, gelacht, getrunken, und erst gegen Morgen trennte sich die Gesellschaft, und zwar ohne daß Balgereien und blutige Röpse den Jubel aus's Höchste gesteigert hätten, was um so merkwürdiger war, als Wagentreiber und Soldaten, unter letzteren Exemplare aller Nationen Europas, mit wankenden Füßen und benebelten Köpsen sich in das tolle Treiben gemischt hatten.

Als am folgenden Morgen die Sonne ihre ersten Strahlen über unser fleines Lager sendete, berrichte in demselben die tiefste Rube; nur ein lautes Schnarchen ließ sich mehrfach aus dem Innern der Zelte vernehmen und beutete auf ben erquidenden Schlummer, bem unsere gange Expedition nach der körperlichen Bewegung der vorigen Nacht und den geistigen Genuffen anheimgefallen war. Trage Rube ichien über dem Thale von Unton Chico zu ichweben; wohl frabten die Sahne in dem fleinen Stadtchen, wohl wieherten die Maulthiere in den fernen Schluchten, doch trafen diese Tone kaum andere Ohren als die der Wachtposten, die, auf ihre Musketen gelehnt, über das traurige Geschick nachzudenken schienen, welches ihnen verfagt hatte, an dem Jubel der verflossenen Nacht Theil zu nehmen. -In der Frühe des 29. September, des zweiten Tages nach Unkunft unserer Expedition in Anton Chico, trennte Lieutenant Phipple bas Commando, um zwei verschiedene Wege nach Albuquerque verfolgen und untersuchen zu laffen. Er felbst, in Begleitung eines Topographen, des Geologen, des Botanifers und meiner Person, beabsichtigte das Thal von Cuesta zu besuchen, demnächst am Ende der Canon Blanco noch einmal mit der gangen Expedition zusammenzutreffen, dann aber in nordwestlicher Richtung abzubiegen, die Gold Mountans (11) oder Placer südlich liegen zu lassen, die Stadt Galifteo ju berühren, dem Bette des Flugdens gleiches Namens folgend, den Rio Grande bei der Bueblo : Stadt Santo Domingo zu er= reichen und dann an diesem Flusse binunter bis nach Albuquerque zu zieben. Das hauptcorps sollte unterdessen in gerader Richtung südlich von den Gold Mountains durch das Städtchen S. Antonio und den San= Bedro-Baß an den gemeinsamen Bestimmungsort eilen, wo es, einer oberflächlichen Berechnung gemäß, zwei Tage früher als wir eintreffen mußte.

"Auf Biedersehen am Rio Grande!" riesen Lieutenant Whipple und sein kleiner Trupp, als wir mit zwei Wagen und fünf Soldaten unssere Reise antraten. "Auf Wiedersehen in Albuquerque!" antworteten die Zurückbleibenden, die sich ebenfalls schon rüsteten, das Thal von Anton Chico zu verlassen.

Auf den Regen, der am vorhergehenden Tage und während der Nacht gefallen war, folgte drückende Hitse und da in den ersten Stunden während des Marsches der Weg zu einer bedeutenden Höhe hinaufführte, so war der Ansang der Reise nichts weniger als angenehm; und auf der Höhe, wo wir, um nach Cuesta zu gelangen, von der Hauptstraße nördlich abbogen,

machten steiniger Boden und verwachsenes Cederngestrüpp das Fortschreiten beschwerlich. In den letzten Nachmittagsstunden gelangten wir endlich an den Rand des Thales von Cuesta, welches in schauerlicher Tiefe, von hohen Felsen eingeschlossen, einen herrlichen, imposanten Anblick gewährte.

Rur wenige Schritte von der Stelle entfernt, wo ein schmaler, gefährlicher Maulthierpfad binabführte, murde das fleine Lager errichtet. Mr. Whipple stieg mit einem Wagentreiber in die Unsiedelungen hinunter, um einige Maistolben für die Thiere, die in dieser Nacht das Waffer ent= behren mußten, herbeizuschaffen, mährend wir anderen an den Abhängen umberkletterten, um von verschiedenen Bunkten eine Aussicht auf die male: rische Landschaft zu gewinnen. Sobe, gelbe Tafellander, durchzogen mit weißen, horizontalen Kalkstreifen, begrenzten das längliche Thal von Cuesta, welches, in rechtwintelige Korn- und Gartenfelder getheilt, von oben gesehen einem Gewebe glich. In vielen Windungen schlängelte fich der Becos durch die romantische Chene und an der Stadt Cuefta vorbei, die einer fleinen Festung ähnlich auf einer niedrigeren Abstufung der Hochebene lag. Außer: dem zeigten fich fleinere und größere Unsiedelungen, die wie zerftreute Burfel theils aus bergenden Schluchten hervorragten, theils, weiter vom Juße der Berge entfernt, frei in der Chene aufgeführt waren. Wir befanden uns in einer Sobe von 500 Fuß über bem Spiegel bes Becos, fo daß die angebaute Niederung wie eine plastische Karte vor uns lag.

Nur wenig Buschwert auf den Ufern des Flusses und selten eine vereinzelte Pappelweide zierten das Thal, über welches der Herbst hingestrichen war, doch ohne daß er vermocht hätte, alle Reize desselben zu zerstören. Was aber besonders die malerische Aussicht hob, das waren die lichten Cedernwaldungen auf den nächsten Taselländern und die hinter diesen hochausstrebenden duntelblauen Berge und Felsenmassen, ihrerseits weit überragt von einer hohen Gebirgstette, deren lichtes, dustiges Blau kaum von der klaren Atmosphäre zu unterscheiden war. Unten in den Ansiedelungen sing es an zu dämmern, doch lange noch beleuchtete die Sonne die Kuppen der Gebirge und ließ dieselben in einem rosigen Lichte glühen.

Bei eintretender Dunkelheit versammelten wir uns vor den Zelten unter einer dichten Gruppe von Cedern; settes, kieniges Holz nährte ein lustig flackerndes Feuer, um welches sich die einzelnen Mitglieder in gemüthlicher Unterhaltung hingestreckt hatten und ungeduldig der Ankunst des Lieutenant Whipple entgegensahen, um dann gemeinsam einer frugalen Abendmahlszeit gebührende Ehre zu erweisen.

"Es sehlt uns nur der Ingenieur," hob der Geologe an, "und wir wären wieder dieselbe Gesellschaft, die jenseits der Laguna Colorado den Phramidenselsen bestieg. Sie erinnern sich vielleicht, daß, als wir oben auf der Ruppe saßen und unsere Kräfte durch Hinunterschleudern von Gestein erprobten, Einige von uns die Meinung äußerten, daß wir wohl die ersten Beißen wären, die jemals den Phramid Rock bestiegen hätten. Sie erinnern sich vielleicht auch, daß ich der Lette war, der den lustigen Sig

verließ? Nun wohl, was Anfangs unsern Augen entgangen war, entbeckte ich, als ich, zulett noch auf die vorspringende Felswand trat, nämlich den sichern Beweiß, daß nicht nur Europäer vor uns dort oben gewesen, sonz dern sogar in neuester Zeit den Punkt besucht haben müssen. Sehen Sie, diese Spitkugel, die ich seit der Zeit bei mir geführt und sast vergessen habe, sie war vorsichtig, wahrscheinlich als Denkmal, auf den äußersten Rand der Kuppe gestellt worden. Natürlich nahm ich sie mit und ich besabsichtige dieselbe als Andenken auszubewahren."

Der Doctor und sein Freund, die so lange geschwiegen hatten, brachen nunmehr in ein schallendes Gelächter aus und erzählten, daß sich die Rugel noch keine fünf Minuten an der Stelle befunden habe, als sie von dem Geologen entdeckt worden sei. Nur unseren vereinigten Versicherungen gelang es endlich, den glücklichen Finder von der Thatsache zu überzeugen, der alsbald die Rugel verächtlich von sich warf.

Noch lachten wir über diese komische Täuschung, als die Schilowache mit einer Melbung zum Feuer trat, die feine geringe Aufregung hervorrief. Es waren nämlich am Fuße bes Berges mehrere Schuffe gefallen, und da Lieutenant Whipple noch immer nicht von feinem Ausflug gurudgekehrt, zugleich Niemandem die so wenig freundliche Gesinnung der meiften Mexitaner gegen ihre Besieger, Die Umerikaner, unbekannt mar, so erregte Diese Nachricht große Beforgniß. Jeder griff augenblicklich zu seinen Waffen und nur zwei Mann bei ben Thieren und Bagen zurudlaffend, eilten wir bem Abhange zu, um trot der großen Finsterniß den gefährlichen Weg in's Thal hinab anzutreten. Schauerlich gabnte uns der schwarze Abgrund an, den die flimmernden Lichter in den Wohnungen nur noch tiefer und schwärzer erscheinen ließen. Das Echo eines Schusses, welches schwach zu uns hinauf drang, entfernte indeß die letten Bedenklichkeiten. Jeder schnallte den Gurt fester um seine Suften und sturzte vorwarts, ohne auf den gewundenen Bfad in der Dunkelheit zu achten, oder sich um nachrollendes Gestein zu fummern. Halb fallend, halb gleitend ging es bergab. Das abermalige Bligen von Schuffen spornte uns gur größten Gile auf dem gefährlichen Wege, bis wir endlich feuchend vor Unstrengung, mit blutenden Gliedern und zerriffenen Rleidern festen Guß auf einer breiten Straße faßten, die nach der Richtung bin führte, wo ein neuer Schuß und lautes Schreien auf den vermeintlichen Kampfplat riefen. Geschloffen und im vollen Lauf eilten wir auf dem Wege weiter, doch hatten wir die ersten Säuser der Unsiedelungen noch nicht erreicht, als wir die Unnäherung von Leuten vernahmen, die sich im Schatten von herabgerollten Felsblöden uns entgegen bewegten. "Wer da!" rief Einer unserer fleinen tampflustigen Schaar den Unbekannten gu, und das Knaden der Sähne von einem halben Dugend Revolver und Buchsen begleitete diesen Ruf. "Sie werden mich doch nicht erschießen wollen?" fragte Lieutenant Dhipple gurud, ber fich wohlbehalten mit einigen Merikanern und einem beladenen Maulthiere auf dem Rudwege in's Lager befand. "Nein sicherlich nicht!" wurde ihm erwiedert, "wir kommen nur um zu retten!" Erklärungen folgten nun von beiden Seiten und es stellte sich heraus, daß Lieutenant Whipple allerdings seindliche, selbst besleidigende Blicke und Worte genug erhalten hatte, doch war es zu einem Kampse nicht gekommen und das Schießen und Schreien rührte nur von einigen ausgeregten Gemüthern her, die ihre ganzen Kräfte ausboten, einen Fandango auf die gewöhnliche geräuschvolle Weise zu verherrlichen. Langsam und verdrießlich über den mühsamen Weg kletterten wir wieder hinauf in's Lager, wo wir erst um Mitternacht, und zwar hungrig und gänzlich ers schöpft, anlangten.

Die Aussicht über das Thal von Cuesta und die angrenzenden rauhen Gebirgszüge genügte, um uns zu überzeugen, daß es vergebliche Mühe sein würde, zum Zwede der Auffindung eines zur Eisenbahn geeigneten Weges den Lauf des Becos genauer untersuchen zu wollen; wir kehrten daher am folgenden Morgen zur Hauptstraße zurück, um unsern nunmehr vorangeeilten Gefährten durch den Baß Canon Blanco nachzusolgen.

Es war ein breiter, bequemer Weg, ber gwischen Bergfetten binführte; hochstämmige Fichten bedeckten die Thäler und beschatteten den Fuß der Gebirge, verfrüppeltes Nadelholz mancher Urt hatte in den Spalten und Schluchten ber Sandsteinfelfen Burgel geschlagen, selbst auf ben bochften Buntten erhoben blaugrune Cedern ihre bichten Kronen. Rleine baumlose Ebenen, die mit den Riefernwaldungen abwechselten, waren die Beimath Taufender von Prairiehunden geworden, die bei der Unnäherung unserer fleinen Raramane die Röpfe aus ihren Wohnungen stedten und übermuthig ihre feinen Stimm= den in den Wald hineinschallen ließen; graue und rothe Eichhörnchen sprangen fröhlich auf dem Rasen umber, flüchteten sich vor dem ungewohnten Geräusch in die bochsten Bäume hinauf und lugten neugierig hinter bedenben Zweigen bervor, während ihr buschiger Schweif von dem Winde bewegt wurde und dem vorbeiziehenden Jager ihr Bersted verrieth. Niedrig freisten Udler und Weihen in der nebligen Luft und tleine Rebhühner schlüpften mit genäßten Schwingen über feuchtes Moos. Der Rebel, der in den erften Frühstunden die Luft getrübt hatte, verdichtete sich mehr und mehr, bis er als feiner Regen niedersant. Um biese Beit erreichten wir bie Lagerstelle des Saupttrains, die an rauchenden Uschenhaufen und verkohlenden Fichtenstämmen weithin zu erkennen war; natürlich wurde daselbst sogleich nach Waffer gesucht, doch erwies es sich, daß auch hier die heerden die fo noth: wendige Erfrischung hatten entbehren muffen und durstig die Weiterreife an: getreten hatten.

Bon dort ab verengte sich der Baß immer mehr, steile Felswände hoben sich dis zu einer Höhe von 1000 Fuß sentrecht aus dem Boden und zeigten bunte, hauptsächlich hellfarbige Sandsteinlagen. Die Straße blieb indessen nach wie vor bequem und leicht rollten die Räder auf dem sesten Boden, auf welchem der fallende Regen den Staub angeklebt hatte. Um die Mittagszeit zerstreuten sich die schweren Wolken und freundlich warf die Sonne ihre Strahlen über Berg und Wald; als wir aber aus der Cason

Blanco traten, an welcher Stelle wir die Heerden und Nachzügler des Haupttrains überholten und wo wir weit um uns zu schauen vermochten, wurden wir gewahr, daß uns ein schreckliches Wetter bevorstand, welches uns die Aussicht auf die Gold Mountains benahm und mit Windeseile auf uns zutrieb.

Die Spipe bes vorderen Zuges hatte unterdeffen einen fleinen Gee erreicht, wo das Lager aufgeschlagen werden sollte. Alles beschleuniate feine Schritte, um fo bald als möglich an Ort und Stelle zu gelangen und unter schirmendem Belte das Unwetter zu erwarten. Doch war die Mube vergeblich, denn noch war der Kreis der Wagen nicht geschlossen, als der Orfan losbrach, die balbstebenden Relte zu Boden schleuderte und als Vorbote des Wolkenbruches mit unwiderstehlicher Gewalt über die Ebene sauste. Schwere Tropfen schlugen auf den Boden, ihnen folgten dichte Waffermaffen, die bald zu Strömen wurden. Alle Versuche, Schutz vor dem Unwetter zu schaffen, wurden aufgegeben und Jeder begnügte fich damit, seinem Thiere Die Freiheit zu geben, fich felbst auf dem umgekehrten Sattel zusammengutauern, die Dede um die Schultern zu werfen und geduldig auf das Ende des Wetters zu harren. In wenigen Minuten glich die Umgebung, so weit die Blide durchzudringen vermochten, einem rauschenden Gee und trop des Gefälles des Bodens, durch welches das Ablaufen des Baffers befördert wurde, standen die Ruße bis an die Anöchel in dem strömenden Elemente. Allmälig legte sich die Buth des Sturmes, der Regen hörte auf, doch folgte ein eisiger Wind, der scharf über die Ebene strich und den aufgeweichten Boden wieder trodnete, zugleich aber auch die durchnäßten Gestalten bis auf's Mark erkaltete. Das von dem Engpasse mitgenommene Solz mar unter diesen Umständen nur mit vieler Mühe zu entzünden und, einmal im Brennen, wurde es rasch von den Flammen, die der Wind heftig peitschte, verzehrt, fo daß der kleine Borrath taum jum Bereiten der Speifen ausreichte, und an Trodnen und Erwarmen der halberstarrten Leute nicht gedacht werden konnte. Kaum hatte daher der morastige Boden wieder so viel Festigkeit erlangt, daß die Beltpflöcke einigen Salt in demselben fanden, als auch Jeder sich beeilte, ein nothdürftiges Obdach sich zu schaffen und sich dann in Decken und Buffelhäuten verfroch.

Der Wind hatte während der Nacht ununterbrochen geweht, so daß am Morgen die Räder der schwer beladenen Wagen nicht mehr allzu tief in den ausgeweichten Boden einschnitten und ein schleuniger Ausbruch beswerfstelligt werden konnte.

Wiederum trennte sich die Gesellschaft, indem Lieutenant Whipple nördlich abbog, um in die Straße zu gelangen, die ebenfalls von der Cañon Blanco auslief, von dort aber in nordwestlicher Richtung an den Gold Mountains vorbei nach Galisteo und Santa Fé sührte.

Der rauhe herbst hatte sich plötlich eingestellt, eisiger Westwind trieb dicke hagelschauer vor sich her, und wenn auch zeitweise die Sonne zwischen zerrissenen Wolken durchbrach, so war die Wirkung ihrer Strahlen doch

faum zu fühlen. Wir befanden uns übrigens nahe an 7000 Fuß über bem Meeresspiegel, ein Umstand, der die Kälte in der so füdlichen Breite nicht ungewöhnlich erscheinen ließ.

Im raschen Schritte zogen wir also unsere Straße; es waren 30 Meilen bis nach Galisteo und dieser Ort war das Ziel des Tagemarsches. So wie die Entsernung bis zu diesem Städtchen abnahm, färbten sich die blauen Massen der Gold Mountains duntler, und deutlicher waren Schluchten und Bergrücken zu erkennen.

Felfig und unfruchtbar zeigte sich das Land auf dieser Strecke und das Gras kurz abgenagt war, die Heerden sich aber in schüßende Schluchten zurückgezogen hatten, so erhielt die Umgebung, die grünender Begetation und lebender Wesen entbehrte, einen öden, traurigen Charakter. Kurz vor Sonnenuntergang setzte unser kleiner Trupp bei Galisteo über den Fluß gleiches Namens und bezog nahe den ersten häusern sein Lager.

Das Städtchen, welches sich an einem fanften Abhange hinaufzog, hatte eine reizende Lage und machte in der Ferne den angenehmften Gin= drud, doch schwand berselbe, sobald wir in den schmutzigen Stragen umberwanderten, fast überall auf Dürftigkeit stießen und von Jedem mit miß= trauischen Bliden beobachtet murden. Die achte Banditen ichauten Die Meisten der männlichen Bevölkerung mit ihren bartigen Gesichtern aus schmutigen Deden bervor, ein Ausdruck frecher Berworfenheit spiegelte fich in den Physiognomien der Weiber, die uns mit herausforderndem Spott begrüßten. In einer Urt Gafthof, der von allen Gebäuden noch am ein= ladenosten aussah, beschlossen wir den Abend hinzubringen. Wir traten in die Salle, die als Wohn-, Schlaf- und Gaftzimmer zugleich diente, wo uns der Wirth nebst seiner Familie, so wie einige amerikanische Offiziere, die sich auf der Durchreise nach Santa Fé befanden, willtommen hießen. Deden wurden sogleich vor dem bell fladernden Raminfeuer ausgebreitet, und in lebhafter Unterhaltung lagerten Alle im Rreise. Die Offiziere kamen von Albuquerque, wo ihrer Ausfage gemäß, unfere Expedition noch nicht erwartet wurde; ebenso war die zu unserer Expedition gehörige Nebenabtheilung, die, von Texas herauftommend, mit dem Hauptcorps in Albuquerque zu= sammentreffen sollte, noch nicht angelangt, wodurch einige Beforgniß über deren Berbleiben erregt murde. Doch da das fleine Commando zu schwach mar, um allein über die Steppen zu reisen, und sich einem größeren Sandels: ober Militairtrain anschließen mußte, so tonnte der Grund der Bergögerung eben in diesem Umstande liegen.

Natürlich wurde von Lieutenant Whipple's Gesellschaft manche Frage gestellt über Albuquerque, die dortigen Berhältnisse und Persönlichkeiten, mit denen wir nun bald in nähere Berührung tommen sollten, Fragen, die bereitwillig von den Andern beantwortet und zugleich von erläuternden Erzählungen begleitet wurden.

"Der alte Fitwater," hob einer der Offiziere an, "den Sie gewiß Alle dem Namen nach kennen, ist nunmehr auf Lebenszeit von unserem Gouver-

nement auf der Militairstation in Albuquerque angestellt. Dieser alte Krieger ift wohl die größte Merkwürdigkeit, die Gie dort vorfinden werden, benn ich glaube, daß er kaum noch einen Anochen an seinem Körper bat, der nicht schon zerschoffen oder zerschlagen worden und wieder zusammengeflict mare. Sein linkes Bein wird 3. B. mittelft einer Gifenftange fteif gehalten, weshalb er nur von der rechten Seite fein Pferd zu besteigen vermag. Die meisten Narben hat er in Scharmugeln mit Judianern, die schwerften aber in unserem Kriege mit den Merikanern davon getragen. Er war damals schon ein alter Sergeant, aber immer noch ein Soldat, der es gang bequem im Ertragen von Entbehrungen und Strapagen mit dem jungften Burschen der Urmee aufnehmen konnte. Ich weiß nicht, in welcher Schlacht es war, als der alte Figwater mit seiner Section hinter Felsblöden postirt ftand, fo daß sein Ruden durch eine Granitwand gedeckt mar. Er sowohl wie seine Leute ließen ihre Musketen tüchtig auf die feindlichen Tirailleurs spielen. die ihrerseits nach Kräften antworteten und gelegentlich durch einen Traubenschuß ihrer Artillerie unterstügt wurden. Figwater war eben im Begriff, fein Gewehr zu laden, als eine Rartätschenkugel seinem Nebenmanne burch ben hals fuhr und mit solcher Gewalt gegen die Felswand schlug, daß Die Granitstuden pfeisend umberflogen und eines derselben dem Figwater ein Auge raubte. Raum fühlte dieser die Verwundung, als er sich mit blutendem Gesichte zu seinen Kameraden wendete und ausrief: Go etwas ist mir noch nicht vorgekommen und bis jest habe ich es für unmöglich gehalten, daß eine Rugel, die schon vorbeigeflogen ift, noch rudwärts verwunden kann; es ist nur gut, daß es nicht das rechte Auge getroffen bat. So sprechend legte er ruhig sein Gewehr auf einen Mexikaner an. Nach bem Kriege übernahm er es, die Post von Teras nach Santa Je und wieder zurud regelmäßig zu befördern, und auf diesen Reisen war es, wo er so bäufig mit feindlichen Indianern zusammengerieth. Die unendliche Kaltblutigfeit, die ihn in den Stunden der Gefahr ftets auszeichnete, verließ ihn auch bier nicht und nur seiner Rube und Geistesgegenwart bat es der alte Fikmater zu verdanken, daß er heute noch Fouragemeister in Albuquerque ist. Seine grimmigsten Feinde waren von jeher die Avaches, die ibm auf allen Wegen nachspürten und seiner habhaft zu werden suchten. Eines Morgens nun, gar nicht mehr fehr weit von El Baso, saß der alte Figwater am Feuer und bereitete für fich und seinen einzigen Gefährten und Begleiter das Frühftud, das fein gang gewöhnliches war, benn fo vielfach der Alte auch in seinem Leben zerhauen und zerschoffen worden war, so hatte das seinem gesunden Appetite doch nicht im mindesten geschadet. Er hatte sich mit ganger Seele in die Zubereitung eines saftigen Bratens und eines trefflichen Raffees vertieft, als er sich ploklich von einem Saufen Apaches umringt sah, die allem Anscheine nach die besten Absichten auf sein Leben hatten. Figwater sah das Nuglose eines Widerstandes ein, denn er wußte, daß in demselben Augenblicke, in welchem er nach seinen Waffen griffe, ein Tomahamt feinen Schadel zerschmettern murde. Er ließ

fich also durch die brobenden Gestalten nicht in seiner Beschäftigung stören, jondern rief mit gleichgültiger Miene ben Wilben gu, fie möchten fich nur niederlassen und unter ben ichon fertigen Fleischschnitten zulangen, mabrend er ihnen Raffee einschenten und neue Fleischstuden zum Röften an's Feuer legen wolle. Diese ungewöhnliche Kaltblütigkeit, vereint mit der freundlichen Ginladung zum Frühmahle, mar für die Wilden fo überraschend und machte einen solchen Eindruck auf sie, daß sie sich fast unwillkurlich wie auf Befehl niederkauerten, Fitmater's Lederbiffen in Angriff nahmen und nach Befriedigung ihres Appetites, ohne ihm ein Leid zuzufügen ober etwas von seinen Sachen anzurühren, davon gingen. Fitmater war froh, nebst seinem Rameraden mit heiler Saut davon getommen zu fein, ertlärte indeffen hinterher, daß er den Wilden lieber sein langes Meffer als feinen Raffee und Buder zu koften gegeben hatte." — Unter folden Gesprächen ging und die Zeit unbemerkt babin, die Bewohner und Bewohnerinnen der Hacienda erinnerten zuerst an die vorgerückte Nacht, indem sie Matragen auf dem Flur auseinander rollten, sich selbst entkleideten und mit dem Ausdruck ber größten Behaglichkeit auf ihre einfachen, aber gewiß nicht unbequemen Lager verfügten. Wir nahmen Ubschied, widelten uns in unsere Decken und begaben uns nach unseren Belten. Der Wind hatte fich gelegt, flarer Frost überzog die stehenden Gemässer mit einer Gistruste, Die Atmosphäre war rein und flar, und wie Milliarden von Diamanten funtelten die Sterne am Firmament. Gin schönerer Berbstmorgen ift wohl taum über Neu-Meriko aufgegangen, als der, an welchem wir Galisteo verließen. Rein Lüftchen regte sich, eine geheimnifvolle Rube lagerte auf bem zadigen Gebirge und ber hügeligen Gbene; die Sonne ichaute lachend auf die stille Landschaft, erreichte mit ihren Strahlen jeden kleinen Bintel und verdrängte die Schatten, doch störrisch behaupteten Steine und Felsblode, die zerstreut umberlagen, ihr Recht; nicht so die gefälligen Cedernbuide, die zwischen dunklen Radeln hindurch den warmenden Strahlen einen Blid in ihr duntles Reich erlaubten. Um Juße der Gold Mountains bin rieselte durch tiefe Schluchten der Galisteo, so daß von dem Versuche, dem Thale desselben gang zu folgen, abgestanden werden mußte, und wir einen größeren Bogen um das Gebirge beschrieben, um erft in der Nabe bes Rio Grande in das eben genannte Thal einzubiegen. Mehrere Stunden Weges hatten wir noch ein startes Steigen des Bodens zu besiegen und befanden uns dann auf dem höchsten Puntte; von dort aber ging es schnell bergab einer Niederung zu, wo am Juße ausgebrannter Bultane Garten und Wohnungen zur Raft einluden.

War in den letzten Tagen Mangel an Basser sühlbar gewesen, so reisten wir nun plötzlich in einem Landstriche, wo in kurzen Zwischenräumen krystallklare Quellen aus schwarzem Gestein sprudelten und die Bahl von Lagerstellen nur von dem größeren oder geringeren Reichthume der Weiderpläße abhängig war. Das Borhandensein so vieler Adern, welche gedrängt liegende Felder und Gärten bewässerten, hängt wahrscheinlich zusammen

mit der Spalten erregenden Wirfung einer nahen Gruppe konischer Hügel, die als kleine ausgebrannte Bulkane nicht zu verkennen waren. Jahrhunderte hatten freilich schon auf die einstmals rauchenden Krater gewirkt, sie zugefüllt und die Narben mit einer zähen Grasdecke überzogen, doch ragten an den Seiten noch die scharsen Zachen der Lavabäche hervor, die während des Herunterieselns erkalteten. Uehnliche vulkanische Ausbrüche an dem östlichen Absalle der Roch Mountains sinden sich weiter nördlich gegen Santa Fe und Pecos hinunter, in der Kette, welche Raton Mountains heißt. Sin solches isolirtes, trachytisches Gebiet ist auf einer schönen geognostischen Karte von Marcou (12) (fast im Meridian des Tucumcari) verzeichnet.

Auf schwankendem Boden in gefährlicher Nähe arbeitender Bulkane blühten in beiden Continenten vielfach Städte auf, die rafch an Bevolte= rung zunahmen, jedoch nur zu häufig in Feuer und Asche untergingen; auf den Trümmern der Wohnungen ihrer Vorfahren entstanden neue Geschlechter, die, von fußen Quellen und fruchtbaren Niederungen angezogen, im Unblid eines majestätischen Naturschauspiels jeder Gefahr zu vergessen schienen und ihre Umgebung in paradiesische Garten verwandelten. Die Bultane von Neu: Mexiko aber sind todt oder ruhen vielmehr in einem langen festen Schlaf, und die Unfiedler, die fich am Fuße berselben niedergelaffen, genießen die ihnen daselbst gebotenen Gaben, ohne zu ahnen, daß fie sich auf dem erkalteten Rampfplate wuthender Elemente befinden, die ihren hader im tiefen Schoofe der Erde fortsetzen und ihnen durch die in die Erdoberfläche gerissenen Klüfte und Spalten reichen Segen zusenden. Langhörnige Rinder, feinwollige Schafe und bartige Biegen trinken an solchen Stellen mit Lust von dem fühlen Wasser, der schwarzschwänzige Sirsch und die Gabel-Antilope kommen dorthin, um ihre Zunge zu negen; bedächtig steigt aus den dunklen Soblen der naben Gebirge der graue Bar bernieder, und von Durst getrieben schreitet er ben entlegeneren Quellen zu.

Nahe diesen kleinen Ansiedelungen beschlossen wir zu übernachten, um so mehr, als saftige Melonen, schwellende Trauben und rothbäckige Pfirsiche, die uns von allen Seiten entgegenlachten, uns ein köstliches Mahl verspraschen und zur Rast aufforderten.

Da am folgenden Tage der Rio Grande erreicht werden sollte, so setzen wir uns schon in aller Frühe in Bewegung und verfolgten unsere über rauhes Land in ein Thal hinabsührende Straße, wo an den Usern eines Nebenslüßchens des Galisteo sich mexikanische Ansiedelungen dicht anseinander reiheten und förmlich eine Stadt bildeten. Nur kurze Zeit zogen wir in diesem Thale weiter und gelangten dann in das steinige Bett des Galisteo, welches, von hohen Trappfelsen und Gerölle eingeschlossen, den Ramen einer langen Schlucht verdient. Starkes Senken des Bodens war bemerklich, denn das wenige Wasser, welches in dem Flusse zurückgeblieben war, rieselte eilig zwischen glatt gewaschenen Steinen hin dem Rio Grande

zu. Die Wagen solgten den Windungen des Flusses, die so kurz waren, daß wir uns sortwährend in einem Felsenkessel befanden und unser Gesichkstreis außerordentlich beschränkt war. Blidten wir aber dahin, woher wir gekommen waren oder wohin wir zu gehen beabsichtigten, so hatten wir eine herrliche Decoration vor uns, die von den vorspringenden oder zurücktretenden Abhängen gebildet wurde, während sich zu beiden Seiten die rauhen Felsmassen zu einer Höhe von mehreren hundert Fuß aufthürmten. Bahllose Erd-Schhörnchen sprangen zwischen losem Gestein umher, und hurtig schlüpsten die Bruchhähne (Chapporal cock, Geococcyx mexicanus) hinter bergende Gegenstände, um sich den Augen der spähenden Jäger zu entziehen.

Nach einem Marsche von einigen Stunden in der Cañon Boca, wie diese Schlucht von den Mexikanern benannt worden ist, senkte sich das linke User zu einer weiten Ebene, die sich dis an die auslausenden Schluchten des Placers und das tiesere Thal des Rio Grande erstreckte, und über welche die verschiedenen Wege nach den Ansiedelungen sührten. Noch im Bette des Galisteo vermochten wir schon die blauen Bergmassen zu unterscheiden, die sich auf dem westlichen User des Rio Grande erhoben und uns den Lauf dieses Flusses bezeichneten, während südlich von uns die Kette des Sandia-Gebirges sich an die blauen Massen des Gebirges ansschloß, welches den Namen Placer sührt. An der Stelle, wo wir die Cañon Boca verließen, um die bessere Straße über die Ebene einzuschlagen, erregten wunderbare, weiße Sandsteingebilde Aller Ausmerksamkeit in so hohem Grade, daß Zeder sast unwillkürlich vor denselben verweilte und sich im Anschauen des herrlichen Naturspieles versentte.

Die Pfeisen einer mächtigen Orgel ragten bicht aneinander geschloffene Säulen aus dem Bette des Galifteo hervor, die zusammenhängend fich nach bem Ufer hinaufzogen, gegen das Ende bin fürzer und schwächer wurden und aus geringer Entfernung folche Aehnlichkeit mit einem funftlichen Gebaude trugen, daß es taum ben Eindruck von etwas Ungewöhnlichem gemacht haben wurde, wenn feierliche Rlange aus dem Innern der zierlich geterbten und beringten Saulen hervorgedrungen maren. Doch in erhabener Stille lagen die Felfen da, und nur bem forgfamen Laufcher gelang es, Taufende der verschiedenartigften Stimmen zu entdeden. In den klaren Lüften wiegte sich majestätisch ber Buffard und sandte seinen durchdringen= ben Ruf zur Erbe hinab; tief unter ihm beschrieben zwitschernde Schmalben ihre bunten Bidgadlinien; an durren Grashalmen bingen farbige Beuschrecken und trillerten in die Welt binaus; in dunklen Spalten des weiden Erdreichs girpten die munteren heimden; ber Bruchhahn scharrte im Sande, wo garte Stimmchen an sein Dhr schlugen, und am Baume, ber nahe der stummen Orgel sein alterndes, morsches Saupt neigte, hämmerte laut der Specht und schreckte die nagenden und schnarrenden Bewohner der durchlöcherten Rinde. Alle diese verschiedenartigen Tone und Stimmen pereinigten sich zu einem das Gemuth anregenden Chor und sangen in

übereinstimmender Weise das Loblied der Mutter Natur, ihrer großen Lehrerin. Wenn Reisende an den schönen Sandsteingebilden vorbeiziehen, dann erfreuen sie sich des herrlichen Anblickes und bewundern in stillem Ernste die Kraft der fallenden Wasserropfen, die im Lause der Zeit so fünstliche Vildhauerarbeit herzustellen vermochten; fromme Mexikaner entblößen auch wohl dort ihr Haupt, bekreuzigen sich und beten ein Ave Maria.

## XVII.

Das Thal des Rio Grande del Norte. — Santo Domingo und die Pueblo Indianer. — Sagen der Pueblo Indianer. — Abschied von Santo Domingo. — Ankunft in Albuquerque. — Anzeige im El Amigo del País.

Alls wir auf der Ebene Juß gesaßt hatten, ging es in raschem Trabe auf der sesten Straße weiter. Das Thal des Rio Grande winkte, und Jeder sehnte sich nach dem ersten Andlick des vielsach besprochenen Flusses und seiner Einfassung. An steilen Abhängen von harter Lehmerde wand sich der Weg endlich hinab; doch — wie ganz anders hatte sich Mancher den Rio Grande vorgestellt! Er träumte vielleicht von üppiger Begetation, von hochstämmigen Palmen und buntzackigen Farrenträutern, von schattigen Wäldern und schiffbarem Wasser, und nun dehnte sich eine baumlose Fläche vor ihm aus, welche mit der überall vorherrschenden Lehmfarbe und dem seichten, trüben Flusse eher einer weiten Wüste, als einer bevölkerten Niesberung glich. Um Fuße der Hügel wendete sich die Straße gleich gegen Süden, und der trübe Eindruck, den der erste Anblick der ganzen Landschaft auf uns gemacht hatte, schwand wieder etwas, als wir plöglich eine eigenthümlich gebaute Stadt, umgeben von Gärten und Feldern, vor uns erblickten.

Es war Santo Domingo, eine alte Ansiedelung der Pueblo-Indianer, durch welche der Weg führte, und die bei dem ersten Ansblicke an die Casas Grandes am Gila und weiter südlich in Mexiko erinenerte. So wie bei den meisten Bauten in Mexiko, waren auch hier getrocknete Lehmziegel als Material verwendet worden, wodurch das Ganze etwas alterthümlich Ruinenartiges erhielt, was noch dadurch gehoben wurde, daß die verschiedenen Stockwerke terrassensignig über einander lagen. Auf dem flachen Dache der unteren Etage war nämlich die obere bei weitem kleinere jedesmal so errichtet, daß vor derselben ein kleiner hof blieb. Da nun die Häuser der verschiedenen Stadtviertel dicht gedrängt aneinander lagen, so entstanden dadurch erhöhte Straßen, die an den Thüren der Wohnungen im zweiten und dritten Stock vorbeisührten und eine unmittelbare Berbindung herstellten.

Rur in den oberen Stockwerfen befanden sich Eingänge, zu welchen von jeder Wohnung Leitern von der Straße auf hinaufführten, die, wenn es die Sicherheit der Bewohner erheischte, eingezogen werden konnten; durch eine Deffnung im flachen Dache des ersten Stockes ging es hinab in die untersten Räume, während andere Leitern von der Plattform des ersten Stockwerfes aus auf das Dach der zweiten Etage und in die Wohnungen des dritten Stockwerfes führten.

Die Räume auf ebener Erde schienen ausschließlich zum Aufbewahren der Borrathe bestimmt zu sein, wogegen in den oberen die Bewohner sich auf ihre Urt beguem eingerichtet hatten und hinlängliches Licht burch fleine vieredige Deffnungen erhielten, die fie jum Schutz gegen Sturme und Ralte mit durchsichtigen Tafeln von trystallisirtem, spathigem Gyps dicht verschlossen hatten. Rur wenig Leben gewahrte man auf den Straßen gur ebenen Erde, doch hatte sich ein großer Theil der Bevölkerung oben vor den Thuren versammelt; da sah man Tabat schmauchende Manner, arbei= tende Frauen und spielende Kinder, die bei unserer Unnaherung in Beme: gung geriethen, sich über die Brüftung ihrer Borhöfe lehnten und auf die Borbeiziehenden niederschauten. Das laute Geräusch, welches Städte und Unsiedelungen der Weißen so febr charafterisirt, vermißte man bier gang; ba mar tein Schreien, fein lautes Lachen oder Toben. In ruhiger Beise unterhielten sich die einzelnen Gruppen, mit leisem Schritt eilten halbverhüllte Geftalten, bunt bemalte, irdene Gefäße auf den Röpfen tragend, burch die Strafen oder stiegen gewandt die weitsprossigen Leitern hinauf, ohne die Sand an die auf dem Ropfe freistehende Laft ju legen ober von dem Inhalte das Geringfte zu verschütten.

Wir gelangten unterdessen auf einen rechtwinkligen, freien Plat, von dem zwei Seiten durch Wohnungen, die anderen beiden durch die Kirche und die zu öffentlichen Versammlungen bestimmten Gebäude begrenzt wurden. Wir nahmen uns indessen nicht Zeit, die Umgebung genauer zu betrachten, sondern solgten einem Indianer, der uns vor die Stadt auf eine grüne Wiese führte, wo wir eilig unsere Zelte aufschlugen, um sobald wie möglich wieder zur Stadt zurückehren zu können. Die ganze Bevölkerung von Santo Domingo mochte sich wohl auf 800 Seelen belausen, und da der männliche Theil derselben fast durchgängig der spanischen Sprache mächtig war, so hielt es denn auch nicht schwer, eine Unterredung mit den dem Lager Zuströmenden zu Stande zu bringen.

Natürlich war die erste Frage nach dem Alcalde der Stadt, doch wurde mit geringschäßender Miene erwiedert, daß sich wohl ein Gobernador, aber fein Alcalde in ben Mauern von Santo Domingo befinde. Der Ber= stoß gegen die Eitelfeit der guten Leute murde indessen wieder doppelt gut gemacht, als Lieutenant Whipple den Gobernador José Untonio Herrera jum Abendbrod in fein Belt bitten ließ. Gin dienstfertiger Indianer überbrachte ichleunigst die Ginladung, und nach furger Beit erschien der Gobernador, ein würdiger Indianer, mit einem gangen Gefolge, auf das er, als waren es feine Unterthanen, mit Stolz berabsah. Er murde jogleich berglich willtommen gebeißen, und ein buntes Treiben entstand nunmehr in dem Lager. Alles wurde mit neugierigen Bliden betrachtet, und gang gegen die Gewohnheit anderer Indianerstämme ließ auch nicht ein einziger der Besucher sich eine Unbescheidenheit oder gar den Bersuch eines Dieb= stahls an umberliegendem fremden Eigenthume zu Schulden fommen. Es waren lauter schöne, wohlgebaute Menschen, die, trop des indianischen Inpus, etwas Unsprechendes in ihren Zugen hatten. Männer wie Weiber trugen die haare lang, nur auf der Stirne waren diejelben über den Augenbrauen ftumpf abgeschnitten; außerdem hatten die Männer ihre Wirbelloden in einen furgen, diden Bopf gedreht und diesen mit einem rothen Bande ummunden. Ihre Bekleidung war fehr verschieden: Ginige trugen hellbraun gefärbte lederne Jagdhemden, welche, reichlich mit Fransen und Stickereien versehen, trefflich zu den farbigen Unterfleidern paften, die, bis an die Kniee reichend, nach merikanischer Mode reich mit gelben und weißen Rnöpfen geschmudt waren. Undere hatten nur eine gestreifte Dede um die Schultern geworfen oder waren einfach mit einem hemde von Kattun befleidet. Die Weiber hatten um die Suften einen dunkelfarbigen Rod, der beinahe bis auf die Fuße reichte, befestigt; den Obertorper verhüllten sie mit einer leichten Dede, die sie bald über den Ropf zogen, bald auf malerische Weise um die Schultern oder Suften ichlangen; an den Füßen trugen beide Theile Mottafins, die in vielen Fällen zierlich gestickt und geschmückt maren.

Während die Zahl der Indianer im Lager mit jedem Augenblide zunahm, ließ es sich der Gobernador im Zelte vortrefslich schmecken, und als
die Fröhlichkeit der Seinigen draußen zu laut wurde, trat er hinter dem
Borhange hervor und richtete einige Worte an die Versammlung, die sich,
gehorsam seinen Besehlen, alsbald auslöste und dis auf zwei Männer auf
den Heimweg begab. Mit vielen Freundschaftsversicherungen empfahl sich
der alte Herrera beim Untergang der Sonne, und da unser Ausenthalt bei
Santo Domingo nur auf die eine Nacht beschränkt war, so beschlossen
wir noch an demselben Abende, einige Indianer in ihren Wohnungen zu
besuchen, um in der kurzen Zeit noch so viel als nur irgend möglich
von den Sitten und Gebräuchen dieses so interessanten Volkes kennen zu
lernen.

Wir stiegen also die erste Leiter\*), die wir erreichten, hinauf und befanden uns dann auf einem fleinen, reinlichen Sofe, ber mit einer Bruftung umgeben war; wir traten ohne Weiteres in eine geöffnete Thure, durch welche uns ein Kaminfeuer entgegenschimmerte. Als die anwesenden Bewohner, ein junger Mann und zwei Madchen, ben Besuch bemerkten, nahm ersterer mehrere Deden aus einem Mintel, breitete dieselben vor dem Feuer aus und lud uns freundlich ein, uns auf denselben niederzulaffen. Die beiden Madchen, die mit der Bereitung von Speisen beschäftigt maren, reichten sogleich Jedem von uns einen warmen Mehlkuchen (Tortillas), setzten eine Schuffel mit einem anderen Gebade, welches einem großen Wespenneste glich, por uns bin, und nöthigten durch unzweideutige Zeichen jum Gffen. Das Gemach, in welchem wir und befanden, mar nur flein, boch rein bis in die buntelsten Winkel, und die in den Eden aufgestapelten Belge und Deden gaben bem Gangen einen Unftrich von Behaglichkeit. Die glatten Mande bedeckten Rleidungsftude, Sausgerath und Waffen, Die mit einer gemiffen Ordnungeliebe aneinander gereibt waren. Rachdem wir gur größten Befriedigung der freundlichen Wirthe von den verabreichten Speifen genoffen, das übrig Gebliebene in die Tafchen geschoben und unfere Neugierde an den umberliegenden und hängenden Gegenständen befriedigt hatten, wünschten wir den Indianern "Gute Nacht" und setzten unsere Entdedungs= reise auf den Dachern der Gebäude fort. In mancher Bohnung sprachen wir noch ein, doch fanden wir überall dieselbe Ginrichtung, dieselbe Gaftfreundschaft und Zuvorkommenheit, und spät erft fehrten wir ju unseren Belten auf der grunen Diefe gurud.

<sup>\*)</sup> Diefe Leitern find nur einfach an die vielftockigen Gebäude angelehnt, um fie mit leichter Muhe ber Eicherheit megen bei Racht ober ju jeder andern Beit weggieben zu konnen. Diese Gewohnheit ift von Interesse, weil die berühmten Casas grandes wohl ibrer Vielftodigfeit wegen grandes heißen und barum hatten Casas altas genannt werden konnen. Diefe aztekische Bauart, Bohnungen vieler Familien (Phalanstères, wie Mr. Dwen fie empfiehlt), wird noch jest angewandt, und sie ift am schönften gerade aus bem Pueblo de Santo Domingo abgebilbet, im Report of Lieutenant J. W. Abert of his examination of New Mexico in the years 1846-47 und in Lieutenant Col. W. H. Emory's notes of a military reconnoissance from Fort Leavenworth in Missouri to San Diego in California in the years 1846-47. Bei meiner Beschreibung ber Stadt Zuni und beren alten Ruinen, so wie ter von mir auf die er Reise besuchten Ruinen am Colorado Chiquito, die im zweiten Theile biefes Werkes folgt, habe ich ausführlicher über diefen Gegenftand berichtet, und alle mir bekannten Beschreibungen von den Besuchern der Ruinen von Pueblos und von noch bewohnten Pueblos bei biefer Gelegenheit zu Gulfe genommen und mit einander verglichen. Der tiefe Friede, in welchem die Pueblo-Indianer mit ihren Nachbarn leben, macht fold vorsichtiges Berfahren jest überfluffig; wir schrieben es wenigstens biefem Umftande gu, bag es uns freiftand. zur nächtlichen Stunde ungehindert zu jeder Wohnung binaufsteigen und eintreten zu fonnen.

In der Frühe des folgenden Tages wanderten wir wieder nach der Stadt, um vor allen Dingen die innere Einrichtung der Kirche in Augensschein zu nehmen, da uns der gefällige Gobernador die Erlaubniß, und mit dieser den Schlüssel zu der unförmlichen Kirchenthüre gegeben und sich sogar selbst mit der größten Bereitwilligkeit zur Begleitung angedoten hatte.

Die Kirche unterschied sich in ihrem Neußeren gar nicht von den Gotteshäusern kleinerer mexikanischer Städte; rohe Mauern schlossen eine einsache Hale ein, deren Hauptgiebel an den freien Plat stieß und von zwei viereckigen, ebenfalls von Lehmerde aufgeführten Pseilern, welche das Kauptgebäude etwas überragten, gehalten wurde. Zwischen den beiden Pseilern befand sich der Eingang und über diesem eine Gallerie, die durch eine Thür mit dem Chor der Kirche in Verbindung stand. Auf dem Dache erhob sich ein gemauertes Gerüft, welches die kleine Glocke hielt und auf seiner höchsten Spize das Zeichen des Kreuzes trug. Rebengebäude, die in demselben Stile aufgesührt waren, so wie der eingesriedigte Vorhos, halsen das Ganze der Pueblo-Kirche vervollständigen, deren Bau und Einrichtungen unzweiselhaft von katholischen Missionaren geleitet waren.

Das Innere ber Rirche entsprach gang ihrem Neußeren. Gine Urt von Altar, glatte Lehmwände, an benen einige alte spanische Gemälde bingen, bildeten die ganze Decoration, doch befanden sich auch einige robe indianische Malereien daselbst; unter diesen war besonders bervorragend die Abbildung eines Mannes zu Pferde über einen Saufen von Menschen binreitend, also ein Conquistador (Unspielung auf die erste spanische Ueber: windung). Gine Bermischung der katholischen und Azteken : Religion trat überhaupt deutlich hervor und vielseitig fand man daselbst die heilige Jungfrau in Berbindung mit einer Indianerfigur, die das unwissende Bolt in Diesem Norden, wohin nie die meritanische Macht vom See von Tezcuco aus gedrungen war, Montezuma nennt; unter dem Bilde des Rreuzes waren die erhaltenen Söhlen zu seben, wo einst das beilige Feuer brannte. In den reichbevölkerten Indianerstädten am Rio Grande und weftlich der Roch Mountains ist das ewige Feuer ichon längst erloschen, doch scheint es aus Ueberlieferungen, die natürlich nicht verburgt werden können, ber= vorzugehen, daß an den Quellen des Becos, da wo jest noch die alten Ruinen von Becos die Aufmerksamkeit des Wanderers fesseln, zulett die beiligen Flammen geschürt worden sind. Nach denselben Nachrichten soll Montezuma einen jungen Baum an eben diesen Ort verpflanzt und zugleich geäußert haben, daß, fo lange berselbe stehe, die Abkömmlinge der Uzteken, die jesigen Pueblo : Indianer, eine mächtige, unabhängige Nation bilden wurden, nach dem Berschwinden des Baumes aber wurden weiße Menschen von Connenaufgang kommen und bas Land überschwemmen. Die Bewohner der Bueblos sollten dann in Frieden mit dieser Nation leben und geduldig der Zeit harren, wo Monteguma gurudtehren wurde, um fie wieder in einen großen, mächtigen Stamm zu vereinigen. Go lauteten die dunt= len, verwirrten Sagen, mit beren Ergablung die begleitenden Indianer

uns unterhielten, als wir noch einen Spaziergang durch die Stadt machten. Doch die Zichtöffnungen der unteren Stockwerfe, um die darin arbeitenden Weiber zu beobachten, die nach dem Takte von Gesang und Trommeln harttörnigen Mais zwischen zwei Steinen zu seinem Mehl rieben oder Hüssenstrückte reinigten; auch stiegen wir gelegentlich auf die höchsten Dächer der Häuser, um unter den dort ausgehäuften Geweihen ein hübsches Exemplar auszusuchen. Dann eilten wir zu unseren bereit gehaltenen Thieren, nahmen Abschied von den freundlichen Indianern und trabten fröhlich über die sandige Sebene, auf welcher die Wagen schon einen bedeutenden Borsprung gewonnen hatten. Es war noch srüh am Tage, doch begegneten uns schon betriebsame Leute, die hinter zweiräderigen Karren hergingen und mittels einer langen Peitsche die vorgespannten, bedächtig schreitenden Ochsen lenkten oder bepacte Esel vor sich hertrieben.

Auf einer tleinen Höhe hielten wir an und schauten noch einmal nach Santo Domingo zurud, welches wie graue Ruinen aus herbstlich gefärbten Wein- und Obstgärten hervorragte.

In einiger Entfernung vom Rio Grande führte die alte Landstraße an diesem Fluffe hinunter. Wir befanden uns dann nach einem Ritte von jechs Meilen bem auf dem rechten Ufer gelegenen Bueblo San Felipe gegenüber, das auf einer tleinen von tahlen Felsen eingeschlossenen Cbene einen nichts weniger als freundlichen Unblid bot. Gleich darauf überschritten wir den Rio Tuerto nabe seiner Mündung, zogen durch die mexitanische Stadt Algodones, und weiter ging es dann am Juge des Sandia-Gebirges (13) hin, zwischen beffen fortlaufender Rette und dem Rio Grande wir ziemlich die Mitte zu halten hatten. Der Weg führte uns bald über große Streden fandigen, unfruchtbaren Bodens, einzig belebt von Prairiehunden und Eidechsen mancher Urt, bald an ausgedehnten Wiesen oder Mais: und Bohnenfeldern vorbei. Die Rabe der Unfiedelungen und fulti: virten Ländereien mar ichon lange vorher an den Canalen und Graben zu erkennen, die nach allen Richtungen die Niederungen durchschnitten und dazu bestimmt waren, das Wasser des Rio Grande den Bflanzen und Saaten zuzuführen, denn ohne diese Borkehrungen wurde es schwerlich gelingen, auch nur spärliche Ernten unter dem trodenen Simmel von Reu: Meriko zu erzielen. Schaaren von Sumpf : und Wasservögeln belebten die fo bemäfferten Felder, und häufig gelang es uns unter dem Schute bichter Maisstauden, den ungeheuren Bugen wilden Geflugels nabe zu schleichen und mit wenigen Schuffen eine große Berheerung unter benfelben angurichten. Die Reise glich auf diese Urt einer Bergnügungstour, um so mehr, als blühende Ranchos und Unfiedelungen, die auf Bohlftand und Behaglichkeit der Besiger deuteten, uns in furgen Zwischenräumen anlächelten. Eine kleine Tagereise konnte es nur noch bis Albuquerque sein, als wir beschlossen, in der Nähe von Bernalillo, ebenfalls einer Indianerstadt, zu raften und den kommenden Morgen zu erwarten.

Dämmerung ruhte noch im Thale des Rio Grande; nur die höchsten Spigen des Sandia Gebirges begannen im Wiederschein der Morgenröthe zu glühen, als unsere ungeduldige Gesellschaft schon im Sattel saß und frästig die trägen Thiere zur Gile antrieb. Die Umgebung hatte plöglich alles Interesse verloren und Aller Augen spähten in die Ferne nach den Kirchthürmen von Albuquerque.

Jeder Borüberziehende, ob nun Indianer oder Mexikaner, wurde nach der Entfernung bis zu diesem Orte gefragt, doch war die gewöhnliche Untwort: Quien sabe! womit wir uns zufrieden geben mußten.

So waren wir denn so weit gekommen, daß wir uns der süblichen Spike der Sandia-Berge gegenüber befanden, wo eine breite Landstraße, aus dem Osten kommend, unseren Weg durchschnitt und nach einer ansicheinend großen Ansiedelung am Rio Grande führte. Wieder wurden einige dort arbeitende Mexikanerinnen nach der Stadt Albuquerque gefragt, die denn auch lachend nach dem Flusse zeigten, wo eine lange Reihe niedriger Häuser und zwei kleine Thürmchen das Vorhandensein einer Stadt verziethen.

Schnell wurde in die Querstraße eingebogen, die Reiter spornten ihre Thiere, im Trabe folgten die Wagen nach, und bald befanden wir uns zwischen Einfriedigungen und langen Gebäuden, aus deren Thuren und Fenstern Männer in der Dragoneruniform der Bereinigten Staaten ichauten. Un den Gebäuden vorbei nach einem grünen Blage vor der Stadt, wo und weiße Belte entgegenschimmerten, lenften wir den Schritt unferer Thiere, und bald schallte uns von allen Seiten ein bergliches Willfommen entgegen. Da gab es ein Sandedrücken, ein Fragen und Erzählen, als wenn die alten Rameraden nicht drei Tage, sondern drei Jahre von einan: ber getrennt gewesen waren. Wie durch Zauber erschienen Flaschen und Krüge mit portrefflichen Wein von El Baso, und die Freude des Wiedersebens wurde verherrlicht durch ein festliches Mahl unter freiem himmel. Nachdem der erste Freudenrausch vorüber, eilten wir, die zulet Ungekom= menen, nach der Stadt, um die für uns auf der Bost bereit liegenden Briefe in Empfang zu nehmen, die von dem Gouvernement, in Washington durch die Santa-Fé-Bost nach Albuquerque befördert worden waren, und gegen Abend noch fab man in den Zelten einzelne Gestalten, die, von Briefen umgeben, zum dritten und vierten Male Nachrichten aus der fernen Seimath durchlasen.

Nach einigen Tagen lasen wir im Amigo del Bais, dem Wochenblatte von Albuquerque, solgende Anzeige, die von einigen angesehenen Bürgern der Stadt herrührte und die eine kurze, aber ziemlich genaue Beschreibung der von uns untersuchten Straße enthielt.

Die projectirte Gisenbahn von Albuquerque nach dem stillen Ocean betreffend:

"Bir hatten die Freude die Cisenbahn-Expedition unter bem Commando bes Lieutenant Whipple, die am 3. October 1853 wohlbehalten hier

eintraf, zu begrüßen. Die Gesellschaft besteht aus folgenden Mitgliedern: Lieutenant Joes vom Topographischen Departement, erster Assistent des Lieutenant Whipple, Doctor John, Mt. Bigelow, Arzt und Botaniser; Jules Marcou, Geolog und Mineralog; E. B. B. Rensnerly, Doctor und Naturaliensammler; Albert Campbell, Ingenieur und Feldmesser; H. B. Möllhausen, Naturaliensammler und topographischer Zeichner; Hugh Campbell, Astronom; B. White, Meteorolog; Georg Garner, Astronom und Secretair; John Pitts Sherburn, Meteorolog; Thomas Park, Astronom; Lieutenant Johns vom 7. Insanterieregiment, Commandeur der Escorte; D. S. Stanley, Quartiermeister und Commissiair.

Dir erhielten von Lieutenant Whipple die befriedigenosten Nachrichten über die von der Expedition untersuchte Straße. Bon Memphis am Missisppi bis nach Fort Napoleon an der Mündung des Arfansas und diesen Fluß hinauf bis nach Fort Smith reifte die Expedition mit möglichster Gile und murden die mirklichen Arbeiten erst am letztgenannten Orte begonnen. Von Fort Smith 30g dieselbe durch die Ländereien ber Choctam = Indianer, folgte dem Thale des Canadian bis zu seiner großen Biegung, schnitt diesen Umweg ab, berührte mahrend ber Beit die Bufluffe bes Washita : Flusses und gelangte nach einigen Tagen wieder an den Canadian, deffen Thal fie dann wieder auf 150 Meilen folgte. Diesen Fluk ganglich verlassend zog sie die Hohe hinauf, gelangte auf die Llanos Eftacados, legte auf benfelben eine furze Strede zurud und reifte auf der Wasserscheibe zwischen bem Canadian und Becos weiter. Nach Ueberschrei= tung des Becos gelangte sie nach Anton Chico, wo sie sich theilte. Albert Campbell zog mit dem Haupttrain via Laguna südlich am Sandia-Gebirge porbei, mabrend Lieutenant Whipple die Gebirge nordlich umging, Galifteo berührte und bei Santo Domingo ben Rio Grande erreichte. — Auf dem öftlichen Theile der Straße find mächtige Waldungen, beren Solz fich vortrefflich zum Baue von Gifenbahnen eignet, und in folchem Ueberfluß, daß die gange Länge ber Bahn von dort aus mit dem nöthigen Bedarf versehen werden konnte. Doch findet sich auch viel gutes Bauholz in den Gebirgen bei Anton Chico so wie unerschöpfliche Roblen= lager im Staate Arkansas und zu beiden Seiten des Rio Grande Brenn= materialien auf Ewigkeiten sichern. hindernisse des Terrains sind auf der ganzen Route bis bierber nicht vorhanden, nur selten hat die Expedition zur Nachtzeit Maffer entbehren muffen. Gine Brude über den Rio Grande del Norte zu bauen wird zwar überall ohne große Schwierigkeiten möglich fein, doch find als die paffenoften Stellen San Felipe, 30 Meilen oberhalb Albuquerque und Jeleta, 16 Meilen füdlich von diesem Buntte, bezeichnet worden."

Bis dahin hatten wir uns also eines günstigen Resultates zu erfreuen zwischen dem 35. und 36. Grad nördlicher Breite, aber es blieben unserer Expedition noch die gänzlich unbekannten Regionen westlich von Zuni bis

zu den Küstenstrichen der Südse zu durchforschen. Wie wir vernahmen, sollten wir in kurzer Zeit den schwierigsten Theil unserer Arbeit beginnen, auch sollte zum Schutz gegen seindliche Indianerstämme noch eine zweite Militairbededung von 25 Mann Vereinigte Staaten Infanterie unter dem Besehl des Lieutenant Fittball vom Fort Defiance aus zu uns stoßen. Der Winter war vor der Thüre und mußte voraussichtlich viel zu den Sindernissen und Mühseligkeiten beitragen, mit denen unsere Expedition zu kämpsen hatte. Wir genossen einige Tage einer wohlthätigen Ruhe und wünschten uns gegenseitig Glück zur fröhlichen und baldigen Unkunst in der Mission Pueblo de los Angelos am stillen Meere.

## XVIII.

Aufenthalt in Albuquerque. — Instructionen des Kriegsdepartements in Washington. — Leben in Albuquerque. — Die Apaches und Navashoe-Indianer. — Der Rio Grande del Norte und dessen Thal. — Fandango in Albuquerque.

So befanden wir uns denn endlich mit unserer Expedition in Albuquerque am Rio Grande. Während der Reise hatten wir uns zu lange schon auf den uns bevorstehenden Ausenthalt in dieser westlichen Stadt gestreut, zu vielsach unsere Ankunft und das Leben in derselben besprochen, als daß wir sogleich nach unserem Eintressen daselbst an etwas Anderes als an kleine Bergnügungen, Erholungen und die Bestredigung unserer Neuzierde hätten denken mögen. Auch den Bewohnern von Albuquerque schien unser Besuch, mehr aber noch der Zweck, der uns dorthin geführt hatte, äußerst angenehm zu sein; sie kamen uns in Allem freundlich entgegen, und wenn auch die Zuvorkommenheit Bieler nicht rein philanthropischer Art war, so kümmerte uns dieses wenig, wenn wir nur die schöne, glückliche Gegenwart genießen, und nach Berlauf von einigen Wochen etwas reicher an angenehmen Rückerinnerungen von diesem Orte scheiden konnten.

Unser erster Besuch galt den Offizieren der dort stationirten Vereinigtensetaaten Dragoner, die uns mit liebenswürdiger, acht amerikanischer Gastsfreundschaft aufnahmen und uns in ihren Baraden manche fröhliche, genußereiche Stunde verschafften. Im fernen Westen werden Bekanntschaften außerst

fcnell geschlossen; da giebt es bann ein Fragen, Erzählen und Erklaren, baß man glaubt, gar fein Ende finden zu können, und bei fo lebhafter Unterhaltung die Stunden unmerklich verrinnen. Go gelangten wir benn auch ichon am ersten Tage, eben durch die schnelle Bekanntschaft unter ben Diffizieren, ju einer ziemlich genauen Renntniß ber Stadt, ihrer Borguge und Mängel, ihrer Bewohner und Bewohnerinnen, so daß wir, ohne einen Schritt barnach gethan ju haben, bereits jede ber freilich nur wenigen Strafen, jedes Saus der ebenfalls nicht febr gablreichen Sonoratioren und besonders ben Ramen jeder hubschen Senorita fannten; daß wir wußten, wo der beste Wein zu haben war, und vor allen Dingen wohin wir uns gegen Abend zu verfügen hatten, wenn wir nach des Tages ichwerer Arbeit am Schreib: und Beichentische, im wilden Kandango Die Gelenkigkeit unserer Glieder erproben und in Uebung erhalten wollten. Go gingen unter fröhlicher Aufregung die ersten Tage dabin, ohne daß wir der guruckgelegten, oder der noch gurudgulegenden Reise gedachten. Doch auch dieses mußte sein Ende nehmen, wenn wir den Instructionen, die Lieutenant Whipple vom Gouvernement in Washington erhalten hatte, und welche jeden Ginzelnen unserer Gefellschaft mit betrafen, genau nachkommen wollten. Die Instructionen lauteten folgendermaßen:

## Kriegebepartement Washington, 14. Mai 1853.

In der 10. und 12. Abtheilung der militairischen Appropriations-Acte, die am 3. März 1853 vollzogen wurde und die vorschreibt, daß solche Untersuchungen und Bermessungen gemacht werden sollen, wie nöthig gehalten werden, um die geeignetste und vortheilhasteste Richtung einer Eisenbahn vom Mississpir nach dem stillen Ocean zu bestimmen, besiehlt das Kriegsbepartement, daß Untersuchungen und Bermessungen vorgenommen werden sollen, um die Möglichkeit der Aussührung dieses Planes auf der Strecke des Territoriums darzulegen, welches nahe dem 35. Grad nördlicher Breite liegt.

Folgende Instructionen mit Bezug hierauf sind für die Behörden der verschiedenen Zweige des Staatsdienstes ertheilt worden:

- 1. Premier-Lieutenant A. W. Whipple wird diese Forschungs- und Bermessungsgesellschaft commandiren. Brevet-Seconde-Lieutenant J. C. Jves, vom Ingenieur-Corps, so wie die erforderlichen vom Kriegssecretair als nothwendig befundenen Civilbeamten, werden denselben unterstüßen.
- 2. Der General-Adjutant wird die nöthigen Bedeckungsmannschaften zutheilen; Transportmittel der Provisionen und sonstiger Ausrüstung werden durch den General-Quartiermeister gestellt werden. Seconde-Lieutenant D. S. Stanley von den 2. Dragonern wird als Quartiermeister und Commissair dieser Expedition zugetheilt.
- 3. Die Offiziere, die als Quartiermeister und Commissaire auf die versichiedenen Militairposten, die auf der vorgeschriebenen Reiseroute liegen, commandirt sind, werden gegen ordnungsmäßige Requisitionen, soweit nur

immer möglich, die der Expedition nöthigen Vorräthe verabfolgen laffen, für welche von der für die Expedition bestimmten Summe der Kostenpreis gezahlt werden soll.

- 4. Medicamente werden vom General-Arzte requirirt.
- 5. Waffen und Munition werden vom Ordonnang-Departement bezogen.
- 6. Wenn diese Gesellschaft organisirt ist, wird sie die nöthigen Instrumente und die Ausrüstung anschassen. Alsdann wird sie mit größtsmöglicher Eile in's Feld ziehen und die benannten Bermessungen und Forschungen beginnen. Die Haupterpedition wird sich an irgend einem passenden Punkte am Mississippi versammeln und von dort auf der günstigsten Route in westlicher Nichtung nach dem Nio Grande ziehen. Bon vorläusigen Forschungen, so wie von den aus anderen Quellen geschöpften Nachrichten wird es abhängig sein, an welchem Punkte am Mississippi die projectirte Sisendam ihren Ansang nehmen soll, und ob auf vortheilhafte Weise irgend eine, schon von anderen Staaten oder Compagnien westlich dieses Flusses projectirte Eisenbahn benutt werden kann.

Die Forschungen werden die Richtung dem oberen Canadian entlang nehmen, den Rio Pecos überschreiten, die Gebirge östlich des Rio del Norte umgehen und an einer passenden Stelle nahe Albuquerque in das Thal dieses Flusses einbiegen.

Durch ausgedehnte Forschungen muß von dort aus gegen Westen der geeignetste Baß für eine Eisenbahn durch die Sierra Madre und die Gebirge westlich der Ländereien der Zusis und Moquis zum Colorado bestimmt werden. Bei diesen Forschungen fann Fort Desiance zum Depôt für die Borräthe gemacht, und für die übrige Strecke der Reise können Unterhalt und Transportmittel von dort bezogen werden. Es wird rathsam sein, vom Walkers Paß aus, die geradeste und geeignetste Richtung an den stillen Ocean zu versolgen, welche wahrscheinlich nach San Pedro, dem Hasen von Los Angelos, oder nach San Diego führen wird.

Lieutenant Whipple wird sogleich einen Offizier mit einer kleinen Abtheilung absenden, der sich ohne Zeitverlust nach Albuquerque in Reus Mexiko zu versügen hat, um diesen Ort zu einem Hauptpunkte der astronos mischen Beodachtungen der Expedition zu machen, und die Borbereitungen für die nöthigen Forschungen in den Gebirgsregionen von Neus Mexiko vor Sintritt des Winters zu beschleunigen. Auf den Strecken der Route, wo keine augenscheinlichen Hindernisse dem Bau einer Eisendahn entgegentreten, wird eine oberstächliche Recognoscirung genügen. Doch muß diese Arbeit durch zahlreiche, astronomisch bestimmte geographische Punkte zu einer wichtigen gemacht werden. Sine größere Genauigkeit ist in den Gebirgspässen erforderlich, um die Höhen und Niederungen, von deren Lage Bortheil gezogen werden soll, so wie die Kosten eines Baues annähernd bestimmen zu können.

Auf die Zweige ber Wissenschaften, welche sich mehr oder weniger auf die Lösung der Frage über die Anlage der projectirten Eisenbahn beziehen,

joll die größte Ausmerksamkeit verwendet werden, unter diesen auf die geologische Untersuchung der Felsen, des Bodens und auf die Art, wie in dürren Wüsten Wasser angeschafft werden kann, ob in Cisternen oder in artesischen Brunnen; serner auf die Produkte des Landes, Thiere, Mineralien und Begetabilien, auf die Bevölkerung und deren Hülfsquellen, auf die Waldungen und andere zum Bau einer Eisenbahn erforderliche Materialien. Die Bertheilung, die Charaktere, die Gebräuche, Traditionen und Sprachen der Indianerstämme sollen studirt, meteorologische und magnetische Beobachtungen angestellt, die hygrometrische und elektrische Beschaftenheit der Atmosphäre beobachtet werden, so wie alle geeigneten Maßregeln zu tressen sind, um den Charakter des Landes, durch welches die Expedition zu ziehen hat, zu erkunden.

An oder vor dem ersten Montag des nächsten Februar wird Lieutenant Whipple über die Resultate seiner Forschungen berichten; nach Beendigung der Arbeit im Felde wird die Gesellschaft in Calisornien entlassen werden. Die dann nicht mehr nothwendigen Soldaten werden dem commandirenden Offizier des Departements übergeben. Lieutenant Whipple mit den Offizieren und Ussistenten, die ihm dabei unentbehrlich sind, wird einen auße führlichen Bericht über die Arbeiten der Expedition sur den Congress ansertigen.

Die Summe von 40,000 Dollars wird ausgesetzt, um die Ausgaben der Expedition, mit welcher Lieutenant Whipple betraut worden ist, zu bestreiten.

Jefferson Davis, Rriegsfecretair

Un Lieutenant U. W Whipple im topographischen Corps in Washington.

Mit der Ankunft unserer Expedition in Albuquerque war somit die leichtere Sälfte unserer Aufgabe gelöft worden, ohne daß im Wesentlichen von obigen Instructionen abgewichen worden ware; nur war Lieutenant Ives, ber gemäß ben Unordnungen bes Rriegssecretairs die Reise von ber Kuste von Teras aus angetreten hatte, noch nicht angelangt. Es fiel also unserem Commando anbeim, die aftronomischen Beobachtungen anzustellen, fo wie die nöthigen Vorbereitungen gur Weiterreise gu treffen. Da uns demaemäß ein längerer Aufenthalt in Albuguerque in Aussicht stand, der unseren Zug- und Reitthieren, die in der letten Zeit sehr gelitten batten, am meisten zu Statten fam, so wurde das Lager mit mehr Sorgfalt als gewöhnlich aufgeschlagen, und Jeder suchte sich sein Belt so bequem und häuslich einzurichten, wie es nur immer die Umftande erlauben wollten. Der Boben, ber sich nur 2 bis 3 Fuß über ben Spiegel bes Rio Grande erhob, mar beständig naß und falt, fo daß wir faum im Stande waren, Die Feuchtigkeit von unseren Deden und sonstigen Gegenständen abzuhalten, und zu den verschiedenartigften Mitteln unsere Buflucht nehmen mußten,

um mahrend bes Schlafes fo wenig wie möglich in unmittelbare Berührung mit dem ungefunden Boben zu tommen.

Benige Tage genügten, um ein geregeltes Leben bei unserer ganzen Gesellschaft berzustellen. Jedes einzelne Mitglied beschäftigte sich mit seinen Arbeiten, und zwar mit einem Eifer, als wenn wir uns in den Bureaus in Wasbington befunden batten. Rarten und Profile der von uns durch: forschten Territorien murden ausgearbeitet und gezeichnet, die aftronomischen und meteorologischen Beobachtungen tabellarisch in neue Bücher eingetragen, ber Botanifer fand reichliche Beschäftigung in seinem Berbarium, so wie Mr. Marcou in seiner mineralogischen und geologischen Sammlung Bu bem Ordnen unserer Arbeiten gesellte sich noch die Aufgabe, Alles gut und ficher zu verpaden, um es von Albuquerque aus mit einer Sandelskarawane gurud nach den Bereinigten Staaten schicken zu konnen. Ginestheils geschah dieses, um uns jeder entbehrlichen Last zu entledigen, besonders aber auch um die werthvollen, ja unersetlichen Arbeiten und Sammlungen auf die schnellste Weise in Sicherheit zu bringen, denn wir konnten nicht vorhersehen, mit welchen Gefahren wir noch wurden zu tämpfen haben und ob es uns überhaupt gelingen wurde, mehr als das nachte Leben bis an die Rusten der Sudsee durchzubringen. So beschäftigte auch ich mich vor allen Dingen damit, meine besonders an Reptilien reichbaltige Sammlung aut zu verpacken, und verwendete dann die übrige Zeit dazu, von meinen Stiggen Duplicate anzufertigen, um durch beren Burudfendung, bei etwaigen Unglücksfällen dem gänzlichen Verlufte derfelben vorzubeugen. Doctor Abadie, der Argt der in Albuquerque stationirten Besatzung; hatte mir auf die freundlichste Beise eine Stube in seiner meritanischen Wohnung eingeräumt, wo ich den Tag über ungestört bei meinen Zeichnungen sigen konnte. Un= genehm unterbrochen wurde meine Arbeit mitunter durch Mrs. Abadie, die Gattin des Doctors, eine überaus liebenswürdige Amerikanerin, nebst ihren drei rothwangigen Jungen, indem ich ihr zu meinen Zeichnungen Erflärungen geben oder einem und dem anderen ihrer muthwilligen Knaben ein Bilochen zeichnen mußte. Rur um so angenehmer wurde mir dadurch der Aufent= halt unter dem gaftlichen Dache des Mr. Abadie, und nie fühlte ich dieses mehr, als wenn ich des Abends die reizende hauslichkeit verließ und gurud= kehrte in's Lager zu dem wilden Leben an den flackernden Feuern. Die Ingenieure hatten sich ebenfalls zu ihren Arbeiten kleine Gemächer in ber Stadt gemiethet, wo sie den Tag gubrachten.

Unser Lager war nur wenige hundert Schritte von der Stadt selbst entfernt, so daß es durchaus nichts Unbequemes für uns hatte, daß wir zu den verschiedenen Mahlzeiten uns nach unseren Zelten verfügten, und nach furzem Aufenthalte baselbst wieder gurud nach ber Stadt gingen. Gang entvolkert war indeffen unser Lager mabrend des Tages nie, denn Lieutenant Whipple war gewöhnlich mit seinem Secretair in demselben zu finden, wo er damit beschäftigt mar, seine Rechnungen, Correspondenzen und Requisitionen zu ordnen. Auch war größtentheils dort Mr. Stanlen, der Möllhaufen, Tagebuch.

15

seine Leute dazu anhielt, die von ihm angekauften Maulthiere zu bändigen und der Heerde einzureihen, denn mit bedeutend verstärkten Kräften sollte die Weiterreise angetreten werden. Außerdem hämmerten noch Schmiede und Stellmacher an den Husen der Maulthiere und den schachaft gewordenen Wagen, so wie einige Soldaten die frei umherliegenden Gegenstände zu bewachen hatten.

Die Abende brachten die meisten Mitglieder unserer Expedition theils im Gasthose der Stadt, theils in den gastlichen Wohnungen der Offiziere zu, oder strömten, wenn die Kirchenglode zum Fandango rief, nach der geräumigen Halle hin, wo tanzlustige Mexikanerinnen ihrer harrten. So war denn jede Stunde des Tages der Arbeit und jede müßige Abendstunde der Erholung und dem Vergnügen gewidmet. Tage wurden zu Wochen, und Jeder sing an, sich heimisch in dieser Lebensweise zu sühlen, doch war wohl kein Einziger in der Expedition, der nicht gewünscht hätte, daß der lange Ausenthalt endlich sein Ende erreichen möchte.

Wenige Städte in Neu-Mexiko zeichnen sich durch eine schöne Lage aus. In breiten Thälern, die in der Ferne von nachten Felsen begrenzt werden, erheben sich die einstöckigen Säuser der Unsiedelungen, die theilweise von Obstbäumen verstedt werden, welches außer einigen Alamos\*) fast die einzigen Bäume in dortiger Gegend sind. Gine solche Lage hat auch Albuquerque, welches etwa 500 Schritte vom Rio Grande entfernt, dem Manderer einen unfreundlichen ruinenartigen Unblid gewährt. Nur die Rirche mit den beiden Thurmchen ragt etwas hervor, so daß man aus der Ferne dadurch auf eine bedeutende Unsiedelung schließen tann. Säufer, Rirche, so wie die Baracken und Ställe der Besatzung sind auf merikanische Beije von an der Luft getrockneten Steinen (adobes) aufgeführt; das Material, aus welchem diese Steine bestehen, ift die Erde des Thales, der, um größere Festigfeit zu erzielen, Strob und fleine Steine beigefügt werden. Die Wände und Mauern sind 2 bis 3 Fuß dick und außer der Thure nur spärlich mit Lichtöffnungen versehen. Die Wohnungen sind alle zu ebener Erde, oder nur durch eine Lehmanbäufung etwas erhöht; das Innere derselben ist einfach, doch entbehren sie nicht einer gewissen Urt von Bequemlichkeit, und man findet besonders bei den mehr begüterten Bewohnern Räumlichkeiten, die durch Sauberkeit und den weißen Kalkanstrich einen angenehmen Eindruck machen. Gedielte Jukboden sind freilich dort unbetannt, bei Reich und Urm tennt man nur dieselbe festgestampfte Tenne, die hin und wieder bei der wohlhabenden Rlasse mit Strohmatten und Tep: pichen belegt mird.

Durch die amerikanische Militairbesatung hat Albuquerque in neuerer Zeit einige Wichtigkeit erlangt und seit deren hineinlegung bedeutend an Ausdehnung gewonnen, doch wird es von Santa Fe und El Paso weit überragt, welche Städte seit langer Zeit schon die Haupthandelspläße dieser

<sup>\*)</sup> Spanische Bezeichnung für Cottonwood Tree (Populus angulata).

westlichen Regionen gewesen sind, während erstere eben nur als eine Tochtersstadt von Santa Fe angesehen werden kann.

Die Zahl der Einwohner von Albuquerque mag sich auf 600 bis 800 Seelen belausen; die meisten derselben treiben Handel oder Biehzucht, doch besteht ein großer Theil der Bevölkerung auß ziemlich verworsenen Instividuen; Spieler, die immer bereit sind, den Soldaten den eben empfanzgenen Sold abzunehmen, Räuber, die stets auf Gelegenheit warten, um mit Pferden und Maulthieren der Einwohner davon zu reiten, und zur Sicherung ihres Diebstahls selbst den Mord nicht scheuen, treiben sich vielsach umher und werden dem friedlichen Theile der Bevölkerung zur nicht geringen Plage. Den Eingrifsen der umherstreisenden Upaches und Navahoes Indianer ist die Stadt selbst nicht mehr in so hohem Grade außgesetzt, seit die Milistairbesatung einigen Schutz gewährt, doch ziehen die wilden Horden in der Nachdarschaft umher, eistig nach Heerden und Gesangenen spähend. Nicht selten ist es der Fall, daß auf solchen Raubzügen eine Notte dieser Wilden von einem Meritaner gesührt wird, der seinen Antheil am Raube bezieht und sieh dus diese schändliche Weise zu bereichern sucht.

Die Nation der Apache Indianer fann als eine der größten und am weitesten verzweigten von Neu-Mexiko bezeichnet werden. Sie umfaßt zahlreiche Stämme, von denen viele kaum dem Namen nach bekannt sind. Den Aussagen der dortigen Ansiedler, wie den Nachrichten von Reisenden zusolge reicht das Gebiet der Apache-Indianer vom 103. dis zum 114. Grad westlicher Länge von Greenwich, und von den Grenzen des Utah-Gebietes, dem 38. Grad, dis hinunter zum 30. Grad nördlicher Breite. Sie streisen aber weit über die angegedenen Territorialbestimmungen hinaus, doch ist nicht anzunehmen, daß sie außerhalb derselben noch Wohnsitze haben, sondern lediglich die Raubgier treibt sie in die Staaten Sonora und Chihuahua. Es mögen auf diesem weiten Terrain allerdings Indianerstämme leben, die nicht mit den Apaches verwandt sind, doch würde darüber nur eine Versgleichung der Sprachen Gewisheit verschaffen.

Der Stamm der Navajoes oder Navahoes Indianer, der uns bedingt der stärkste westlich der Felsengebirge im eben beschriebenen Ges biete ist, gehört ebenfalls zur Familie der Apaches, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß bei genauen Forschungen noch weiter nördlich Indianers stämme als verwandt mit dieser Nation besunden werden\*).

Sinen gewissen Unstrich von Nitterlichkeit, der die Stämme öftlich der Roch Mountains charakterisirt, vermißt man bei den Eingeborenen westlich derselben fast gänzlich; selbst das Aeußere der Letteren ist viel weniger ansprechend, und selten nur sindet man unter ihnen schöne wohlgebildete Ges

<sup>\*)</sup> Battlett's Personal Narrative Vol. I., p. 326: In an essay read before the Ethnological Society by my friend, Professor Wm. W. Turner, he has shown that a close analogy exists between the languages of the Apaches and Athapascans, a tribe on the confines of the Polar Sea.

stalten. Ihre Nahrung besteht sast ausschließlich aus Pserde = und Maulthiersleisch, mit welchem sie sich in den mexikanischen Unsiedelungen zu versiehen wissen.

Die Navahoes sind fast die einzigen Indianer in Neu-Mexiko, die große Schafbeerden halten und mit diesen ein Nomadenleben führen. Sie verstehen die Wolle zu spinnen und aus derselben buntfarbige, sehr dichte Deden zu weben, deren Gute mohl schwerlich von einer Dedenfabrit der civilifirten Welt übertroffen werden fann Dieje grellfarbigen Deden, mit denen die Navahoes ihre Glieder umhüllen, geben einer Schaar diefer Wilden ein eigenthümliches und nichts weniger als bagliches Unsehen. Im Uebrigen unterscheiden sie sich in ihrem Anzuge nur wenig von ihren Bruderstämmen, nur daß lettere noch schlechter oder gar nicht bekleidet sind. Ein baumwollenes hemd ift 3. B. bei diesen schon ein großer Luxusartifel. Auf die Verfertigung ihrer hirschledernen Fußbekleidung verwenden die Navahoes viel Sorgfalt und achten besonders darauf, daß die ftarten Sohlen an den Zeben in einem breiten Schnabel aufwärts fteben. Bu der Mube, welche sie sich mit dieser Urbeit geben, werden sie gezwungen durch die stach= ligen Cacteen und dornentragenden Gemächse, die in dortigen Regionen ganze Landstriche dicht bedecken, in welchen sie ohne diese Vortehrungen faum einen Schritt zu thun im Stande waren. Auf dem Ropfe tragen fie ein helmartige Lederkappe, die gewöhnlich mit einem Busch turzer, glanzen= ber Truthahnsedern und einigen Geier : oder Ablersedern geschmudt ift. Neben Bogen und Pfeilen führen sie noch sehr lange Lanzen, in deren Sandhabung sie besonders gewandt sind und mit welchen sie auf ihren flinten Pferden gewiß feine zu verachtenden Gegner find.

Sang entgegengesett diesen räuberischen Stämmen, por denen die Unfiedler von Neu-Merito immer auf ihrer Sut sein muffen, find die Bueblo-Indianer (Los Indios de los pueblos, Dorf-Indianer), deren Städte am Rio Grande und in den fruchtbaren Thälern seiner Zufluffe zerftreut liegen. In freundlichem Bertehr mit allen Nachbarn lebend, dem Uderbau und ber Biehzucht mit Fleiß obliegend, sind diese Menschen als der bessere Theil der ganzen Bevölkerung von Neu : Mexiko anzusehen. Wenn man die patriarchalischen Gebräuche und Sitten dieser Leute beobachtet, ihre terrassen= förmigen Städte mit den Ruinen Der Casas Grandes am Gila und in Chihuahua vergleicht, so liegt die Bermuthung nur zu nahe, daß diese Bueblo-Indianer in naber Bermandtschaft mit den alten Uzteten steben Die weit einer solchen Vermuthung Raum gegeben werden darf, und wie weit sie sich ber Wahrheit nähert, wurde nur bestimmt werden können, wenn man diese Indianer zum Gegenstande der genauesten Forschungen machte und den Spuren von Norden nach Guden folgte, welche die alten Uzteken auf ihrer großen Wanderung zurückgelassen haben. verschiedenen Indianerstämme, welche vielfach, jedoch unrichtig, tupferfarbig genannt werden, und welche, verschieden von den weiter nördlich lebenden Nationen, eine mehr in's Gelbliche spielende, braune Sautfarbe zeigen, find

also außer den Abkömmlingen der Spanier oder den jezigen Mexikanern die Bewohner von Neu-Mexiko.

Das Thal des Rio Grande del Norte ift von seiner Mündung bis hinauf nach Taos ftrichweise dicht angebaut; man findet bei dem größten Theile der dortigen Bevölkerung die spanische Physiognomie mit der indianischen so sehr verschmolzen, daß es selbst bei den genauesten Nachforschungen schwer halten murbe, reines andalusisches Blut zu entdeden. Man möchte fast behaupten, daß von Generation zu Generation die indianische Trägheit immer mehr ben Sieg über die alte spanische Energie davontrug, und Colonisation so wie Civilisation nur bis zu einem gemissen Grade vorichreiten ließ. Die neueren engeren Berbindungen mit den Umerikanern, so wie deren Beispiel, scheinen indessen die Bevölkerung von Neu-Mexiko zu größeren Unstrengungen zu veranlassen, und boch hatte schon lange vorber, ebe die ersten Unsiedler in Neu-England landeten und in Birginien Colonien gegründet wurden, das Christenthum hier seinen Weg in das Berg des amerikanischen Continents gefunden und war selbst den Indianern des jegigen Neu-Meriko nicht mehr fremd. Die Steppen, wo der zottige Bison graft, waren von Europäern besucht worden; durch die Engpässe in den Rody Mountains waren gegen Often und Westen die fremden Eindringlinge gezogen: der Gila und der Colorado, welche in neuerer Zeit als unbekannte Ströme allgemeines Interesse erregt haben, maren vielfach überichritten worden, und im stillen Ocean hatten die fühnen Spanier ichon ihre Miffionen und Colonien, die lange dauernden Denkmäler ihrer frühern Größe, gegründet.

Ueberall in den dortigen Regionen südlich vom 36. Grade nördlicher Breite, wohin besonders die Ausmerksamteit des Gouvernements der Bereinigten Staaten gerichtet ift, und wohin vielfach wohl ausgeruftete Expeditionen geschickt werden, stoßen die Reisenden auf Spuren der frühesten Colonisation durch Europäer, die indessen nur von furzer Dauer gewesen fein kann, allmälig in Vergeffenheit gerieth und deren Wiederentdedung jett allgemeines Interesse erregt. Fast unwillführlich stellt man beim Unblid der untergegangenen Größe Vergleiche zwischen der Colonisation durch die Spanier einerseits und derjenigen der Hollander und Englander anderer= feits auf. Bei ersteren gingen Missionaire mit dem Rreuze vorauf, und ihnen folgte das Banner ihres Beimathlandes, umgeben von trokigen Rriegern; die Eingeborenen wurden getauft, an geeigneten Stellen wurden Miffionen gegründet und die Bevölferung ward zur Arbeit und zur Erbaltung der neuen Berren, so wie deren Rirche, angehalten. Bis zu diesem Bunkte gediehen dergleichen Unternehmungen; Jahrhunderte zogen vorüber, ohne daß ein Fortschritt oder eine Vermehrung der Gemeinden bemerklich gewesen ware; im Gegentheil, manche Nachkommen ber ersten Chriften in den mehr abgesonderten Landstrichen von Neu-Mexiko führen ein elendes Dasein, als Spielball ber benachbarten Stämme der Eingeborenen, deren Ohren den Lebren des Chriftenthumes verschloffen blieben.

Die Axt und den Bflug in der Hand, die Büchse auf der Schulter, landeten die holländischen und angelsächsischen Ansiedler an der Küste des Atlantischen Oceans. Die Baldungen wurden gelichtet, der Boden ausgerissen und Saamen hineingestreut; der tausendfältige Ertrag, mit welchem der dankbare Boden den Fleiß der Ansiedler segnete, setzte diese bald in den Stand, an der Stelle ihrer Betpläge unter dem Dache schattiger Bäume Kirchen zu gründen. Immer weiter schritt auf diese Weise die Civilisation auf dem einmal gebrochenen Pfade gegen Westen, vorauf die Art und die Büchse, im Gesolge derselben Religion, Handel, Gewerbe, Kunst und Wissenschaft.

Der unerschöpfliche Reichthum der Natur, welcher die Colonisation im östlichen Theile des nordamerikanischen Continents so sehr erleichterte und noch erleichtert, ist freilich nicht in so hohem Grade in Neu-Meriko porhanden; man stößt daselbst sogar auf fühlbare Mängel, doch bieten die fruchtbaren Ihaler des Rio Grande und feiner Zufluffe, fo wie die Gold, Eisen und Roblen enthaltenden Gebirge Mittel genug, um ganze Bolfer durch ihre Gaben nicht nur zu erhalten, sondern auch zu bereichern und auf die höchste Stufe der Rultur zu bringen. Dem Rio Grande fann nur der Vortheil der Bewässerung seines Thales abgewonnen werden, denn da feine Tiefe in gar keinem Berhältniß zu seiner Breite steht, so ift an eine Schiffbarmachung besselben wohl taum jemals zu benten. Seine Breite in der Nähe von Santo Domingo bis hinauf nach Santa Fe, also in seinem oberen Laufe, mechfelt zwischen 400 und 800 Juß, mogegen die Tiefe durchschnittlich kaum 2 bis 3 Fuß erreicht, wenn auch hin und wieder sich tiefere Stellen finden. Daß näher dem Golf von Merito der Rio Grande nur wenig an Tiefe zunimmt, geht schon daraus hervor, daß von seiner Mündung bis zu seinen Quellen feine einzige Brude die beiden Ufer dieses Fluffes verbindet. Faft überall können Wagen durch das feichte Bette fabren, doch muß mit Umsicht eine sichere Stelle gewählt werden, um das Einfinfen der Rader in den wilden Triebsand zu verhüten; denn das Berausziehen eines Wagens aus demselben gehört mit zu den schwierigsten Urbeiten und fann häufig nur, nachdem derfelbe auseinander genommen worden, studweise geschehen. Das Wasser des Flusses ist trube und fandig, ausgenommen mahrend der Ueberschwemmungen, die durch das Schmelzen bes Schnee's in den Rochn Mountains entstehen.

Diese Ueberschwemmungen stellen sich gewöhnlich, wenn auch nicht alljährlich, im Sommer ein. Bleiben sie aus, so wird das Bette des Rio Grande beinahe ganz trocken, indem der Borrath, den die Quellen dem Strome liesern, durch Gräben und Canäle (acequias) von den Ansiedlern sowohl, wie von den Bueblo-Indianern zur Bewässerung auf die Felder geleitet wird. Die Bortheile, die eine künstliche Bewässerung gegenüber einer natürlichen, aber unregelmäßigen gewährt, gehen verloren, wenn das Steigen des Flusses im Sommer vergeblich auf sich warten läßt. Freilich ist im Februar und Marz hinlänglich Wasser vorhanden, um zur Saatzeit den

Feldern die nöthige Frische und Fruchtbarkeit zu erhalten, doch nimmt die= jer Borrath ichnell ab, wenn den Quellen durch die Schneemaffen der Gebirge feine Beihulfe zu Theil wird; die traftig emporgeschoffenen Pflanzen und Stauden vertrodnen dann, noch ehe die Mehren und Saamenfolben ausgebildet find, weil der durre Boden ihnen feine Nahrung mehr zu geben vermag. Der Feldbauer sieht in diesen Fällen seine Soffnung auf eine gefegnete Ernte größtentheils vernichtet, und obenein find ihm vergebliche Mühe und Rosten durch das Aufräumen der Canale ermachsen. gangliches Fehlschlagen ber Ernten gehört aber zu den Geltenheiten, und in gunftigen Jahren ift der Ertrag der Felder ein überaus reicher zu nennen. Es wird behauptet, daß von dem Thale des Rio Grande, welches in feiner Breite zwischen 4 und 4 Meilen schwantt, ein Uchtel der Fläche wegen Baffermangels nicht bestellt werden tann, doch viele Taufende, ja hundert= tausende von Unsiedlern noch dazu gehören würden, um die sieben Uchtel der so schwach bevölkerten Niederungen dieses Flusses vollständig zu tulti= viren. Mais, Beizen und seit einigen Jahren auch Gerste, werden haupt= fächlich dort gebaut, dagegen find die Versuche, die Kartoffel einzuführen, sonderbarer Weise bisher miglungen, weshalb man auch selten, und dann nur tleine Felder, mit der Frucht bestellt sieht, deren Beimath doch der amerikanische Continent ift. Zwiebeln, Kurbiffe, so wie Melonen gedeihen in Neu-Merito ausgezeichnet und erlangen eine unerhörte Größe; herrliches Dbst wird in den Garten gezogen und besonders der Weinbau mit größerer Sorgfalt betrieben. Bei El Bajo icon erblidt man große Weinberge, die von ichwellenden Trauben stropen, von welchen der befannte El Bajo-Wein gekeltert wird. Die Spanier sollen diese Traube dort eingeführt haben; daß dieselbe so trefflich gedeiht, wie man fagt, steht indessen im Widerspruch mit den Erjahrungen neuerer Jahre, die gelehrt haben, daß beffer als die eingeführte europäische, die veredelte amerikanische Rebe gedeiht. Auf sehr einfache Weise pflegen die Bewohner von Neu: Mexito ihre Weingarten; die Reben werden nämlich nicht an Stangen oder Beden gezogen, sondern im Berbst dicht am Boden abgeschnitten, so daß im Frühjahre immer wieder neue Schöflinge aus der Burgel schlagen muffen. Die vorsichtigeren Weinbauer bedecken ihre Reben mahrend des Winters mit Stroh, um sie por den gefährlichen Nachtfrösten zu sichern. Mit Frühlingsanfang werden die Beingarten unter Baffer gejett und fo lange unter demfelben gehalten, bis der Boden vollständig aufgeweicht ift, mas dann in den meiften Fällen für die Dauer des Commers hinreichend sein muß. Im Juli fangen die ersten Trauben an zu reifen, mogegen die letten erst gegen das Ende des Octobers geschnitten werden. In großen Behältern stampfen Manner mit nad= ten Gugen die geernteten Beeren, preffen dieselben demnachft in Saden von rober Ochsenhaut, und dieses so einsache Verfahren liefert den trefflichen El Baso-Wein, der einige Aehnlichkeit mit dem Madeira bat.

Während des Aufenthaltes unserer Expedition in Albuquerque hatten

wir die beste Zeit und Gelegenheit, dieses und manches Andere über die Provinz Neu-Mexiko zu ersahren, denn die Mexikaner mit ihrer gewohnten hösslichkeit ertheilten uns gern bei jeder Gelegenheit Auskunft und Belehrung über Alles, was ihre Heimath betras.

Die schlechtesten Elemente ber Bevölkerung in Albuquerque maren Individuen fremder Nationen, die auf der Reise nach Californien diesen Ort als ihren Bunschen genugend befunden hatten, oder auch solche, Die von vorbeiziehenden Rarawanen und Expeditionen als unbrauchbar daselbst entlassen worden waren. Go hatte auch Lieutenant Whipple gleich nach unserer Antunft mehrere unserer Wagenführer abgelohnt, die als untauglich und zu böswillig für eine Expedition wie die unfrige befunden wurden. Bwei derselben etablirten sich am andern Tage ichon als Schlächter in 211= buquerque, und als von diesen der Gine von den Blattern, einer beständig bort graffirenden Krankheit, befallen murde, fand es der Undere angemessen, fich mit dem letten Gelde seines franken Gefährten und einem unserer besten Maulthiere bei Nacht und Nebel zu entfernen. Zu meinem größten Leidwesen mar es mein Reitthier, welches dem Diebe so besonders zugefagt hatte, was mich übrigens nicht munderte; denn einestheils war daffelbe sehr schnell, gewandt und außerordentlich ruhig beim Gewehrfeuer, dann aber auch hatte ich das treue Thier mahrend des Aufenthaltes in Albuquerque mit dem besten Futter, welches zu erlangen war, gepflegt und im= mer sorgfältiger zur Jagd abgerichtet. Dieses Thier mar also mit dem Diebe zugleich verschwunden. Der Alcalde von Albuguerque wurde sogleich von der Sache in Kenntniß gesetzt und selbigen Tages noch Leute nach allen Richtungen zur Verfolgung ausgeschickt; es ward sogar eine hobe Summe auf Ergreifung des Raubers gesetzt, doch das Thier, welches er ritt, mar zu gut, und der Bofewicht zu schlau und gewandt, als daß wir seiner hatten habhaft werden konnen. Alle Mube, die wir uns gaben, das gestohlene Out wieder zu erlangen, war vergeblich; ich mußte mich dazu beguemen, einen neuen Maulesel, welcher mir gestellt murde, zur Jagd abzurichten, doch hatte ich später noch oftmals Ursache, den Berluft meines treuen Thieres zu bedauern.

Die Kausteute in Albuquerque hatten als Bürger einer westlichen Grenzstadt alle nur denkbaren Gegenstände, die man im Leben gebraucht oder gebrauchen kann, aufzuweisen. Da waren Kleidungsstücke und Medicamente, getrochnetes Obst und Sisenwaaren, Backwert und Wäsche, Branntwein und Gebetbücher, Kasse und geräucherte Schinken, Decken, Schuhzeug und Hunderte von anderen verschiedenen Gegenständen, die Jedem, der dorthin kam, für gute klingende Münze (Papiergeld wurde nicht angenommen) zu Diensten standen. Hier nun sanden wir willkommene Gelegenheit, die Lücken, die in unseren Habseligkeiten schon entstanden waren, wieder auszufüllen. Um vor allen Dingen auf den Bällen, deren in Albuquerque so viele gegeben wurden, in würdigerer Weise als in Anton Chico erschei-

nen zu können, murde mancher Dollar von unserer Gesellschaft in diese Läden getragen und freudig der zehnsache Werth für die augenblicklich gewünschten Sachen bezahlt. Läutete bann am Abend die Glode der alterthumlichen Kirche, so wußten die tanglustigen Mitglieder unserer Expedition schon immer, wohin sie sich zu begeben hatten, um im wilden Balger sich mit den schönen geputten Merikanerinnen zu dreben. Doch auch hier schied sich die Bevölkerung in zwei besondere Rlassen; auf dem einen Tang= plat waren die gebildeten Einwohner von Albuquerque zu finden, denen sich die Offiziere der Garnison, so wie die Mitglieder unserer Expedition anschlossen; auf dem anderen dagegen befand sich die wilde, rohe Masse, die jubelnd, fluchend, tangend und streitend ihr tolles Wesen trieb. Freis lich waren die Balle für Jeden offen, doch magten die Ersteren sich eben so wenig unter die tobende Gesellschaft, als diese Gefallen an dem gesetzteren Wesen der Ersteren fand. Der alte Fikmater, in dessen außerer Erscheinung man sein ganzes ereignisvolles Leben zu lesen vermochte, war einer der eifrigsten Ballbesucher; freilich tonnte er mit seinen steifen Gliedern nicht tangen, aber desto eindringlicher forderte er Tänger und Tängerinnen gu neuen Anstrengungen auf, und theilte dabei auf launige Beise manches Abenteuer aus seinen jungeren Sahren mit. Gelbst Doctor Bigelow vergaß manchmal auf einige Stunden fein Berbarium, um an einem Fandango Theil zu nehmen. Nachdem wir auf diese Beise manchen fröhlichen Abend in der Stadt verbracht hatten, murde von uns, als den Repräsentanten der Expedition, einstimmig beschlossen, den Offizieren, den Bürgern und besonbers den schönen Burgerinnen einen glänzenden Ball zu geben.

Wir mietheten uns zu diesem Abend das geräumigste Local, welches in der Stadt zu haben mar, und ließen darauf Ginladungen an alle Diejenigen ergeben, die wir in Albuquerque als einigermaßen gebildete Leute tennen gelernt hatten. Was nur irgend an Lederbiffen und feinen Getranten aufzutreiben gemesen mar, bas hatten mir uns von Santa Fe tommen laffen und weder Mübe noch Rosten gescheut, ein Fest zu veranstalten, wie nur wenige in Albuquerque gefeiert worden waren. Da waren selbst Austern, die in luftdicht verschlossenen Büchsen eine Reise von Tausenden von Meilen zurückgelegt hatten, da fehlte nicht der Champagner, der im andern Theile der Welt gewachsen, und zwar mar Alles in solchem Ueberfluß vorhanden, daß noch eine weit zahlreichere Gesellschaft an den rauschenden, etwas wilden Vergnügungen hatte Theil nehmen können. Unter den Offizieren war besonders bervorragend der General Garland, der sich auf einer Inspectionsreise nach den verschiedenen Militairposten befand, und der zu jener Zeit mit einer Escadron Dragoner, die ihn auf seinen Reisen durch die Wildniß begleitete, fein Lager ebenfalls bei Albuquerque aufgeschlagen hatte. Auch er bewies an diesem Abend, daß eine Reise durch die Steppen angeborenen Sumor nicht zu unterdrücken vermag, denn froblich und rustig wie der jungste Lieutenant mischte er sich unter die Tanzenden. Unsere Damen waren Mexitanerinnen, die größtentheils in weißen Kleidern und mit ihren einsachen, aber gut kleidenden Schmuchsachen dem Ball einen förmlichen Glanz verliehen. Um in unserem Bergnügen nicht durch zudringliche Individuen, die der rohen Klasse der dortigen Bevölkerung angehörten, gestört zu werden, hatte Lieutenant Johns mehrere Schildwachen an die Eingänge des Tanzlocals gestellt, welche den strengen Besehl erhalten hatten, Niemanden außer den Geladenen hineinzulassen, und so konnten wir denn, auch von dieser Seite gesichert, unserer fröhlichen Laune freien Spielzraum lassen. Der Tag war schon angebrochen, als die Letzten die Halle verließen und ermüdet ihr Lager suchen.

Dieses war also das Abschiedssest, welches wir unseren dortigen Freunden und Bekannten gaben. Oftmals am flackernden Lagerseuer in den hohen Schneeregionen der San Francisco-Gebirge und in den einsamen durren Wüsten westlich vom Colorado unterhielten wir uns noch über die fröhliche Racht in Albuquerque, und da war wohl Niemand, der nicht durch die Rückerinnerung fröhlicher gestimmt, irgend etwas von diesem Balle zu erzählen gewußt hätte. Diese und andere Vergnügungen wirkten indessen in keiner Weise hindernd auf die Vorbereitungen zum Ausbruch, die sortwährend in dem Lager unserer Expedition getrossen wurden. Die Leute mußten sich im Gebrauch der Schußwassen üben; warme dauerhaste Kleider für die kalten Wintermonate wurden angeschasst und immer noch neue Packsnechte aus der dortigen merikanischen Bevölkerung engagirt.

## XIX.

Die Führer. — Lerour. — Die drei ältesten Backwoodmen. — Jüge aus deren Leben. — Kit Carson. — Ankunft von Lieutenant Ives. — Aufbruch von Albuquerque. — Reise am Nio Grande hinauf. — Die Indianerstadt Islefa und deren Bewohner.

Ein Gubrer durch Landerstreden, die nur bie barten Sandalen ober der leichte Mottafen der Eingeborenen und Trapper berührte, ift für Reisende von unbezahlbarem Werthe, aber auch oftmals gar nicht zu erlangen; benn unter den Weißen giebt es nur sehr Wenige, die genugiam folde Regionen tennen, um die Berantwortlichkeit eines Führers ju übernehmen, und die Eingeborenen find mieder zu wenig mit ber Sprace und den Gebrauchen der Beißen vertraut, um ju folden Zweden verwendet werden zu konnen. Bon der Umficht und Erfahrung der Führer bangt nicht nur oftmals der Erfolg der Urbeiten einer ausgesendeten Erpedition, sondern auch häufig das Leben der gangen Gesellichaft ab. Darum trachtet denn auch Jeder, der am Rande ganglich unbefannter Territorien fieht, einen Waldläufer, Trapper oder erfahrenen Indianer für jeine Dienste zu gewinnen. nach Unfunft unserer Ervedition am Rio Grande batte Lieutenant Dhipple Erfundigungen nach brauchbaren Führern angestellt, doch lange vergebens. Mancher aus der dortigen Bevölferung mußte wohl von den wilden Indianerhorden und dem Edelsteine und Gold bergenden Sande in der Näbe des Colorado ju ergablen, auch murden jogar fleine Sadden mit iconen Granaten, einzelnen Rubinen und Smaragden aus bem Schuttlande vorgezeigt, doch waren mythische Ergählungen mit den anlangenden Steinden von Mund zu Mund gegangen, welche von den listigen Navahoe-Indianern felbst berstammten, die Manches von undurchdringlichen Urwild: niffen erdichtet hatten, um die Beigen von einer Reife dorthin abzuschreden.

Die Solsteine wurden überbracht, um andere, nüglichere Gegenstände dasur einzutauschen. Der Sinzige, dessen Nachrichten einigermaaßen versbürgt schienen, war ein gewisser Aubren, der mit Schasheerden in Calissornien gewesen und mehrsach in ernsten Constitct mit den Keulen-Indianern gekommen war. Sehr ermuthigend für den Zwed unserer Reise konnten die Nachrichten alle nicht genannt werden, doch versprachen wir uns in Folge der mancherlei Erzählungen nur um so mehr neue und interessante Ersahrungen, die wir in den westlichen Regionen zu erwerben Gelegenheit finden würden.

So hatte fich auch das abenteuerliche Gerücht verbreitet, daß die Gin-

geborenen, von denen Einige im Besitze von Feuerwassen sein sollten, in Ermangelung von Blei mit goldenen Augeln schössen. Wir bekamen in der That mehrere solcher Augeln von reinem Golde in der Größe eines Rehpostens zu Gesicht, doch bewies deren ganzes Aussehen, daß sie aus Goldstaub, wie das meiste Gold in den Wäschen von Californien gewonnen wird, mit Quecksilber amalgamirt bestanden, und durch Druck zusammengeballt waren. Dieses Bersahren sonnte indessen nur von professionirten Goldgräbern angewendet worden sein, und die Exemplare, die uns gezeigt wurden, waren, wenn sie aus indianischen Händen famen, von diesen durch Raub von den Goldgräbern erlangt worden. Je märchenhafter die Gerückte klangen, um so seiser wurden sie von einem großen Theile unserer Arbeiter und Maulthiertreiber geglaubt und Mancher speculirte in Gedanken schon auf eine wohlgefüllte indianische Augeltasche.

Bu derfelben Zeit, als wir Albuguerque erreichten, war ein gewiffer Leroux, ein in den Steppen und Gebirgen ergrauter Canadier, in feine jegige heimath, die Stadt Taos, zuruchgekehrt, welche einige Tagereisen nördlich von Santa Je liegt. Er hatte den Capitain Gunnison, der die Erpedition commandirte, welche der Parallele pom 38. Grade nördlicher Breite folgen sollte, bis durch die Roch Mountains begleitet und dann beschlossen, den Winter zu Sause zu verbringen. Der große Ruf, den sich Lerour als Trapper, besonders aber als Führer erworben, ließ es doppelt munschens: werth erscheinen, gerade ihn für unsere Expedition zu gewinnen. Lieutenant Whipple schiefte ibm beshalb eine Depesche mit den besten Unerbietungen, wenn er uns nach Californien begleiten wolle. Statt der Antwort kam Mr. Lerour selbst, um das Nähere zu erfahren, und je nach den Umständen sogleich den Contract abzuschließen. Ginen Theil der Ländereien, durch welche wir zu ziehen beabsichtigen, fannte er allerdings, denn er war zwei Bahre früher mit der von Capitain Sitgreaves commandirten Expedition an den Colorado und diesen Fluß hinunter bis zum Gila gezogen, doch da wir von der uns vorgeschriebenen Richtung, dem 35. Grad nördlicher Breite nicht zu sehr abweichen durften, es aber auch nicht im Plane des Gouvernements der Vereinigten Staaten liegen konnte, denselben Weg zweimal durchforschen zu lassen, so war anzunehmen, daß Lerour mit uns durch Gegenden kommen murde, die ihm selbst unbekannt sein mußten. Nichts besto weniger brang Lieutenant Whipple in ihn, das Engagement an= zunehmen, wohl missend, daß derselbe durch langjährige Gewohnheit auch in unbekannten Gegenden sich bald orientiren, besonders aber bei Zusammen= fünsten mit den Eingeborenen am leichtesten eine Unterredung murde ver= mitteln können. Mr. Leroux nahm endlich das Unerbieten an, unfere Expedition für 2400 Dollars nach Californien zu begleiten. Das Bertrauen, welches sich der alte Trapper in dem Zeitraume von einigen 30 Jahren seines Lebens in den Urwisdnissen erworben batte, mar so groß, daß wir uns Alle nicht wenig freuten, als wir erfuhren, daß ein festes Uebereintommen mit ihm abgeschlossen war.

Die drei ältesten lebenden Badwoodmen (hinterwaldtundige Männer) oder Führer sind dem Alter nach, Fitpatrick, Rit Carfon und Leroux. Alle drei find Greife oder doch dem Greifenalter nabe, und Figpatrick hatte ichon über ein halbes Jahrhundert die Steppen und Wildnisse von Nordamerita durchwandert. Man fann gewiß nicht umbin, diesen Leuten die größte Uchtung und Bewunderung zu zollen, wenn man bedeuft, wie oft feit ibrer ersten Bekanntschaft mit den westlichen Regionen und deren wilden Bewohnern nur ein fleiner Raum zwischen ihrem Schadel und dem Stalpir= messer der Rothhäute gewesen ist; wie oft ihnen der Tod in den schrecklichsten und verschiedenartigften Gestalten gedroht hat; bald burch Sunger oder durch Durft, bald durch schwere Verwundungen und Krankheiten, bald durch die reißenden Thiere der Wildniß. Wie manchen ihrer Gefährten faben diese Leute an ihrer Seite fallen oder zu Grunde geben, und nichts defto weniger haben sie so viele Jahre unter Berhältnissen verlebt, vor denen die Mehrzahl der Menschen zurückschreckt, Berhältnisse, die ihnen aber lieb und werth geworden sind, und fortwährend ihren Rörper und ihre Geistes= träfte jung erhalten, wenn auch das Greisenalter bei ihnen schon eingefehrt ist.

Einem Zufalle verdankt es 3. B. Figpatrick, daß er als gang junger Mann nicht am Marterpfahl erschoffen wurde, und noch heute in voller Ruftigfeit mit dem jungften und fraftigften Wanderer Schritt zu halten vermag. Bor vielen Jahren nämlich, als die weißen Menschen, welche die Rody Mountains gesehen hatten, noch zu zählen waren, und nur wenige der Prairie : Indianer das Schießgewehr tannten, jagte Figpatric, der sich etwas von feinen Gefährten getrennt hatte, einsam und allein an einer Stelle in den Felfengebirgen. Das Unglud wollte es, daß er in der Ferne einer Kriegspartei der dortigen Indianer ansichtig wurde, die auch ihn in demfelben Moment erblickt hatte und sich sogleich anschickte Jago auf ihn zu machen. Un ein Entrinnen war nicht mehr zu denten, doch machte der junge Jäger den Bersuch einer Flucht, um wenigstens so viel wie möglich Beit zu gewinnen. Aus Erfahrung wußte er, daß diese mit der Teuerwaffe noch nicht vertrauten Wilden mehrmals weiße Jager ergriffen, und die denselben entriffenen Buchsen aus der Nähe auf deren Bruft abgedruckt hatten, um die neue Art Waffen und deren Wirkung genauer tennen zu lernen. Sich hieran erinnernd, zog Fispatrick vorsichtig die Rugel aus seiner Buchse und feste dann feine Flucht fort. Die Indianer folgten feiner Spur und brachten ibn nach turger Zeit in ihre Gewalt, worauf sie ibn entwaffneten und an einen Baum schnürten. Ein Krieger, ber den Mechanismus des Losdrudens tannte, ergriff bas Gewehr, stellte fich auf wenige Schritte por den Gefesselten bin, zielte auf deffen Bruft und gab Feuer. Als die Indianer darauf durch den Bulverdampf nach Fitypatrick hinblickten, stand er wohlbehalten an seiner Stelle, zog eine Rugel, die er an seinem Körper ver= ftedt gehalten, hervor und warf fie feinen Feinden zu. Dies ging über die Begriffe der abergläubischen Indianer; por ihren Augen hatte Fispatrick die Kugel in ihrem Fluge aufgehalten, er war unverwundbar, und ein großer Zauberer, und dem ganzen Stamme drohte nach ihrer Meinung Gefahr, wenn sie ihn nicht schleunigst befreiten. Sie zerschnitten alsbald seine Banden, warsen ihm seine Büchse hin und entsernten sich so rasch als möglich, dem jungen Jäger anheimstellend, seine Wanderungen sortzuseßen oder sich wieder zu seinen Gefährten zu verfügen. Uehnliche Abenteuer könnten diese drei alten Jäger Hunderte und aber Hunderte beschreiben, und es geschieht auch, wenn sie mit ihren Kameraden in gemüthlicher Unterhaltung vergangener Zeiten gedenken; doch prahlen sie dann nicht mit ihren Erzlednissen, sondern einsach und treu schildern sie die schauderhastesten Begebenheiten, die ihnen im Lause der Zeit alltäglich geworden sind und weiter nichts als eine interessante Rückerinnerung hinterlassen haben.

Da ich selbst längere Zeit, durch seltsame Berhältnisse geleitet, das Leben eines Trappers geführt habe, und durch langen Berfehr mit den Belzjägern des Westens sich mein Interesse für diese kühnen Abenteurer gesteigert hat, so war ich stets darauf bedacht, Näheres über die Erlebnisse des Einen oder des Anderen zu ersahren. Es gelang mir daher häusig, ganze Lebensbeschreibungen zu sammeln, von denen ich hier die des berühmeten Kit Carson zu geben die beste Gelegenheit habe.

Carfon, der dem Colonel Fremont auf feinen mühfeligen Reisen und erfolgreichen Forschungen im fernen Westen stets als treuer Freund und Führer zur Seite gestanden bat, ift ber Sohn eines Kentuctiers, ber fich als Jäger und in den Kriegen gegen die Indianer einen bedeutenden Ruf erworben hatte. Der junge Rit oder Christopher Carfon fand schon als Knabe von 15 Jahren seinen Weg nach Santa Fe und durch Reu-Merito nach den Silber: und Aupferbergwerken in Chibuahua, indem er fich handelstaramanen anschloß, und später als Wagenführer sich verdingte. Mit dem 17. Jahre unternahm er seinen ersten Ausflug als Trapper, indem er in Gesellschaft von andern Belgjägern den Rio Colorado of the west hinauf zog. Der Erfolg, von dem sein erstes Unternehmen dieser Urt trok der vielen ihn umgebenden Gefahren gefront wurde, verdoppelte seine Liebe jum Jagdleben. Er fehrte nach Taos jurud, jog mit einer andern Trapper-Expedition an die Quellen des Arfansas und von dort nördlich nach den Roch Mountains, wo der Missouri und der Columbia River entspringen. In diesen Regionen blieb er 8 Jahre und erwarb sich bald ben Ruf eines tuchtigen Fallenstellers, eines ausgezeichneten Schuten und ficheren Führers. Sein Muth, seine Klugheit und Ausdauer waren weit und breit bekannt, so daß bei gefährlichen Unternehmungen und bei Un= griffen auf die Indianer er sich immer mit betheiligen mußte. Go verfolgte er 3. B. einmal mit 12 Gefährten die Spuren einer Bande von 60 Crow-Indianern, die einige Pferde der Trapper gestohlen hatten. Er holte diefelben ein und es gelang ibm und seinen Rameraden, sich unbemerkt an die Indianer heranguschleichen, die in einem verlassenen Fort ein Unterfommen gesucht hatten. Die kleine entschlossene Gesellschaft schnitt die

Pferde, die nur 10 Fuß weit vom Fort angebunden waren, los, griff die Indianer an und entkam gludlich mit den wieder erlangten Pferden und einem Crow : Stalp, ben ein Carfon begleitender Indianer erbeutet hatte. Bei einem anderen Zusammentreffen mit den Indianern erhielt Carson eine Buchsenfugel in die linke Schulter, die ben Anochen gerschmetterte, und diefes ift der einzige bedeutende Unfall, der ihn auf seinen gefahrvollen Begen betroffen hat. Da die Trapper ihr Leben in einem Lande hinbringen, wo nur Gefete gelten, die Jeder sich selber schafft, so ift es dem Friedfertigsten oft nicht möglich, sich von Streitigkeiten fern zu halten, die häufig unter ihnen ausbrechen und nicht felten ein blutiges Ende nehmen. So batte auch Carfon einst einen Rampf auf Leben und Tod mit einem Franzosen, ebenfalls einem Trapper, ju besteben. Im Berlaufe einiger Streitigfeiten, die wie gewöhnlich um geringfügige Sachen entstanden waren, äußerte der Frangose, daß er schon manchen Umeritaner besiegt habe, und diese zu weiter nichts aut maren, als gepeitscht zu werden. Carson, der auf diese Beise seine Rationalität angegriffen sah, antwortete ibm, er sei nur ein unbedeutender Umerikaner und der Frangose wurde gut thun, mit der Beitsche bei ihm den Anfang zu machen. Einige heftige Worte murden noch gewechselt, worauf sich Beide bewaffneten und zu ihren Pferden eilten, um durch einen Rampf den so entstandenen Streit auszugleichen. Der Franzose führte eine Buchse, Carson bagegen nur eine Bistole; Beide mach: ten sich schußfertig und ritten mit Gewalt auf einander los. Bferde fich beinahe mit den Röpfen berührten, gab Carfon Feuer und gerschmetterte seinem Feinde mit der Rugel den Schadel, noch ebe Jener Zeit gehabt hatte mit seiner Buchse auf ihn ju zielen. Carson rettete diesmal sein Leben durch seine Gemandtheit, denn unfehlbar batte er sonst in diesem eigenthümlichen Duell von der sicheren Waffe des Franzosen fallen muffen. - Durch einen Zufall wurden Fremont und Carfon auf einem Dampf= boote mit einander bekannt, als Kremont im Begriffe mar, seine erste Expedition nach Californien anzutreten. Carfon schloß sich dem damals noch jungen Offizier an, begleitete ihn auf allen seinen späteren Expeditionen, und unter Gefahren und Entbehrungen murde die Freundschaft zwischen diesen beiden Männern geschlossen, die noch beute warm und innig fortbesteht. Im Jahre 1847, als Carfon Washington besuchte, murde er von bem Bräsidenten der Bereinigten Staaten zum Lieutenant in demselben Jägerregiment ernannt, in welchem Fremont als Lieutenant-Colonel biente.

Da wir immer noch nicht die Zeit unseres Ausbruches bestimmen konnten, so kehrte Mr. Leroux nach Taos zu den Seinigen zurück; um noch einige Tage bei denselben zu verweilen, zugleich aber auch sich auf eine längere Ubwesenheit von seiner Heimath vorzubereiten, und zur Reise zu rüsten, so daß er auf die erste Nachricht gleich zu uns stoßen könne.

Außer Mr. Leroux engagirte Lieutenant Whipple als zweiten Führer noch einen Mexikaner, der vorgab, mehrmals am Colorado gewesen zu sein. Bon einer andern Seite wurde uns mitgetheilt, daß derselbe wirklich mit

mehreren seiner Landsleute dorthin gezogen sei, um mit den Eingebornen Tauschhandel zu treiben, vielleicht auch bei dieser Gelegenheit einige junge Indianer und Indianerinnen zu erbeuten. Das Unternehmen war indessen seilgeschlagen, die Mexikaner mußten sich glücklich schäßen, überhaupt mit heiler Haut davon gekommen zu sein, und aus ihren Reisen waren ihnen daher nur Kosten und viele Mühseligkeiten erwachsen. Die auf solchen Streifzügen gewonnenen Ersahrungen konnten indessen vom größten Rußen für uns sein, und dadurch, daß der würdige Don Untonio Survedro, wie er von dem amerikanischen Theil unserer Expedition genannt wurde, es übernahm, für die Summe von 1200 Dollar mit uns nach Californien zu wandern, gelang es ihm, den ersten Bortheil aus den von ihm früher vielleicht etwas leichtsinnig unternommenen Reisen zu ziehen.

Die Unruhe, die jeder Einzelne unserer Gesellschaft über das Ausbleiben des von Texas heraustommenden Commandos allmälig zu empfinden begann, wurde endlich in der fünsten Woche unseres Ausenthaltes in Albuquerque durch die Ankunst des Lieutenant Juss, des Doctor Kennerly und des Mr. Hugh Campbell gehoben. War die kleine Abtheilung nun auch glüdlich mit ihren beiden Wagen und wenigen Leuten zu uns gestoßen, so hatte sie doch unterwegs mit mancherlei Schwierigkeiten zu kämpsen gehabt, die theils durch Krankheit der eben genannten Herren selbst, besonders aber dadurch entstanden waren, daß das Commando wegen seiner Schwäche sich nach andern Karawanen hatte richten müssen, unter deren Schuß es den verabredeten Bunkt am Rio Grande zu erreichen beabsichtigte. Es waren somit nur noch die letzten Vorbereitungen zu tressen, und unserem Ausbruche stand alsdann nichts weiter im Wege.

Bedeutend verstärkt sollten wir den Rio Grande überschreiten, denn hatte das Personal unserer Expedition mit Ginschluß der Militairbedeckung von 25 Mann auf dem erften Theile der Reise aus 70 Röpfen bestanden, so wurde unsere Gesellschaft nunmehr auf 114 Mann gebracht, das heißt, mit hinzurechnung einer zweiten Militair-Cscorte von 25 Mann, Die wir von dem am westlichen Abhange der Felsengebirge gelegenen Fort Defiance zu erwarten hatten, und die in der Räbe von Zuni zu uns stoßen sollte. Die Bahl unserer Maulthiere mar ebenfalls verdoppelt worden, so wie eine starte Schafheerde zum Unterhalte der Mannschaften mitgenommen murde. Nicht ohne Grund wurden vorzugsweise Schafe und Ziegen gewählt; einige Ochsen und Rühe wurden zwar auch angefauft, doch waren diese dazu beftimmt, gleich im Unfange ber Reise geschlachtet und an die Mannschaften vertheilt zu werden, um die Schafe für fpatere Zeiten aufzusparen; benn einestheils finden Schafe und Biegen leichter Rahrung in unwirthlichen Buften, andererseits aber ift das Rindvieh, wenn es lange über steinigen Boden und scharfe Lava zu schreiten hat, eber bem Erlahmen ausgesett.

So waren wir denn endlich so weit gediehen, daß der Tag des Aufbruches bestimmt werden konnte. Unsere Sammlungen und Arbeiten waren einem Raufmanne zur Beförderung nach Washington übergeben worden.

Provisionen, Geräthschaften, Werfzeuge und sonstige Effecten hatten ihren Plat in den Wagen gesunden oder waren für die Rücken der Packthiere bestimmt worden. Lerour hatte sich eingestellt und sohald das Signal gegeben war, konnten die Zelte abgebrochen werden und demnächst unsere ganze Expedition durch den Rio Grande ziehen.

Gemäß der Unordnung des Lieutenant Bhipple murde unsere Gessellschaft getheilt, indem Lieutenant Joes nebst zwei Altronomen und Doctor Rennerly, deren Gesellschaft auch ich zugetheilt wurde, einen Tag früber ausbrechen und auf dem westlichen User des Rio Grande 20 Meilen weit binauf die zur Indianerstadt Isleta ziehen sollte. Nachdem dieser Ort astronomisch bestimmt, zugleich aber auch Untersuchungen angestellt worden, in wie weit die beiden User des Rio Grande an dieser Stelle sich zum Bau einer Brücke eignen würden, sollte die fleine Abtheilung Isleta verslassen und in gerader Linie westwärts ziehen. Einige Meilen vor der Indianerstadt Laguna mußte sie dann in die Landstraße gelangen, die von Albuquerque direct nach Laguna führt; dort sollte sie ihr Lager ausschlagen und den Hauptzug erwarten, der einen Tag später auf dem fürzeren Wege Albuquerque verlassend zu ihr stoßen mußte.

Unter den berglichsten Gludwunschen nahmen wir daber von unseren Freunden und Bekannten in Albuquerque Abicbied, jagten unjeren Rame: raden, die noch einen Tag langer verweilen follten, auf drei Tage Lebewohl, und zogen am Abend des 8. November 1853 durch den Rio Grande. Muf dem weitlichen Ufer des Gluffes, gegenüber dem Lager der Burud: bleibenden ichlugen wir unsere Belte auf, um am folgenden Morgen in aller Frübe unfere Reise gegen Norden antreten zu konnen. Der Unfang derfelben war nicht fehr ermuthigend, denn von den beiden Magen, die uns begleiteten, blieb der eine dergestalt im Bette des Fluffes steden, daß es uns nur mit der größten Mühe und nach Berbrechung der Deichsel gelang, denselben auf's Trodne zu bringen. Gludlicherweise mar bas Sauptlager jo nabe, daß von demielben aus Echmied und Stellmacher geschickt werden fonnten, die in der Nacht den Schaden wieder ausbesierten. Um fladern= ben Lagerseuer murde der erste Unfall indessen schnell vergessen; wenige Schritte von uns eilten die truben guthen des Rio Grande vorüber, von beffen jenseitigem Ufer die frohlichen Stimmen unferer Rameraden, die Musik und das laute Geräusch des emigen Fandango's zu uns herüber ichallten; in den dunkeln Schatten des Placers, nur an den einzelnen Lichtern erfennbar, lag die Stadt Albuquerque. Wir blidten hinüber nach dem Orte, wo wir ein fo frohliches, ungebundenes Leben geführt hatten; fogar eine Unwandlung von Wehmuth beschlich uns bei dem Gedanken, den Ort nie wieder zu seben, doch blieb vorherrschend die Freude darüber, und endlich wieder auf dem Wege zu befinden, der uns an unser Biel führen mußte,

Um 9. November in aller Frühe war unsere kleine Karawane schon wieder in Bewegung und zog auf ebener Straße im Thale des Rio Grande dahin. Einzelne zerstreute Unsiedelungen oder mehr zusammengedrängt Möllhausen, Tagebuch.

liegende Gehöfte verliehen der Landschaft einige Beränderung, die sonst einen öden wenig ansprechenden Charakter trug. Der herbst mit seinen zerstörenden Nachtsrösten war über die sonst so grünen Wiesen hingezogen und hatte der Begetation eine Färdung zurückgelassen, die sich nur wenig von der der dimenartigen Sandhügel unterschied, welche gewissermaßen den Uedergang von dem Thale zum Hochlande bildeten. Bäume oder Sträucher waren nur in Gärten zu sehen, wohin sie fleißige Hände mit Mühe gepstanzt hatten; an den dunkeln Streisen dagegen in den Gebirgen, die sich von allen Seiten erhoben, waren die Cedernwaldungen zu erkennen, welche den Ansiedlern Baus und Brennholz lieserten. Ueder diese so wenig ansprechende Landschaft wöldte sich der mexikanische Himmel in seiner sast ewigen Klarheit; doch war es kühl und die schräger fallenden Strahlen der Herbstonne theilten nur noch wenig Wärme mit.

Bir waren alle auf guten Maulthieren beritten; Doctor Rennerly und ich beschlossen daber kleine Umwege zu machen, doch mußten wir bald die Jagd aufgeben, benn im Thale felbst hatten mir fortwährend mit Graben und Canalen zu fampfen, und auf ben Unhöhen mar es ber lodere Cand, der den Schritt unserer Thiere hemmte und uns bald veranlaßte, uns wieder zu unseren Gefährten auf der Landstraße zu gesellen. Gine Meile nach der anderen legten wir schnell gurud; wir berührten die Städte Arisco, Bajarito und Badillas, Orte, die eigentlich nur den Namen von Dörfern verdienten, und begegneten auf unserem Wege Menschen aller dortigen Ragen, von verschiedenem Alter und Geschlecht. Der Contraste gab es viele; da galoppirte auf edlem Pferde der pruntsuchtige Meritaner, im gestickten, mit Rnöpfen reich besetzten Sadchen und mit meiten betreften Beintleidern ftolg an uns vorüber, und trug Sorge, daß die Knöpfe und Rettchen an den tolossalen Spornen flingelten, als er gravitätisch seinen hut mit einem Buenos dies zog. Dort tam auf einem bescheibenen, tleinen Gel der friedliche Bueblo-Indianer angetrabt, mahrend des Reitens die Beben aufwarts haltend, um mit den Fußen nicht in fortmährende Berührung mit Steinen und unebenem Boden zu tommen. Mus den Garten bei den Gehöften ichauten einzelne Mitglieder bes weiblichen Geschlechts neugierig zu uns herüber. Das Alter so wie die Gesichtsbildung derselben waren indessen nicht zu erkennen, fo sehr hatten sich diese Schonen das Gesicht mit Ralt oder Blut von geschlachtetem Bieh beschmiert. Ob die Bewohnerinnen von Neu-Merito diese Gewohnheit von den Indianern angenommen haben, oder folches Berfahren als Schutz gegen die Sonnenstrablen und jum Bleichen ber von Ratur etwas dunkleren Saut anwenden, konnten wir nicht erfahren, doch entging es uns nicht, daß selbst die hubschesten Gesichter durch diese eigenthumliche Mode schrecklich entstellt wurden. Daß ihr Aeußeres unter einer Lage berartiger Schminke gerade nicht febr gewann, schien ben eitlen Schönen ebenfalls nicht fremd zu sein, benn Manche berfelben verhüllte bei unserer Unnäherung ihre Buge in ihre schleierartige Dede (rebosos) bergestalt, baß nur aus dichten Falten die schwarzen, feurigen Augen auf uns blitten. Auch kleinen Karawanen begegneten wir, die mit Packthieren nach Albusquerque zogen, so wie Pueblo : Indianern, die auf plumpen zweirädrigen Karren mit Holzladungen aus dem Gebirge kamen.

In den Nachmittagsstunden erreichten wir Isleta, eine Stadt, die in ihrer Bauart, so wie in ihrer Lage viel Aehnlichkeit mit Santo Domingo hat, nur daß in Isleta nabe ben zwei : und breiftodigen Bohnungen ber Indianer fich auch einstödige Säuser einiger daselbst angesiedelter Mexikaner finden. Als wir uns der Stadt näherten, bemerkten wir eine Ungahl Indianer, die eifrig in einem Beingarten beschäftigt waren, mit Sacken und sonstigen Geräthschaften unter lautem Jubel den Boden von faamentragendem Unfraut zu reinigen, mährend die bequemen Merikaner vor ihren Thuren lagen und Cigaritos rauchten. Bei Letteren hielten wir an, um etwas Obst zu taufen, zogen bann burch die Stadt und schlugen auf der nördlichen Seite berfelben nabe dem Fluffe unfer Lager auf. Dir befanden uns zwischen Feldern, auf welchen die letten Ueberreste einer gesegneten Ernte zu erblicen maren und in beren losem, wohlkultivirten Boden wir nur mit Mube die Beltpflode jum Straffhalten ber ausgespannten Leinwand befestigen konnten. Raum standen unsere Zelte, als wir von allen Rich: tungen von der Stadt ber Indianerinnen, die Topfe mit Milch und Korbe mit Obst auf ihren Röpfen trugen, auf uns zueilen saben. boten sie uns ihre Baaren jum Rauf an, von welchen wir einen fleinen Borrath erstanden; freilich kauften wir nur eben so viel, als wir verwenden tonnten, doch ergögten wir uns bis zum Abend an den harmlofen Leuten, die uns friedlich umschwärmten.

Die Nacht war ichon vorgerückt, als Trommeln und wildes Eingen von der Stadt ber zu uns in's Lager schallte und unsere Neugierde rege machte. Das Wetter mar falt aber ichon und einladend zu einem Spazier= gang, weshalb Mehrere von uns der Richtung zuschritten, von woher wir bas laute Treiben vernahmen. Die Stragen maren ode und leer; nur ein einziger Indianer begegnete uns, der an uns vorüberschritt und wie wir vernehmen konnten, einige Schritte von uns entfernt, einen Stein gur Erbe fallen ließ. Es war flar, daß derfelbe bei unferer Unnäherung als nächfte Bertheidigungswaffe einen Stein ergriffen hatte, ein Beweis fur uns, baß felbst diese friedlichen Indianer sich in ihren Städten nicht gang sicher fühlen und zeitweise den Angriffen von Räubern und Bagabunden ausgesett find, obgleich sie nur wenig Werthvolles besitzen, was die Gier indianischer oder gar weißer Räuber rege machen könnte. Wir ließen uns von den Tonen bes wilden Concerts auf unserm Wege leiten, doch mußten wir uns, por bem hause angekommen, aus welchem uns die Musik entgegenschallte, damit begnügen, durch eine Lichtöffnung in der Mauer des untern Stockwerkes das Schauspiel zu beobachten. Bei der Beleuchtung, die von brennenden Solzscheiten ausging, faß auf der Erde eine Ungahl von Männern, die laut und fraftig die indianische Trommel rührten und mit heulenden Stimmen bazu fangen, mahrend Beiber und Madchen bazu gedrängt umberknieten und nach dem Takte Mais stampsten oder zwischen Steinen zu Mehl rieben. Es war ein eigenthümlicher Unblick, und lange standen wir beobachtend vor dem Hause, weil uns der Eintritt oder vielmehr das Hineinklettern nicht gestattet wurde. Spät kehrten wir in unser kleines Lager zuruck, wo wir den Lieutenant Jves noch mit astronomischen Beobachtungen, die der meristanische klare himmel sast allnächtlich erlaubte, beschäftigt sanden.

Um folgenden Morgen stießen zwei Dragoner zu uns, die von der benachbarten Militairstation entsendet waren, um uns als Führer dis zur Zuni-Straße zu dienen. Che wir uns jedoch wieder in Marsch setzen, nahmen wir sorgsältig die beiden Ufer des Rio Grande, so wie die nächste Umgebung topographisch auf, und sagten dann dem Flusse, vielleicht auf ewig, Lebewohl.

Eine belebte Scene gewährte die kleine Ebene, welche die Stadt Isleta vom Flusse trennt, in den ersten Morgenstunden. Fast die ganze weibliche Bevölterung war daselbst zu sehen, wie sie, halb verhüllt in ihren Decken, große Thongesäße auf dem Ropse tragend, mit leichten Schritten hinunter an den Fluß eilte, um den Wasserbedarf für den Tag in die Wohnungen zu schaffen. Die Männer waren ebenfalls nicht unbeschäftigt; Ackergeräthschaften oder die Urt sah man in ihren händen, während die Jugend munter um sie herumspielte.

Wir solgten der Straße, die in westlicher Richtung den Höhen und Gebirgen zusührte. Der Weg war eben und vielsach besahren, denn auf diesem hatten schon seit Bestehen der Stadt Isleta die Indianer ihren Holzbedarf herangeholt, welchen ihnen eine Cedernwaldung, die 12 Meilen weit westlich liegt, lieserte und noch liesert. Dede und unfruchtbar nahm sich dis dahin das hügelige Land aus, dessen Boden sortwährend anstieg.

Doctor Rennerly, der eben so wie ich Naturalien sammelte, mar von nun an fast mein beständiger Gefährte; wir hatten uns in Washington fennen gelernt, und ich hatte bort schon eine besondere Borliebe für seine offene, ehrliche Persönlichkeit gewonnen. Dadurch, daß wir verschiedene Wege nach Albuquerque eingeschlagen hatten, maren wir für lange Zeit getrennt gewesen, doch hatten wir uns ichon vor Antritt unserer Reise darauf gefreut, vereint so intereffanten Arbeiten obliegen zu konnen. Die ersten Tage unseres Zusammenreisens lieferten uns indessen nur eine geringe Ausbeute. Schlangen und sonstige Reptilien hatten sich vor der Unnaberung der talten Berbstnächte in ihre Sohlen gurudgezogen, und an anderen Thieren schien das Land formlich ausgestorben zu fein. Nur der Wolf, der uns aus der Ferne mißtrauisch beobachtete, und Reihen von Gansen und Rranichen, die gegen Suden zogen, verriethen Leben in der anscheinend schlasenden Natur. Unsere Buchsen rubten mußig vor uns auf dem Sattel, denn selbst die kleinen Bogel, die mitunter die durren Steppen beleben, waren verschwunden. Weit voraus dem fleinen Zuge ritten wir also unferes Weges und erzählten von den Reisen, die in den letten Jahren nach dem fernen Westen unternommen worden waren. Wir gedachten dabei bes

Mannes, der mit unerschütterlicher Energie unter den schrecklichsten Entbehrungen und Gesahren zuerst von dem höchsten Gipsel der Roch Mountains das Banner der Bereinigten Staaten wehen ließ und die gänzlich undekannten Regionen zu beiden Seiten des riesenhasten Gebirgszuges mit unsermüblichem Fleiße durchsorschte, und der, wie Alexander von Humboldt mehrmals in seinen Werken hervorhebt, das größte, riesenhasteste, darometrische Boden-Nivellement ausgeführt hat, das je unternommen worden ist\*). Wir gedachten des Colonel Frémont, der sich zu derselben Zeit ebenfalls mit einer Expedition, die er auf eigene Kosten ausgerüstet hatte, auf dem Landwege nach Calisornien besand, um auf dieser seiner fünsten Reise Arzbeiten wieder auszunehmen, die auf seiner vorhergehenden durch Unglücksfälle unterbrochen worden waren.

Als ich im Jahre 1851 auf berselben Straße nach den Roch Mountains zog, auf welcher Colonel Frémont im Jahre 1842 seine erste Experition unternahm, hatte ich schon die größte Bewunderung und Berehrung sür den kühnen Forscher empfunden. Diese Gefühle wurden gesteigert, als ich auf eben dieser Straße die Leiden kennen lernte, mit welchen der einzsame Reisende in den schneebedeckten Wüsten zu kämpsen hat. Jede Gelegenheit, genauere Rachrichten über Colonel Frémont zu erhalten, war mir daher willkommen, und nicht wenig war ich erfreut, als ich durch Doctor Kennerly Manches ersuhr, was mir dazu diente, die mir von Mr. Lezvour und Andern mitgetheilten Bruchstücke aus dem Leben Frémont's in Berbindung zu bringen. Nur besser geordnet, lasse ich daher unsere Unterzhaltung als Doctor Kennerly's Erzählung folgen.

<sup>\*)</sup> Alexander von humboldt, Anfichten ber Natur. I. Theil, Seite 58.

## XX.

Colonel Frémont und seine erste und zweite Reise. — Rio Puerco. — Das Felsenthor. — Nio San José. — Nuinen einer Indianerstadt. — Pueblo Laguna. — Covero. — Lavaströme. — Mount Taylor.

Colonel Frémont\*) wurde geboren im Jahre 1813; er ist französsischer Abkunft, da sein Bater von Frankreich nach Amerika auswanderte und sich dort mit einer Tochter des Landes, einer entsernten Berwandten des Generals Washington, verheirathete. Wie bei allen jungen Leuten, die vom Geschick mit nur sehr mäßigen Glücksgütern bedacht worden sind, war es auch Frémont's Loos, sich durch eigene Krast emporzuarbeiten und sich selbst seine Stellung zu erwerben. Mathematik war sein Hauptstudium, und im Jahre 1833 trat er zum ersten Male in die Dienste des Gouvernements der Bereinigten Staaten, indem er zum Lehrer der Mathematik am Bord der Kriegsschaluppe Natchez und dann zum Krosessor dieser Wissenschaft am Bord der Fregatte Independence ernannt wurde. Das Feld, welches in dieser Carriere vor ihm lag, war indessen seinen Wünschen und Neigungen nicht genügend, und er beschloß, seine bedeutenden Kenntnisse auf dem Lande zu verwerthen.

Die Bildung eines neuen Ingenieur: Corps unter dem Besehl des später in der Schlacht von Monterey erschossenen Capitains G. W. William bot ihm die gewünschte Gelegenheit, und dis zum Jahre 1837 war er bei den Bermessungen von Cisenbahnwegen beschäftigt. Es ist möglich, daß während dieser Zeit der junge Frémont die ersten Cindrücke der großartigen Matur empfing, die ihn sortwährend umgab, Cindrücke, deren Cinssus bleibend sur sein ganzes Leben war und ihn immer auß Neue hinaustried in die westlichen, wilden Regionen. In den Jahren 1838 und 1839 bezsleitete er in der Cigenschaft eines ersten Ussistenten Herrn Nicollet, welcher im Auftrage des Gouvernements zwei Expeditionen nach den Ländern zwisschen dem oberen Mississippi und Missouri sührte. Herr Nicollet, vormals Astronome adjoint à l'observatoire de Paris, berühmt wegen seiner

<sup>\*)</sup> Bei der Angabe der genaueren Umstände, so wie der Data in dieser Biographie, habe ich ein Werk zu hülfe genommen, welches zu der Zeit, als Colonel Fremont von einem großen Theile der amerikanischen Bevölkerung als Präsidentschafts Sandidat erwählt worden war, von Mr. John Bigelow reröffentlicht und Alexander von Humboldt dedicitt wurde. Das Werk führt ben Titel: Memoir of the life and public services of John Charles Fremont.

außerordentlichen Fähigkeiten und wissenschaftlichen Forschungen, batte im Dienste bes Gouvernements ber Bereinigten Staaten burch seine Arbeiten folde Resultate gewonnen, daß Alexander von Sumboldt von ihm fagt: Sein früher Tod beraubte die Diffenschaft einer ihrer iconften Bierden. Es ist daher wohl anzunehmen, daß das lange Zusammensein mit herrn Nicollet einen dauernden Einfluß auf die wissenschaftliche Richtung und Ausbildung des Colonel Fremont ausübte, und der fpater noch fortgefeste innige Bertehr mit herrn Nicollet und herrn hagler im bochften Grade belehrend für den jungen, anstrebenden Offizier war. Nachdem er im Jahre 1841 jur Erforschung ber Ufer bes Des Moines : Fluffes ausgeschickt und nach Bollendung seiner Arbeiten noch in demselben Jahre nach Bafbington gurudgefehrt mar, verheirathete er fich daselbst mit der Tochter eines herrn Benton. Rur turze Zeit der Rube war ihm gegonnt; denn in Unsehung der Erfahrungen, die er sich an den Grenzen des fernen Westens gesam= melt hatte, murde ihm der Befehl ertheilt, sich mit brauchbaren Leuten zu versehen, durch die Prairien gegen Westen zu reisen und einen Theil der Roch Mountains zu durchforschen.

Es war im Jahre 1842, als er seine Instruction erhielt und fich so= gleich nach der Grenze bes Staates Missouri auf den Weg machte, um dort in einem der Ctablissements der Belzcompagnie seine Borbereitungen In der Rabe von St. Louis, der gewöhnlichen Station der aus dem Westen gurudkehrenden Trapper, hatte er sich seine Leute, 21 an der Zahl, ausgesucht, größtentheils Creolen und Canadische voyageurs, die im Dienste der Pelzcompagnie schon mit dem Leben in der Wildniß ver- . traut geworden waren. Carl Preuß, ein Deutscher, schloß sich ihm als Uffistent bei ben missenschaftlichen Arbeiten an, so wie Carson als Führer bei dieser Expedition eintrat. Mit dieser Gesellschaft nun unternahm es Fremont, die ihm gestellte Aufgabe zu losen. Nur hin und wieder von fleinen Sinderniffen aufgehalten, die ungertrennlich von folden Reisen sind, 30g Fremont mit feiner Gefellschaft am Platte River hinauf und erreichte Fort Laramie, einen Sandelsposten der Pelzcompagnie am Fuße der Felsen= gebirge, schon am 12. Juli besselben Jahres. Bon bort ab wurden die Sindernisse, die sich der Expedition täglich entgegenstellten, ernsterer und schwierigerer Urt. So war zum Beispiel die Nachricht im höchsten Grade entmuthigend, daß die Indianer, die mit den Trappern feindlich aneinander gerathen waren und acht der Ihrigen verloren hatten, in Masse sich gerüftet hatten, um die Beißen gu befriegen.

Frémont's Leute, sogar Kit Carson, sanden es nicht gerathen, unter solchen Umständen, ohne vorher ein gewisses Sinverständniß mit den Singeborenen zu Stande gebracht zu haben, mit denselben zusammenzustoßen. Durch eigenes Beispiel aber und durch frästiges Zureden gelang es Frémont, die weniger Beherzten seiner Expedition aufzurichten, und die Borbereitungen zum schleunigen Ausbruch nahmen ihren Fortgang. In dem Augenblicke, als die kleine Gesellschaft von ihren Bekannten in Fort Laramie

Abschied nehmen wollte, drängten sich einige neu angekommene Säuptlinge ju Fremont durch und übergaben ihm ein Schreiben, welches ihnen von einem Pelztauscher eingehändigt worden war, in welchem dieser ihm abrieth, feine Reise in die Gebirge anzutreten, bevor eine Kriegsabtheilung, die in Berfolgung der Beißen begriffen mar, jurudgetehrt fei. Much die Saupt= linge versicherten, daß ihre jungen Leute, die nichts von bem guten Gin= verständnisse ihres Stammes mit Fremont's Expedition miffen tonnten, ibn, wenn sie auf ihn stoßen sollten, angreisen wurden. Doch Fremont, der teine Beit zu verlieren hatte, gab nichts desto weniger ben Befehl gum Aufbruch und befand fich bald im Gebirge. Mit den Indianern tam er zwar nicht zusammen, doch stieß er auf einen schlimmeren Feind, nämlich ben Mangel an Lebensmitteln. Große Näffe, so wie unzählige Beuschrecken hatten das dortige Territorium fo beimgesucht, daß fein Grashalm gurud geblieben mar, und die Buffel, auf welche fich die Reisenden verlaffen muß: ten, in Folge beffen nach gradreicheren Gbenen gemandert maren. Salbverhungerte Siour-Indianer, benen er begegnete, riethen ibm, umzutehren; doch Fr mont's Entschluß, vorzudringen, blieb unerschütterlich; und barauf fußend, daß ihm und seinen Leuten im schlimmsten Falle die Maulthiere als Rab: rung wurden dienen fonnen, führte er seinen Entschluß aus. Die wichtigfte Aufgabe auf dieser Reise war für Fremont die Ersteigung des Wind River Beat in den Roch Mountains. Es war eine schwierige Arbeit, benn 1800 Fuß über der Basis des Berges begann schon der Schnee, und von dort aus bis zum Gipfel, der, eine mächtige Granitfaule bildend, fich 13,570 Auf über die Meeresfläche erhob, mar er mit seinen Gefährten genothigt, an Stellen binaufzutlettern, wo der geringfte Fehltritt oder ein Ausgleiten im Schnee die fühnen Reisenden in einen gabnenden Abgrund fturgen mußte Fremont erreichte seinen 3med; er ließ die Streifen und die Sterne bes amerikanischen Banners von der Spige weben und fandte seine Blide hinaus in die Ferne, nach ber einen Seite weit fort über Seen und Rluffe, nach der andern bis zu den Gebirgen, an denen der Miffouri und der Dellowstone ihre Quellen haben.

Nach Erreichung dieses Zieles wendete Frémont sich wieder der Heise math zu, um seinem Gouvernement die Resultate seiner Reise vorzulegen. Auf dieser Heimem Gouvernement die Resultate seiner Reise vorzulegen. Auf dieser Heimen Zeheiner Begleiter in einem zerbrechlichen Canoe die Fahrt über die Fälle des Platte River machte und beinahe die ganzen Resultate der Reise mit seinem Leben verstor. Den Fluß in dem leichten Fahrzeuge hinuntergleitend gelangte er an eine Stelle, die den Namen Casion führt, wo sich der Fluß mit aller Gewalt zwischen eng zusammen stehenden Felsen hindurch drängt und wild über Abgründe hinwegstürzt. Die fühnen Bootsleute ließen das Canoe willig der Strömung solgen, indem sie nur das Umschlagen desselben zu verhindern suchten. Ueber drei auf einander solgende Fälle slog das Boot wie ein Pseil dahin; und zusrieden mit den Leistungen des schwachen Bahrzeuges, glaubten Alle, noch tiesere Fälle und schwierigere Hindernisse in

bemfelben besiegen zu können. Auf eine Strede breiten und ruhigen Daffers folgte abermals ein enges Relfenthor, welches mit den hochaufftrebenden Mänden, die sich an einander lebnten, einem Tunnel zu vergleichen mar. Sie steuerten in die Soble binein, und taum in berselben angelangt, war ihnen jede Möglichkeit genommen, wieder umzukehren. Der Sicherheit wegen waren drei der Leute am Ufer gurudgeblieben, die bas Boot an einer Leine hielten; doch sobald die Strömung dasselbe erfaßt hatte, mar ihre vereinte Rraft nicht mehr hinreichend, so daß zwei derselben die Leine fahren ließen, mahrend der Dritte, ein achter Gebirgsjäger, Dieselbe festhielt und sich von ber 12 Ruß hohen Wand binab und fopfüber in den Strom reißen ließ. Schwimmend folgte er dem Canoe durch den Tunnel, in welchem die wüthenden Wasser sich an den Kelsen zu schäumendem Gischt schlugen, doch ber Jäger, so wie das Poot bielten glüdlich die Mitte des Canals und landeten unversehrt auf der andern Seite des Baffes in rubigem Waffer. Der Jäger hatte sein Leben nur seiner Kertigkeit im Schwimmen zu verbanten. Die Buruckgebliebenen murben nun wieder in's Canve genommen, ber gewandteste Steuermann mußte das Ruder ergreifen, und auf's Neue ging es in den Rampf mit den Kluthen, die donnernd von einer Abstufung auf die andere stürzten und das leichte Boot auf ihre Dberfläche mit hinab: riffen; die Kelsen ichienen vorbeizufliegen, und mit einem Gefühl der Wonne in dem Rampfe mit dem tobenden Elemente begannen die wilden Jager des Westens ihre Lieder anzustimmen. Die Wogen, wie im Verdruß über die Gleichgültigkeit der Menschen gegen jede Gefahr, ergriffen das Boot und warfen es gleich am Ruße eines Kalles gegen einen verborgenen Kelfen, daffelbe schlug mit seiner gangen Ladung um, und zerstreut schwammen Canoe, Menschen und Sachen in ben schäumenden Wirbeln. Drei ber Leute, Die nicht schwimmen tonnten, murden nur mit der größten Mühe von ihren Gefährten gerettet, und bei dieser Gelegenheit mar es, wo nicht nur ein Beifpiel von staunenerregender Raltblütigkeit geliefert, sondern auch bewiesen wurde, wie diese Trapper bis zum letten Uthemzuge Giner für den Andern mit ihrem Leben einstehen. Gin gemiffer Descoteaux war auf dem Puntte zu ertrinken, als ein Anderer, Namens Lambert, ihn bei den Haaren ergriff und mit seiner Last schwimmend, gegen die Strudel fampste. "Lache pas cher frère!" rief Descoteaur mit erstickender Stimme und stellte jede Bewegung ein, um seinen Rameraden nicht zu hindern. "Crains pas," erwiederte Jener, "je m'en vais mourir avant que de te lâcher," und schleppte seinen Freund an's Ufer. Wenn auch fein Leben bei diesem Unfall verloren ging, sogar das Boot gerettet wurde, so hatte Frémont doch manchen harten Verluft an seinen Arbeiten zu bedauern, obgleich er so gludlich mar, feine Journale und wichtigften Bucher wieder zu erlangen; außer diesem Ungludsfalle aber legte Fremont den übrigen Theil des Weges gludlich zurud, und stattete am 29. October benielben Sabres dem Gouvernement seinen Bericht über die Ervedition ab.

Die Resultate von Fremont's Arbeiten befriedigten in Washington fo

sehr und waren so unerwartet, daß das Gouvernement ihm sogleich wieder den Besehl ertheilte, ohne Zeitverlust eine neue Expedition zu organisiren, und so lange gegen Westen vorzudringen, bis er in Californien mit dem Capitain Wilkes, der den Austrag hatte, vom stillen Ocean aus gegen Osten zu ziehen, am Columbia-Fluß zusammentressen würde.

Mit 39 Mann, unter diesen Fithpatrick, Kit Carson, Carl Preuß und Mehrere, die ihn auf der ersten Expedition begleitet hatten, trat Frémont am 3. Mai 1843 seine Reise an, die ihn am Kansas-Fluß hinauf zu den Quellen des Arkansas führen sollte, von wo aus er einen Paß durch die Roch Mountains auszusuchen beabsichtigte.

Der Hauptzweck dieser Expedition war, eine gute Straße nach Oregon und Calisornien zu bestimmen, zugleich aber genaue Nachrichten über die Flüsse, die berührt werden mußten, zu erhalten. Auf dieser Reise entdeckte Frémont den South-Paß, durch welchen nach ihm Tausende und aber Tausende von Emigranten nach dem fruchtbaren Oregon und dem Gold bergenden Calisornien gezogen sind.

Borsichtiger noch als das erste Mal rustete Fremont sich und seine Leute zu dieser Expedition aus; sogar eine kleine haubige nahm er mit auf diesen beschwerlichen Weg, doch mußte dieselbe, nachdem sie bis durch die Rody Mountains mitgeführt worden mar, im Schnee gurudgelaffen Die Expedition verließ die Grenzen des Staates Miffouri im Monat Mai, und im November schon war Fremont Gast bei Doctor M. Laughlin, dem Couverneur der englischen Sudson-Bay-Belzcompagnie, im Fort Bancouver am Columbia River. Rach turzem Aufenthalt daselbst trat er seine Rückreise mit 25 Mann und 100 Pferden und Maulthieren an, doch nicht den Weg, auf welchem er gekommen, mablte er, sondern eine mehr südliche Richtung, um zunächst den Tlamath : See, der sich auf dem Tafellande zwischen den Quellen des Fall River und dem Sacramento River befindet, geographisch zu bestimmen, dann einen Gee, der einige Tagereisen weiter südlich liegen sollte und den Namen G. Mary führte, zu besuchen, und drittens um sich von der Erifteng bes Klusses Buenaventura zu überzeugen, von dem man vermuthete, daß er durch das große Baffin (Utah: Territorium) dem Golf von Californien zufließe und der fogar auf den alten Karten in dieser Richtung angezeigt mar. Nach Bollbringung dieser Arbeit beabsichtigte er sodann über die Roch Mountains nach den Quellen des Arkansas zu ziehen und von dort die nächste Richtung nach der Seimath einzuschlagen.

Es war am 10. November, als er aufbrach und sich nach kurzer Beit in tiesem Schnee befand, der seine Reise über die Gebirge bedeutend erschwerte. Als er auf der Oftseite derselben niederstieg, sand er nicht den Buenaventura, wie er es erwartet hatte, sondern eine weite Riederung, die von allen Seiten von zackigen, mit tiesem Schnee bedeckten Gebirgsketten eingeschlossen war.

Lange zog er in südlicher Richtung weiter, bis er sich nach seinen

Berechnungen nur 70 Meilen öftlich von San Francisco befand und durch die größte Noth gezwungen wurde, auf seine und seiner Begleiter Rettung zu denken. Kein Einziger der Expedition war jemals in diesen Regionen gewesen, und die Eingeborenen, denen er begegnete, ließen sich weder durch Geschenke noch durch Versprechungen dazu bewegen, ihm als Führer durch die Gebirge zu dienen, die ihn von den Küstenländern Calisorniens trennten und in welchen der Schnee klasterhoch lag.

Von allen Seiten grinste ihm der Tod in der schrecklichsten Gestalt entgegen, der Tod im Schnee und der Hungertod. Nur ein Weg zur Rettung blieb ihm noch, nämlich der Bersuch, über die Gebirge zu gelangen und an deren anderer Seite den Sacramento-Fluß zu erreichen. Er schlug diesen Weg ein und legte ihn mit seinen Leuten zurück, doch unbeschreiblich waren die Leiden, welche die Gesellschaft auf der Strecke von 70 Meisen erdulden mußte, zu deren Zurücklegung sie 40 Tage gebrauchte. Die Einzgeborenen sogar, mit welchen sie zusammentrasen, schauderten vor dem Gevanken, eine Bahn durch die Schneeanhäusungen in den Gebirgen zu brechen, doch konnte die Cypedition nicht bleiben wo sie war, indem ihr dort ein gewisses Ende bevorstand.

Der Hunger wüthete in den Eingeweiden der Leute. Bon ihren Thieren dursten sie nur solche zu ihrer Nahrung bestimmen, die nicht mehr fortzubringen waren, denn mit jedem Lastthier, welches verloren ging, wurde eine Ladung der so nöthigen Sachen ausgegeben oder ein Reiter auf seine eigenen Füße angewiesen. Mehrere von Fremont's Leuten verloren vor Hunger und Kälte den Verstand und erzählten im sortwährenden Delirium zum Schrecken ihrer Kameraden von Gegenständen, die sie gar nicht kannten. Eine schreckliche Zeit mußte es sein, in welcher selbst Trapper bebten und sogar den Verstand verloren, in welcher Maulthiere und Pferde vor Kälte und Noth starben und die verhungerten Thiere den Menschen zur Nahrung dienen mußten. Doch ohne zu murren solgten die dem Elende preisgegebenen Leute ihrem Commandeur, dem treuen Freunde, Führer und Gefährten.

Nach einer Reise von 40 Tagen unter den namenlosesten Leiden gelangte Frémont endlich zu Capitain Sutters Farm am Sacramento River, wo er mit seinen Leuten gastfreundlich aufgenommen wurde. Bon den 67 Maulthieren, mit welchen er die Ueberschreitung des Gebirges unternommen hatte, waren ihm nur 33 geblieben und diese, zu schwach, Lasten zu tragen, mußten von den Leuten, die selbst kaum zu gehen im Stande waren, geführt werden.

Nachdem Frémont und seine Gefährten sich etwas erholt und auf's Neue ausgerüstet hatten, traten sie die Reise am 24. März 1844 wieder an. Frémont's Absicht war nun, den Baß an den Quellen des San Joaquin-Flusses, der sich ungefähr 500 Meilen südlich von Suttars Farm befinden sollte, zu ersorschen und von dort aus dann nach den Quellen des Arkansas-Flusses zu ziehen. Dieser Theil der Reise wurde durch die seinde

lich gesinnten Eingeborenen erschwert, die ihn fortwährend umschwärmten und Einen seiner besten Leute auf gräßliche Beise ermordeten.

Um 23. Mai erreichte die Expedition den Utah-See, der durch einen Fluß in directer Berbindung mit dem nördlich gelegenen Salt Lake ftebt. Auf der Hinreise nach Californien batte Fremont den Great Salt Lake icon fennen gelernt und in einem Leinwandboote die gefährliche Kahrt nach einer der Inseln unternommen. Acht Monate waren seit der Zeit verflossen, als Frémont, nachdem er in weiten Bogen eine Reise von 3500 Meilen zurückgelegt hatte, fich abermals an ben Wassern des großen Bedens befand und badurch im Stande mar, Die sudliche Spige besselben zu bestimmen, so wie er die nördliche schon geographisch bestimmt hatte. Bon dort gelangte er ohne weitere Unfalle gludlich in feine Beimath, wo er auf die Empfehlungen des Generals Scott für feine großen Berdienste vom 2. Lieutenant sogleich zum Capitain befördert murde. Die Ausarbeitung seines Rapports über die lette Expedition füllt den Rest bes Jahres 1844 aus. Im Frühjahre 1845 ruftete er sich abermals, um eine britte Erpedition zu unternehmen, deren 3med sein sollte, die Regionen, die als das große Baffin bekannt find, zugleich aber auch die Ruftenländer vom Oregon und Californien zu durchforschen. Die Sauptaufgabe follte indeffen bleiben, die vortheilhafteste Richtung einer Landverbindung zwischen den Bereinigten Staaten und der Gudfee zu bestimmen.

So strebt der Geist der amerikanischen Bevölkerung immer weiter vorwärts. Kein Project scheint in ihren Augen unaussührbar, und kaum ist eine Aufgabe und eine Frage, die Bergrößerung ihrer Nation und ihres Landes betreffend, gelöst, so bildet sie schon neue Pläne, und schreitet ohne Zeitverlust mit aller Kraft und Energie zu deren Aussührung, wobei der ungeheure Reichthum des Landes ihr die Mittel an die Hand giebt.

Im Jahre 1853 ichidte bas amerikanische Gouvernement Expeditionen aus, um durch dieselben geeignete Wege ju einer Gifenbahn : Berbindung zwischen dem Mississpi und der Gudsee aufsuchen zu laffen. Behn Sahre früber dachte es nur daran, eine einfache Landstraße zwischen diesen beiden Bunkten berzustellen, auf welcher Karamanen eine sichere Berbindung murden aufrecht erhalten können. Selbst der Amerikaner, der die Geschichte feines heimathlandes vom Jahre 1842 bis zur jegigen Zeit genau verfolgt, muß staunen über bas, was in dem Zeitraum von 10 Jahren geleistet worden ift. In dem großen Bassin, dem jegigen Utah : Territorium, welches Fremont unter Gefahren und Entbehrungen durchforschte, erheben fich jest die blühenden Unsiedelungen der Mormonen, die fruchtbaren Thä: ler der Fluffe bevölkernd. Durch den South Bag, den Fremont in den Roch Mountains entdecte und bestimmte, sind Sunderttausende von Menichen gezogen, unter beren Sanden dann in den paradiesischen Rustenstrichen ber Subfee Städte, Ranale und Gifenbahnen entstanden, und gewiß wird es nicht lange dauern, daß mittelft der Gifenbahn ein Beg durch die Bufte in wenigen Tagen zurückgelegt werden fann, auf welchem man jett noch Monate zubringen muß. -

Unter Gesprächen über Gegenstände Dieser Art maren mir bis gu ber Stelle gefommen, wo die Strafe fich theilte. Ein Weg bog fublich in eine Cedernwaldung ein, welche die Abhänge der Bobe, auf die wir allmälig gelangt waren, bedectte. Um Guge berfelben bebnte fich ein breites Thal aus, welches auf ber andern Seite von boben Gelfen begrengt murbe und durch beffen Mitte fich ein Flugden, ber Buerco, ichlangelte. Der andere Weg jog fich mehr gegen Norden und ichien an einer entfernteren Stelle in daffelbe Thal hinabzuführen. Ohne unfere Gefährten und die Bagen zu erwarten, mahlten wir den ersteren, auf welchem uns die dicht stehenden Cedern bald jede Aussicht in die Ferne benahmen. Raum maren wir in ber Waldung, als unfer Weg fich vielfach theilte und von anderen durch: ichnitten murbe, und endlich alle Spuren einer Strafe verschwanden. Die vielen Stumpfe und modernd umberliegenden 3meige ließen uns feinen Breifel, daß wir die faliche Richtung eingeschlagen batten, und uns auf bem Holzplat ber Bewohner von Isleta befanden. Dir ritten indeffen gang in's Thal hinab, um bann, demfelben in nordlicher Richtung folgend, wieder mit unjeren Gejährten zusammenzustoßen. Bald waren wir an dem Flugden, welches wir ju unserem größten Leidwesen ganglich ausgetrodnet fanden. Der Abend rudte immer naber; weithin vermochten wir das Thal ju überbliden, doch feine Spur von unfern Gefährten zeigte fich. Um unfere Thiere nicht durch nuploses Umberreiten ju ermuden, jagten wir den Ent: ichluß, die Nacht, jo gut es geben wollte, an dem erften beften Orte gugu: bringen und faben uns daber nach einer Stelle um, wo unfere Thiere et= was Sutter murben finden tonnen, denn die hoffnung auf Maffer hatten wir icon langit aufgegeben. Doch Gras war eben jo wenig wie Baffer ju entdeden; das ebene Thal mar wie mit trodener Uiche überdedt, und nur durres Gestrupp ragte bin und wieder aus dem staubigen Boden ber= vor. Ein Rabe, den wir uns in Ermangelung von etwas Befferem gu unserem Abendbrod außertoren, hatte uns an einer Stelle wieder in das Flußbett gelodt, wo Beidengesträuch und einige Cottonwood:Baume daffelbe einfaßten. Sungrig fielen unfere Thiere über bie jungen Schöflinge und dunnen Zweige ber, uns gleichjam die Stelle ju unserem Nachtlager bezeichnend. Bald brannte vor uns ein tüchtiges Feuer, und wir hatten uns gang barein ergeben, am folgenden Tage unsere Gefährten aufsuchen ju muffen. Die Dammerung stellte sich allmälig ein; mißmuthig schauten wir bald auf unseren Raben, der ichon gerupft dalag, bald in die Ferne binaus, als zu unserer nicht geringen Freude ber eine unserer sechsspännigen Wagen sich aus dem Schatten des Waldes bewegte und langfam die Rich= tung nach dem Flußbette nahm. Schnell waren unsere Thiere gezäumt, wir wieder im Sattel, und nach einem icharfen Ritt von einer halben Stunde befanden wir uns bei unseren Gefährten, Die an einer Stelle ben Blug erreicht hatten, wo noch einige Bfugen truben Baffers die allernoth:

wendigste Erfrischung boten. Dort ersuhren wir nun, daß den zweiten Wagen wieder ein Unfall betrossen habe und derselbe mit unseren Belten und Sachen erst später nachfolgen würde. Es tam nach, aber erst nach Mitternacht, als wir Alle umberlagen und im besten Schlase begriffen waren, nachdem wir die Rube unter freiem himmel dem muhsamen Ausschlagen der Zelte vorgezogen hatten.

Raum fandte am folgenden Morgen die Sonne ihre ersten Strahlen hinab in das Thal, als wir auch icon wieder fo weit geruftet maren, daß wir unsere Beiterreise antreten konnten. Nicht gang ohne Muhe überschritten wir den kleinen Fluß und erreichten dann in turger Zeit das Ende des Thales, wo wir plöglich eine gang andere Naturumgebung fanden. Rauhes felfiges Terrain erschwerte unsere Reise fortwährend; bald maren es Berge von Sandsteingerölle, bald Sügel, in denen Unhäufungen von frystallisirtem spathigem Syps vorherrschend maren, in welchen die Strahlen der Sonne sich schimmernd brachen. Der wenig befahrene Weg, ben wir verfolgten, führte uns gleich in der ersten Morgenstunde an eine steile Sügelkette, deren Ueberschreitung uns viele Schwierigkeiten zu machen brobte. Bei einer Biegung bes Weges furg vor berfelben fanden wir indeffen, daß uns die Natur hier ein breites Thor geöffnet hatte, burch welches wir auf ebener Straße zogen, mahrend sich uns zu beiden Seiten die Felsen, wenn auch nicht fehr boch, doch steil wie Mauern aufthurmten. Die Sügelkette war nämlich durch eine mächtige Sandsteinniederlage gebildet worden, die an dieser Stelle mit dem westlichen Ende durch vulkanische Gewalt aus der Erde getrieben und dann quer durchgebrochen war. Die durch diesen Bruch entstandene Spalte bildet nunmehr das natürliche Thor. Dadurch, daß die horizontal übereinander liegenden Schichten wieder fentrechte Riffe zeigten, gewährte das Ganze den Anblid eines großartigen, aus riefigen Quadern aufgeführten Mauerwerks.

Wie der forschende Reisende oft stumm und staunend erhabene Bauwerke der Natur betrachtet, andächtig des allmächtigen Bildners gedenkt und sich mit frommem Gemüthe vor der Alles umfassenden Macht neigt, so sucht der uncivilisirte Urbewohner der unwirthlichen Bildniß darzulegen, wie auch sein Semüth den durch eine großartige Naturumgebung hervorgerusenen Eindrücken unterworsen ist. Von solchen Gesühlen, die ihren Ursprung in dem göttlichen Funken haben, der in die Brust eines jeden menschlichen Wesens gelegt wurde, vermag sich der rohe Wilde teine Nechenschaft abzulegen; aber ohne zu wissen warum, vielleicht auch seines Manitu gedenkend, drängt es ihn, seine noch ungeordneten Ideen in hieroglyphischen Vildern und Zeichen in den harten Felsen einzuschneiden. So trugen auch die glatten Wände des natürlichen Felsenthors vielsache Zeichen, die von vorbeireisenden Indianern in den Sandstein hineingemeißelt oder mit Farbe roh ausgemalt waren.

Immer rauher und schwieriger für die Fortsetzung unserer Reise wurde das Terrain, dem jede Begetation fremd schien. Auf einigen Höhen

entbedten wir auf der Oberfläche bes steinigen Bobens wohlerhaltene Stude von fleinen und größeren Ammoniten, von welchen wir mitnahmen, was nur zu finden war, um von dem Geologen unserer Expedition, Mr. Marcou, der fich beim Saupttrain befand, Belehrung über die Formation des dortigen Terrains zu erhalten (14). Endlich erreichten wir eine Urt Hoch= ebene, wo zwischen verfrüppelten Cedern spärliches Gras wuchs, wodurch wir veranlaßt wurden, eine Stunde zu raften, um unseren Thieren einige Nahrung zu gonnen. Bon diesem Bunkte aus hatten wir wieder die Aussicht über ein großes Thal, welches sich weithin gegen Westen ausdehnte, wo es an hohen Felsmaffen sein Ende zu erreichen schien. Nach welcher Richtung man auch blickte, überall zeigten sich blaue Gebirgsmassen, die ben Horizont begrängten; vor benfelben aber steilabschuffige Felfen, die oben abgeflacht und mit dunkeln Cedern bedeckt waren. Nördlich und südlich von uns erstreckten sich von Often nach Westen in der Entfernung von 5-6 Meilen Felsenketten, die sich allmälig einander näherten und weit vor uns sich zu verbinden schienen; dort nun war die Stelle, wo der Rio San José sich aus dem Gebirge drängte, wo die von Albuquerque tommende Strafe in's Gebirge führte und wo wir gemäß unferer Berabredung mit Lieutenant Whipple und dem Haupttrain zusammentreffen sollten.

Nachdem unsere Thiere sich etwas erholt, wir selbst uns mit kalter Ruche gestärkt hatten, traten wir ruftig unsere Weiterreise an und nach turzem Marsche befanden wir uns da, wo der Weg, welchen wir gefommen waren, die Albuquerque-Straße berührte. Bon diesem Punkte aus mochte Die Entfernung nach oben genannter Stadt in gerader Linie 20 Meilen betragen, also einen guten Tagemarich. — Da Lieutenant Whipple an diesem Tage Albuquerque verlassen batte, so konnten wir auf eine Ber= einigung der ganzen Gesellschaft erft am folgenden Tage rechnen. Es war noch weit bis dahin, wo die Strafe sich dem Rio San José, beffen Lauf wir aus der Ferne zu erkennen vermochten, näherte; und um diese Stelle noch vor Abend zu erreichen, beschleunigten wir den Schritt unserer Thiere. Der trodene Wind, der sich während des Tages immer mehr verstärft hatte, wurde gegen Abend zum Sturm, der uns Staub und Sand in's Gesicht trieb und unsere Reise nicht zur angenehmsten machte, doch näherten wir uns allmälig der nördlichen Felfenkette, hinter welcher wir etwas Schut gegen bas Wetter fanden, fo bag wir mit Muße unsere Aufmertsamteit den grotesten Felsmassen schenken konnten, die bald als steilaufstrebende Granitwände, bald als wilde mit Gerölle bededte und mit Cedern bewachsene Schluchten die herrlichsten Bilder und Scenerien boten. Die Gebirgsketten näherten sich einander immer mehr, so daß zulest zwischen denselben nur noch ein Raum von wenigen hundert Schritten blieb, in deffen Mitte fich ber San José hinmand.

Die Dämmerung war nicht mehr fern, als wir in dem Passe an einer mit dichtem Grase bewachsenen Wiese unsere Lagerstelle wählten, auf welcher wir den Lieutenant Whipple mit seinem Commando zu erwarten beabsichtigten. Es war ein langer und ermüdender Marsch an diesem Tage gewesen, doppelt ermüdend dadurch, daß wir sortwährend gegen den starten Wind hatten ankämpsen müssen, und so war denn auch bald nach unserer Ankunst die einsame Schildwache, die ihre Ausmerksamkeit zwischen dem Lager und den weidenden Maulthieren theilte, der einzige von unserer kleinen Gesellschaft, der nicht im tiessten Schlafe lag.

Auf das raube, stürmische Wetter folgte einer der in Neu-Mexiko so bäufig vortommenden milden, tlaren Berbsttage, der die ichon halb in Winterschlaf versentte Natur wieder zu neuem Leben zu erwecken schien. Die Plateaus der uns umgebenden Kelsmassen schwammen im Sonnenschein, und leise gitterte die erwärmte Utmosphäre zwischen dem Auge und den schattis gen Cebern auf den Söben. Rur wenige Schritte von uns rieselte ber Rio San José eilig dem Buerco ju; Ganse und Enten wiegten fich auf seinen flaren Fluthen und schienen dem beimlichen Murmeln des Alugdens zu lauschen. Unsere Gewehre brachten sehr bald Schrecken und Tod unter die prachtvoll befiederten Wanderer, die, vor dem näher rudenden Winter fliebend, auf ihrer weiten Reise nach bem Guben fich bas einladende flare Flüßchen zum Rubepuntte erwählt hatten. Jagend folgten wir dem Lauf bes San José und erbeuteten außer Schneegansen einige ichon gezeichnete Rreek-Enten, deren Balge die ersten unserer neu anzulegenden Sammlung wurden. Auch erstiegen wir die südlich von uns gelegene Felsenkette, um die auf deren Plateau befindlichen Ruinen einer Stadt, die wir schon von fern wahrgenommen hatten, näher in Augenschein zu nehmen. Nach den Trümmern, den Grundmauern und noch erhaltenen Banden zu urtheilen, mußte diese Stadt in ihrer Bauart den noch jest bewohnten Bueblo's volltommen geglichen haben, und mithin auch eine Hehnlichkeit mit den Cafas Grandes am Gila, in welche man auf ben wegnehmbaren Leitern gelangte, porhanden gewesen sein\*). Es ist wohl anzunehmen, daß diese Ruinen meist von den Vorsahren der jegigen Bewohner von der um 2 Meilen ent= fernten Indianerstadt Laguna erbaut und bewohnt wurden; benn vielfach findet man in Neu: Meriko, nabe den noch bewohnten Bueblos, Ruinen auf den Boben, die den Namen der nächsten Stadt tragen. Db nun die damaligen Bewohner dieser Regionen por einer großen Wasserfluth (wie manche Sagen lauten) sich auf die Soben flüchteten und dort anbauten, oder vor andringenden Bölterstämmen, welche durch die mandernden Uzteken ebenfalls in Bewegung gesetzt worden waren, wird noch lange eine schwer zu lösende Frage bleiben. Die sicheren Traditionen der jezigen städtebauen= den Indianer von Neu-Mexiko reichen nicht so weit hinauf, daß fie von

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit der Beschreibung der Ruinen am Colorado Chiquito, die weiter unten folgt, gebe ich eine Beschreibung der Casas Grandes am Gila und in Chihuahua, und zugleich auch den Versuch eines Vergleiches zwisichen den unter verschiedenen Breitengraden liegenden Ueberresten alter Städte.

ver Zeit sprechen könnten, in welcher diese allgemeine Bewegung unter ihren Borfahren stattgesunden hat, denn Alles, was über ein Jahrhundert hinausreicht, erscheint, von ihnen erzählt, schon im Gewande dunkler Sasgen. — Lange suchten wir unter den Trümmern nach Gegenständen, die, von den verschollenen Bewohnern herstammend, von Werth für uns gewesen wären, doch sanden wir nur zahlreiche Scherben von Thongesäßen, welche Proben von Malerei zeigten, wie sie noch jest auf den Hausgeräthschaften der Pueblo-Indianer, dann aber auch auf den Scherben gesunden werden, die massenhaft bei den Casas Grandes zerstreut umherliegen.

Gegen Mittag traf Leroux nebst einigen unserer Kameraden, denen bald Lieutenant Whipple mit der ganzen Expedition nachsolgte, bei uns im Lager ein; sie hielten nur so lange an, um herzliche Begrüßungen mit uns auszutauschen, und zogen dann weiter der Stadt Laguna zu, wo sie die Nacht zuzubringen und uns am solgenden Morgen zu erwarten beabssichtigten, um dann, mit uns vereinigt, die Weiterreise anzutreten.

Mit dem Frühesten brachen wir daher am 13. November auf und waren bald in dem sich verengenden Passe, von Felsen und mächtigen Steinblöcken dicht umgeben; selbst die Straße, die sortwährend bergan führte, wurde durch zusammenhängendes Gestein gebildet, und war an manchen Stellen kaum zugänglich für unsere Wagen. Alls wir uns saft in gleicher Höhe mit dem Plateau befanden, auf welchem wir Tags zuvor die Ruinen besucht hatten, senkte sich das Land auf eine kurze Strecke, und vor uns am Abhange eines sasst anssteigenden Hügels erblickten wir die Pueblo Laguna.

Die meisten Indianerstädte in Neu-Mexiko haben ein sast gleiches Aussehen, nur daß durch die Verschiedenheit der Lage und eine mehr ansprechende Naturumgebung das der einen oder der andern etwas gewinnt. So geswährte uns die Stadt, die wir jeht vor uns sahen, mit ihren grauen Häussern, die terrassensig übereinander gedaut waren, nicht nur einen intersessanten, sondern auch einen schönen, malerischen Anblick. Das Eigenthumliche derselben wurde gehoben durch die vielen Leitern, die von einem Stockwerf zum andern hinaussührten, so wie durch die indianischen Gestalten, die sich nach allen Richtungen hin bewegten, oder müßig auf den Dächern umherstanden. Einige Amerikaner und Mexikaner begrüßten uns bei unserer Ansnäherung. Dieselben hatten sich ihre Wohnungen fast zusammenhängend mit der Stadt erbaut und schienen Kaussäden daselbst eingerichtet zu haben; auch erblickten wir einen Missionair, der am vorhergehenden Tage, einem Sonntage, daselbst gepredigt hatte.

In der Stadt angekommen, eilten wir an den San José, der dicht an den Häusern vorüberfloß, hinab, um unsere Flaschen mit gutem, klarem Wasser zu füllen, denn an der Stelle, wo wir übernachteten, hatten wir dieses unterlassen, weil das über Gypslager fließende Wasser durch aufgeslöste Magnesia dort fast untrinkbar war. Bevor wir dann unseren Wagen solgten, die schon in Lieutenant Whipple's Lager angekommen waren

und dort des Befehls zur Weiterreise harrten, nahmen wir die Stadt noch in Augenschein, und bei dieser Gelegenheit gelang es meinem Freunde Kennerly, auf dem Begräbnißplaße der Indianer unbeobachtet einen gut erhaltenen Schädel zu erbeuten, den er mir, als wir uns außerhalb des Bereiches der scharfen indianischen Augen besanden, triumphirend zeigte. Auf dem Begräbnißplaße siel es uns auf, daß eine Menge von Gebeinen nur spärlich mit Erde bedeckt, und Schädel sowohl wie Knochen anscheinend mittelst schwerer Steine zerschwettert waren, so daß es uns kaum gelang, einen brauchdaren Schädel zu entdecken; auch ist es wohl anzunehmen, daß, wenn die Indianer eine Uhnung von dem Raube gehabt hätten, wir nicht so leichten Kauss davongekommen wären. Wir gelangten indessen unentz becht mit unserer Beute in's Lager, wo wir dieselbe schleunigst in einem der Wagen verschwinden ließen.

Außer den 16 schweren sechs und achtspännigen Wagen hatten wir noch einige sunfzig Packthiere, die mit zum Transport unserer Sachen und Lebensmittel bestimmt waren. Da nun ein großer Theil der Maulthiere unbekannt mit dieser Art von Arbeit war, so konnte es nicht vermieden werden, daß an den ersten Tagen eine Zögerung bei dem jedesmaligen Ausbruche eintrat. Doch die mexikanischen Packtnechte, die im Bändigen und Beladen der Lastthiere unübertressschlich sind, sanden bald Mittel, die störrigsten der Heerde fügsam zu machen und dann die Last auf deren Rücken so sicher zu beseistigen, daß es ihnen weder durch Schlagen noch Lausfen gelang, sich des wohlvertheilten Gepäckes zu entledigen.

Unsere Expedition, die noch eine Verstärtung von 25 Mann Soldaten mit 60 Maulthieren zu erwarten hatte, war schon zu einer ansehnlichen Stärke gediehen; weithin in die Ebene reichten die vordersten der in langer Reihe einander folgenden Wagen, als die letzten Packfnechte mit ihren Thiezen den Hügel der Stadt Laquna verließen.

Der Marsch dieses Tages führte unsere Expedition durch ein weites fruchtbares Thal, welches in allen Richtungen von Kanälen durchschnitten war. In diese, selbst in die kleinsten Graben, mar von den aderbautrei= benden Unsiedlern Waffer geleitet und dadurch das Erdreich in der Nabe berselben vollständig aufgeweicht worden. Die zahllosen Wasservögel, die, angelockt von einem umfangreichen Gee in der Mitte des Thales, die gro-Beren und fleineren Bafferspiegel bicht bedeckten, verleiteten Mehrere von uns, die Landstraße zu verlassen, um möglicher Weise durch eine glückliche Jagd unsere Sammlung zu bereichern. Wir ritten uns indeffen bergeftalt zwischen Graben und Ranalen fest, daß es uns formlich Muhe toftete, über den moorigen Boden hinweg wieder zu unseren Wagen zu stoßen. hatten auf unserer Jago weiter nichts erlangt, als einen Blid auf die Schaaren von wildem Geflügel, welches freischend und schnatternd auf dem See geschäftig umberschwamm, ober, sich gleichsam zur Wanderung ruftend, mit fraftigem Flügelichlage über dem Thale die Luft durchkreifte. - Gin Blid auf folde Scenen gehört freilich zu ben Alltäglichkeiten, boch liegt

wiederum etwas Rührendes in dem Treiben der Bogel, wenn fie, dem Inftinkte folgend, den ihnen die Natur verlieben, ihre Borbereitungen zu der weiten Reife treffen. Der Reisende, der felbst seiner Beimath fern auf der Wanderung begriffen ift, beobachtet vielleicht mit mehr Interesse und regerer Theilnahme folche reizende Scenen, in welchen Thiere mit einander zu sprechen und einander zu verstehen scheinen; er erinnert sich ihrer oft und vermag fich jeden Augenblid die lieblichen Bilder aus dem Reiche der Natur zu vergegenwärtigen. Da stehen 3. B. nur wenige Schritte vom Wasser entfernt eine Anzahl Schneeganfe; aufmerkfam scheinen fie ben Ermahnungen eines alten erfahrenen Ganferichs zu lauschen, der mit beiserer Stimme über Dieses und Jenes spricht und sie vielleicht auch von der Näbe eines Menschen in Kenntniß sett. Die ernsteren der Zubörer steben regungslos, nur durch turze Wendungen des Ropfes ihre Theilnahme verrathend, mabrend die jungeren und eitleren sich puten und jedes fleine störrische Rederden glatt streichen. Unbeachtet von den Gänsen schreiten hochbeinige Schnepfen und Strandläufer vorüber; sie borchen einige Augenblicke ben Rathschlägen des weisen Ganserichs, wenden ihm dann den Ruden gu, breiten ihre spiken Schwingen aus und eilen pfeilschnell nach dem jenseitigen Ufer bes See's hinüber. Auf dem See erblict man Gruppen der verschiedenartigsten Enten, Die sich schnatternd berumstreiten, und als ob sie ihren Bank wollten ichlichten laffen, geschäftig zu einer anderen Gesellschaft binüberschwimmen. Weise Rathschläge muffen dort ertheilt worden sein, denn die Versammlung löft sich auf, um sich, vielleicht im Vorgefühl einer glücklichen Reise, munteren Spielen binzugeben, in die Kluthen zu tauchen oder die Rraft und Gelentigkeit der Schwingen durch heftiges Bufammenschlagen derselben zu erproben. Abgesondert von dem geräuschvollen Leben schwimmen dort ernste und ruhige Schwäne; mit gebogenem halfe schauen fie wie sinnend por sich in die Fluthen, als ob sie in Gedanken schon da waren, wohin sie erft nach einer langen, ermudenden Reise gelangen können. Wer das fortwährend wechselnde Schauspiel eines regen Thierlebens aufmertfam und nachdenkend betrachtet, in jeder Bewegung, in jedem Zusammen= treffen nicht Zufälligkeiten erblickt, sondern weise und sinnige Anordnungen der Natur bewundert, der versteht leicht den frommen Ginn in den Worten Goethe's: "Go spricht die Natur zu bekannten, verkannten, unbekannten Sinnen, fo spricht fie mit sich selbst und zu uns burch tausend Erscheinun= gen; dem Aufmerksamen bleibt sie nirgends todt noch ftumm."

Nördlich von uns zog sich eine Bergfette hin, an deren Fuß entlang unsere Straße führte. In einer Entsernung von 6 Meilen von Laguna bog dieselbe nördlich in einen Gebirgspaß ein, an dessen westlichem Ende wir einer mexikanischen Ansiedelung ansichtig wurden. Es war dieses die Stadt Covero, zu deren Anlage eine Quelle Ursache gegeben hat, die in einem starken Strahl aus einer Spalte des Gesteins sprudelt. Als wir durch den Engpaß ritten, bemerkten wir Wohnungen, die wie Schwalbensnester an den Felswänden umherhingen, indem die Ansiedler theils aus

Bequemlichteit, theils aber auch, um den häusern mehr Festigkeit zu geben, jede glatte Felswand und jede regelmäßigere höhlung im Gestein geschickt bei ihren Bauten zu benußen gewußt hatten. Um Ende des Flusses bildeten die Gebäude, mehr zusammengedrängt liegend, eine kleine Stadt, die uns einen traurigen Anblick von Unsauberkeit und Armuth gewährte, so wie die auf der Straße sich träge umhertreibende Bevölkerung nur den Sindruck von Leuten machte, die nicht gern mehr arbeiten mögen, als gerade nothwendig ist, um davon existiren und mitunter einen Fandango aussühren zu können.

Auf einem freien Plaze inmitten der Stadt richteten wir unsere Zelte auf. Wir hatten dort die Quelle, die vortrefsliches Wasser im Uebersluß spendete, dicht vor uns. Auf dem breiten Sandsteinselsen, der seine Adern dem Wasser geöffnet hatte, erblickten wir einen merkwürdigen Stein, der, einer mächtigen Urne mit ganz schwachem Fuße ähnlich, über 10 Fuß in die Höhe ragte und durch seine eigenthümliche Gestalt gewiß jedes Borüberzsiehenden Bewunderung erregte. Es war dieses nicht etwa ein Felsblock, der von der Höhe losgerissen dorthin gerollt war und dann, dem Einsluß der Utmosphäre und dem Regen nachgebend, diese Form angenommen hatte, sondern diese natürliche Urne erwies sich als ein Theil von derselben Sandsteinniederlage, auf welcher sie ruht; der schwache Fuß, welcher die obere ganze Last trägt, fällt durch seine unregelmäßige Bildung noch besonders in's Auge, indem durch seine ganze Aussehnung eine Höhlung sicht, die so groß ist, daß ein Mensch bequem hindurchtriechen kann.

Die Stadt Covero liegt am öftlichen Ende einer weiten Ebene, die ebenfalls wieder von Bergen und Felsen eingeschlossen ist. Der Boden derselben ist indessen sandig und unfruchtbar, so daß sie selbst den Heerden der dortigen Bewohner nur geringe Nahrung vietet. Kleine sossile Muscheln und Austerschalen liegen auf derselben umher, doch sind dieselben augenscheinlich von den Gebirgen dorthin gewaschen worden (15).

Durch diese allmälig ansteigende Ebene zogen wir am solgenden Tage, und wenn auch die Formationen der näheren und der in nebliger Ferne liegenden Gebirge Interesse erregten, so wurde die ganze Umgebung doch erst wieder anziehender, als wir nach einem Marsche von 8 Meilen bergab zogen und uns abermals am San José besanden, welcher aus Nordwesten kommend gegen Süden floß und ein schmales Thal bewässerte. Hier stießen wir auf die ersten Lavaströme, die wie lange schwarze Wälle meilenweit das Land durchtreuzten. Wir besanden uns nunmehr nahe dem Hauptheerde dieser vulkanischen Regionen, nämlich noch einige Tagereisen südlich von Mount Taylor (16).

Wenn arbeitende Bultane eine Gegend beleben, verschönern, und, ins dem sie majestätisch in derselben emporragen, sie gleichsam zu beherrschen scheinen und wie drohend Rauchsäulen zu den Wolfen hinaufsenden, so wirten wiederum die Ueberreste von erloschenen meistentheils unangenehm in einer schönen Raturumgebung. In Gegenden aber, die bei der

Schöpfung stiesmütterlich behandelt wurden und die den Namen von uns fruchtbaren Busten verdienen, haben solche Erscheinungen etwas Gespenstiges; denn es liegt vor dem Banderer der einst wild tobende, seine Umzgebung erschütternde Bulkan wie eine gigantische Leiche da; an Stellen, denen einst donnernd glühende Lavabäche entströmten, vermag der Reisende jett seinen Forschungen obzuliegen und nach süßen Quellen zu suchen, die heimlich und undemerkt durch die kühlen Adern des schwarzen Gesteins ihren Weg an's Tageslicht sinden.

Die Stelle, an der wir am 14. November lagerten, entbehrte indessen nicht jeglichen Schmuckes von Begetation. Freilich hatten die Wiesenstreisen ihr freundliches Grün, so wie ihre Blumen verloren und dasür die herbsteliche Färbung angenommen, doch waren die Cederngebüsche, welche die niedrigen rauhen hügel, so wie die Kuppen der breiten Felsen bedeckten, unverändert geblieden von dem verderblichen Reis, der zu dieser Zeit allenächtlich jeden hervorragenden Gegenstand mit kalter Rinde umgab. Zwisschen verkrüppelten Sedern lagerten wir also an diesem Abend vor unseren helllodernden Feuern. Für guten Braten war gesorgt worden, denn wilde Enten hatten wir in großer Anzahl im Schilse des nahen Flüßchens und der kleinen überschwemmten Niederungen gesunden und manche derselben erlegt.

Die Hauptunterhaltung an diesem Abend betraf die Baffe durch die Roch Mountains und besonders den, durch welchen wir im Begriffe standen, mit unserer Expedition ju ziehen. Dem Rio San José bis zu seinen Quellen folgend, die sich an der Sierra Madre \*) befinden, hatten wir drei Bunkte vor uns, auf welchen wir die lette Rette der Roch Mountains überschreiten konnten; nämlich erstens eine Stelle in der Nahe der Buni-Straße oder Camino del Obispo, dann durch die Canon del Gallo und den Zuni-Baß, und drittens durch den Campbells-Baß auf der Fort Defiance-Straße. Unfere Ervedition follte ben Rio San José verlaffen, um dem Camino del Obispo zu folgen, mabrend unser erster Ingenieur Mr. Campbell in Begleitung von Mr. Leroux und einigen Goldaten Die gegen Nordwesten führende Fort Defiance-Straße zu untersuchen hatte und bei Zuni erft wieder ju uns stoßen follte. Den Baß durch Canon del Gallo untersuchte unsere Expedition nicht, doch wurde uns derselbe von einigen sachverständigen Merikanern als bedeutend niedriger denn die Camino del Obispo beschrieben, wobei sie besonders hervorhoben, daß bei der Unlage einer Eisenbahn man dort auch auf viel weniger hindernisse stoßen wurde. Ueber den Campbells-Paß brachte Mr. Campbell indessen die gunstigsten Nachrichten, so daß bei der Wahl eines der drei Baffe durchaus tein Zweifel obwalten fann und man sich fur die Kort Defiance-Straße enticheiden muß,

<sup>\*)</sup> Sierra Madre wird bort ber Sauptgebirgeruden ber Rody Mountainsgenannt, ber bie theilende Sohe zwischen ben bem Golf von Meriko einerseits und ber Subjec andererseits zufließenden Gemaffern bilbet.

## XXI.

Mr. Campbell's Reise nach Fort Desiance. — Wassermangel. — Quelle am Fuße der Sierra Madre. — Uebergang über die Sierra Madre. — Inscription Rock. — Inschriften und Hieroglyphen. — Nuinen auf dem Inscription Rock. — Ueber die Nuinen in Neu-Meriko und ihren Ursprung. — Nuinen an der Zuni-Straße. — Die verödete Stadt. — Das Lager vor Zuni.

Um 15. November schlug Mr. Campbell also mit seiner Begleitung von unserem Lager aus die Richtung gegen Nordwesten ein, während die Haupterpedition, nach Zurücklegung von einer Meile in fast derselben Richtung, gegen Westen bog. Auf dieser ersten kurzen Strecke zogen wir an einem hoch emporragenden Lavastrome hin, bis ein anderer aus Westen kommender Strom sich im rechten Winkel mit dem ersteren vereinigte und uns den Weg zu versperren schien.

Es war ein frischer schöner Herbstmorgen, starker Frost hatte die Straße erhärtet, und laut klapperten die beschlagenen Huse unserer Thiere auf dem sesten Boden; doch lauter noch, wie wenn Eisen auf Eisen fällt, erklang es, als wir unsere Wagen über die Lavamasse sührten, die in einer Breite von 50 bis 100 Fuß und einer Höhe von 10 bis 20 Fuß wie ein mächtiger schwarzer Wall viele Meilen weit gegen Westen reichte.

Seit Jahrhunderten waren Menschen und Thiere an dieser Stelle über den Lavaberg gezogen, doch scharf und spiß ragten noch überall die Unebenheiten des Gesteins hervor, daß selbst die sicheren Maulthiere nur wankend und stolpernd darüber hinzuschreiten vermochten. Auf der andern Seite des Lavastromes dehnte sich eine weite baumlose Ebene vor uns aus, die ringsum wieder von Gebirgen und Felsen eingeschlossen war; gegen Westen schienen sich die Gebirgsmassen zu öffnen, und dorthin, wo hohe Fichten die Stelle der Cederngebüsche einnahmen, führte der vielbesahrene Weg unsere Expedition.

In Gesellschaft des Doctor Kennerly hatte ich am frühen Morgen sichon unseren Train verlassen, und wir waren an dem Fuße der nördlichen Felsenkette hingeritten, wo dicht bewaldete Schluchten uns Gelegenheit zur Jagd boten. Unsere Jagdlust wurde indessen nur schlecht befriedigt; denn außer frischen Spuren der grauen Bären sanden wir nichts, was auf Wild daselbst gedeutet hätte, und um der Bären ansichtig zu werden, hätten wir Tage lang in den wilden Schluchten umherirren und klettern können. Wir begnügten uns daher, Bögel zu schießen und deren Bälge unserer Samme

lung einzuverleiben; auch foffile Muideln, Die auf dem von uns eingeschlagenen Wege umberlagen, erregten vielfach unjere Aufmerksamkeit.

Es war icon boch Nachmittag, als wir am Ende des Thales mit unferen Gefährten wieder gusammentrafen, daselbit den Boriprung der nordlich von uns liegenden Feljenkette umgingen und in nordwestlicher Richtung unjeren Weg verfolgten. Riefernwaldungen wechselten nun mit fleinen baumlosen Wiesen ab, und mo die Waldungen fich öffneten, zeigten fich uns immer neue Wälle von schwarzer Lava. Es lag in unserer Absicht, an diesem Tage noch die Quelle am Ruße der Sierra Madre zu erreichen, weshalb die Meritaner mit den Beerden und Badthieren vorausgeeilt maren. Auf Waffer konnten wir vor Diejem Bunkte nicht rechnen, und es bequemte fich daber gewiß Jeder gern ju diejem langen Mariche, ber an 25 Meilen betrug. Der Zufall vereitelte indeffen unfere Plane. Nur die Beerden und Bacthiere erreichten an diesem Abende noch die gehoffte Quelle; der haupttrain dagegen murde durch das Berbrechen eines Dagens geno: thigt, in einer grafigen Niederung des Waldes gurudzubleiben und die Nacht ohne Daffer zuzubringen. Wir, Die wir alle unfere Sachen auf dem Ba: gen hatten, blieben ebenfalls gurud und brachten die Beit bis gum Abend damit bin, in den dunklen Schluchten umberzuftreifen. Unfer Suchen nach Waffer blieb indeffen vergebens; trodener, rother Cand lag in den Betten ber Giegbache, und feine Spur des Wildes perrieth die Rabe einer Quelle. Die aftronomischen Beobachtungen mußten an diesem Abende eingestellt werden, indem die magnetischen Instrumente burch die rings umber aufgethurmten Lavamassen gestort murden und feine Genauigkeit mehr boten. Es war ein trodenes Mahl, welches in unserem Lager gehalten murde, denn nur ein gang fleiner Vorrath von Waffer tonnte durch Busammen= bringung des Inhalts aller Rlaiden und Schlauche beidafft merden, fo daß nicht ein Tropfen jum fünftigen Morgen übrig blieb.

Der ichabhafte Wagen war mabrend der Racht wieder hergestellt morden, und jo konnten wir am 16. November ichon mit dem Frühesten un: fere Weiterreise antreten. Als es vollkommen Tag mar und die ersten Sonnenstrahlen zwischen den ichlanken Tannen hindurchschimmerten, hatten wir icon mehrere Meilen gurudgelegt, und nur noch eine furze Strede trennte und von der ersehnten Quelle. Unsere ichon am Abend vorher angelangten Maulthiertreiber batten an paffenden Stellen tuchtige Reuer angegundet, die und nach einem Ritte in der falten Morgenluft trefflich gu Statten famen, jo wie das icone flare Maffer, welches reichlich aus einer Unhäufung von Lava hervorrieselte, pollends ben letten Rest ber verdrieß: lichen Stimmung verscheuchte, welche uns noch als natürliche Folge eines übergroßen Durstes geblieben war. Es war eine ansprechende Umgebung an dieser Quelle; die Berge hielten den kalten Wind, der in den Wipfeln der Tannen fang, von uns ab, machtige Scheiterhaufen verbreiteten eine angenehme Warme por unseren Belten, und Menschen wie Thiere gaben fich einem Gefühle der Behaglichkeit bin, hervorgerufen durch die Schäte,

welche die Natur hier spendete. Gine reiche Ernte für unsere Sammlungen hielten Doctor Rennerly und ich an dieser Quelle; benn fleine gestreifte Eichbörnchen belebten die Spalten und Rigen in den Lavamaffen und hupf= ten gewandt von Stein zu Stein, und Schaaren von Bögeln stellten fich während des Tages ein, um zwitschernd und pseisend in der Nähe des Wassers zu spielen. So reichlich auch die Quelle aus dem Gestein hervor= sprudelte, so verlor sie sich doch schon nach kurzem Laufe wieder im fandi= gen Boden, und da dieses wohl das einzige Wasser auf vielleicht viele Meilen im Umtreise war, so ließ es sich leicht ertlären, daß so viele lebende Geschöpfe sich in der Nachbarschaft besselben zusammenfanden. Um Nach= mittage machten wir noch einen Ausflug in die füdlich gelegenen Schluch: ten, um dem schwarzschwänzigen Sirsche aufzulauern, deffen Spuren sich vielsach in der Nabe unseres Lagers zeigten. Doctor Bigelow begleitete uns, und als wir uns, einen Berg umgehend, von einander trennten, war leider gerade er der gluckliche Jager, der auf ein Rudel dieses Wildes ftieß und aus weiter Ferne ichon baffelbe burch einen Schuß verscheuchte. Manche Neckereien mußte dafür der leidenschaftliche Jäger sich später von uns gefallen laffen, weil er es fo wenig verftand, feinen Jagdeifer im Baume zu balten.

Wir waren schon längst in's Lager zurückgekehrt, und dunkle Nacht war eingetreten, als Doctor Bigelow vermist wurde. Sein Ausbleiben erregte Besorgniß; es wurden hohe Feuer angezündet, Schüsse abgeseuert, und als sich Mehrere von uns auf den Weg machten, um den beliebten alten Herrn aufzusuchen, begegnete er uns nicht weit von unseren Zelten. Er war wirklich durch unsere Schüsse geleitet worden, und ohne vorher abgelegt zu haben, erzählte er vor allen Dingen den Umstehenden, wie glücklich er auf der Jagd gewesen sei, wie er auf die stolzen Hirsche geschossen und sich dann, denselben solgend, verirrt habe.

In aller Frube festen wir am 17. November unfere Beiterreife fort, und begannen damit, die por uns liegende Bergfette, über welche der Weg führte, zu ersteigen. Nach kurzer Zeit und ziemlich angestrengter Arbeit befanden wir uns endlich auf dem Ruden der Sierra Madre, der Wasser= scheide zwischen dem atlantischen und dem ftillen Ocean, die an dieser Stelle eine Sobe von 8250 fuß über dem Meeresspiegel erreicht. Bon der Wafferscheide der Rocky Mountains zogen wir gleich wieder abwärts einem weiten Thale zu, in welches hin und wieder Gebirgsketten ausliefen, die theilweise als abgeflachtes Sochland mit horizontalen Lagen und Schichten, theils aber auch als wilde, zerriffene Sügel der Landschaft einen überaus schönen Charafter verlieben. Ueberall, wo Baume zwischen Gestein Burgeln gu schlagen vermochten, erblicte man buntle Nadelholzwaldungen, und selten nur wurden die schwarzen Waldlinien durch das rothe verdorrte Laub einer vereinzelt stehenden Giche unterbrochen; in der Ebene selbst, die sich wellen= förmig gegen Westen senkte, zeigte sich nur in den Riederungen spärliches Nadelholz. Unfer Weg führte in westlicher Richtung quer durch diese Gbene einer von Süben nach Norden sich hinziehenden Bergkette zu und lief dann am Fuße derselben in nördlicher Nichtung weiter. Nach einiger Zeit bog die Bergreihe gegen Westen und als wir den durch diese Biegung gebildeten Winkel umgangen hatten, stand in der Entsernung von 2 Meilen der Inscription Rock wie ein grauer Niese vor uns. Die Form des Felsens ließ sich in dieser Entsernung noch nicht genau erkennen, doch hoben sich senkrechte Wände hoch empor, wodurch das natürsiche Gebäude einem Obeslissen ähnlich wurde.

Die Quelle an dem Felsen war als Ziel für den Marsch dieses Tages bezeichnet worden; da wir nun Alle wünschten, die Ruinen und Inschriften auf demselben, von welchen wir schon gehört hatten, tennen zu lernen, am folgenden Morgen aber schon die Weiterreise anzutreten hatten, so trieben wir unsere Thiere zur Gile an, und Berg auf, Berg ab ging es durch die bügelige Cbene in raschem Schritt über ben gefrorenen Boden. Stunden noch vor Ginbruch der Racht standen unsere Zelte schon, und wir rufteten uns, einen Weg, der auf die Felsen hinauf führte, ausfindig gu machen. Von unserem Lager aus, welches sich unmittelbar an der Basis des öftlichen Bunktes des Moro (wie der Felsen von den Mexikanern genannt wird) befand, erschien berselbe unersteiglich, denn steil und glatt wie ein fünstliches Mauerwerk hoben sich die Felsenwände über 200 Fuß hoch aus dem Boden. Dieser Bunkt mar gemissermaßen der spige Winkel eines Dreieds, deffen eine Seite gegen Beften und die andere gegen Sudweften lief. Die südliche Wand wurde in der Entfernung von einigen hundert Schritten von unserem Lager, bis wohin dieselbe eine gang glatte Flache bildete, von Ginschnitten und unregelmäßigen, niedrigen Formationen unterbrochen, mährend die nördliche auf der Strede von einer halben Meile fast immer diefelbe Bobe und diefelbe Richtung beibehielt, nur daß hohe Tannen und Cedern die Felsformationen auf dieser Seite theilweise verdeckten.

Die Quelle befand fich auf der Sudfeite in einer fleinen Schlucht, an der Stelle, wo die glatte Felswand ihr Ende erreichte; sie mußte nur spärlichen Bufluß haben, denn das Wasser, welches eine kleine Lache bildete, war kaum hinreichend für unsere Expedition. Gine große Tanne stand vereinsamt in dem duntlen Winkel, wo sich das Wasser befand; der übrige Theil der Südseite war von zerstreut stehenden, verfrüppelten Cedern bedeckt, die sich bis auf das Felsplateau hinauf zogen und das Malerische der wild romantischen Raturscenerie verschönern halfen. Die Formation des Felfens (17) zeigte grauen Sandstein, der in mächtigen, dicht verbundenen Schichten übereinander lag. Die Schichten neigten fich etwas gegen Westen, wodurch die östliche Spike zum bochsten Buntte des ganzen Felsens wurde, und wir, um auf denselben zu gelangen, einen passenden Weg nabe dem westlichen Abhange suchen mußten. Gbe wir indessen den Inscription Rock erftiegen, suchten wir die Inschriften auf, von welchen Lieutenant Simpson in seinem Report to the Secretary of war in the year 1850 schon gesprochen. Sowohl an der Nord- wie an der Gudseite, wo vertifale glatte

Felswände den vor denselben Stehenden bequeme Gelegenheit boten. Namen und Inschriften in den nachgiebigen Sandstein zu meißeln, war er mit solschen dicht bedeckt, die, bis auf wenige Ausnahmen in spanischer Sprache und alterthümlichen Charafteren geschrieben, uns die besten Beweise lieserten, wie weit die Spanier vor Jahrhunderten ihre Forschungen und Untersnehmungen ausgedehnt haben.

Bor den ehrwürdigen Inschriften stehend, von denen manche halb verwittert und unleserlich geworden sind, versenkt man sich gern in die Erinnerung an vergangene Zeiten. Freilich befinden sich auf dem Erdball unzählige Denkmäler der Borzeit, bei deren Anblick Bilder der Bergangenheit vor dem Beobachter auftauchen, doch sind diese uns bekannt und wir durch die Geschichte auf dieselben vordereitet. Tieser noch ist aber der Sindruck und schneller noch werden die Bilder der Gegenwart durch die Erinnerung an längst entschwundene, fast vergessene Geschlechter verdrängt, wenn man sich lesend und entzissernd auf derselben Stelle befindet, wo vor Jahrbunderten die eisenbekleideten Spanier mühsam schreibend und meißelnd standen, und wenn man der Umgedung ansieht, daß sie seit dieser Zeit unangetastet geblieden ist, und äußerst selten nur ein menschliches Auge auf den alterthümlichen Schristzügen geruht haben kann.

Die Namen, welche einzelne Gruppen bilden, find fast alle zu verichiedenen Zeiten dort angeschrieben worden, wie es der Zufall fügte, oder wie es den später kommenden Reisenden gefiel, ihre Namen unter altere Inschriften oder in deren Nachbarschaft zu bringen. So beißt es 3. B. an einer Stelle: "Im Jahre 1641, Bartolome Romelo" (einige Worte unleserlich). Ferner: "Im Jahre 1716 am 26, Tage des August tamen an dieser Stelle porbei Don Feliz Martinez, Gouverneur und General: Capitain diefes Königreichs, um die Moquis zu unterwerfen und zu verbinden;" (folgen unleserliche Worte) "Um 28. Tage des Septembers im Jahre 1737, tam an dieser Stelle an: Bachelor Don Juan Ignacio de Arrasain;" "tam an dieser Stelle vorbei Diego Belasques." "Um 28. Tage des Septembers des Jahres 1737 erreichte diese Stelle der berühmte Doctor Don Martin de Liza Cochea, der Bischof von Durango und brach am 29. nach Zuñi auf." "Joseph Dominguez fam im October an diefer Stelle vorbei und Undere am 28. September mit vieler Borficht und einiger Beforgniß." "Juan Garica de la Rêvas, Chef Alcalde und der erfte Erwählte ber Stadt Santa Fe im Jahre 1716 am 26. August." "Durch die hand des Bartolo Fernandez Antonio Fernandez Moro." "Bartolome Narrso, Gouverneur und General-Capitain der Proving Neu-Merito für unseren herrn den Rönig, fam an dieser Stelle vorbei auf seiner Rudtehr vom Bueblo de Zuni am 29. Juli des Jahres 1620, und brachte fie zum Frieden, auf ihr Verlangen, indem sie um die Gunst baten, Unterthanen Er. Majestät werden zu durfen, und von Neuem wurden sie gehorfam; welches alles fie aus freiem Willen thaten, es für tlug sowohl als driftWeitere ist verwittert). "An dieser Stelle zog vorbei mit Depeschen (einige unleserliche Worte) am 16. Tage des April 1606."

Diese lettere scheint die älteste der Inschriften zu sein, die zu hunderten die glatten Wände bedecken, und manchen Namen findet man unter diesen, der in der alten Geschichte der Eroberung von Neu-Mexito eine Rolle gespielt hat.

Lieutenant Simpson, der im Jahre 1850 zuerst diese Inschriften genauer untersuchte und mit vieler Mühe entzisserte, erhielt von dem Secretair der Provinz Neu-Mexiko ein Schreiben mit Bezug auf obige Insschriften, dessen Uebersetzung ich hier gebe, so wie es in Simpson's Report veröffentlicht worden ist.

Der Brief lautet folgendermaßen:

"Die Inschriften, welche in den Felsen an der Fischquelle (Ojo pescado) nicht weit von der Pueblo de Zuni hinein gemeißelt find und von welchen Sie Copien genommen haben, gehören ber Epoche an, auf welche sie sich beziehen. Ich habe nur eine unbestimmte 3dee über das Vorhanden: fein derfelben, benn, obgleich ich wohl breimal an der Stelle vorbeigekommen bin, so habe ich doch niemals die Gelegenheit benutt, um dieselben in Mugenschein zu nehmen. Die anderen Zeichen und unverständlichen Charactere sind traditionelle Erinnerungen, mit welchen die Indianer historische Nachrichten ihrer hervorragenden Greigniffe überliefern. Mus diefen Sachen Die richtigen Schluffe zu ziehen ift schwierig, denn manche Indianer wenden bei folden Nachrichten fleine Zeichen an, die nur von denen, welche mit ihren Joeen vertraut sind, verstanden werden konnen, indem es nur ein= fache Andeutungen sind. Die Bölker, welche dieses Land von der Ent= dedung durch die Spanier bewohnten, waren abergläubisch und verehrten die Sonne. Es wurde mich gludlich machen, Ihnen über die damaligen Bustande recht genaue Mittheilungen zu machen; doch ist es mir nicht vergonnt, weil mir sichere Nachrichten, welche sich auf die Einzelnheiten beziehen, mangeln, und auch Manches nur wenige Jahre nach der Eroberung durch Juan de Dnate, im Jahre 1595 geschah. Alle vor dem Jahre 1689 niedergelegten Nachrichten gingen aber verloren, als die Indianer während ihrer Insurrection gegen die Eroberer, die damals das Land inne hatten, die Archive verbrannten. Im Jahre 1681 erhielt der Gouverneur Antonio de Otermin vom Bicefonig den Befehl zurudzutehren und das Land zu unterwerfen. Er drang in Bueblo de Cochiti ein, stieß auf Widerstand, und da die Streitfrafte, die er mitgebracht hatte, ju schwach waren, wurde er gezwungen, sich noch in demfelben Jahre nach El Baso zurudzugieben. Im folgenden Sabre machte Cruzat eine Expedition gegen Neu-Merito, nahm Besit von der Sauptstadt und dehnte seine Eroberungen mit etwas mehr Erfolg aus, bis er im folgenden Sahre, als es unmöglich für ihn wurde, sich länger zu balten, ebenfalls nach El Baso zurückfehrte. Im Jahre 1693 drang Curro Diego de Bargas Zapater noch bis Bueblo

be Zuni vor, und kehrte ohne mehr ausgerichtet zu haben nach El Paso zurud. Im Jahre 1695 brachte er den vollständigen Frieden des Landes zu Stande.

Heife war später eine Reihe von Gouverneuren, unter diesen Feliz Martinez und Juan Baez Hurtado, über welche genaue Auskunft geschafft werden kann, wenn man bis zu der Zeit der Administration eines jeden in den Registern der alten Archive des Gouvernements zurückgeht und nachsorscht.

Die turze Zeit vor Ihrer Abreise erlaubt mir nicht, genauere Forschungen anzustellen und Ihnen eine historische Berbindung dieser Begebenheiten mitzutheilen. Die Nachricht soll daher von Ihnen nicht als eine solche angesehen werden, welche für Ihre Unsichten allein maßgebend seine könnte, indem meine beschräntten Fähigkeiten mich nicht in den Standsetten, besondere Bunkte auf angemessene Weise zu durchforschen, doch mag sie Ihnen gewissermaßen als Führer bei Ihren eigenen Forschungen dienen, da die Begebenheiten chronologisch geordnet sind.

Sollten diese Bemerkungen sich Ihnen nüglich erweisen, und ich dann noch eben so leichten Zutritt zu den Archiven haben wie jest, so will ich mit Freuden jede Arbeit übernehmen und Ihnen die Resultate derselben zusenden.

3ch bin Senor Ihr gehorsamer Diener

Donaciano Birgil."

To Lieutenant J. H. Simpson, Topographical Corps U. S. A.

Dieser Brief, den Lieutenant Simpson auf seine Anfrage erhielt, weist flar genug darauf hin, woher die Inschriften stammen, und auch das Borhandensein der zu den spanischen Namenszügen sich gesellenden indianischen Hieroglyphen und Bilder erklärt sich leicht daher, daß an der einzigen Tuelle auf mehrere Meilen im Umfreise, an welcher vorbei die alte Zunischraße führt, die Reisenden, Europäer wie Indianer, gern rasteten, und, angelodt durch die glatten Wände von Sandsteinselsen, ihre Namen oder bieroglyphischen Bilder auszeichneten.

Noch vor Abend gingen wir an der Sübseite des Felsens entlang, wo die sich mehr sentenden Niederlagen das Ersteigen des Inscription Rock ersleichterten. Nach öfterem Ausgleiten auf den schrägen Steinstächen gelangten wir endlich auf den höchsten Bunkt, von welchem uns eine weite und prachtvolle Aussicht auf die umliegenden Ländereien vergönnt war. Gegen Rorden und Often erblickten wir die Sierra de Zusi oder Madre, die, mit dunklen Gederns und Riesernwaldungen bedeckt, sich von Nordwest gegen Südost hinzog. Gegen Sidon war der Horizont von blauen Berggipfeln und Gebirgszügen begrenzt, die über die nahen waldigen Hügel und Taselständer, welche an den Inscription Noch stießen, emporragten. Gegen Westen sahen wir die horizontalen Linien, gebildet von Hochland und Taselsselsen.

Unmittelbar um die Felsen herum lagen kleine Prairien, die, von einzelnen Bäumen und Baumgruppen geschmückt, gewiß eine liebliche Abwechselung mit dem nahegelegenen wallartigen Taselselsen gebildet hätten, wenn statt der herbstlich grauen Farbe überall ein frisches Grün vorherrschend gewesen wäre. Was indeß noch mehr als die Inschriften und die herrliche Aussicht unsere Ausmerksamkeit sesselse, daß waren die verwitterten Ruinen von zwei alten Städten eines verschollenen Volkes, welche die Höhe des Moro krönten.

Das Plateau des Felsens bildete keineswegs eine ununterbrochene Fläche, sondern von Westen her zog sich eine Schlucht bis in die Mitte desselben, wo sie sich erweiterte und eine Urt Hof darstellte.

Die Bande der Schlucht waren indeffen ebenfalls steil und ohne fünstliche Sulfsmittel unersteiglich. Sohe Tannen wuchsen auf dem Boden ber Schlucht und des natürlichen Hofes und recten ihre Gipfel boch empor, ohne jedoch die Sobe des Felsens, auf welchem wir standen, zu erreichen. Nur ein einzelner Felsblod, der, wie ein Pfeiler abgesondert von den Wänben in dem Sofe stand, erhob sich zur gleichen Sobe mit uns. Seite der Schlucht nun, die bis auf eine turge Strede den Felfen in zwei Sälften theilte, standen die alten Kundamente und Ueberbleibsel von Bauwerten. Die Ruinen an sich bildeten Rechtede von 307 Fuß Länge und 206 Fuß Breite, in welchen die Seiten die vier hauptpuntte maren, indem die Gemächer, wie die Fundamentmauern auswiesen, einen freien Raum in der Mitte laffend, hauptfächlich an den Seitenwänden gelegen haben muffen. Doch auch in dem eingeschlossenen hofe waren die Spuren von Bauwerken fichtbar. Die Sauptmauern schienen, nach den lleberresten zu schließen, forgfältig von fleinen behauenen Sandsteinen aufgeführt gewesen zu fein, die man durch Lehm verbunden batte. Wie bei allen Ruinen Neu-Meriko's lagen auch hier Unmassen von Topfscherben zerstreut umber, und zwar so, daß es auf den ersten Blid auffallen mußte, und sich nothwendig der Gedante aufdrängte, daß in den uralten Städten mehr Töpfe zerschlagen wurden (vielleicht bei Festlichkeiten oder Religionsgebräuchen und Opfern), als die Zufälligkeiten im gewöhnlichen Leben mit sich bringen. Noch die jegigen Bueblo-Indianer brauchen ähnliche thonerne Sausgeräthe, doch ohne, daß man bei ihren Städten solche Scherbenanhäufungen findet.

Was die längst verschollenen Erdauer dieser nunmehr ganzlich zersfallenen Städte veranlaßte, ihre Wohnsige auf sast unersteiglichen Felsen aufzuschlagen, darüber kann man jest nur noch Vermuthungen ausstellen. Vielleicht geschah es, um sich gegen seindliche lleberfälle leichter schüßen zu können, vielleicht aber auch, um in den wasseramen Gegenden den nothswendigken Vedarf an Regenwasser auf den Felsenplateaus sammeln und in den Vertiesungen ausbewahren zu können. Allerdings besindet sich am Fuße des Inscription Rock die Quelle, doch wenn dieselbe in den uralten Zeiten, als sie noch von den Bewohnern der hochgelegenen Städte umschwärmt wurde, nicht reichlicher als jest floß, dann kann mit Gewißheit angenommen werden, daß die Vertiesungen auf dem Plateau zu damaliger Zeit als nas

türliche Cisternen benutt worden sind, so wie es noch heutigen Tages bei den Bewohnern der Pueblo von Acoma und mehrerer anderer Indianer: städte geschieht. Das Aufsammeln bes Regenwassers kann aber auch nicht ber alleinige Grund zur Unsiedelung auf den Soben gewesen fein, mas durch die Lage der Ruinen bei den Bueblos Laguna und Buni erwiesen ift. Diese liegen nämlich ebenfalls auf hoben Felsen, an deren Fuße vor: bei aber nie versiegende Bache fließen, die das Auffangen des Regenwassers überfluffig machten, wenn es nicht bennoch ber blogen Bequemlichfeit wegen geschah. Später zogen die Bewohner der Soben hinab in die Thäler und grundeten an den Ufern der Fluffe neue Wohnungen, wo ihnen dieselben des Uderbaues und der von den Spaniern eingeführten Biehzucht megen geeigneter erschienen. Bergebens sieht man sich indeffen von den Trummern auf dem Inscription Rod nach einem noch bewohnten Bueblo in der Nach: barichaft um; ausgestorben ober ausgewandert find die Nachkommen der Erbauer dieser verfallenen Städte, und die letten Spuren berfelben mogen schon por langer Zeit im sublichen Meriko verwischt worden fein.

Wenn man den Rio Grande del Norte verlassend zwischen dem 34. und 36. Grad nördlicher Breite gegen Westen gieht, so geben die gablreichen Trümmer und Ruinen, auf welche man in fruchtbaren und masser= reichen Gegenden stößt, zum tiefften Nachdenken Beranlaffung. Wie reich bevölkert muffen diese nun so öden Landstriche gewesen sein, welche jest nur noch von räuberischen Upache: und Navahoe : Indianern durchzogen werden. Näher dem Rio Grande und Rio Gila zu erheben sich allerdings noch zwischen den merikanischen Unsiedelungen und Städten die grauen Bueblos der Indianer; doch ist die Bahl dieser gering im Bergleich mit der Menge der alten Trummerhaufen. In welchem Berhältniß steben nun die jestigen Bueblo : Indianer zu den Azteken und Tolteken, die einst diese Landstriche überschwemmten? Mancher Urt sind die Bermuthungen, die darüber ausgesprochen werden, und taum ein Reisender hat Neu-Meriko durch= streift, der sich nicht durch das, was er daselbst wahrgenommen, veranlaßt gefühlt hätte, seine Unsicht mit benen Underer, die vor ihm dort gewesen find, zu vergleichen und feine eigenen Schlusse zu gieben. Doch wer vermöchte wohl das tiefe Duntel, welches über der Geschichte der alten verichwundenen Bölferstämme rubt, ju durchdringen? Nur dem kundigften Forscher im Gebiete der Natur, auf dem Felde der Bolferkunde ift es vollständig gelungen, hieroglyphische Bilder zu entziffern, und die gewonnenen Resultate mit den noch vorhandenen Trümmern so in Verbindung zu bringen, daß die meisten Luden in der altesten Geschichte Merito's ausgefüllt werden tonnten. Auf diese Beise nun ersuhren wir, wie wohlbegrundet die Nachrichten von der Wanderung und den drei Saltepunkten der Uzteken oder alten Mexikaner sind, die Bartlett in seinem vortrefflichen Werte: Personal Narrative Vol. III pag. 283 noch als leere Sagen bezeichnet, darauf fußend, daß feine Mehnlichfeit zwischen ber Sprache ber alten Meritaner und der irgend eines weiter nördlich hausenden Indianer-

stammes eristire. Die mubseligen und grundlichen Arbeiten eines großen Sprachforschers bingegen, des Professors Buschmann über die Grammatit ber aztekischen Sprachen beweisen bas Gewagte Dieses Ausspruchs. Berbreitung der aztetischen Ortsnamen vom Innern des meritanischen Hochlandes, Coahuila, Chihuahua und Michuacan an, bis Guatemala, Nicaragua, Sonduras und Costa Rica, die vielen altaztefischen Wörter in bem Sonorischen Sprachstamme wie in der Sprache der Gegenwart auf der Insel Ometepec im großen See Nicaragua lehren uns die weiteren Wanderungen der alten Bewohner von Anahuac\*). Sollten außer den alten untrüglichen hieroglyphischen Schriften der Ralender führenden Uzteken nicht noch andere Zeichen für die Wanderung sprechen? Sollten die Spuren, die sie unterwegs zurudgelassen haben, nicht ebenfalls als Beweise dienen tonnen? Bei den Ruinen, die sich zwischen dem Thale des Rio Grande und der Sudsee unter den verschiedenen Barallelen befinden, ift es besonders in's Auge fallend, daß weiter nach Süden die Trummer der alten Städte von einer größeren Rultur und Runftfertigkeit ihrer Erbauer zeugen und nicht so gänzlich zerfallen sind, wie die mehr nördlichen. Unwillführlich drängt sich dann dem Laien die Frage auf: woher sollten die Ruinen anders stammen, als von den alten wandernden Bölkerstämmen, die auf einer Jahr= hunderte dauernden Reise auch in der Rultur fortschritten und die daber, wenn sie einen Saltepunkt verlassen hatten und an einer neuen Stelle Bohnsite grundeten, umsichtig nach den in langen Zeiträumen gesammelten Erfahrungen ihre Bauart verbefferten? Auf diese Beise läßt sich vielleicht der Unterschied zwischen den Trümmerhaufen am tleinen Colorado, den mehr erhaltenen Cafas Grandes am Gila, und den tunstvollen Tempeln und Bauwerken in Meriko erklären. Die Städte der Bueblo : Indianer in Neu-Mexito sind freilich in mancher Beziehung verschieden von den meisten alten Ruinen, doch berrscht andererseits auch wieder eine große Aehn= lichkeit hinsichtlich der Fundamente, der terrassensormig übereinander liegen= ben Bobnungen und ber Unwendung von Leitern, um mittelst berselben in das Innere der Gebäude zu gelangen. Die Abweichungen der neueren Bauart von dem uralten Stile sind nur sehr geringe ju nennen im Bergleich mit dem Zeitraum, in welchem dieselben allmälig entstanden. Die thonernen, phantastisch bemalten Sausgeräthe ber jegigen Bewohner ber Bueblos geben, wenn sie zerbrochen werden, Scherben, welche von denen, die sich bei den alten Trümmerhaufen finden, gar nicht zu unterscheiden find; auch das Zähmen von Bögeln, namentlich von Adlern und wilden Truthühnern, eine aus bem grauen Alterthume überkommene Sitte, berricht noch bei den Moguis, Zunis und überhaupt in fast allen Bueblos.

<sup>\*)</sup> Buschmann über bie aztekischen Ortsnamen. Erfte Abtheilung 1853. S. 72, 95 und 171. Derselbe über bie Lautwanderung aztekischer Wörter in ben sonorischen Sprachen 1857. S. 435 und 478.

Wenn nun erwiesen ift, daß die Ruinen in Neu-Meriko von den alten Agteten, Tolteten und Chichimeten berrühren, fo fann es fast teinem Zweifel unterliegen, daß die jegigen Pueblo-Indianer, wenn auch nicht reine Ubfömmlinge der eben genannten Bölterstämme, jo doch nabe mit denselben verwandt find; daß aber eine ftarte Bermijdung ftatt gefunden haben muß. Die Verschiedenheit der Sprachen der jegigen städtebauenden Indianer unter sich und ebenso von den Sprachen der alten Mexikaner ist freilich nach Bartlett ein Beweis gegen solche Vermuthung, doch es findet sich auf dem amerikanischen Continente öfter, daß Stämme von berselben Rage, beren Bohnfige nur durch geringe Bwischenraume von einander getrennt liegen, einander nicht verstehen können. Und so wie die Deutschen, Frangosen, furg, die Repräsentanten aller Nationen Europas, die nach dem amerikanischen Continente auswandern, die Sprache der Englander, eines ebenfalls dort eingewanderten Bolfes, erlernen und ihre Rinder schon die eigene Muttersprache vergessen, so mogen die bei der Wanderung auf der großen Straße zurückgebliebenen Individuen und Stämme fich den daselbst icon hausenden horden angeschlossen, deren Sprache erlernt und entweder jene jum Städtebauen veranlagt haben, oder jelbst jum Romadenleben gezwungen worden sein, je nachdem das Element der Urbewohner oder das der neu Eingewanderten, durch äußere Berhältniffe, vielleicht auch durch numerisches llebergewicht bestimmt, Gieger blieb. Daher benn auch die beiden großen Abtheilungen in der braunrothen Bevölkerung von Neu-Mexiko, die sich so ftreng von einander scheiden; auf der einen Seite die friedlichen Bueblo-Indianer mit ihren patriarchalischen Sitten und Gebräuchen, auf der andern die nomadisirenden Upaches und ihre räuberischen Bruderstämme. Und fo leben denn in allen Indianerstämmen von Neu-Mexiko die Uzteken mehr oder weniger fort; vergebens sieht man sich indessen bei ihnen nach der zurudgebogenen Stirne und der großen Sabichtsnase um, welche die Sculpturen und Malereien der alten Azteken und Tolteken charafterifirt. Nur an einer Stelle auf dem nordameritanischen Continente wird man lebhaft hieran erinnert und zwar nördlich nahe ben Roch Mountains, bei ben Klathead: und Chinoot : Indianern. Doch ift bei diefen Stämmen die auf: fallende Gesichtsbildung feine Eigenthümlichkeit, welche eine besondere Rage bezeichnete, sondern sie wird durch das Burudpressen des Stirnknochens bei den neugeborenen Rindern fünstlich bewirkt. Der hintertopf wird durch Dieses Berfahren lang und spig, die Rase ragt weit vor und das Profil gewinnt dadurch einen vogelartigen Ausbrud. Je mehr nun auf dieje Weise die natürlichen Büge des Menschen verunstaltet werden, für um so ichoner gelten folde Individuen bei ihrem Stamme Auch unter ben Choctam Indianern, die jest am Artanfas River ihre Unsiedelungen haben, foll nach ihren Traditionen, in welchen vielfach von einer gro-Ben Manderung die Rede ift, dieser eigenthumliche Gebrauch geberricht haben. -

Bis die Dämmerung eintrat, blieben wir oben auf dem Felsen, bald uns an der herrlichen Aussicht ergößend, bald nach Alterthümern unter den Trümmern spähend; doch nichts als bemalte Topsscherben boten sich uns dar, und vergeblich suchten wir nach steinernen Pseilspiken und nach anderen Gegenständen, auf welche der Einfluß der Zeit und der Atmosphäre nicht zerstörend zu wirken vermag. Es dunkelte schon, als wir in unser Lager am Fuße des Moro zurücksehrten; der kalte Wind, der über die Ebene stürmte und hestig an unseren Zelten rüttelte, ließ Alle näher um die flackernden Feuer rücken und früher als gewöhnlich erquickenden Schlaf unter wärmenden Decken suchen.

Bell beleuchtete am folgenden Morgen die Sonne den ehrwürdigen Felsen. Es hatte scharf gefroren, und laut klapperten die Sufe der Thiere auf dem Wege, als wir nördlich am Inscription Rock vorbei in westlicher Richtung weiter zogen. Der interessante Bunkt verstedte sich bald hinter hohen Tannen und Cedern, und verschwand unseren Augen gang, als wir über vulkanisches Felsengerölle und schwarze Lava hinab in eine niedriger gelegene Cbene gelangten. War am frühen Morgen die Luft still, so sprang im Laufe des Tages der Wind wieder auf, so daß uns trop des starken Schrittes, zu welchem wir unsere Maulthiere zwangen, zu frieren begann. Beite Ebenen wechselten an diesem Tage mit hügeligen Landstrichen ab, die bald von niedrigem Cederngestrupp beschattet, bald von Lavaströmen durchzogen waren. Untilopen umtreisten uns in großer Menge, doch waren sie zu scheu und wild, als daß unsere Ragd auf sie hatte mit Erfolg ge= trönt werden können; wir zogen aber auch auf einer Landstraße, auf welcher seit Hunderten von Jahren schon die Untilopen den Menschen als gefährlich tennen gelernt hatten.

Bor uns im Westen tauchten wieder neue Gebirgsmassen auf, die uns den Weg zu versperren schienen, und dorthin, wo die Ebene, auf welcher wir reisten, einen spiken Winkel bildend in die Gebirge hineinreichte, lenkten wir den Schritt unserer Thiere. Die kleinen Cedernwaldungen, die hin und wieder die Einförmigkeit unterbrochen hatten, wurden lichter und nach der Richtung hin, wo wir während der Nacht zu rasten beabsichtigten, verschwanden sie endlich ganz, so daß wir auf den Rath unserer Führer uns veranlaßt fühlten, trockenes Brennholz mit Stricken an den Wagen zu besesstigen und die zur Lagerstelle nachzuschleisen; denn die kalten Nächten machten tüchtige Feuer vor den Zelten nicht nur angenehm, sondern sogar nothewendig.

Nach einem Marsch von einigen 20 Meilen erreichten wir die Quellen des Rio del Bescado (Zuni River), dort Los Ojos del Bescado genannt (18). Schönes klares Wasser rieselte an verschiedenen Stellen aus Basaltselsen und vereinigte sich zu einem Bache, der sich gegen Westen durch das Thal hinwand, an dessen südlicher und nördlicher Seite sich hohe Felsmassen und Taselländer austhürmten. Wiederum befanden wir uns ganz in der

Nabe von den Ueberreften einer alten Unfiedelung oder Stadt, die indeffen icon mit Rafen bededt und unter einem Grasteppiche verhüllt waren, fo daß wir nur noch bei genauerer Untersuchung die Stellen an den Funda= mentalmauern und den gablreichen umberliegenden Scherben zu erkennen vermochten. Gegen Beften, ungefähr 1000 Schritte von unferem Lager, erblicten wir ebenfalls Ruinen, doch waren dies ziemlich wohl erhaltene Baufer, die zusammengedrängt liegend eine alterthumliche Stadt bildeten. Sie lagen am Fluffe (Rio del Bescado), und da ich mahrnahm, daß am folgenden Tage unfer Weg nicht an benselben vorbeiführen wurde, fo beschloß ich, noch an diesem Abende einen Ausflug dorthin zu machen. Ich folgte daber dem Laufe des Waffers, wo fleine und große Enten bäufig von mir aufgescheucht wurden, und gelangte endlich an die verlaffene Stadt. Sie erhob fich auf dem nördlichen Ujer des Alugdens jelbst, welches hier schon eine bedeutendere Breite erlangt hatte, so daß ich einen alten Steg benugen mußte, den in's Waffer geworfene Steine bildeten, um trockenen Sußes hinüber zu tommen. Endlich befand ich mich in der alten Indianerstadt, die eine ungefähr 200 Schritt lange und 150 Schritt breite Rlache bedectte. Die Saufer maren gujammenhangend gebaut, zwei Stod= werte hoch und von flachen Steinen aufgeführt, die durch Lehmerde verbunden waren. Die Säuferreihen ichloffen einen rechtwinkligen Plat ein, in deffen Mitte fich die Trummer von einem einzelnen Gebaude befanden. Diese Bueblo schien nicht der gang alten Zeit anzugehören, denn Dacher und Mände waren noch in einem guten Zustande, sogar Kamine und Feuerplate waren überall zu erkennen. Ich stieg in mehrere Wohnungen binab, was trop des Mangels an Leitern bei der niedrigen, mehrere Guß in die Erde hinein reichenden Bauart feine Schwierigkeit hatte. Ralt und feucht wehte es mir aus den alten verödeten Räumen entgegen; das Tages: licht, welches durch Riffe und Spalten in den Wänden die Gemächer nur theilweise erheltte, erlaubte mir jedoch genauer nach etwa vergessenen oder absichtlich zurückgelassenen Gegenständen zu forschen. Aber Alles war leer, nur etwas Stroh, das sich bin und wieder in einem Winkel fand, deutete darauf hin, daß hirten dort manchmal ein Obdach suchen und den eingeschlossenen Plat vielleicht als Stall für ihre heerden benuten. Fast webmuthig stimmte mich der Gedante, daß vielleicht anstedende Krantheiten Diesen Ort entvölkert hatten. Denn Berfiegen des Baffers, welches in vie-Ien Fällen das Aufgeben von meritanischen Unsiedelungen und Städten veranlaßt hat, konnte hier nicht die Ursache gewesen sein, da sich der Rio del Bescado frnstalltlar durch eine fruchtbare Niederung mand, auf welcher weithin die untrüglichsten Mertmale einer früheren Rultur und fleißiger, umsichtiger Bearbeitung zu bemerken waren. Ich konnte die Pfade erkennen, auf welchen einst die Weiber und Madchen, irdene Gefäße auf den Röpfen tragend, dahin geeilt oder ernste Manner gur Bestellung ihrer Tel= der entlang gezogen waren. Auf den fleinen Sügeln, die an die Bob:

nungen stießen, batten bie greifen Saupter ber Stadt vor Zeiten gewiß manche Stunde sich sonnend zugebracht und die Jugend ihre wilden Spiele gespielt. Jest war Alles todt und ode. Kein Laut war hörbar in den verlaffenen Räumen; nur zwei Bolfe, die bei meiner Unnaberung die Ruinen verlassen hatten, schlichen außerhalb ber Gebäude umber. schickte ihnen eine Rugel gu, und die Bestien entfernten sich; Enten aber und Schnepfen, aufgescheucht durch den Knall, erhoben sich vom Bache und flogen schreiend davon; der Schuß verhalte schnell in den öden Stra-Ben, langsamer in den fernen Gebirgen, und Alles war dann wieder un= heimlich still wie zuvor. Ich trat den Rückweg in's Lager an und gelangte auf einem Umwege zu Feldern, die noch die Spuren fürzlich abgeernteter Früchte trugen; auch erfuhr ich ipater, daß die Bewohner von Buni alljährlich einige Male nach der verlassenen Stadt gieben, um auf ben fruchtbaren Feldern zu faen und zu ernten. Es ist nicht unmöglich, daß die letten Bewohner der verlaffenen Stadt fich zu den Zuni-Indianern übergesiedelt haben, und die von ihnen veranlagten alljährlichen Bande: rungen und Wallfahrten nach den Grabern ihrer Vorfahren unter den heutigen Zuni's als eine Sitte fortbesteben, die auch Vortheil bringt, ba die dortigen Felder fruchtbarer sind, als die in der unmittelbaren Nähe von Buni liegenden.

Das frischeste Berbstwetter begünftigte unseren zeitigen Aufbruch, und unser Weg führte uns dorthin, wo das Thal fich verengte, und die nordlich und füblich von uns binlaufenden Gebirgefetten fich zu berühren schie= nen. Die verödete Stadt blieb eine kleine Strecke nördlich von und liegen, eben so das Flüßchen, welches einen Bogen gegen Norden beschrieb und bann ber Stelle zueilte, wo die beiden Reljenketten fich einander näherten und fast ein Thor bildeten. Als wir den Lag hinter uns hatten, öffnete das Land sich wieder: doch war es von dort ab felsig, rauh und mehr ober weniger mit Cedern bewachsen. Die Straße führte uns durch den Buni River, beffen Bett an diefer Stelle sumpfig und daher nur mit Mübe zu überschreiten war. Auf dem nördlichen Ufer wand sich unser Wagenzug zwischen Sügeln hindurch auswärts, bis wir eine fleine, grafige Ebene erreichten, wo wir zu verweilen beabsichtigten, um unsere nach Kort Defiance gereif'ten Gefährten mit der von dort zu erwartenden Escorte fich der Ervedition anschließen zu lassen; zugleich wollten wir auch an dieser Stelle, ebe wir den befahrenen Landstraßen auf lange Zeit Lebewohl jagten, die lette Gelegenheit einer Communication mit den Vereinigten Staaten benuken, um Berichte und Briefe zu schreiben und gurud zu befördern. Die Stadt Buni war freilich noch 3 Meilen von unserem Lager entfernt, boch konnten wir uns mit unseren großen Maulthier : und Schafheerden nicht näher in die Umgebung der Stadt magen, wo jede Spur von Gras von dem Bieh der Indianer gewiß längst vertilgt war. Wir schlugen also unfere Zelte nabe der Straße auf, und hatten nur wenige Schritte bis zu einem Bache, der sich ein tieses Bett mitten durch einen hügel gewühlt hatte, wo bei Regengüssen das Wasser, kleine Fälle bildend, über Felseblöcke hinabstürzte. Zur Zeit unserer Ankunst daselbst fanden wir nur die Bertiefungen in den Felsen mit Wasser angefüllt, doch waren diese natürslichen Reservoirs sehr sischreich, ein Zeichen, daß das Wasser an diesen Stellen nicht austrochnete.

## XXII.

Die geweihte Quelle. — Besuch von Zuni-Indianern. — Ausslug in's Gebirge. — Die Bärenquelle. — Rückkehr Mr. Campbell's von Fort Desiance. — Ausbruch vom Lager von Zuni. — Auinen des alten Zuni. — Sagen der Zuni: Indianer. — Deren Opferstelle. — Pueblo de Zuni. — Rio Zuni. — Die indianischen Führer. — Tosé Hatche und José Maria.

Muf Reisen, wie die unfrige, ist es gebräuchlich, daß in jedem neuen Lager por allen Dingen die nächste Umgebung burchforscht und babei nach Merkwürdigkeiten gespäht wird. So geschah es auch im Lager vor Zuni. Raum angelangt, streiften wir auch schon in ber Nachbarschaft umber und entdeckten einige hundert Schritte von unseren Zelten eine Quelle, die einen Teich von 25 Juß im Durchmesser bildete. So wie der Teich seinen Bufluß aus verborgen liegenden Aldern erhielt, so fendete er sein überfluffiges Wasser in einer kleinen Rinne dem nächsten Bache und in diesem dem Zuni River zu. Sorgfältig war ber fleine See, beffen Tiefe über 12 Juß betrug, von den Indianern mit einer Mauer eingefriedigt worden, mahrscheinlich um dem Andrange des Biebes dadurch vorzubeugen. Die tultivirten Felder, welche die Quelle umgaben, schienen ausschließlich aus derselben bemässert zu werden, obaleich ein Bach eben so nahe war; denn zahlreiche Urnen und Gefäße, die zum Schöpfen und Tragen des Waffers gebient hatten, standen geordnet auf der Mauer umber. Ungelockt durch die eigenthumliche Form dieser Geräthe wollten Ginige unserer Gesellschaft die leich: teren derselben mitnehmen, doch murden sie durch die Indianer daran verhindert, die, aus welchem Grunde konnten wir nicht erfahren, die Ordnung an der Quelle nicht gestört haben wollten, mas uns auf den Gedanken brachte, daß dieselbe von den Bunis in irgend einer Beise verehrt werde.

Wir befanden uns, wie oben bemerkt, in einem Thale, dessen öftliche Grenze durch Lavahausen und vulkanische Hügel bestimmt wurde; gegen Süden erblickten wir die Gebirgsketten, zwischen denen wir hingezogen waren, gegen Westen eine Berlängerung dieser Gebirgsketten, die plöglich mit einer steilen imposanten Felsmasse endigte, auf welcher sich die Trümmer des alten Zuni befanden; gegen Norden stieg das Thal allmälig zu einer geringen Höhe auf, über welche hinweg die Straße nach der Indianerstadt führte.

Die Nachricht von der bevorstebenden Untunft unserer Expedition mußte Zuni schon früher erreicht haben und wir von den Indianern erwartet worden fein; benn noch ebe vollständige Ordnung in unserem Lager bergestellt mar, begann sich dasselbe mit braunen Gestalten zu füllen, so daß sich vor jedem Rochseuer und vor jedem Belte einige derselben befanden. Im Meußeren hatten diese unsere neuen Freunde die größte Aehnlichkeit mit den Pueblo-Indianern, die wir schon bei früheren Gelegenheiten tennen lernten. Sie zeigten sich sehr neugierig, zu erfahren, mas eigentlich Beranlassung zu unserer Expedition gegeben habe. Der Zweck, eine birecte Berbindung mit der Gudsee herzustellen, schien ihnen fehr einzuleuchten, und es dauerte gar nicht lange, daß Bedro Pino, der Gobernador von Buni, im Festanzuge mit zweien seiner Sauptlinge erschien, um Befanntschaft mit und zu machen und sich näher über die Richtung unserer Reise ju erfundigen. Gine febr traurige Nachricht überbrachten uns die Indianer, in Folge deren wir verhindert wurden, sie in ihrer Stadt zu besuchen und ihre Gaftfreundschaft zu beanspruchen. Die Blattern herrschten nämlich bei ihnen und forderten manches Opfer von der hülflosen Bevölkerung. theilte und Bedro Bino mit, daß zwei feiner Neffen an diefer ichredlichen Rrantheit gestorben seien, mit dem Bemerken, daß er sehr betrübt sei und alle seine Leute mit ibm; daß sie aber auch zugleich hofften, Derjenige, ber ihnen die Krankheit geschickt habe, werde sie auch wieder von ihnen nehmen. Es waren überhaupt freundliche, friedfertige Leute, die uns umschwärmten, und es konnte im ganzen Lager keine Rlage barüber geführt werden, daß fie zudringlich geworden waren oder fich irgendwie fremdes Eigenthum angeeignet hätten.

Die wilden Gebirgszüge, die in nicht allzu großer Entfernung gegen Westen vor uns lagen, ließen in mehreren Mitgliedern unserer Gesellschaft den Wunsch rege werden, die dunklen Schluchten jagend zu durchstreisen und nach grauen Bären zu spüren, welche dieselben nach den Aussagen der Indianer bevölkerten. Ein freundlicher Zuni bot sich auch alsbald an, uns zu begleiten und nach einer von Bären besuchten Stelle zu sühren. Der solgende Tag wurde zu diesem Ausstluge bestimmt, und kaum graute der Morgen, als auch Doctor Bigelow, Doctor Kennerly und ich im Sattel saßen und unserem indianischen Führer solgten, der auf einem schönen braunen hengste ritt.

Das cedernbewaldete Thal, welches bis zum Fuße der ersten Bergkette

reichte, war bald überschritten, und über Felsengerölle, an steilen Abhängen vorbei, ging es dann auswärts. Der Bergrücken, auf welchem wir uns endlich besanden, stand in Berbindung mit dem hohen Felsplateau, auf dem die Ruinen des alten Zufi lagen; die Bergkette erreichte mit diesem Felsen ihr Ende, und leicht hätten wir auf bequemere Weise um die Spitze herumreiten können; doch ersparten wir durch leberschreitung der höhen einen bedeutenden Umweg, wenn auch namentlich das hinabklettern von denselben keineswegs gesahrlos war.

Uls wir endlich am Suße glücklich angelangt waren, befanden wir uns am Rande eines anderen Thales, welches gegen Westen von einer unabsehbaren Felsenkette eingeschlossen mar. Diese erstreckte fich gegen Guden, fast parallel mit der hinter uns liegenden Rette, und engte, sich der= felben nähernd, das Thal allmälig fo ein, daß es nur noch eine von Bergftromen bin und wieder durchfurchte Schlucht bildete; diese Bergftrome freilich waren zur Zeit unferer Untunft alle troden. In Diefe Schlucht hinein folgten wir alfo unserem Indianer, der sein Pferd zur Gile anspornte. Bielfach tamen wir an kultivirten Feldern vorbei, auch an leicht gebauten Sutten, die darauf hindeuteten, daß nur zeitweise, vielleicht um die Felder ju bestellen, und zur Erntezeit die Bewohner von Buni dieses Thal belebten. Die Waldungen, welche die stolz und majestätisch emporstrebenden Felswände befrängten, zogen fich bei unferem Borichreiten immer mehr gu= fammen und begegneten sich endlich in der Mitte der Schlucht, so daß wir zulegt fast ununterbrochen durch Gebolg ritten und nur mitunter auf fleinen Lichtungen einen Blick auf die hoben phantastischen Felssormationen gewan-Mehrfach machten wir uns gegenseitig darauf aufmerkjam, wie lieb= lich die Umgebung sein muffe, wenn das Laubholz am Fuße ber Berge ftatt der nadten Zweige frisches Frühlingsgrun zeige, prachtvoll abstechend gegen die duntlen, schattigen Cedernwaldungen auf den Bergen. Ohne anzuhalten, maren wir bis um die Mittagszeit der Schlucht gefolgt, als ploglich der Indianer gegen Westen in eine Nebenschlucht einbog, wo uns bald das dichte Holz am Reiten verhinderte und wir, unsere Thiere zurücklaffend, unsere Reise zu Fuß fortsetzen mußten. Nicht lange waren wir unserem schweigsamen Führer gefolgt, als berfelbe, an einer fleinen Quelle anbaltend, uns bedeutete, daß wir an dem Bunkte angekommen seien, wo die Baren zu Baffer zu tommen pflegten. Gin einziger Blid genügte, uns zu überzeugen, daß unsere Barenjagd sich nur auf einen langen Spazierritt beschränken wurde, und nur mit außerster Geduld und Aufopferung vieler Mondscheinnächte auf einen guten Erfolg gerechnet werden könne. Uebrigens mußte ichon mancher Bar an der Quelle seinen Belg gelaffen haben, denn sinnig hatten die Indianer daselbst solche Ginrichtungen getroffen, daß es dem lauernden Schügen leicht gelingen tonnte, aus sicherem Berfted dem Waffer suchenden Baren eine Rugel durch den Kopf zu fenden. Die Quelle bestand nämlich nur aus einer fleinen Söhlung, die gwar Waffer bielt, doch nie jo viel, um dasselbe überfließen zu lassen. Mit Felsblöcken mar

bann die Bertiefung so zugededt, daß nur eine Deffnung blieb, groß genug, den Bären mit dem Ropf bis zum Wasser hindurchzulassen. Nur einige Schritte von dem Baffer entfernt, auf einer paffenden gesicherten Stelle, war eine kleine Sutte errichtet worden, die nur eine Deffnung nach der Quelle zu hatte, durch welche der Jäger in sein Bersted hineintriechen mußte, und im entscheidenden Augenblide mit Sicherheit auf das trintende Thier schießen konnte. Beabsichtigt nun ein Jäger dort zu lauern, so schließt er, nachdem er sich von den regelmäßigen Besuchen eines Baren überzeugt hat, mit einem großen Steine die einzige Deffnung zum Baffer und begiebt sich dann in sein Verstedt, welches ihm erlaubt, zusammengetauert die Quelle und die gegenüberliegende Felswand zu beobachten. diefer Felswand hinunter führt der Pfad der Baren, und auf demfelben gewahrt der Schütze leicht die Annäherung eines solchen. Gelangt das durstige Thier dann an die befannte Stelle und findet den Weg zum Waffer durch einen Stein versperrt, so beginnt es, ohne sich weiter umzu= feben, mit den Bordertagen den Stein hervorzumälzen und giebt auf diefe Beife dem Schügen Gelegenheit, mit Rube nach einer Stelle zu spähen, auf welche er die Rugel abschießen und ben Baren auf einen Schuß erlegen tann. — Diese Auseinandersetzung war das Ginzige, was wir statt der so viel gerühmten Barenjagd genoffen. Wir kletterten noch den Pfad hinauf, auf welchem seit Jahrhunderten Die Baren wie auf einer Treppe hinauf und hinunter gestiegen waren und bie Stufen mit ihren unförmigen Tagen gleichsam polirt hatten, und begaben uns bann getroft auf ben Beimweg. Als wir nach scharfem Ritte bis dabin gelangt waren, wo die Schlucht sich in das breite Thal öffnete, verschwand die Sonne hinter den Bergen. Der Indianer peitschte sein muthiges Bferd, eilte im Galopp über die Chene seiner Stadt qu, und überließ es uns, bei der eintretenden Duntelheit entweder den gefährlichen Beg, den wir am Morgen über die Berge zurudgelegt hatten, wieder aufzusuchen, oder ben weiten Umweg um bas Felsplateau zu mablen. Ginstimmig erklarten wir uns fur bas Lettere; benn, war uns auch der Weg unbefannt, so stachen doch die schloßähnlichen Felsenmaffen genugsam gegen ben nachtlichen gestirnten Simmel ab, um als Wegweiser dienen zu können, mahrend auf dem Bergpfade Abgrunde und Gestrüpp in undurchdringlichem Schwarz so ineinander verschwammen, daß wir uns unseren Maulthieren in folder Gefahr nicht anvertrauen, viel weniger zu Fuße den näheren Weg gurudlegen mochten. In weitem Rreife zogen wir daber um die Felsen. Der himmel war sternenklar, kalt wehte ber Nordwind über die Chene und machte unsere Glieder fast erstarren; mit unerschütterlicher Rube aber trabten unsere Thiere über flingendes Gestein und brachten uns gegen Mitternacht zu unseren glimmenden Lager= feuern, um welche noch einige Rameraden plaudernd und rauchend faßen und und scherzend nach fettem Barenfleisch fragten, statt bessen wir nur er= ftarrte Glieder und einen mehr als regen Appetit aufzuweisen hatten.

Un diesem Tage waren auch Mr Campbell und die übrigen Mit:

glieder unserer Expedition, welche den Weg nach Fort Defiance eingeschlagen hatten, wieder zu uns gestoßen, doch nicht in der Gesellschaft der von dort zu erwartenden Militair-Escorte, fondern fie überbrachten die Nachricht, daß Dieselbe, zurückgehalten durch Vorbereitungen zum Marsch, erft in einigen Tagen aufbrechen und die Richtung nach dem fleinen Colorado einschlagen wurde, um an diesem Flusse auf die Spuren unserer Expedition zu stoßen und derfelben in ftarten Märschen zu folgen. Ueber die Beschaffenheit der von ihnen eingeschlagenen Straße und des Campbells : Passes gab Mr. Campbell die befriedigenoften Aufschluffe. Der Baß liegt ziemlich genau westlich vom Mount Taylor; man gelangt in denselben durch ein schönes, breites Thal, welches an der schmalsten Stelle noch immer 3 Meilen breit ift. Die nördliche Seite ift von hoben, rothen Sandsteinfelfen gebildet, welche die verschiedenartigsten Formen zeigen. Die Gudseite des Passes bilden die Abhänge der Zuni-Gebirge. Die Zuni-Gruppe der Sierra Madre wendet sich in nordwestlicher Richtung von dem Camino del Obispo und endigt in diesem Lasse. Der Rio Buerco des Westens entspringt oftlich von diesen Gebirgen (also nicht weit von den hauptquellen des San José), zieht sich um die Spige derselben herum und fließt dem Colorado Chiquito zu. Go lauteten Mr. Campbell's Angaben, die fich auf eine oberflächliche Untersuchung gründeten, die aber hinreichend waren, den Campbells-Paß als den geeignetsten Weg durch die Rochn Mauntains erscheinen zu laffen.

Noch ein dritter Tag ging uns im Lager hin, während welcher Zeit wir mit den Zuni : Indianern unterhandelten, um von ihnen Guhrer bis an den kleinen Colorado zu erhalten, mas um fo munschenswerther für unsere Expedition war, als wir von Zuni ab nur unwirthliche Wildnisse und Wüsten vor uns hatten, durch welche sich höchstens schmale Indianer: und Wildpfade zogen. Bedro Bino, der Gobernador, der ftets in Beglei: tung seiner ersten Krieger José Satche und José Maria bei uns im Lager eintraf, hatte uns Führer versprochen, doch schien die Ausführung bes Versprechens von einer Berathschlagung der Indianer abzuhängen; denn wir konnten noch immer keine bestimmte Nachricht erhalten, weshalb wir am 25. November aufzubrechen beschlossen, um die Ebene (19), in welder Pueblo de Zuni liegt, zu überschreiten und an einer Quelle am west= lichen Ende berselben vorläufig unser Lager wieder aufzuschlagen. Der Un= schlüssigkeit der Indianer lag indessen keine Unfreundlichkeit oder gar feindselige Gesinnung zu Grunde, im Gegentheil, sie maren dem Unternehmen unserer Expedition sehr geneigt und bewiesen solches durch mancherlei Gefälligkeiten und durch die Bereitwilligkeit, mit der sie über ihr Leben und Treiben, so wie über die Beschaffenheit des Landes gestellten Fragen beantworteten. Auch bedurfte es bei Bedro Bino und anderen hervorragenden Berfonlichteiten bes Stammes feines großen Zuredens, fie zu bewegen, im friegerischen Schmuck bei uns zu erscheinen und sich abzeichnen zu lassen. Es zeigten fich uns in der That schone, fraftige Gestalten, Die burch den

phantastischen Anzug und die rothe Malerei im Gesicht Nichts von ihrem Unsehen verloren. Für gewöhnlich war die Tracht dieser Indianer gar nicht von derzenigen der Bewohner anderer Pueblos verschieden und auch hier überall ein Schimmer der von den Spaniern dort eingeführten Gesbräuche zu erkennen.

Um 25. November verließen wir also das Lager vor Zuni, und be= gleitet von einer Ungahl Indianer gog unsere Expedition der Bueblo gu, während Mehrere aus unserer Gesellschaft, Lieutenant Whipple an der Spige, einen Ausflug nach den Ruinen auf dem Felsplateau machten. Ein Indianer mar bald gefunden, der uns als Führer begleiten wollte, denn ohne einen solchen murde es schwer für uns gewesen sein, einen Weg an den steil aufstrebenden Banden hinauf zu finden, die sich an 800 Juk boch über ihre Basis erhoben. Der selbst für Maulthiere nicht zugängliche Pfad führte an so wunderlichen Formationen vorbei, wie nur immer von der Atmosphäre und dem Wetter allmälig aus nachgiebigem Gestein gebildet werden können. Bald waren es domartige Ruppeln oder regelmäßige Bogen, die wir bewunderten, bald Spalten oder Säulen, welche lettere in ihren äußeren Formen mitunter annähernde Aehnlichfeit mit menschlichen Figuren trugen. Besonders fielen zwei Saulen in's Muge, welche der uns begleitende Indianer als wirklich versteinerte Menschen bezeichnete, indem er zugleich das Nähere darüber auf folgende Weise erzählte.

"Als die Zunis in uralten Zeiten noch auf der Höher bespannen einstmals die Wasser im Thale zu steigen; immer höher bespülten sie die Felsen, so daß sie die Stadt sammt ihren Bewohnern von denselben sortzuschwemmen drohten. In ihrer Noth nahmen die Zunis auf den Rath ihrer weisen Männer einen Jüngling und eine Jungsrau und stürzten sie von dem Felsen hinad in's Wasser. Die Fluthen singen in Folge dessen gleich an zu schwinden und verliesen sich endlich ganz; die beiden geopferten jungen Leute waren jedoch nicht untergesunken, sondern zwischen Felsen getrieben, wo sie zu Stein wurden."

Es gehört übrigens nicht viel Einbildungsfrast dazu, in den Säulen, auf welche sich diese alte Mythe bezieht, eine Aehnlichseit mit menschlichen Figuren zu entdecken, und eben diese Aehnlichseit mag auch wohl die erste Beranlassung zu der Sage gegeben haben. Die Plattsorm selbst war nicht so de, als man von unten aus vielleicht vermuthen mochte, sondern Cederngestrüpp wucherte auf dem dürren, steinigen Boden und versteckte theilweise die Ruinen, die nur noch in einzelnen Ueberresten von Mauern und alten Fundamenten bestanden. Auch erblichten wir einige Opferstellen oder Uttäre, die noch im Gedrauch zu sein schenen. Um dieselben herum steckten in einer gewissen Ordnung in dem Boden zierlich geschniste Brettschen, Flechtwert von Weiden und kleine mit Federn geschmückte Stäbchen, lauter Gegenstände, die auf die eigenthümlichste Art und in den wunderlichsten Kiquren ausgearbeitet waren. Hausen alter verwitterter Spielereien

von derselben Art lagen umber und deuteten darauf hin, daß Brettchen, Städe, so wie Flechtwerf von Zeit zu Zeit von den indianischen Besuchern erneuert werden. Näheres hierüber zu ersahren war uns nicht möglich; nur daran, daß sich der Indianer widersetze, als einige der umherliegenden Gegenstände als Andenten mit fortgenommen werden sollten, erfannten wir die Wichtigteit, welche die Zunis diesen Heiligthümern beilegen. Als wir uns entsernen wollten, zog unser Führer aus einem kleinen Beutel etwas Mehl, hielt dasselbe in der hohlen Hand vor den Mund und blies es, nach der Stelle gewendet, die wir eben verlassen hatten, in die Luft, als wolle er gleichsam den Ert vor Entheiligung bewahren und von dem Uthem der Besuchenden reinigen; später gab er vor, daß er dadurch einem Miswachs habe vorbeugen wollen.

Um Zuni-Flusse, der seine Wasser dem Colorado Chiquito zusührt, erbebt sich auf einer kleinen Anhöhe Pueblo de Zuni, die Indianersstadt. Aehnlich wie Santo Domingo ist Zuni terrassensgemig erbaut, so daß 3 bis 7 Stockwerke übereinander liegen. Das obere ist jedesmal kleiner als das, auf welchem es sich erhebt, wodurch jede Wohnung einen Vorhos oder eine Gallerie erhält. Die Straßen zwischen den Häusern sind eng und zuweilen durch Ueberbauung der oberen Stockwerke ganz verdeckt. Eine römisch-katholische Kirche befindet sich in der Stadt, die ebenso wie die übrigen Gebäude von Lustziegeln erbaut ist. Das Innere derselben ist sehr einsach, denn nur ein schlechtes Gemälde und einige noch schlechtere Statuen zieren die Wand hinter der Kanzel.

Die Zahl der Ginwohner mag sich auf 1800 bis 2000 belausen; die Blattern haben indessen unter ihnen so große Verheerungen angerichtet, daß es schwer ist, die Seelenzahl genau anzugeben. Sinzelne Albinos sollen sich unter den Zunis besinden, doch gelang es Reinem von unserer Expedition, eines solchen ansichtig zu werden; denn obgleich die Blattern schon einige unserer Leute besallen hatten, die wir deshalb in den Wagen mit uns sühren mußten, und wir also den Anstedungsstoff in unserem eigenen Personal hatten, getrauten wir uns doch nicht, die Wohnungen der Indianer zu bestreten, aus welchen uns überall die schreckliche Krankheit drohend entzgegentrat.

Bei den ZunisIndianern tritt die hinneigung zur Civilijation noch mehr hervor, als in irgend einer anderen Bueblo. Sie treiben Schafzucht, halten sich Pferde und Esel und beschäftigen sich in ausgedehnterem Maßtabe mit Ackerbau. Als unsere Expedition dort vorbeizog, waren freilich die Ernten schon längst beendigt, doch erblickten wir überall auf der Ebene Felder, wo die Stoppeln von Beizen, Mais, Kürbissen und Melonen von dem Fleiße der Indianer zeugten. Außer diesen Feldstrüchten ziehen sie in ihren Gärten auch Zwiebeln, Bohnen und spanischen Pfesser, und besonders letzterer war in großen Massen guirlandenweise an den Außenwänden der Häuser zum Trocknen aufgebängt. Doch nicht nur Ackerbau und Biehzucht

ist es, womit die Zunis umzugehen wissen, sondern die Weiber derselben sind auch geschiedte Weberinnen und versertigen, wie die Navahoes, dauers haste Decken. Das Zerreiben des Getreides zu Mehl ist ebenfalls Arbeit der Weiber und geschiebt, indem die Arbeiterin mit einem Steine auf einem anderen schräg stehenden die Körner zermalmt. Auch eine Schmiede befindet sich in der Stadt, in welcher Indianer hammer und Zange regieren.

Einen interessanten Anblick gewährt diese Pueblo in der Nähe mit ihren Terrassen, den hoben Straßen, den zahlreichen Leitern, den mancherlei Gestalten, die emsig auf denselben umberklettern, und den auf den Mauern umbersißenden gezähmten Trutbühnern und Adlern. Hat man die Stadt aber verlassen und schaut nach derselben zurück, dann ist es ein schönes Bild, welches am südlichen Ende der Ebene ausgebreitet liegt, und vor welchem man gern etwas länger verweilt, um die einzelnen Punkte dem Gezächtnisse seinzuprägen. Die imposanten Felsenmassen, die sernen blauen Gebirge, die alterthümliche Stadt und vor derselben die Fläche, zu der Zeit entblößt vom reichen Ertrage, die in weitem Kreise zerstreut umzberliegenden einsamen Wartthürme, alles dieses nabm sich so malerisch aus, und paßte so genau zu einander, daß mir die Aussicht, welche ich ½ Meile nördlich von der Stadt zurüchlickend genoß, ewig unvergeßlich bleizben wird.

Der Rio Buni, aus Suboft fommend, bat in der Nabe der Stadt eine Breite von ungefähr 200 Guß; doch mar er zur Zeit unserer Unwesenheit daselbst bei dem niedrigen Wasserstande nur ein Bach von faum 12 Fuß Breite und wenigen Bollen Tiefe. Wir folgten nicht dem Laufe des Flußdens, welches sich gegen Nordwesten zog, sondern bogen mehr gegen Norden, um an einer niedrigen Gelsenkette nabe einer Quelle, welche uns die Indianer zeigten, zu übernachten. Es war ein Marich von nur 8 Meilen an diesem Tage, und frub am Nachmittage icon erreichten wir die Quelle, Die in einer milden Schlucht aus rothem Sandstein bervorricielte. Ginestheils um nicht por ber uns folgenden Militairbededung einen zu großen Boriprung zu geminnen, zugleich aber auch um den Entschluß der Zunis abzuwarten, die uns Gubrer versprochen batten, beschlossen wir noch den folgenden Tag an dieser Quelle zu verweilen. Freilich hatten wir Leroux und den Meritaner bei uns, doch fam es bei unserer Expedition besonders darauf an, uns noch die Dienste der Eingebornen zu sichern, um uns deren genaue Ortstenntniß in ihren Sagdrevieren, welcher gegenüber die Umficht des erfahrensten Trappers guruchteben muß, zu Rugen zu machen.

Wir hatten nunmehr die Hauptgebirgszüge der Roch Mountains binter uns; vor uns schien sich das Land zu öffinen und bequemes Reisen zu versprechen, doch sollten die eigentlichen Schwierigkeiten hier erst ihren Ansang nehmen. So weit das Auge reichte, lagen niedrige Cedernwaldungen vor uns, die, obgleich nicht sehr dicht, doch den Durchzug der Wagen nicht erlaubten, wenn nicht vorber mit der Art ein Weg bindurchgehauen wurde. Diese Nachrichten hatten uns unsere Juhrer überbracht, die, um das Terrain zu

untersuchen, vorweg geschickt worden waren. Sehr langsames Borschreiten stand uns also in Aussicht, wenn nicht die Waldung umgangen werden konnte.

Der himmel, den wir seit langer Zeit nicht anders als klar und wolkenleer gesehen hatten, wurde am Abend bes 25. Novembers trübe; ehe die Nacht weit vorgeruct mar, begann Regen, der erst am folgenden Abend wieder ganglich aufhörte. Ein Rubetag, der zugleich ein Regentag ift, gebort mit zu den unangenehmsten auf der Reise, denn, fühlt man sich auch behaglich unter bem Dache der schützenden Zelte in der Näbe eines glimmenden Holzkohlenfeuers, so möchte man doch lieber hinaus und in der Nachbarschaft umberftreifen, wenn nicht eben der Regen Ginem die Möglich: feit dazu benähme. Dagegen ist Unwetter mabrend des Marsches etwas zu Gewöhnliches, als daß man bei demselben etwas Underes als das Raßwerden der Waffen und das in Folge beffen nöthige Reinigen derfelben bedauert. So ging benn der Tag ftill bin, und die langweilige Eintonigfeit murde erft gegen Abend burch eine Deputation von Indianern unterbrochen, die zu uns famen, um uns die angenehme Mittheilung zu machen, daß am folgenden Morgen in aller Frühe José hatche und José Maria bei uns eintreffen wurden, um uns auf einem Wege durch das Solz gu führen, auf welchem die Bagen bequem wurden folgen können, ohne daß vorher die Urt gebraucht werden müßte.

In einer Berathung, die Petro Pino mit den weisen Männern der Stadt gehalten hatte, war nämlich beschlossen worden, daß die Unternehmungen der Amerikaner auf alle Weise gefördert werden müßten, weil sie darauf ausgingen, geradere und nähere Straßen zwischen den Ansiedelungen der Weißen und den Pueblos herzustellen. Zu diesem Zwecke sollte also José Hatche unsere Expedition auf dem nächsten und besten Wege an den kleinen Colorado sühren, während José Maria beaustragt wurde, in Gesellschaft eines anderen Indianers in nordwestlicher Richtung zu den Moquis Indianern zu ziehen, um von denselben Leute zur Weitersührung vom kleisnen Colorado bis nach den San Francisco-Gebirgen anzuwerben.

In Folge dessen rüsteten wir uns am 27. November in aller Frühe zum Ausbruch. Die Indianer hatten nicht auf sich warten lassen; sie begaben sich an die Spiße unseres Zuges, führten uns eine Strecke auf dem Wege, welchen wir gekommen waren, zurück und dann in südwestlicher Richtung an den Rio Zudi. Dort nun riethen sie uns, die Thiere noch einmal zu tränken und uns selbst ebenfalls mit einem Borrath von Wasser für den solgenden Tag zu versehen, wo wir erst spät am Abend wieder welches erreichen würden. Es geschah so und nach kurzem Berweiten zogen wir weiter. Wir befanden uns bald in der hügeligen Waldung, und so genau kannten die Indianer das Terrain und so geschickt wußten sie jede kleine Lichtung zu benußen, daß wir sast gar nicht genötligt wurden, zur Art unsere Zustlucht zu nehmen. Sanz verschieden vom vorhergehenden Tage

war die Luft wieder klar, in den Morgenstunden wehte ein eisig kalter Bind, der sich indessen gegen Abend legte, worauf klarer Frost folgte.

Unser Lager hatten wir in einem kleinen baumlosen Thale aufgeschlagen; die sanft ansteigenden Hügel, die uns umgaben, waren mit frischen und mit vertrockneten Gedern bedeckt, welche letztere uns das beste Brennholz lieserten. Lange hatten wir nicht eine so schöne Nacht erlebt, vielleicht war es auch die Umgebung, die wie zum Lager geschaffen schien, wodurch wir an diesem Abend so fröhlich gestimmt wurden. Zu großen Scheiterhausen war ringsum trockenes Gedernholz aufgethürmt, und angenehme Wärme verbreiteten die hochauslodernden Flammen.

Bis nach Mitternacht saßen wir plaudernd und unser Pseischen rauchend beisammen. Wir sprachen von verschiedenen Pässen in den Rocky Mountains, von denen, die wir jest kennen gelernt hatten, so wie von den weiter nördlich gelegenen, welche Eolonel Frémont entdeckt hatte. Uebershaupt war Fremont sast ausschließlich Gegenstand unserer Unterhaltung an diesem Abend, theils weil wir uns unter denselben Längegraden besanden, unter welchen er hauptsächlich seine Thätigkeit und seine Energie entwickelt hatte, dann aber auch, weil wir uns allmälig dem Lande näherten, bei dessen gelang es mir, das Gespräch immer wieder auf Frémont zurüczusbringen, und was ich auf diese Weise als Bruchstücke von dem Einen und dem Andern ersuhr, habe ich nach dem früher erwähnten Werke von John Bigelow geordnet, um es hier im Zusammenhange erzählen zu können.

## XXIII.

Colonel Frémont's dritte Neise und seine Kämpfe mit den Eingebornen. — Befreiung Calisorniens. — Bersteinertes Holz. — Der tiefgelegene Salzsee. — Trümmer von uralten Ansiedelungen. — Navahoe
Spring. — Navahoe-Indianer. — Erster Anblick der San Francisco
Mountains. — Edelsteine in den Ameisenhausen.

Im Frühling des Jahres 1845 ruftete Colonel Frémont seine dritte Expedition aus, um den gunftigften Weg zu einer Berbindung zwischen ben Bereinigten Staaten und den Ruftenländern vom Oregon und Cali= fornien aufzusuchen, und zugleich Forschungen in dem großen Beden (Utab: Territorium) anzustellen. Doch auch für sich selbst beabsichtigte er Califor= nien genau tennen zu lernen, indem es schon damals halb und halb sein Blan war, sich mit seiner Familie an irgend einem blühenden Orte in den Ruftenlandern ber Sudfee eine neue heimath ju grunden. Der Sommer war ihm in den Steppen und in den Rody Mountains mit der Untersuchung der Quellen größerer Fluffe bingegangen, so daß er im Unfange des Winters den Great Salt Lake erreichte und am westlichen Ende defiels ben am Rande einer großen, mafferlofen Bufte fein Lager aufschlug. Go wie diese Ebene jeder Begetation entbehrte, so schien dieselbe auch von den Eingebornen und den wilden Thieren gemieden zu werden; denn nur einzelne Indianer ließen sich bliden, die so wenig geistig begabt waren, daß fie nicht einmal als Führer benutt werden konnten.

Es gelang Fremont, die 70 Meilen breite Bufte mit seiner Expedition und seiner Geerbe zu überschreiten und am Ende berselben zwischen wilden, durren Felsen eine rettende Quelle zu entdeden. hier theilte er seine Expedition in zwei Abtheilungen. Die hälfte unter dem Beschl eines gewissen Walter, eines berühmten und ersahrenen Trappers, sendete er gegen Süden mit der Unweisung, die Sierra Nevada südlich zu umgehen, während er selbst mit 10 Mann, Weißen und Delaware-Indianern, es unternahm, sich in gerader westlicher Richtung seinen Weg durch die Wüsten zu bahnen.

Obgleich der Winter schon weit vorgerückt war und er allen hindernissen, die in den Gebirgsgegenden möglich sind, begegnete, so war er doch glücklich genug durch die Pässe zu gelangen und Sutters Farm auf der Westseite der Sierra Nevada zu erreichen, ehe noch die Passage durch tiesen Schnee gänzlich gehemmt wurde. Auf Sutters Farm versah sich Fremont wieder mit neuen Provisionen und brach Mitte December auf, um mit seiner Hauptabtheilung, der Berabredung gemäß, im Thale des San Joaquin zusammenzutreffen

Nach wenigen Tagen schon besand er sich wieder im Gebirge, wo er fortwährend von seindseligen Indianern umgeben war. Un einer Stelle angesommen, wo er die zahlreichen Spuren dieser Wilden als ganz srisch erfannte, schickte er der Sicherheit wegen vier seiner Leute, unter diesen zwei Delawaren, voraus, um das Terrain vor sich recognosciren zu lassen. Des Abends erreichte er eine passende Lagerstelle, wo er die Nacht zu bleiben beabsichtigte. Seine Leute waren eben im Begriss abzusatteln, als aus der Ferne Indianergeheul zu ihnen herüberschallte und sie davon in Kenntniß setze, daß die vier vorausgeschickten Jäger von den Indianern angegrissen waren. Augenblicklich wurden die Reitthiere wieder aufgezäumt, und vier Mann zur Bewachung im Lager zurücklassend, eilte Fremont mit den übrigen acht Männern in gestrecttem Galopp der Richtung zu, wo sie den Kamps vermutheten.

Noch feine halbe Meile hatte er zurückgelegt, als er mehrere hundert Indianer erblickte, die von allen Seiten einen fleinen Sugel hinanfturmten, auf deffen Spipe feine vier Jäger, gedeckt durch Buschwert und gelsblode, fich vertheidigten. Es war augenscheinlich, daß diese unvermuthet auf die Indianer gestoßen waren und als erfahrene Trapper von ihren Pferden springend, sich in die tleine natürliche Festung geworsen hatten, von wo aus sie sich nachdrudlich vertheidigen konnten. Die Indianer hatten den tleinen Berg dicht umzingelt und waren eben im Begriff, Sand an die Pferde zu legen, als Fremont mit feinen Reitern erschien. Gein Ruf, als er den Sügel hinauf stürmte, murde von den Delawaren, die sich zu ihren Pferden stürzten, um sich dieselben nicht entreißen zu lassen, mit wildem Geheul beantwortet, jo wie von dem Anall der Buchjen der weißen Jager, welche einen der vordersten Indianer auf's Korn genommen hatten und topfüber mit zerschmettertem Schadel den Berg hinunter schickten. Wieder vereinigt, benutte die Gesellschaft die erste lleberraschung der Eingebornen, um sich eiligst auf den Weg nach ihrem Lager zu begeben, wo die vier Burudgebliebenen ebenfalls angegriffen werden fonnten. Die Indianer jolgten ihnen nach, hielten sich indeffen immer außerhalb des Bereiches ber Buchjen, nur durch Schimpfen und herausforderungen ihre feindseligen Gefinnungen zu ertennen gebend.

Frémont sette die Forschungen mit seiner Hauptabtheilung fort und gerieth in wilde Gebirgsregionen, wo er förmlich einschneite. Es gelang ihm und seinen Leuten nur mit genauer Noth, sich zu retten, doch hatte er sein sämmtliches Rindvieh, welches er zur Nahrung mitgenommen hatte, im Gebirge eingebüßt. Er traf endlich mit Walker zusammen und wendete sich dem Thale von San Joaquin zu, wo er seine Leute zurückließ; er selbst schlug die Straße nach Monteren ein, welches damals noch zu Mexiko gebörte, um sich den Behörden vorzustellen und mit deren Zustimmung seine Begleitung auf's Neue zu ergänzen.

Thne das Geringste zu ahnen, jog er seines Weges, als er ploplich von einem meritanischen Offizier angehalten wurde, der ihm eine in feind= jeligen Ausdruden abgefaßte Benachrichtigung von dem in Californien commandirenden General Caftro überbrachte, welche für ihn die Weisung enthielt, sich augenblidlich aus dem Lande zu entfernen. Frémont gab die Ertlärung, daß er der Aufforderung nicht Folge leiften werde und nicht Willens sei, sich in eine trostlose Wuste zurudzuziehen, die er eben erft verlassen habe. Er begab sich darauf mit seinen Leuten auf einen Berg (Hawk's peak), errichtete auf dem Gipfel beffelben von gefällten Bäumen eine robe Befestigung und jog das Banner der Bereinigten Staaten auf. General Caftro lagerte mit seiner Streitmacht in der Ebene, so daß Fremont und sein tleines Säufchen entschlossener Barenjäger fast in jedes Belt bineinsehen konnten. Gin Angriff erfolgte indessen nicht, fondern nur eine Aufforderung vom General Caftro an Colonel Fremont, sich zu ihm zu gesellen, mit ihm vereint das Banner der Unabhängigkeit zu erheben und das merikanische Joch abzuwerfen.

Frémont hatte jedoch seine seste Stellung ichon verlassen und ohne weiter belästigt zu werden, den Weg nach Oregon eingeschlagen, um dort eine neue Route nach den Wah-lah-math-Unsiedelungen und den Regionen nahe der Mündung des Columbia River zu ersorschen.

Im Unfang des Mai 1846 befand er sich am Rordende des Ilamath-Sees. Dort nun erreichten ihn zwei Boten des Lieutenant Gillespie von der Marine der Bereinigten Staaten, welcher mit Briefen unter der Bebedung von 6 tüchtigen Gebirgsjägern an ihn abgesendet worden mar. Die Boten beschrieben Fremont die unglückliche Lage, in welcher sich Lieu: tenant Gillespie mit seinen vier Jägern in der tiefsten Wildniß befand und ersuchten ihn, demselben Sulfe zu senden. Colonel Fremont machte sich selbst mit gehn seiner besten Leute, unter diesen vier Delamare-Indianern, auf den Weg und traf nach einigem vergeblichen Suchen gludlich mit Lieutenant Gillespie zusammen. Während er die ihm zugegangenen Briefe und Instructionen vor einem großen Teuer las, mar ihm die Sälfte der Nacht bingegangen. Alle Leute, von den fast übermenschlichen Anstrengungen erschöpft, waren in tiefen Schlaf gefunken; auch Colonel Frémonts Feuer brannte allmälig niedriger. Es war die zweite Racht auf allen feinen Reisen, in welcher er, die Mattigfeit der Leute beruchsichtigend, teine Bache ausgestellt hatte. Carson und ein gewisser Owens, die neben einander ichliefen, wurden ploglich durch ein eigenthumliches Geräusch gewedt. "Bas ift los?" rief Carfon einem nicht weit von ihm ruhenden Jager, Namens Bafil zu; doch Bafil antwortete nicht, denn der Tomahamt eines Ilamath= Indianers hatte bem Schlafenden ben Schadel zerschmettert. Das Stöhnen eines zweiten zum Tode Bermundeten traf darauf Carfons Dhr, ber mit lautem Ruf feine Gefährten wedte und augenblidlich auf den Kampfplag fturzte. Die Delawaren hatten auf das erfte Geräusch ihre Waffen ergriffen und fich fühn den angreifenden Eingebornen gegenübergestellt; sie kämpften

wie verwundete Bären, besonders einer, der mit einem abgeschossenen Gewehr die Wilden so lange zurüchielt, bis er von zahlreichen Pseilen durchbohrt, entseelt zu Boden stürzte. Frémont, Carson und noch vier Undere sprangen den Delawaren zu Hüsse, schossen unter die Angreisenden und tödteten glücklicher Weise sogleich den Häuptling derselben. Als die Tlamaths ihr Oberhaupt sallen sahen, geriethen sie in Unordnung und zogen sich schleufigt zurück.

Bis zum hellen Tage blieb Jeder im Lager mit der gespannten Büchse auf der Lauer liegen, um bei einem erneuten Angriff vollständig vorbereitet zu sein, doch wurden sie nicht weiter gestört.

Nachdem die Gesellschaft ihre beiden weißen und den indianischen Gesährten, die bei diesem Rampse gefallen waren, begraben hatten (der Ilamaths Häuptling blieb, nachdem ihn ein verwundeter Delaware scalpirt hatte, liegen, wo ihn die Rugel hingestreckt), schlug sie den Nückweg nach Calissornien ein und stieß nach zwei Tagen auf ein großes Dorf der Tlamaths Indianer, die über hundert Krieger zu stellen vermochten. Carson ritt mit zehn Mann voraus und war von den Wilden entdeckt worden, als es zu spät war, Colonel Fremont mit den übrigen Leuten erst heransommen zu lassen. Es blieb ihm daher weiter nichts übrig, als die erste lleberraschung zu benußen und das Dorf anzugreisen. Entschlossen stürzte sich die kleine Abtheilung auf die Indianer, tödtete viele derselben und jagte die übrigen in die Flucht. Weiber und Kinder verschonten die erbitterten Jäger, doch verbrannten sie das ganze Dorf, sogar die Canoes und Fischneße.

An demselben Tage hätte Carson in einem zweiten Scharmützel beinache sein Leben eingebüßt. Er war nämlich einige Schritte vorausgaloppirt, als er einen Indianer bemerkte, der einen Pseil auf seinen Bogen legte, um auf ihn zu schießen; Carson zielte mit der Büchse auf den Wilden, doch versagte ihm seine Wasse und sicher würde ihm der Pseil in die Brust geflogen sein, wenn nicht in dem entscheidenden Augenblicke Fremont den Indianer übergeritten und niedergeschlagen hätte.

Unter solchen Gesahren führte Fremont seine Arbeiten in den wilden Regionen aus, als er durch die ihm überbrachten Briefe dazu bestimmt wurde, nicht nach Oregon, sondern zurud nach Californien zu ziehen.

Noch im Mai 1846 gelangte er in das Thal des Sacramento River und fand das ganze Land in Aufregung über drohende Gefahren, die nur durch die schleunigste Hüse abgewendet werden konnten. Es sollten nämlich die Amerikaner ermordet und deren Ansiedelungen im Thale des Sacramento River zerkört werden. Calisornien sollte sich unter britischen Schuß begeben und die öffentliche Berwaltung britischen Unterthanen in die Hände geleitet werden. Auf die Bitten der amerikanischen Ansiedler, die Deputation auf Deputation in Fremonts Lager schicken und ihm diese Gesahren ausmalten, und die Nachricht, daß General Castro im Anmarsch sei und daß die Eingebornen zu Mord und Brand verleitet wurden, entschied sich Fremont, an die Spize der Ansiedler zu treten, sie in dem bevorstehen-

den Kampfe zu führen und das Land zu retten. Bon allen Seiten kamen Umeritaner mit Waffen, Pferden und Munition zu ihm in's Lager und stellten sich freudig unter seinen Besehl.

In breißig Tagen war das ganze nördliche Californien vom mexikanischen Joch besreit, die Unabhängigkeit erklärt, General Castro auf seiner Flucht nach dem Süden, die amerikanische Bevölkerung gerettet und die Pläne der britischen Partei in Californien zerstört.

Der erste Schritt zur Einverleibung Californiens in die Bereinigten Staaten war geschehen, doch hatte Frémont, der zu jener Zeit nichts von dem Ausbruch eines Krieges zwischen den Bereinigten Staaten und Mexiko wissen tonnte, ohne den Besehl seines Gouvernements auf eigene Berant-wortlichkeit gehandelt. Nichts desto weniger setzte er seine Operationen ununterbrochen sort, vereinigte sich mit dem Commandeur Stockton und brachte schleunigst die vollständige Unterwerfung Californiens im Januar 1847 zu Ende.

Daburch daß Fremont von seinem Gouvernement nicht zu folchen Schritten ermächtigt worden mar, wenn er freilich auch bei der großen Ent= fernung und der schwierigen Communication zwischen Washington und Californien im entscheidenden Augenblide nicht so schnell die Ermächtigung einholen konnte, und obgleich er durch unvorhergesehene Zufälle und dringende Berhältnisse dazu gezwungen mar, als Befreier Californiens aufzutreten, hatte er sich unter seinen Vorgesetzten, die nach ihm dorthin kamen, ja selbst unter seinen Rameraden, Feinde erworben. Bor seinen Borgesetten, Die ihn mit einem Rriegsgericht bedrohten, verantwortete er sich mit Achtung, aber auch mit Festigteit, seinen Rameraden, unter diesen Colonel R. R. Mason, mit welchem es bis zu einem Duell auf Doppelflinten kam, trat er als Ehrenmann gegenüber. Die ameritanische Bevolferung von Cali: fornien aber jauchzte ihm als ihrem Befreier entgegen, und wie fehr sie seine Berdienste anerkannte und in wie hohem Grade sie ihm ihr volles Bertrauen schenkte, geht gewiß am besten daraus hervor, daß sie ihn freudig als ihren Gouverneur begrüßte.

Die widrigen Verhältnisse, hervorgerusen theils durch die Zwistigkeiten der commandirenden Land: und See-Offiziere unter sich, theils durch bös-willige Gesinnungen gegen ihn selbst, machten Frémont die erste Hälfte des Jahres 1847 in Calisornien zu einem unangenehmen Zeitraume.

Im Juni desselben Jahres verließ er Calisornien zusammen mit dem General Kearnen und dessen Abtheilung, und tehrte auf dem Landwege nach den Bereinigten Staaten zurück, wohin er durch einen Besehl von Washington aus berusen worden war. In der Mitte des Augusts erreichte er Fort Leavenworth am Missouri, wo ihm der Besehl ertheilt wurde, sich als Arrestant nach Washington zu begeben. Er reiste in Folge dessen seich den Missouri hinunter und gelangte nach wenigen Tagen nach St. Louis, wo er von den angesehensten Bürgern der Stadt erwartet und zu einem ihm zu Ehren veranstalteten Festmahle eingeladen wurde. Wenn

auch gerührt durch die freundliche Aufnahme, glaubte er doch als Arrestant nicht an dergleichen Festlichkeiten Theil nehmen zu dürsen. Er lehnte die Einladung ab und setzte seine Reise mit möglichster Eile sort, die er am 16. September 1847 in Washington eintras und sich bei seiner Behörde meldete. Auf seinen Wunsch wurde sogleich ein Kriegsgericht gebildet, dessen Jahre und Urtheil sein ganzes Thun und Treiben während der letzten zwei Jahre unterworsen werden sollte. Die Beschuldigungen gegen ihn lauteten: 1) auf Meuterei, 2) auf Ungehorsam gegen dienstliche Besehle eines höheren Ossiziers, 3) auf Berstoß gegen militairische Ordnung und Disciplin. Die Untersuchung begann am 2. Rovember 1847 und wurde am 31. Januar 1848 geschlossen, worauf Frémont der eben angesuhrten drei Bergehen schuldig erklärt und in Folge dessen Dienste entslassen wurde.

Es war dies gewiß der merkwürdigste Prozeß, welcher jemals in den Bereinigten Staaten gehalten und dessen Berlauf von jedem einzelnen Bürger mit dem größten Interesse versolgt wurde. Die Bergehen, welche Frémont zur Last gelegt wurden, hatten ihren Grund in dem Umstande, daß zwei Generäle, von denen jeder das Obercommando während der ereignißvollen Zeit in Calisornien zu sühren glaubte oder vorgab, ihm zu gleicher Zeit Besehle ertheilt hatten. Deshalb wurde das Urtheil dem Präsidenten Bolt vorgelegt und zur Milderung empsohlen. Der Präsident änderte dasselbe dahin, daß Fremont sowohl seiner früheren Berdienste wegen, als auch auf die Empsehlungen der meisten Mitglieder des Gerichts in Diensten zu verbleiben habe. Fremont, in dem Bewußtsein, das Urtheil des Kriegszerichts nicht verdient zu haben und eines Gnadenactes des Präsidenten daher auch nicht zu bedürsen, kam um seinen Abschied ein und erhielt densselben nach einiger Zögerung am 15. Mai 1848.

Mit seinem vierunddreißigsten Jahre hatte also Frémont's Militaircarriere schon ihr Ende erreicht, doch hatte er seinen Namen auf die engste
Weise mit der historischen, geographischen, wissenschaftlichen und politischen Entwickelung des nordamerikanischen Continentes verslochten, zu gleicher Zeit
aber auch unter seinen Landsleuten eine Popularität gewonnen, die kaum
im Berhältniß mit seinem Alter stand. Dieser Umstand, so wie die Beweise freundlicher Theilnahme und Berehrung, die ihm von allen Seiten zu
Theil wurden, dienten dazu, die bittern Gesühle, welche die letzten Erlebnisse in ihm angeregt hatten, zu mildern, und auf's Neue bildete er Pläne,
seine Kenntnisse und Ersahrungen auf die nüßlichste und ersolgreichste Weise
anzuwenden. Wie sich denken läßt, waren es wiederum die Regionen des
fernen Westens, wo er so viel gelernt, so viel erduldet hatte, die ihn unwiderstehlich anzogen.

Bährend seiner Unwesenheit in Californien war Fremont mit der Ivee umgegangen, einen Landstrich, bekannt unter dem Namen Mariposas, anzukaufen. Den Werth dieser Ländereien hatte er auf seiner dritten Expedition kennen gelernt und daher beschlossen, sich auf demselben niederzulassen.

Ebe er sich indessen Ruhe gönnte, hatte er sich die Aufgabe gestellt, die Wichtigkeit einer Verbindung der öftlichen Staaten mit Californien mittels einer Landstraße darzulegen, und rüstete auf's Neue, dieses Mal aber auf seine eigenen Kosten, eine Expedition aus, an deren Spize er abermals an den stillen Ocean zu ziehen beabsichtigte, um dort für sich und seine Familie eine neue heimath zu gründen. Er wählte dieses Mal den Winter zu seiner Reise, indem er sich von allen hindernissen überzeugen wollte, die in der ungünstigsten Zeit des Jahres bei der Anlage und Erhaltung einer öfsentlichen Landstraße besiegt werden müßten.

Unglaublich ist es, was Frémont und seine braven Jäger auf dieser seiner vierten Expedition zu erdulden gehabt haben; Einen nach dem Andern der treuen Gefährten sah er an seiner Seite zu Grunde gehen, im Kampse mit den Elementen und mit der gräßlichsten Noth, durch welche sie sogar gezwungen wurden, ihren Hunger mit dem Fleische ihrer gestorbenen Kameraden zu stillen. Mr. Leroux besand sich gerade in seiner Heimath Laos, als die letzten Ueberreste der unglücklichen Expedition Zuslucht suchend dort anlangten; und von ihm ersuhr ich bei einer späteren Gelegenheit die näheren Umstände dieser Reise.

Um folgenden Morgen, dem 28. November, hatte es ftark gefroren und gereift, doch murde der himmel gleich nach unserem Aufbruch von un= ferem zweiten Lager, westlich von Buni, trube und das Wetter milber. Die Umwege, welchen unfer Bagengug in den Baldungen zu folgen genöthigt war, und die damit verbundene Berzögerung tamen uns febr zu statten, benn wir gewannen baburch Zeit genug, nach allen Richtungen das holz zu durchstreifen. Außer den verschiedenen tleinen Bogeln, die wir für unsere Sammlung erlegten, fanden wir Nichts, mas unsere Jagdluft hatte anregen tonnen. Fossile Muscheln lagen an den Abhangen der Sugel umber, fo wie Studchen versteinerten Solges, die in den grellsten Farben spielend den Boden bedeckten. Als José Satche, unser Indianer, bemerkte, daß wir einige der interessantesten Exemplare auffammelten und aufbewahrten, rieth er uns, von der Mühe abzustehen, indem wir bald an eine Stelle gelangen murden, mo jo schwere Blode dieses Steinholzes (wie er es nannte) umberlagen, daß wir sie nicht von der Stelle zu bewegen im Stande waren, und wo wir uns nach Willtuhr gange Bagenladungen davon abschlagen könnten. Un die Uebertreibungen der Indianer gewöhnt, ichenkten wir seinen Worten nur wenig Glauben, bis wir nach einigen Tagen durch einen wirklichen versteinerten Bald an feine Bemertung erin= nert wurden.

Bis um die Mittagszeit hatten wir fortwährendes Ansteigen des Landes zu bekämpsen, erreichten aber dann eine Stelle, an welcher unser Fortschreiten durch einen rauhen und steilen Abhang gehemmt wurde. Es waren keine Felsen und Gerölle, sondern sandiger Boden, der das hohe Ufer bildete, welches durch Regengusse in allen Richtungen aufgerissen und

unterwühlt mar. Bon biefem Bunfte aus batten wir eine weite Musficht über eine tief unter uns liegende Grasebene, die im Besten und Norden burch table Sugel und allmälig anfteigendes Land, im Guden aber burch niedrige Cedern und Tannenwaldungen begrengt murde. Ginen oden, trau: rigen Charafter trug Dieje Glache, benn fo weit bas Muge reichte, belebte nichts die schauerliche Ginfamfeit. Um weftlichen Ende der Gbene sollten wir, nach den Aussagen des Indianers, auf gutes Baffer ftoken, menige Meilen porber aber noch an einem Teiche mit falzigem Maffer porbeitommen. Natürlich munichten wir ersteres zu erreichen, doch mar die Ent= fernung noch zu groß, und daß Alle, Arbeiter wie Wagenführer, mit Saden und Schaufeln einen Weg binab in das Thal ebenen mußten, auf welchem die Wagen einer nach dem anderen allmälig binabgelaffen werden tonnten, mar ebenfalls Urjache einer Bergogerung. Nach langem Aufenthalt waren wir endlich in der Ebene verjammelt und zogen in gerader Richtung an dem sudlichen Waldrande bin. Nichts ftorte die Ginformigteit unserer Umgebung, unser Bug murbe langer und langer, je nachdem die ermudeten Menichen und durftenden Thiere fich durch ftarteres oder ichmacheres Ausschreiten von einander trennten.

Die Sonne mar ichon binter ben Sügeln verschwunden, als die Bordersten des Buges bei dem salzigen Teiche, der einige hundert Schritte von dem holze und zugleich von unserer Richtung entfernt mar, anlangten. Dhne unseren Subrer wurden wir benjelben taum entdedt haben, denn nicht die geringste Schwellung oder Senkung des Bodens oder üppigere Begetation verrieth die Nabe des Wassers. Mit einem Krater konnte man wohl diesen merkwürdigen See am besten vergleichen, denn wie ein Trichter gabnte uns der Abgrund an, in beffen Tiefe, trot der ichon eintretenden Dammerung, ein fleiner Bafferspiegel glanzte. Dieser befand fich in einer nich nach unten verengenden Niederung; denn mahrend die Breite der oberen Deffnung mohl 200 fuß betrug, mar die Breite des etwa 200 fuß barunter liegenden Wasserspiegels taum 60. Ein schmaler Bjad mand sich inwendig in dem runden Trichter an der steilen, lehmigen Uferwand berum bis hinunter an's Waffer, und bot die einzige Möglichkeit, hinab und wieder hinauf zu steigen, wobei man aber vorsichtig zu Werte geben mußte, um nicht durch Ausgleiten oder Stolpern einen Unfall zu erleiden. in geringer Ungahl konnten unsere Thiere ju gleicher Zeit hinab getrieben werden, indem an einer einzigen Stelle das Waffer für dieselben zugänglich war und fie auch dort icon beim ersten Schritt bis über die Kniee in Morast fanten. Unnäherungsweise die Tiefe Diefes gebeimnisvollen Gee's anguge= ben ist nicht möglich, doch daß es noch sehr tief hinabging, bewies die dunkle Farbe des Wassers, in welchem sich einige verkrüppelte, am Ujer stehende Cottonwood Baume spiegelten, so wie die langen Binsen, die in der Entfernung weniger Guß vom Lande nur gerade mit den Spigen bervorragten. Das Baffer hatte gang benfelben Geschmad, wie das öftlich

ber Fessengebirge in den Gypsregionen, und schien deshalb unseren Thieren nur noch angenehmer zu sein. Seerden von schwarzschwänzigen Sirschen und Antisopen zeigten sich noch in der Dämmerung und alarmirten unsere Leute, von welchen sie anfänglich für einen Trupp Navahoe-Indianer gehalten wurden. Das Wild wollte augenscheinlich zu dem See hinab, doch gestört durch unsere Gegenwart, zog es weiter gegen Westen.

Der Abend war wieder so frisch und klar wie der vorhergehende, doch sehlte es uns an trockenem Holze, um uns wieder eben so behaglich einzichten zu können; denn das dichte Cederngebüsch bot uns nur grüne, saftige Massen, die am Feuer knisterten und flackerten, ohne die geringste Wärme zu verbreiten. Dieses sowohl als die Ermüdung von dem langen Marsche veranlaßte uns, früher als gewöhnlich zu unseren wärmenden Decken unsere Zuslucht zu nehmen, und die Stille, die bald im Lager herrschte, wurde nur durch rauhes Wiehern der Maulthiere und das serne Geheul Beute suchender Wölse unterbrochen.

Bon dem merkwürdigen Gee zogen wir am 29. November in mehr nördlicher Richtung weiter. Wir hatten noch teine 6 Meilen gurudgelegt, als wir die angedeuteten Quellen erreichten und auch fogleich Anftalt zum Raften und Uebernachten trafen. Un verschiedenen Stellen quoll bier bas Masser aus dem Boden, ohne jedoch sich in einem Bache zu vereinigen, vielmehr überschwemmte es nur die nächste niedrige Umgebung und verwandelte sie in einen seichten Sumpf, in dessen kleinen Lachen wir reich= lich gutes Baffer für uns und unfere heerden fanden. Die in der Nabe dieser Quelle umberliegenden Topfscherben veranlaßten uns, nach weiteren Spuren von den früheren Bewohnern diefer Regionen zu suchen, und fo entdeckten wir denn auf einer kleinen Anhöhe die Grundmauern einer alten Unfiedelung oder Stadt. Erft bei näherer Untersuchung erkannten wir die Fundamente, von welchen die Lehmmauern ichon feit Sahrhunderten fortgewaschen sein mußten; denn außer den kaum aus der Erde hervorragenden Steinen waren es nur noch die Scherbenmassen, welche Runde von der entschwundenen Bevölkerung gaben. Trodenes Seidefraut und Gestrupp lieferte uns an diesem Tage taum Brennmaterial genug, um unfere Speifen bereiten zu können, und Mancher von uns sendete am Abend seine Blide sehnsüchtig nach dem dunklen Cedernwalde hinüber und bedauerte, die Decke fester um die Schultern ziehend, gar sehr den Mangel eines auten Feuers.

Als die Dämmerung am Abende so stark geworden war, daß wir nur noch mit Mühe entserntere Gegenstände zu erkennen vermochten, wurden Alle im Lager durch den Rus: "Navahoes!" alarmirt. Solche waren es in der That, doch nur zwei einzelne Reiter dieses räuberischen Stammes, die sich vorsichtig unserem Lager genähert hatten, um dasselbe zu beobachten. José Hatche und Leroux knüpsten alsbald ein Gespräch mit ihnen an und luden sie auf Lieutenant Whipple's Besehl ein, abzusteigen

und im Zelte eine Unterredung mit den "von dem großen Großvater in Washington abgeschickten weißen Capitanos" zu halten. Doch scheu wichen die beiden Indianer zurück und führten in einiger Entsernung das Gespräch mit José Hatche weiter. Nach ihren Aeußerungen sürchteten sie sich vor José Hatche, indem derselbe aus einer Stadt komme, wo die Blattern herrschten; als sie durch denselben ersuhren, daß auch wir in unserem Lazger einige Blatterkranke hatten, wurde ihre Jurcht vor Unstedung noch vergrößert, und schnell entsernten sich die beiden Neiter wieder. Leicht erstlärlich ist es, daß die Indianer, die seit ihrer ersten Bekanntschaft mit den Weißen von dieser Seuche auf so schreckenerregende Weise heimgesucht wurden, sich nur mit Beben in die Nachdarschaft solcher Kranken wagen\*), und so hatten wir es vielleicht theilweise unseren Batienten zu verdanken, daß wir auf unserer ganzen Reise durch die Reviere der Navahoes nie von denselben belästigt wurden.

Als wir die Quelle, die den Namen Navahoe Spring erhielt, am 30. November verließen, hatten wir wellenförmiges Land zu übersichreiten, welches durch den unfruchtbaren Sand und den saft gänzlichen Mangel an Begetation nur zu sehr den Namen einer Wüste verdiente. Tiese Schluchten und trockene Flußbetten durchschnitten vielsach hindernd unsere Straße, Wälder und Bäume traten immer weiter zurück, entschwanzen unseren Augen endlich ganz, und nur ein trostloser Anblick war es, der sich und nach allen Seiten hin bot. Gerade vor und in bläulicher Ferne erblickten wir die Ruppen eines hohen Gebirges; es waren die San Francisco Mountains, die riesigen ausgebrannten Bulkane, an denen unser Weg vorbeisühren sollte. Doch manche Tagereise war es noch die dahin, manchen mühevollen Marsch hatten wir noch zurüczulegen und manches Hinderniß zu besiegen, ehe wir an der Quelle (Leroux Spring, nach unserem Führer, der sie früher schon entdeckt hatte, benannt) uns laben konnten, die am Fuße des Hauptberges entspringt.

Bei den Zuni-Indianern war es uns ausgefallen, daß Viele derfelben edle Steine, besonders schone, große Granaten als Schmud in den Ohren

<sup>\*)</sup> Die Blattern wurden schon, wie man behauptet, zur Zeit der Eroberung Meriko's durch Ferdinand Cortez von einem Neger im Gefolge des Generals dorthin gebracht und richteten die furchtbarften Berwüstungen unter ben Axteken an.

Die Blattern-Epidemie, welche im Jahre 1538 in Meriko viele Eingeborne hinraffte, hat Alexander von Humboldt bildlich dargestellt gefunden in der Copie von altaztekischen Manuscripten, die einst der Erzbischof Le Tellier zu Rheims besaß, und die jeht der Bibliothek zu Paris gehören. (Codex Telleriano-Remensis. Geroclysicos que usavan los Mexicanos. Manuscript von 1616.) Siehe Alexander von Humboldt: Vues des Cordillères et monuments des peuples indigènes de l'Amérique. Planche 56. f. 3.

trugen; wir hatten nur erfahren tonnen, daß sie sich dieselben aus ber Richtung von Connenuntergang ber geholt hatten, und waren febr gespannt barauf, den Goelstein bergenden Boden genauer fennen zu lernen. Un Diesem Tage nun endlich gelangten wir in die Regionen, wo dieselben gleich den uns ichon in Albuquerque gezeigten gefunden fein mochten. Gine Menge tleiner, von großen Umeisen zusammengetragener Sügel bededte nämlich die Niederungen; die Hügel an sich bestanden aus lauter fleinen Steinchen, und ließen sich, ba die Ameisen sich vor ber Ralte tiefer in die Erde zurückgezogen hatten, auseinander scharren, ohne daß wir durch diefelben beläftigt wurden. Der belle Connenschein begunftigte uns bei unferem Suchen, benn wo die Sonnenstrahlen einen edlen Stein trafen, ba entlocten fie ihm einen rothen oder grunen Blig, und wir brauchten bann nur den Granat, Rubin oder Smaragd aufzuheben. Leider mußten gro-Bere Steine die Rrafte der Umeisen überstiegen haben, denn selten fanden wir solche, welche die Große einer Erbse überschritten. Es lagt fich aber benten, daß bei der Menge von kleinen Edelsteinen, die wir dort ju fam= meln Gelegenheit fanden, der Boden auch große und werthvolle Steine von berselben Gattung bergen muß. Die Rothwendigkeit, die uns gebot, schnell zu reisen, um am Abend Wasser zu erreichen, ließ uns nur wenig Reit, nach Schägen zu suchen, und beshalb zurudzubleiben oder gar ben Magenzug aus den Augen zu verlieren, war nicht rathsam, benn wir tonnten nicht miffen, ob nicht die Navahoe-Indianer nur auf Gelegenheit marteten, den Ginen oder den Andern vom Buge abzuschneiden, auszuplundern ober vielleicht gar zu erschlagen.

## XXIV.

Rio Secco. — Der versteinerte Urwald. — Rio Colorado Chiquito. — Thal des Colorado Chiquito. — Traurige Nachrichten von den Moquisindianern. — Chevelon's Fork. — Stampede der Maulthierheerde. — Ankunft des Lieutenant Tittball mit der Escorte. — Ausschickung einer Recognoscirungs: Abtheilung. — Langsames Reisen der Expedition. — Muinen am Colorado Chiquito. — Die Casas Grandes am Rio Gila, Rio Salinas und in Chihuahua. — Vergleich der Ruinen auf dem 35. Breitengrade mit den Casas Grandes.

Um 2. December wurden wir auf unserer beschwerlichen Reise über ben losen sandigen Boden gleich nach unserem Aufbruch aus einem öden Thale, wo wir die Nacht sehr unbequem zugebracht hatten, durch eine breite Schlucht aufgehalten, die das hinüberbringen der Wagen geradezu unmöglich machte, weshalb sich ber Bug gegen Guben wendete und an der Schlucht hinunterzog, die, so weit das Auge reichte, sich von Norden nach Suden erstrectte. Ginige Antilopen, die in Dieselbe hinabgesprengt maren, batten meine ganze Jagblust rege gemacht, und in Gesellschaft von Mr. Campbell und Doctor Rennerly unternahm ich es, denfelben nachzufolgen. Das hinabsteigen gehörte indessen nicht zu den leichteften Aufgaben, benn die aus rothem, mit Opps untermischtem Sande gebildeten fteilen Ufer waren nach allen Richtungen bin ausgewaschen, und da die lose Erde den Sufen unserer Thiere nachgab, so hatten wir eine äußerst beschwerliche Arbeit, bis wir endlich halb gleitend, halb fletternd hinunter gelangten, wo dann der von Regengussen gerrissene Boden unser Vordringen noch mubsamer machte. Große Maffen von Baffer muffen sich zu Zeiten durch dieses Thal stürzen, wo bei unserer Ankunft kaum ein schmales, trockenes Flußbett zu finden mar, in welchem Wasser, und zwar bittersalzbaltiges, nur an Stellen ftand, wo Sandsteinfelsen bas Durchsidern unmöglich gemacht hatten. Wir befanden uns in der Schlucht oder dem Thale, welches von den Merikanern Rio Secco (der trodene Fluß) genannt worden ift, und zwar an einer Stelle, die mit Recht den Namen eines versteinerten Urmaldes perdient (20).

Als wir nämlich weiter vordrangen, glaubten wir wirkliche angesichwemmte Holzmassen oder auch Waldland vor uns zu haben, auf welchem zum Zwede der Urbarmachung die Bäume gefällt worden waren. Bäume von jeder Größe lagen unregelmäßig umber und dazwischen sahen wir ause

rechtstehende Baumstumpfe, wie stehengebliebene Burzelenden. Ginzelne Bäume hatten mehr als fechzig Guß Länge bei einer entsprechenden Stärte und waren anscheinend in regelmäßige Blode gerschnitten, mahrend nicht weit davon Spane und gerbrochene Zweige aufgehäuft lagen. Bei naberer Betrachtung erkannten wir bald die fossilen Bäume, die allmälig von reißen: den Maffern blosgewaschen, durch ihre eigene Schwere zerbrochen, und durch diese Quersprünge munderbar in Glieder von nur 1- 3 Fuß Länge ger= theilt waren. Wir nahmen bas Mag von einigen ber größten Stämme und fanden, daß der stärkste über 5 Fuß im Durchmeffer batte. Bäume waren bohl, manche wie halb verbrannt und größtentheils von dunt: ler Farbe, jedoch fo, daß sich Rinde, Brandstellen und Risse im Solz, so wie die Ringe genau auszeichneten. In einigen Blöcken zeigten sich die schönsten Mischungen von Achat und rothen Jaspisfarben, andere waren wieder dem Ginflusse des Wetters und der Utmosphäre erlegen und in fleine bunte Stüdchen zerfallen, die fo schon waren, daß fie geschliffen und gefaßt sich zu Schmudsachen eignen wurden; wieder andere hatten die Farbe des Holges noch nicht verloren und saben verwitternden Balten von Tannen: holz so ähnlich, daß man sich formlich veranlaßt fühlte, durch Berührung von der wirklichen Versteinerung sich zu überzeugen. Stieß man an diese letzteren, so zerfielen sie in lauter fleine Brettchen, die durchaus verwitterten Spänen äbnlich saben.

Bon allen diesen verschiedenen Sorten fossiler Baumstämme sammelten wir uns fleine Exemplare und bedauerten nur, daß unsere Transportmittel jo gering waren und wir uns mit Fragmenten begnügen mußten, die wohl die Berschiedenheit der Bersteinerungen zeigten, aber taum die Dimensionen der Blöcke berechnen ließen. Nach meiner Antunft in New : Port, in den letten Tagen des April 1854, schictte ich sogleich in einem Berichte eine genaue Beschreibung bes verkieselten Urmaldes an die geographische Gefellschaft zu Berlin (21). Vergeblich suchten wir nach Abdruden von Pflanzen und Blättern; das Einzige, mas wir noch außer den Stämmen und Bloden fanden, waren die Ueberreste von baumartigen Farrenfräutern, die wir anfangs für abgebrochene Sirschgeweihe hielten. Wir versuchten in südlicher Richtung im Bette des Rio Secco fortzuschreiten, doch mußten wir jehr bald von diesem Vorhaben abstehen, denn zu wild thurmten sich Erde und Steinmaffen immer auf's Neue por uns auf, oder neue Spalten öffneten fich auf dem von uns eingeschlagenen Wege. Mit Mühe gelangten wir endlich aus dem wilden Thale auf's hohe Ufer und folgten den Spuren unserer Wagen, welche uns nach einem scharfen Ritte von 14 Meilen in's Lager führten. Unjere Belte waren an einer Stelle aufgeschlagen, wo sich die Möglichfeit eines hinüberkommens nach der anderen Seite des Rio Secco zeigte, welche Arbeit wir am folgenden Morgen mit frischen Rraften porzunehmen gedachten.

Wie gewöhnlich war der Abend kalt und doppelt unangenehm, weil es uns an Brennholz sehlte; nicht weit von uns lagen ungeheure Holz-

massen\*), doch waren diese der Art, daß man ihnen nur mittels des Stahe les Funken entloden konnte.

Tief binab ging es in der Frühe bes 3. Decembers in das trodene Bett des Fluffes; es war eine schwierige Aufgabe, doch gelangten wir gludlich hinunter und zogen in demfelben eine Strede weiter. Ueberall in den Nebenschluchten stiegen wir auf große Unbäufungen von Versteinerungen, die in so prächtigen Farben spielten, daß mir uns nicht versagen tonnten, immer wieder abzusteigen, um bald von einem farminrotben, bald von einem goldgelben oder einem in mehreren garben prangenden Blode ein Studden abzuschlagen. Als wir an einer passenden Stelle das Bette des Rio Secco verlaffen hatten, zogen wir 6 Meilen in südlicher Richtung und befanden uns dann am Rio Puerco of the west, der aus Nordojt fommend in den Colorado Chiquito mundet. In einiger Entfernung von dem Rio Buerco, wie es die Beschaffenheit des Bodens gerade erlaubte, folgten wir dem Lauf des Fluffes eine turze Strede und erreichten dann endlich den Colorado Chiquito, beffen Lauf und längere Zeit die Richtung unferer Reise angeben follte. Wiederum stießen wir auf Ueberreste von Ruinen, die indessen kaum noch zu erkennen waren, jedoch deutlich bewiesen, wie dicht bevölkert einstmals diese Gegend gewesen sein nuß Der Colorado Chiquito ift nur ein tleiner Bluß, doch führt er viel Waffer mit bedeuten= der Schnelligkeit dem Rio Colorado des Westens zu. Er entspringt am nördlichen Abbange der Sierra Mogopon, und anfänglich gegen Nordost fließend, nimmt er die tleinen Flüßchen Dry Fort und Burnt Fort auf. Da wo er mit diesen zusammentrifft, wendet er ploplich seinen Lauf gegen Nordwesten, vereinigt sich mit dem Zuni River und dem Puerco of the west (unter 34° 53' nördlicher Breite und 110° 00' Lange westlich von Greenwich) und behalt dann diese Richtung bei, bis er den großen Colorabo erreicht.

Seit langer Zeit hatten wir nun zum ersten Male wieder Cottonwoodbäume vor uns, die weithin den Lauf des Flusses bezeichneten, indem sie theils die User bedeckten, mitunter aber auch im Thale kleine lichte Waldungen bildeten. Das Thal des Colorado Chiquito schwankte, wie wir in demselben sortzogen, fast fortwährend in seiner Breite, se nachdem die steinigen unfruchtbaren Hügel, welche dasselbe einfaßten, einander näher rückten oder weiter zurücklieben. Fruchtbarer, kultursähiger Boden zog sich zu beiden Seiten des Flusses hin, und immer neue Ruinen, auf welche wir stießen, ließen uns vermuthen, daß die wandernden Bölkerstämme im grauen Alterthume ausgedehnte Unsiedelungen in diesem Thale besessen hatten, wo Alles, was zur Existenz des Menschen nöthig ist, geboten wurde, nämlich schönes, trinkbares Wasser und guter, tragbarer Boden, der, wie

<sup>\*)</sup> Ich wage kein Urtheil darüber auszusprechen, ob diese Holzmassen etwa in einem, burch Erdrevolutionen aufgedeckten Braunkohlenflöß bestehen, wie es in Europa dem Tertiar=Gebirge zugehört.

es sich aus sicheren Anzeichen ergab, mehrmals im Jahre von den Fluthen des Colorado Chiquito überschwemmt wird. Wenn man das Thal verließ, war die Aussicht troftlos und nur sehr wenig versprechend; denn so weit das Auge reichte, sah man dieselbe dürre, steinige, unebene Büste, auf der nicht das Geringste fortzutommen vermochte; der Boden war sandig, und dicht bestreut mit dunten Rieseln, Achat, Jaspis, Chalcedon und unzähligen Stücken versteinerten Holzes, die nur als solches zu erkennen waren, wenn man die noch nicht glatt gerollten und geschlifsenen Bäume im Rio Secco beobachtet hatte. Die Felsen, die din und wieder aus dem Boden hervorzagten, waren größtentheils grauer Sandstein, dagegen wurde gegen Westen das Einsörmige der Aussicht durch die beschneiten Gipsel der San Franzisco Mountains und einzelne konische vulkanische Hügel unterbrochen.

Es war im Anfange des Decembers, als wir zum ersten Male am Rio Colorado Chiquito unjer Lager aufschlugen. Leider wurde unseren Thieren hier nur eine sehr tärgliche Nahrung geboten; denn das lange Gras im Thale war gelb und verwittert, und an den Abhängen der Hügel, wo sich Büschel des kurzen, nahrhaften Grammagrases fanden, waren diese wieder so zerstreut, daß ein Maulthier unmöglich seinen Hunger daselbst stillen konnte. Wir erlebten indessen später noch Tage und Zeiten, in denen wir uns glücklich geschätzt hätten, auch nur solche Weiden zu sinden.

Um 5. December gegen Abend trafen die beiden zu den Moquis ent: sendeten Indianer wieder bei uns ein, doch brachten sie statt der gehofften Führer nur betrübende Nachrichten von dort mit. Die Blattern waren nämlich auf grauenerregende Weise unter biesem Stamme ausgebrochen, fo daß, wie José Maria, der Zuni-Indianer, uns versicherte, ganze Wohnungen ausgestorben seien, die Ueberlebenden die Todten nicht mehr zu beerdigen vermöchten und Wölfe und Copotas \*) sich von dem Fleische der Gestorbenen nährten. Mochte nun auch bedeutende indianische Uebertreibung mit im Spiele sein, so tonnte doch Reiner, ber solches vernahm, sich ber traurig= sten Gefühle erwehren. Das Geschick scheint die Urbewohner des amerikanischen Continents in jeder Beise zu verfolgen und mit Recht kann Alles, was sie zu erdulden gehabt haben und noch erdulden muffen, der weißen Bevölterung zur Last gelegt werden; und wie wenig geschieht wohl, um altes Unrecht an der armen betrogenen Rage wieder gut zu machen? Das Urtheil aller Reisenden, die in Berührung mit den Bueblo : Indianern gekommen sind, lautet gewiß dahin, daß gerade diese Menschen am meisten die Sulfe der Missionare verdienten, weil sie von selbst schon so febr gur Civilisation hinneigen. Gie sind häuslich, fleißig und friedlich; doch entfernt von dem Seerde der Civilifation beschränken sie sich nur darauf, für ihren Unterhalt und einige menige Bequemlichkeiten zu forgen. Wohin aber tonnten diese halbeivilisirten Stamme durch Sulfe der civilisirten Rage ge-

<sup>\*)</sup> Coyote wird in Reu-Merifo der kleine Prairie-Bolf (canis latrans) genannt; abgeleitet von Coijoti, Uzteken-Bezeichnung fur Bolf.

bracht worden? Geschickte Handwerfer könnten aus ihnen gemacht und gewissenhaste Lehrer der Jugend gebildet werden; und welche Wohlthat würde es sein, wenn ihnen das Versahren der Impsung gezeigt und geslehrt würde! Wie würden diese Menschen, wenn sie erst einen gewissen Grad von Vildung erreicht hätten, sich schon selbst sorthelsen und von Stuse zu Stuse emporsteigend allmälig in den Rang der civilisärtesten Völster treten! Doch leider genügt es den meisten Missionairen eine Kirche gesdaut zu haben, um in ihren Berichten ganze Stämme als wahre Christen auszussühren. So wie große, mächtige Nationen verschwunden und sast verschollen sind, so werden auch die letzten Nachkommen von einstmals berühmsten Geschlechtern und Kriegern ihrem Ende entgegengehen, und mit dem Uusdrucke der Zusriedenheit werden die frommen Väter dann sagen: sie sind als Christen gestorben.

Es war dies die letzte Nacht, welche die Zunit-Indianer bei uns zubrachten; reich beschenkt verließen sie uns am solgenden Morgen und zogen beimwärts, während wir auf der Straße nach den San Francisco Mountains, einem vulkanischen Gebirge mit ausgebrannten Kratern (22), weiter zogen. Ubwechselnd reisten wir bald im Thale selbst, dald über die kleinen Hügel, je nachdem das Thal eine Krümmung bildete und wir ein Stückenn Weges zu sparen im Stande waren. Die Jagd wurde wieder besser durch die schwarzschwänzigen Sirsche (Cervus Richardsonii Aud. et Bachmann) die sich in der Kähe des Wassers aushielten, auch Porcupines (nordamerikanische Stachelschweine, Cercolabes novae) sahen wir hin und wieder träge auf den Bäumen umherklettern.

Einestheils um feinen zu großen Borsprung vor der uns solgenden Scorte zu gewinnen, dann aber auch, um unser Reit: und Lastthiere nicht zu sehr anzustrengen, ehe wir die vor uns liegenden winterlichen Regionen im Rücken hatten, zogen wir in nicht allzu großen Märschen auf der Nordsseite des Colorado Chiquito weiter. Seit dem llebergange über die Wasserzscheide der Sierra Madre, die sich 7750 Juß über die Meeresssäche ers hebt, waren wir dis zu der Stelle, wo wir den Colorado Chiquito berührten, bedeutend bergab gegangen und besanden uns daselbst in einer Höhe von 5525 Juß. Die Länge der Strecke zwischen diesen Bunkten betrug 137 englische Meilen, so daß auf jede Meile Entsernung 18 Juß Senkung kamen. Von der letztgenannten Stelle aber an diesem Flusse hinunter versringerte sich die Senkung bis zu 6 Juß auf die Meile.

So waren wir denn dis nahe an die Mündung von Chevelon's Fork gelangt, eines Flüßchens, welches, ebenfalls an den Mogovon Mounztains entspringend, in fast nördlicher Richtung dem Colorado Chiquito zueilt. Den Namen verdankt dieser Fluß dem unglücklichen Schicksal eines Trappers, der, von Hunger getrieben, auf dessen Ulfern giftige Wurzeln ausgrub, verzehrte und nach wenigen Stunden starb.

Etwas westlich von dieser Mündung war es, wo wir am 6. December unser Lager bezogen hatten. Die vulkanischen Gebirgsmassen der San

Francisco Mountains lagen gerade westlich vor und; eine lange Gebirgstette erstreckte sich von dort aus, so weit das Auge reichte, gegen Süden, selbst südlich von uns war der Horizont von niedrigen Bergrücken und Waldungen begrenzt. Gegen Norden liesen die San Francisco Mountains in wildes, rauhes Gebirgsland aus, so daß wir nordwestlich von uns wieder anscheinend ebenes Land erblickten, aus welchem hin und wieder konische Hügel emporragten. Nördlich von uns lag ausgedehnt die flache, unabsehdare Wüste. Wir befanden uns in einer solchen Stellung zu den San Francisco-Bergen, daß wir ziemlich gleich weit von der nördlichen, wie von der südlichen Basis der Hauptgipfel waren; umgangen mußte das Gebirge werden, nur kam es darauf an aussindig zu machen, welcher Weg unserem ganzen Unternehmen am meisten entsprechen und die meisten Vortheile, oder vielmehr die wenigsten Hindernisse bei dem etwaigen Bau einer Eisensbahn bieten würde.

Der Colorado Chiquito fließt allerdings nördlich an dem Gebirge vorbei, und so weit wir diesen Fluß gesehen hatten und noch mit den Augen verfolgen fonnten, mare bas Thal gang geeignet für unferen 3med gewesen; doch belehrte uns Leroux eines Besseren. Er hatte nämlich im Jahre 1853 eine Expedition unter dem Commando des Capitains Sitgreaves als Führer nach dem großen Colorado, an diesem Flusse hinunter bis an den Gila und dann nach Californien mitgemacht. Da nun eben diese Expedition jeden Vortheil aus der Lage des Colorado Chiquito-Thales hatte ziehen wollen und demfelben bis nördlich an den Gebirgen vorbei gefolgt war, so hatte Leroux hinlänglich Kenntnif davon und mußte uns ju überzeugen, daß es für uns mit unferen Wagen unmöglich fein wurde, Capitain Sitgreaves' Strafe zu folgen, indem der Kluß weiter westlich durch so enge tiefe Schluchten sturze und folche Cascaden bilde, daß felbst leere Maulthiere an den gefährlichsten Stellen faum vorbeizubringen maren. Es blieb uns also die Aufgabe, südlich von den Sauptgebirgen einen Baß zu suchen. Eine Recognoscirungsabtheilung follte deshalb, um das Terrain ju unterfuchen, vorausgeschickt werden, die Expedition aber nach einem Aufenthalt von zwei Tagen langsam am Kluß hinunterziehen, und da, wo die Felsen die Weiterreise versperrten, die aus dem Gebirge gurudtehrende Abtheilung erwarten. Che dieses Borhaben indessen in Ausführung gebracht wurde, hielten wir noch einige Rubetage, welche wir dazu benutten, Sirsche ju jagen und den Wölfen Fallen zu stellen, da außer diesen, einigen vereingelten Bibern (Castor americanus, Fr. Cuv.), die ihren Bau in den Uferbanten des Fluffes angelegt hatten, und Stachelschweinen fein Wild im Thale felbst mar, mahrend große und fleine Safen und andere fleine Nagethiere auf ben benachbarten Sohen gablreich ihr Wesen trieben.

In der zweiten Nacht ereignete sich ein Unfall, der zwar wieder gut gemacht wurde, aber eben so leicht von den nachtheiligsten Folgen für unsere ganze Expedition hätte sein können. Wir lagen nämlich im ersten Schlase, als wir durch wildes Durcheinanderrusen der Hüter und

donnerndes Gestampfe fliebender Maulthiere gewecht murden. 3m Augenblick erschien unser ganges Bersonal wohlbewaffnet auf dem Plage, vorsichtig den Schein der Feuer vermeidend, indem Jeder der Meinung mar, daß wir von Navahoe-Indianern angegriffen und unserer ganzen Maulthierheerde beraubt worden waren. Als wir uns in Gruppen sammelten, um nicht vereinzelt fampfen zu muffen, fprang Giner unferer Merikaner, der lange ein Gefangener der Navahoe's gewesen war und deshalb die grimmigste Feindschaft gegen biesen Stamm begte, ju uns beran, spannte die Sebne auf seinem Bogen, rif ein Dutend Pfeile mit dem Ruf: "Navahoes", aus dem Röcher und stürzte nach der Richtung in die Nacht hinaus, wo bas immer schmächer werdende Getrappel unserer Seerde beren Entfliehen verkundete. Alle im Lager waren schlagfertig, doch tein Feind zeigte sich, nur aus der Ferne schallte der Ruf unserer Maulthiertreiber ju uns herüber, Die der fliehenden Seerde folgten. Ginige der nächtlichen Wachtposten tamen endlich zu uns und löften das Rathfel. Die Wölfe, deren Gebeul wir sonst immer aus der Ferne vernommen, hatten sich in dieser Nacht der Beerde so febr genähert, daß diese von panischem Schreden ergriffen, in wilder Flucht davon gesprengt war. Die Schreckhaftigkeit der Maulthiere ist in der That so groß, daß sie, wenn sie einmal auf der Flucht sind, blindlings fo lange, unbekummert um Hindernisse, davon sturzen, bis sie burch Erschöpfung in ihrem wilden Laufe aufgehalten werden. Go waren wir denn auf diese Beise ploplich um unsere Thiere gefommen, mit Musnahme einiger wenigen, die gepflöckt gewesen oder von den Lasso's der Meritaner noch glücklich erreicht worden waren. Die Hüter und Wachen tehrten Einer nach dem Undern mit der Nachricht zurud, daß es ihnen in ber dunklen Racht ganglich unmöglich fei, auch nur die Spuren der Flücht= linge aufzufinden. Wir waren Alle nicht wenig bestürzt, denn wenn auch nicht die Navahoes die Stampede veranlaßt hatten, so konnten die Thiere auf ihrer Flucht doch die Aufmertsamkeit einiger dieser umberstreisenden Räuber erregen und waren dann unbedingt für uns verloren. Es gereichte uns gewissermaßen zur Beruhigung, daß sie den Rudweg eingeschlagen hatten, auf welchem fie möglicher Beise auf die uns nachfolgenden Soldaten stoßen konnten; doch drohte auch wieder die Gefahr, daß sie deren Heerde ebenfalls mit in ihrer Flucht fortreißen konnten.

Als am folgenden Morgen der Tag graute, waren unsere berittenen Mexikaner auf der Fährte, um die verlorenen Thiere wieder aufzusuchen. Sinige derselben kehrten schon gegen Mittag mit dem größten Theil der Flüchtlinge zurück; die übrigen waren aber schon über unsere vorletze Lagerstelle hinaus, also über 25 Meilen weit fort gewesen und konnten daher nur spät in der Nacht erst wieder bei uns eintressen. Die Recognoscirungsabtheilung, an deren Spize Lieutenant Whipple, Lieutenant Johns und Mr. Lerour standen, wurde zwei Tage durch die Stampede ausgehalten, während ursprünglich ihr Ausbruch auf den ersten Morgen nach dem Unsfalle angeset worden war.

Oft waren wir auf einen vereinzelt stehenden kleinen Berg gestiegen, der sich etwa 1000 Schritte von unserem Lager besand und hatten von dort aus nach allen Richtungen umbergespäht, doch waren die Gebirge noch zu weit entsernt, als daß wir im Stande gewesen wären, Entdeckungen zu machen, die beim Aussuchen eines Passes hätten von Rugen sein können. Einzelne Rauchsäulen sahen wir jedoch hin und wieder den dunklen Tannenund Cedernwaldungen entsteigen, der sicherste Beweis, daß Eingeborne diesselben belebten, und wir bei unserem Vorschreiten mit aller Vorsicht zu Werke gehen mußten.

Um zweiten Tage nach dem Unfalle entstand in den Nachmittags= ftunden abermals eine Aufregung im Lager, doch dieses Mal aus erfreulicherer Beranlassung. Lieutenant Tittball war nämlich angelangt und mit ihm sein Commando, 25 wild und tropig aussehende Gestalten, beren Physiognomien und ganges Meußere das Gepräge eines langen Lebens in den abgelegenen Territorien trug. Das Commando war mit Bacthieren und außerdem mit fo vielen Reitthieren versehen, daß die Sälfte der Mannschaft beritten gemacht werden konnte; die Reise von Fort Defiance batte baber schnell zurückgelegt werden können, um so mehr als die Abtheilung teine Wagen und Belte mit sich führte und dadurch zwar mancher Bequem= lichkeit entbehrte, aber auch einer großen Last entledigt war. Berglich wurden die Angekommenen von uns Allen begrüßt und keine halbe Stunde dauerte es nach ihrer Unkunft, bis sie sich um helllodernde Feuer gelagert batten und durch ausgelassenen Gesang bewiesen, daß die Mühfeligkeiten und Beschwerden eines Lebens in den Wildnissen ihrer Fröhlichkeit keinen Abbruch gethan hatten.

Um solgenden Morgen rüsteten sich die zur Recognoscirung bestimmten, um sich auf einige Tage von ihren Kameraden zu trennen und diese Zeit in Schnee und Sis zu verdringen; denn das weiße Kleid, in welches sich sich sich seit langer Zeit die Gipsel der San Francisco-Berge gehüllt hatten, war von Tag zu Tag tieser hinabgesunken, und deutlich konnten wir erkennen, daß in den Waldungen am Kuße dieses Gebirges der Winter sich auch schon eingestellt hatte. Es waren außer Lieutenant Whipple, Lieuztenant Johns und Leroux noch der Ingenieur Campbell, der Meteorolog White, 9 Soldaten und einige Packsnechte, deren Thiere gesattelt umberstanden. Nach einem tüchtigen Mahle nahmen wir herzlichen Ubschied von einander, dann überschritt die kleine Absteilung den Fluß, ritt an der Südseite besielben gegen Westen und war bald hinter der hervorragenden Hügelreihe unseren Augen entschwunden.

Unser Train blieb nur noch diesen einen Tag auf der Nordseite des Colorado Chiquito, dann brachen wir ebenfalls auf, zogen durch den Fluß und im Thale desselben einige Meilen gegen Westen, wo wir in einer Wiese, die unseren Thieren etwas mehr Nahrung bot, die Zelte aufschlugen. Wir befanden uns beinahe der Stelle gegenüber, wo auf einer kleinen Un-höhe sich wiederum die deutlichsten Spuren einer früheren indianischen Un-

fiedelung zeigten. Econ von unferem letten Lager aus batten wir biefe Ruinen besucht und uns genauere Renntnig berfelben verschafft. Etwas abgesondert von den das Thal einfaffenden Sugeln erbebt fich im Thale selbit die runde Unbobe mit den Trummern, und zwar jo, daß dieselbe gur Beit der Ueberschwemmung des Fluffes rund berum von Maffer um= geben fein muß. Es ift mohl taum ju bezweifeln, daß jur Beit der Bluthe diefer Stadt ein Graben den Sugel umgab, der in Berbindung mit dem Fluffe ftand, und daß man baber nur durch Bruden in die Stadt gelangen fonnte. Der Umfang des Sugels, mitbin auch der der Stadt, mar nur flein, vielleicht einige hundert Schritte; giebt man aber in Betracht, daß Gebäude die Unbobe von ihrer Bafis an bededten und die Wohnungen wie in den jest bewohnten Bueblos terraffenformig übereinander lagen, fo laßt fich vermuthen, daß die Einwohnergabl feine jo gang geringe mar. Es schien und, als wenn nicht ausschließlich mit Aldobes, sondern auch mit Weldsteinen gebaut worden ware, benn außer ben Fundamenten lagen noch gange Saufen rob behauener Steine umber, die zu Mauerwerf verwendet gewesen waren, welches im Laufe ber Zeit in fich zusammenfturzte. Auch Spuren von Gewölben glaubten wir noch zu erfennen. Die gewöhnliche Maffe von bemalten Topficherben feblte nicht, ja wir waren auch jo gludlich einige fteinerne Pfeilspigen in dem Schutte gu finden. Mebrere Tagereifen weiter westlich, nabe bemjelben Fluffe, aber noch binter feinen Fallen, an einer Stelle alfo, die wir nicht mehr berührten, entdedte Capitain Gitgreapes andere besier erhaltene Ruinen, und wohl ist es denkbar, daß bis jum Colorado fich noch häufiger Die Spuren eines halbeivilifirten Menichenftammes wiederholen. Die von Capitain Sitgreaves in seinem Report beschriebenen Ruinen liegen etwas entfernt vom Gluffe auf einem mit Lava bededten Plateau und gmar auf den vorragenden Felsspigen. Es find Trummer von Saufern von bedeutendem Umfange, die in manden Fallen noch drei Stodwerte zeigen. Augenscheinlich find dies lleberrefte von großen Unsiedelungen, die in Zwischenraumen von 8 bis 10 Meilen im Thale bes Colorado Chiquito zerstreut gelegen haben, und deren Bewohner diesen Landstrich einstmals gewiß zu einem reich bevölkerten machten. Daß in ber Rabe ber entfernter vom Fluffe liegenden Ruinen jest fein Baffer gefunden wird, und die natürlichen Reservoirs und Quellen von vulkanischem Staub verftopft und angefüllt murden, giebt Capitain Sitgreaves als ben möglichen Grund für das Berlaffen der Unsiedelungen an. Es ift indeffen taum denkbar, daß in der Nabe eines Fluffes, der nie troden wird, Baffermangel eintreten konnte oder ein betriebsames Bolk seine Quellen und Bafferbehälter versanden laffen wurde. Biel naber liegt der Gedanke, daß eine allgemeine Auswanderung die Berödung der gablreichen Städte berbeigeführt habe. Und wie naturlich muß man es finden, daß ein Bolf feine Bohnsige in Thalern, beren Grenzen ihm zu enge murden, verließ, nach: dem ihm vielleicht Runde geworden, daß weiter füdlich am Gila und in Chibuahua umfangreichere Thaler und befferer Boden feiner harrten, mo es

dann die Casas Grandes gründete, aber nur, um auch diese wieder zu verstassen, nachdem es sich Kenntniß von noch weiter südlich gelegenen parabiesischen Ländern verschafft hatte.

Der Cafas Grandes am Rio Gila, Rio Salinas und in Chihuahua ift von jedem Reisenden gedacht worden, der die eben genannten Regionen durchstreifte, fei es nun von spanischen Missionairen im siebzehnten Sabr= hundert, oder von den durch das Gouvernement der Bereinigten Staaten in neuester Zeit dorthin entsendeten Difizieren. Die mancherlei Nachrichten. welche auf diese Weise gesammelt wurden, bieten noch immer den Forschern ber alten meritanischen Geschichte reichen Stoff zu ihren Studien. Es ift in's Auge fallend, wie, je weiter gegen Guden, die Ruinen der entschwun: Denen Bolferstämme eine größere Ausbildung und Erfahrung der Erbauer verrathen, zugleich aber auch darauf hindeuten, daß dort auch die alten Unsiedelungen und Städte langer und reicher bevölkert gewesen sein muffen. Eine große Alehnlichkeit zwischen den Ruinen auf der von unserer Expedition durchforschten Route und den mehr südlichen Casas Grandes tann nicht geleugnet werden, nur sind erstere leichter gebaut gewesen und befinden sich jest in einem Zustande größeren Berfalls, mahrend unter letteren noch einzelne boch emporragen, die mit einem geringen Roften= und Zeitaufwande wieder berzustellen maren. Gine schöne Beschreibung ber Casas Grandes bat und Bartlett in seinem "Personal Narrative" gegeben und in dem= felben zugleich auf die Nachrichten älterer und neuerer Reisenden bingedeutet. Zuerst erwähnt er der Cafas Grandes am Rio Salinas, beffen breites Thal noch deutliche Spuren einer früheren Rultur zeigt, obgleich es jest mit Megguit : Buschen dicht bewachsen ift Alte Canale, oftmals pon bedeutender Länge, gur Bemäfferung der anftogenden Ländereien, fo wie auch Gräben (acequias) sind daselbst noch zu erkennen, wenn sie auch größtentheils wieder zugeschwemmt und dicht bewachsen find. Die Ruinen selbst, die sich aus der Ferne wie raube Hugel ausnehmen, befinden sich auf einer Urt hochebene oder Blateau. Gie bestehen aus Ueberresten eines alten Adobe-Gebäudes, welches über 200 Fuß lang und an 80 Fuß breit gewesen ift; die vier Seiten desselben sind nach den vier himmelsgegenden Theile von erhaltenen Mauern sind nur noch an einzelnen Stellen fichtbar, nämlich auf dem bochften Bunkte an der Subseite, mo nach den Trümmern zu urtheilen, vier Stockwerte über einander gestanden haben, und dann am Nordende der westlichen Seite. Diese Ueberrefte von Mauern reichen indessen taum noch über bas wild wuchernde Gesträuch empor. Ein runder Trummerhaufen, der alles Undere überragt, scheint eine Urt von Thurm gewesen zu sein. Die Adobe-Massen sind noch so hart, daß nur mit Muhe Stude von denselben abgebrochen werden konnen. der westlichen Seite sind die Ueberreste einer langen Mauer sichtbar, die sich über das Gebäude hinaus erstreckt haben muß und vielleicht als Ginfriedigung gedient hat. Gegen Nordosten, in der Entfernung von 300 bis 400 Ruß vom Sauptgebäude befinden sich die Trummer einer freisförmigen

Einfriedigung; Dieselbe ift indeffen ju flein, als daß man fie wirklich fur einen alten Sof halten konnte und für einen Brunnen wiederum zu groß; auch ift an einen solchen ichon beshalb nicht zu benten, weil in geringer Entfernung ein Canal vorbeigeführt hat. Bon ber höchsten Spipe Diefer Ruinen, welche sich wohl 25 fruß über die Flache des Plateaus erheben, find nach allen Richtungen ähnliche Trümmerhaufen sichtbar, besonders gegen Diten in der Entfernung von einer Meile, wo fich eine ganze Reihe derselben in der Richtung von Norden nach Guden erstreckt. Die gange Ebene ift mit bemalten Scherben befaet, von benen einige fo erhalten find, daß sich das Gefäß, von welchem sie herstammen, noch ziemlich genau in einer Beichnung wiedergeben läßt. Huch grune Steine findet man häufig auf der Oberfläche der Erde, wo sie vom Regen freigewaschen und dann jedes= mal von den dort lebenden Gingebornen auf's Sorgfältigfte gesucht werden. Alle früheren Reisenden, welche diese Regionen durchzogen, von dem Missionair Coronado an, der 1540 den Gila überschritt, bis auf die Forscher jegiger Beit, haben von diesen Steinen gesprochen. (Bier ermähnt Mr. Bartlett\*) der Ruinen am Colorado Chiquito, die ich oben beschrieben habe, von denen ihm Leroux, der damals fein Suhrer mar, erzählt hatte.)

Die Cajas Grandes am Gila beschreibt Bartlett auf folgende Beise: "Nachdem wir den Bfad in öftlicher Richtung ungefähr 8 Meilen über bas Plateau, welches mit fleinen Megguit Bäumen bededt mar, verfolgt hatten, wendeten wir uns gegen Gudoft Nach Burudlegung einer Meile erblidten mir das Gebäude, welches fich über einen Wald von Megquit er: hob und welchem wir unseren Besuch zugedacht hatten. Auf der Etrecke pon 2 oder 3 Meilen, ebe wir dasselbe erreichten, bemerkte ich sowohl eine Menge von Scherben auf unserem Wege, als auch alte Acequias oder Bemafferungscanale in ben Niederungen. Dieje Niederungen find eine Fortsegung der von den Bimo-Indianern bewohnten, doch ift das Thal bier ichmaler und nabe den Ruinen nur eine Meile breit. Dafielbe ift ebenfalls mit Megquit-Baumen von 12 bis 20 Tuß Sobe dicht bedectt; amischen den auf dem Plateau stehenden Bäumen streckt die bobe und anmuthige Petahana \*\*, ihre stachligen Urme wie eben so viele einsame Saulen oder gigantische Randelaber empor, und die hellfarbigen Mauern des alten Gebäudes bilden einen eigenthümlichen Contrast zu dem dunkelgrünen Laube der Bäume, welche es umgaben.

Die Casas Grandes oder großen hauser, auch Casas Montezuma genannt, bestehen aus Gebäuden, die alle auf einer Strecke von 150 Glen zusammengedrängt liegen.

Das größte und mithin das hauptgebäude ift am beften erhalten, benn die vier äußeren, so wie die meisten inneren Mande steben noch.

<sup>\*)</sup> Personal Narrative Vol. II., p. 271.

<sup>\*\*)</sup> Die Beschreibung ber Petahana (Cereus giganteus) ober Riesencactus folgt später.

Ein bedeutendes Stud bes oberen Theiles ber Mauern ift allmälig losgebrödelt und nach Innen gefallen, wie aus der Maffe von Trummern und Schutt, welcher bas erfte Stodwerk bes Gebäudes anfüllt, hervorgeht. Drei Stodwerke stehen noch jest, wie deutlich aus den Stumpfen der in den Mauern zurückgebliebenen Balten oder aus ben durch deren Entfernung entstandenen Söhlungen entnommen werden kann; doch denke ich, daß, nach den inwendig liegenden Trummern zu urtheilen, noch ein viertes Stodwerk vorhanden gewesen ist. Der Saupttheil oder der Thurm ragt ungefähr 8 bis 10 Fuß über die Außenwände hinaus, und mag wohl einige Fuß, etwa ein Stodwert höher gewesen sein. Die Mauern sind an ihrer Basis 4 bis 5 fuß did; die genauen Dimensionen konnten nicht bestimmt wer: ben, weil schon so viel fortgebröckelt war. Inwendig find die Bande fent: recht, mahrend die Außenseiten in einer gebogenen Linie gegen die Spite zu ansteigen. Diese Mauern sowohl als die Scheidemande im Innern find aus großen, vieredigen Lehmbloden gebaut, die zu diesem 3mede durch Ginpreffen des Materials in große Kasten von ungefähr 2 Fuß Sohe und 4 Fuß Länge bereitet murben. Sobald ber Lehm genugend erhartet mar, wurden die Riften weiter geschoben, von Neuem angefüllt und fo fort, bis das Gebäude fertig mar. Dies ift eine schnelle Urt zu bauen, doch schei: nen die Mexikaner zu derselben nur bei der Errichtung von Ginfriedigungen und Scheidewänden ihre Zuflucht genommen zu haben. Das Material ift Die mit Ries gemischte Erde des Thales, welche fich zu einer fehr festen Maffe verbindet und in der Sonne getrodnet fehr dauerhaft ift. Es scheint, als wenn die Außenwände rauh beworfen gewesen wären, dagegen sind Die inneren Seiten, so wie die Rlächen aller inneren Wande, glatt bearbeitet. Dies ift mit einer Mischung von Lehmerde bewerkstelligt worden, und die Bande sind noch jest so glatt gerieben und polirt, als wenn der Bau eben erst beendigt worden mare. Un der einen Band sind mit rothen Linien robe Figuren, aber feine Inschriften gemalt. Rach den verkohlten Stümpfen ber Balten, welche im Gemauer steden, zu urtheilen, muß bas Gebäude durch Feuer zerftort worden fein. Ginige Schwellen über ben Thuren find aus mehreren Solzstämmen zusammengesett, die von der Rinde entblößt murden, ohne daß die Spuren eines icharfen Instrumentes sichtbar waren. Die Balten, welche die Boden trugen, waren 4 bis 5 Boll im Durchmeffer, gleich weit von einander entfernt und tief in die Bande bineingelaffen worden. Die meiften Gemächer fteben durch Thuren mit einander in Berbindung, außerdem befinden fich noch runde Deffnungen in ben oberen Theilen der Stuben, um Luft und Licht hinein zu lassen. Der Grundplan des Gebäudes zeigt, daß alle Gemächer lang und schmal, so wie ohne Genfter waren. Die inneren Räumlichkeiten scheinen Borraths: fammern gewesen zu sein, und es ist in der That wahrscheinlich, daß das Gange eben zu biesem 3mede erbaut worden ift. Es sind vier Eingange vorhanden, nämlich in der Mitte von jeder Seite einer, die Thur an der westlichen Seite ift nur 2 Juß breit und 7 oder 8 Fuß boch, die anderen

dagegen 3 Fuß breit, 5 Fuß boch und verengen sich nach oben, eine Eigenthumlichfeit, die man bei allen alten Gebäuden in Central-Umerika und Ducatan findet. Außer diesen Thuren zeigen sich außerhalb nur noch an ber westlichen Seite, Deffnungen von runder Form. Ueber dem Thorweg, ber mit dem britten Stockwerke im Zusammenhange steht, an der westlichen Front, ist eine Deffnung oder ein Fenster gewesen, welches nach meiner Meinung vieredig war. In einer Linie mit diesem sind zwei runde Deff= Die südliche Front ist an verschiedenen Stellen gerfallen und durch große Riffe ftart beschädigt, die von Jahr zu Jahr größer werden, fo daß das Gange bald gufammenfturgen muß. Un der Bafis und befonders an den Eden sind die Mauern bis auf 12 -15 Boll fortgebröckelt, und die Mauern werden nur durch ihre große Stärke gehalten. Die Räffe verurfacht die Auflösung hier schneller, als an anderen Stellen des Ge= bäudes, und in wenigen Jahren, wenn die Mauern vollständig unterminirt find, muß das gange Gebäude einstürzen und bildet bann einen runden Sügel, wie fo viele formlose Erhöhungen, die auf den Ebenen sichtbar sind. Wenige Tage Arbeit zur Reparatur ber Bande an der Basis verwendet, würden dieses interessante Dentmal so fest wie Fels machen und es in den Stand fegen, noch Jahrhunderten zu troken. Die lange dieses Gebäude schon zerfallende Ruine gewesen, ist nicht bekannt, nur wissen wir, daß es, als es vor einem Jahrhundert von den Missionairen besucht wurde, schon faft in bemfelben Zustande war, wie jest. Sein äußerer Umfang ift 50 Fuß von Norden nach Guden und 40 Fuß von Often nach Weften. Bu ebener Erde befinden sich 5 Gemächer, von welchen die beiden an der Nordund Sudfeite durch die gange Breite des Gebäudes reichen und eine Flache von 32 Kuß Lange und 10 Juß Breite einnehmen. Zwischen diesen befinden sich drei kleine Räumlichkeiten, von welchen die mittlere innerhalb bes Thurmes liegt; alle sind oben offen; nirgendwo finden sich an den Wänden die Spuren einer Treppe, weshalb man geschlossen hat, daß die Mittel zum hinaufsteigen außerhalb bes Gebäudes angebracht maren. Gudweftlich von dem Hauptgebäude liegt ein zweites, das ganz zerfallen ift, so daß von den Wänden taum genug geblieben, um die ursprüngliche Form errathen zu laffen. Nordöstlich von dem Hauptgebäude liegt das dritte, tleiner als die übrigen, und so verwittert und zerfallen, daß die Originals form durchaus nicht bestimmt werden kann. Es ist nur von geringem Umfange und mag nichts anderes als ein Wartthurm gewesen sein. allen Richtungen, so weit das Auge reicht, sind Trümmerhaufen von Gebäuden sichtbar; gegen Nordwesten, in der Entfernung von ungefähr 200 Ellen, befindet sich eine zirkelförmige gemauerte Einfriedigung von 80 bis 100 Ellen im Umfang, welche eine Deffnung hat und mahrscheinlich eine Stallung für Bieh\*)

<sup>\*)</sup> Es können nur Bisons aus ben Grassteppen gewesen sein, welche bie bamalige Bevölkerung sich zu verschaffen gewußt hatte. Auch soll ber Bison in früheren Zeiten seine Wanderung bis auf die Westseite ber Rocky Moun-

war. Mehrere Meilen im Umfreise ist die Sbene mit zerbrochenen Töpfen und Kornmahlsteinen (metats) bestreut. Die Scherben sind roth, weiß, bleifarbig und schwarz; die Figuren auf denselben sind meistens geometrisch und mit Geschmack gesormt, im Charafter den Berzierungen ähnlich, die auf den Scherben am Salinas und weiter nördlich gesunden werden."

Bergleicht man die Abbildung der eben beschriebenen Töpferarbeit mit den Scherben, welche ich selbst von den Ruinen in den Felsengebirgen und am kleinen Colorado mitnahm, so stellt sich ebenfalls diese Aehnlichkeit beraus.

Ferner giebt Bartlett eine Beschreibung der Ruinen der Casas Granbes in Chihuahua\*), wovon ich hier einen Auszug folgen lasse.

"Die Außenwände dieser Casas Grandes tonnen nur noch durch die an den noch stehenden Mauerresten parallel hinlaufenden oder mit denselben rechte Winkel bildenden langen Reihen von Trümmerhaufen erkannt werden, während man hin und wieder eine Ede der ursprünglichen Mauern oder Stellen, wo diese sich mit den Quermanden verbanden, zu unterscheiden vermag. Unfänglich glaubte ich, daß hier drei besondere Gebäude gestanden hätten, selbst dann noch, als ich meine Zeichnung aufnahm, weil sich daselbst drei große, anscheinend abgesonderte Trummerhausen befanden, von denen jeder Theile von aufrechtstehenden Wänden zeigte. Bei näherer Untersuchung fand ich jedoch, daß sie durch eine Reihe niedriger Baulichkeiten verbunden gewesen, welche, da fie nur ein Stodwert hoch maren, einfache Sofe gemesen sein mogen. Vorausgesett nun, daß alle Sauptpunkte durch niedriges Mauerwert oder Corridors verbunden waren, so muß sich das ganze Gebäude von Norden nach Guden zum mindesten 800 fuß und von Dften nach Weften 250 fuß weit erstreckt haben. Un der Gudfeite konnen die Spuren einer regelmäßig fortlaufenden Mauer verfolgt werden, mahrend die östliche und westliche Front durch die vorspringenden Bande durchaus unregelmäßig find. Es scheint, daß mehrere Sofe von größerem oder fleinerem Umfange innerhalb der Ginfassung waren. Der hauptcharakter die= fer ausgedehnten Reihe von Gebäuden ift derfelbe, wie der der Cafas Grandes in der Nahe der Pimo : Dörfer am Gila, und beide Theile find unzweifelhaft Urbeit beffelben Bolfes; auch das Material ift daffelbe, wie bas der Ruinen am Salinas. Die bas Gebäube am Gila, ift auch dieses aus großen Erbblöden erbaut, die in berfelben Weise übereinander gelegt find; boch find aus irgend einer Ursache, mahrscheinlich wegen ber geringe= ren Festigkeit der Adobes, die Mauern im Bustande größeren Berfalls. Auf

tains ausgebehnt haben. Ueber die Keerben gezähmter Bisons eines indischen Bolksstammes im Nordwesten von Meriko of. Alexander von Humboldt, Ansichten ber Natur, Bb. I. S 72, und Cosmos Bb. II. S. 488. Auch der scharfsinnige Albert Gallatin glaubte an die Wahrscheinlichkeit dieser Bahmung.

<sup>\*)</sup> Personal Narrative Vol II. p. 352.

teine andere Weise kann dieser Umstand erklärt werden, es sei denn, daß man diesen Ruinen ein größeres Alter, als denen am Gila zuschreibt, was aber gegen die schon ausgesprochenen Meinungen sein würde. Auch kann die größere Verwitterung dieser Ruinen den häusigeren Regengussen zugesschrieben werden.

Die Mauern des Gebäudes, wie es jest ift, sind fehr zerfallen, und in der That ist die Sälfte ihrer Dicke fortgewaschen; nur durch Nachgraben tann man sich von der ursprünglichen Stärke derselben überzeugen. In den Gila-Gebäuden ift die inwendige Oberfläche der Mauern jo unversehrt, als wenn der Maurer erst gestern seine Relle über dieselben hingestrichen hätte; auch die äußere ist nur wenig verwittert. In diesen Ruinen dage= gen ift fein Theil der ursprünglichen Oberfläche mehr sichtbar. Ich suchte darnach, um mich zu überzeugen, ob das Innere oder das Meußere betlei= det gewesen sei, doch konnte dies nur durch Graben bis auf das Fundament entschieden werden. Mehrere Theile der Mauer innerhalb der ganzen Unlagen, besonders eine in der Mitte zwischen dem südlichsten und dem nördlichen Gebäude haben genau solche Fronten, wie die am Gila. Die Thuren waren ähnlich angebracht und wurden nach oben enger, so wie diefelben zirkelförmigen Deffnungen in den oberen Abtheilungen sichtbar find. Bon den Banden mar so viel abgewaschen, daß ich die Löcher, in welchen die Balten gelegen batten, nicht mehr finden konnte, und ich bin daher nicht im Stande, wie am Gila die Bahl der Stockwerke oder die Urt der Balkenlage zu bestimmen. Reine Spur von Balken oder Schwellen tonnte mehr entdeckt werden. Biele Thorwege waren noch da, aber die Thurschwellen verschwunden, die Bekleidung fortgebröckelt oder zerfallen"\*).

<sup>\*)</sup> Casas Grandes: Lieutenant Col. W. H. Emory, Notes of a military reconnaissance from Fort Leavenworth in Missouri to Sin Diego, Thurm, ber bas Werk von Menschenhanden zu fein ichien. Es maren bie Ueberrefte eines breiftodigen Behmhaufes, 60 Fuß im Quadrat mit Deffnungen für Thuren und Fenfter. Die Mauern waren 4 Fuß dick und von 2 Fuß hoben Lehmlagen gebildet. - Es kann fein Zweifel barüber obwalten, bag die= fes Gebaude von der Race, die einft diese Territorien fo dicht bevolkerte, er= baut worden ift .... Ich fragte einen Pimo : Indianer nach dem Ursprung ber Ruinen, von welchen wir fo viele gefeben hatten; er ergablte, daß Alles, was er wiffe, fich auf eine Tradition feines Ctammes befchrante, daß näinlich in uralien Beiten eine Frau von unvergleichlicher Schonheit eine grune Stelle im Gebirge nicht weit von ben Cafas Grandes bewohnt habe. Alle Manner bewunderten fie und bewarben fich um ihre Sand Gie nahm die Beweise ihrer Berehrung (Korn, Felle 2c.) an, aber gab weder Liebe noch andere Bunft= bezeugungen zuruck. Ihre Tugend und ihr Entschluß, unverheirathet zu bleiben, ftanden gleich fest Rach einiger Beit ftellte fich eine Durre ein, welche die gange Belt mit Sunger bedrohte. In feiner Roth wendete fich das Bolk an die Frau und fie gab ihnen Korn von ihrem Vorrath, der unerschöpflich fchien; ihre Gute mar grenzentos. Als fie eines Tages im Freien lag und schlief, fiel auf ihren Dagen ein Regentropfen. In Folge beffen gebar fie

Bartlett's Beschreibung ber Casas Grandes ift so genau, daß sich leicht ein Bergleich derjelben mit den Ruinen am Colorado Chiquito aufstellen läßt. Leider sind lettere schon zu sehr zerfallen und zertrümmert, und bei den meisten nur noch theilweise die Fundamente und Grundmauern sichtbar. Doch auch bei diesen ift schon eine Aehnlichkeit mit den Casas Grandes gar nicht zu leugnen, nur muffen die Gebaude, von denen diese Trummerhaufen herrühren, einen kleineren Umfang, als die am Gila und in Chihuahua gehabt haben. Auch die Dimensionen des Mauerwerks und der Gemächer sind nicht so groß gewesen. Ubgeseben bavon, daß aus bem eben genannten Grunde die Gebäude am Colorado Chiquito einem schnelleren Untergange unterworfen waren, scheint boch Alles barauf hinzudeuten, daß, wenn die nördlichen und füdlichen Ruinen ihr Entstehen demselben Bolte verdanken, mas nach Allem, mas man sieht, nicht bezweifelt werden fann, die nördlichen älter sein muffen, gesammelte Erfahrung aber, oder auch die Absicht, länger dauernde Bohnsige zu gründen, die Ursache maren, daß am Gila, am Salinas und in Chihuahua festere, größere und bequemere Gebäude angelegt wurden\*).

Das Wichtigste über bie Casas Grandes ift zusammengetragen von Prosfessor Buschmann in feiner reichhaltigen, schon früher eitirten vortrefflichen Schrift: Ueber bie aztekischen Ortsnamen 1853. S. 59-67.

einen Schn, und dieser wurde der Gründer der Rage, welche alle diese Säuser baute . . . . Casa Montezuma: Emory pag. 87 u. 127. Journal of Capt. Johnston p. 581 ff.

<sup>\*)</sup> Report of Lieutenant J. W. Abert of his examination of New Mexico in the years 1846—1847, p. 491: Wir sind überrascht von der grossen Nehnlichkeit zwischen den Casas Grandes und den Gebäuden von Acoma und Pueblo de Taos. Wir brauchen keine besseren Veweise für den gemeinsamen ursprung der Reus-Werikaner (Pueblo-Indianer) und der Azteken, auch spricht Clavigero dafür in iolgenden Worten: "Außer von Torquemada und Betancourt haben wir andere Beweise dafür (er spricht darüber, daß die Nastionen von Anahuac von Norden kamen); auf einer Reise, welche die Spanier im Jahre 1606 von Neus-Weriko nach dem Tijon River, 600 Weilen von dieser Provinz gegen Nordwesten machten, fanden sie daselbst große Gebäude und trasen mit Indianern zusammen, welche ber merikanischen Svrache mächtig waren."

## XXV.

Die Blattern in der Expedition. — Mückehr der Aecognoscirungs: Abtheilung. — Abschied vom Colorado Chiquito. — Bulkanischer Boden. — Bulkanische Kegel. — Der erste Schneefall. — Die Waldung im San Francisco: Gebirge. — Tieser Schnee. — Unterirdische Wohnungen der Eingebornen. — Das Weihnachtssest im Gebirge. — Die vier Hauptgipfel des San Francisco: Gebirges. — Sichhörnchen. — Leroux Spring. — Aussendung einer neuen Necognoscirungs: Abtheilung.

Die erste Nacht auf der Sübseite des Colorado Chiquito war hell und klar; starker Frost überzog die Gewässer mit einer Gisrinde, und dider Reis legte sich auf alle vorragenden Gegenstände. Mehrsach wurden wir auf die unangenehmste Beise in unserer nächtlichen Ruhe gestört. Es waren nämzlich neue Erkrankungen an den Blattern vorgekommen, und einer der Paztienten, der sich im Delirium befand, irrte ruhelos zwischen den Zelten umher, jeden Augenblick an denselben rüttelnd und deren Bewohner aus dem Schlase schreckend. Aufsallender Weise starb Keiner der 9 Erkrankten, troßdem die schwersten Fälle im hohen Gebirge vorkamen, wo nur geringer Schuß gegen Schnee und Kälte geboten wurde und an eine Unterbrechung unserer Reise nicht gedacht werden konnte.

Leicht rollten am folgenden Morgen die Wagen über den gefrorenen Boden; die Sonne ließ in den Frühstunden den Reif bligen und funteln und dann, als sie höber stieg, allmälig verschwinden. Immer weiter nach Beften zogen wir, Meile auf Meile murde gurudgelegt, die beschneiten San Francisco-Gebirge und ihre Umgebung, die zahlreichen vulkanischen Hügel, die Schluchten und hoben Waldungen, waren immer deutlicher zu erkennen. Bald ging es über scharfen, steinigen Boben, die Ginfassung des Thales, bald durch das Thal felbst, bald sahen wir den Spiegel des Flusses dicht neben uns, bald nur die Bäume auf seinen Ufern in weiter Ferne, je nachdem der Fluß seine Windungen beschrieb und sich unserem Bege, den wir so gerade wie möglich zu machen suchten, näherte oder von demselben entfernte. Große rothschwänzige Buffarde (Buteo borealis Sws.) saßen wie sinnend auf den hervorragenden Cottonwood-Bäumen, mährend unten durch dichtes Gestrüpp die kleinen Rebhühner schlüpften. Nichts störte uns in unserer Reise, bis uns vulkanische Felsen so einengten, daß wir geno: thigt waren, ben einzigen Weg, ber uns blieb, nämlich den Rudweg, wieder einzuschlagen.

Immer höher hatten sich nämlich die kahlen Hügel süblich von uns erhoben, so daß wir nach dieser einzigen Richtung, die uns so lange offen gewesen, den Pluß nicht mehr verlassen konnten und 4 Meilen auf der Straße, auf welcher wir gekommen waren, zurückziehen nußten. Un einer Stelle nun, wo eine allmälig ansteigende Schlucht einen Weg gegen Südwest zu eröffnen schien, machten wir Halt und beschlossen daselbst die Rückstehr unserer Recognoscirer zu erwarten.

Wieder wurden wir durch eine nächtliche Flucht der Maulthiere erschreckt. Dieselbe hatte indessen keine weiteren Rolgen, indem die heerde in eine sackhnliche Schlucht gestüchtet war, wo es den Leuten leicht gelang, ihrer wieder habhaft zu werden. Dieses Mal waren nicht die Wölse Ursache der Entweichung, sondern ein großes Feuer, welches von unseren Leuten auf der Spike eines hoch emporragenden Hügels angezündet worden war. Es geschah dies nämlich laut unserer Verabredung mit Lieutenant Whipple, um demselben anzugeben, welche Richtung er mit seiner kleinen Abtheilung einzuschlagen habe, um wieder mit uns zusammenzutressen. Auch wir sahen uns des Abends nach Feuerzeichen um, doch gewahrten wir nichts, was uns über die Abtheilung und ihren Verbleib Ausschlußgegeben hätte.

In den Nachmittagsstunden bes 20. Decembers - so lange batte uns nämlich die dringenoste Nothwendigteit ausgehalten - brachte einer der Süter die Nachricht in's Lager, daß unsere Gefährten im Unzuge seien. Wir Alle gingen ihnen entgegen und überzeugten uns schon aus ber Ferne, daß Reiner von ihnen fehlte, mas uns natürlich fehr erfreute, denn es ware nichts Außergewöhnliches gemesen, wenn sie im feindlichen Zusammen= stoß mit den wilden Eingebornen bes Gebirges Berlufte erlitten hatten, und nur zu gut wußten wir durch Lerour, der schon vielfach Abenteuer mit ihnen bestanden hatte, daß diese Wilden sich bis jest noch jedem Weißen, auf ben sie gestoßen waren, feindlich gezeigt hatten. Doch sei es nun, daß die Indianer fich vor der fleinen, aber wohlbewaffneten Macht gescheut hatten, oder daß sie durch den Schnee in warmere Thaler getrieben maren, genug, unsere Rameraden maren auf feine frischen Spuren ber Wilden gestoßen. Berglich murben die glüdlich Burüdgefehrten begrüßt, und die Röche in Bewegung gesett, um die schon nothleidenden Freunde so rasch wie möglich durch ein tüchtiges Mahl zu erquicken. Dann aber ging es an ein Fragen und Ergablen; der Gine wollte über die Beschaffenheit des Landes, der Undere über die Jagd oder die Eingebornen Hufschluß haben, der jedoch nur sehr ungenügend ausfiel, denn von den Eingebornen mar fein einziges Individuum gesehen worden, und der Boben überall fußboch mit Schnee bebectt; nur auf etwas Jagd fonnten wir uns Hoffnung machen. Die Quelle aber, genannt Leroux Spring, batten fie erreicht und bis zu diesem Bunkte, wenn auch schwieriges so doch sahrbares Terrain gefunden. Es stand uns also in Aussicht, sudlich am Gebirge porbeizufommen. Lerour Spring mit unserem Wagenzuge zu erreichen, mar

unsere erste Aufgabe, und von dort aus mußten dann wieder neue Recognoscirungs-Abtheilungen vorausgeschickt werden. Um der aus dem Gebirge zurückgekehrten Abtheilung und besonders deren abgematteten Maulthieren einige Erholung zu gönnen, wurde der 21. December zum Ruhetag bestimmt, und am 22. sollte der Colorado Chiquito auf Nimmerwiedersehen verlassen werden.

Bon Fort Smith waren wir nunmehr 1182 und vom Rio Grande del Norte 348 Meilen entfernt; wir befanden uns in einer höhe von 4775 Fuß über dem Meeresspiegel, also 168 Fuß niedriger, als am Rio Grande. Riedriger sollten wir auf der östlichen Seite der San Francisco Mountains nicht mehr kommen; denn sobald wir den Colorado Chiquito verließen, hatten wir auch sogleich bergan zu steigen. Der Lauf des Flusses, der etwas nach Norden geht und dem wir so lange gesolgt waren, hatte uns in eine solche Stellung zu dem Gebirge gebracht, daß die nördsliche Spite desselben genau westlich von uns lag. Als wir daher am 22. den Fluß verließen, mußten wir uns start südlich halten, um die südliche Basis der vier Hauptberge zu erreichen.

Eine troftlosere Umgebung, als die, in welcher wir an diesem Tage reiften, ift wohl kaum denkbar. Bergauf und bergab ging es über den scharfen, vulkanischen Boden. Die Sufeisen der Thiere und die eisernen Reifen der Wagen ließen bleifarbige Spuren auf dem icharfen, lavaartigen Gestein zurud; es war eine mubselige Reise, um so mehr, als wir ein Un= fteigen des Bodens von 47 Fuß auf die englische Meile zu besiegen hat= ten und ein eifiger Nordwind uns den vulkanischen Staub in die Augen trieb. Mit Baffer hatten wir uns für unseren eigenen Bedarf verseben, benn die erste Quelle, die wir finden sollten, war zwei Tagereisen vom Colorado Chiquito entfernt, und unfere Thiere mußten sich daher so lange ohne Waffer behelfen, was wir um so mehr bedauerten, als die Rahrung, die ihnen geboten wurde, nur die allerdürftigste war und so dunne zerstreut auf dem steinigen Boden stand, daß sie kaum gerechnet werden konnte. Die Stelle zu einem Nachtlager war daber nicht schwer zu wählen; bis gegen Abend zogen wir fort, und schlugen am Tuße eines Lavahaufens, auf welchem etwas Gestrupp uns Brennmaterial bot, unsere Belte auf. Der him= mel bewölfte sich am Abend, falter Wind strich heulend zwischen den fahlen Bergen und Sügeln hindurch, turz, Alles deutete auf Unwetter und Schnee.

Mit dem Frühesten waren wir am 23. December schon unterwegs, denn einen weiten, gewundenen Beg hatten wir an diesem Tage zurückzulegen, um Basser zu erreichen. Die Kälte war am Morgen noch schneis dender geworden; bleisarben hing der himmel um die weißen Ruppen der hohen Berge. Einzelne Flocken singen an zu wirbeln, als wir unsere Thiere bestiegen, die Decken dichter an unsere Schultern zogen und den voranges eilten Bagen nachsolgten.

Nach den ersten Meilen kamen wir an einer Gruppe kleiner, ausges brannter Bulkane vorbei, deren einziger Schmuck die erkalteten, schwarzen

Lavabache waren, welche sich auf der grauen Farbung der hügel von weitem deutlich auszeichneten; gegen Nordwesten erhoben sich immer neue Sügel, die sich gleichsam einer binter dem anderen zu verbergen schienen. jeder englischen Meile stiegen wir nabe an 50 Auf und immer dichter spielten die Floden um uns ber, so daß wir fast gar nicht mehr um uns zu schauen vermochten und uns buten mußten, zu weit von unserem Zuge abzukommen, um nicht die Spuren, die in wenigen Minuten wieder zu= ichneiten, zu verlieren. Seerden von Gabel-Antilopen begegneten uns; fie schienen die Schneeregionen verlassen zu wollen und eilten munter ben Ebenen zu. Unsere Umgebung veränderte sich mit jeder Meile: einzelne Cedern begannen auf der weißen Dede aufzutauchen, fie murden dichter und dichter, und bildeten, mit Tannen und Riefern untermischt, Balber, die an Sobe zunahmen, je weiter wir in benfelben porbrangen. Manchen Um= weg mußten wir machen, um für Wagen undurchdringliche Didichte und tief ausgewaschene Felsenschluchten zu vermeiden. Unsere Führer, zu benen nunmehr alle Diejenigen gerechnet wurden, welche dieselbe Reise wenige Tage porber zurückgelegt hatten, vermochten taum in dem Schneegestöber Die bekannte Richtung aufzufinden. Glüdlicher Beise konnte uns der Sturm, der hoch oben im Gebirge tobte, nicht erreichen, und da wir von Berg und Wald geschützt waren, fanten die großen Floden wie spie= lend um uns ber.

Obschon wir an den Füßen von der Kälte zu leiden hatten, so ers gößten wir uns doch an dem schönen Naturschauspiel, welches uns umgab, und wohl Allen, die damals an der Expedition Theil nahmen, ist der erste Tagemarsch im tiessten Winter noch erinnerlich, dieser plögliche Uebergang von einer öden vulkanischen Wüste in einen stolzen, winterlichen Forst Anzasichts bimmelanstrebender Berge.

Die malerisch nahmen sich die wilden Schluchten und Betten der Gießbäche aus, mit ihren beschneiten Felsblöcken und den unter denselben schwarz und düster hervorlugenden Höhlungen und Spalten, in welchen Gedern und Tannen Burzel geschlagen hatten. Die schlanken Bäume aber auf den Ubhängen und im Balde um uns her sahen alle so ruhig aus, sie erlaubten dem fallenden Schnee sich aus ihren mit dunkelgrünen Nadeln dicht besetzten Zweigen niederzulassen, und ohne ihn abzuschütteln neigten sie leise ihre ehrwürdigen Häupter, wenn ein voreiliger Windstell neigten sebirge auf sie niederschoß, um zwischen ihren starken Stämmen zu ersterzben. Die ganze Naturumgebung hatte etwas seierlich Stilles. Der tiese Schnee dämpste das Klappern der Huse und der Wagenräder auf dem sesten Gestein, und die Wölse, die im Forst umherschlichen, ließen nur selten ein abgebrochenes Geheul hören.

Es war noch ein Tag bis Weihnachten; reich behangene Bäume ums gaben uns, an denen das Auge sich weiden konnte. Im Gepäck eines Jeden befanden sich noch wohlverwahrte volle Flaschen und sonstige Gegenstände, die dazu beitragen können, das Herz eines Reisenden fröhlich zu

stimmen, die wundervolle Zusammenstellung aber von Berg, Wald und Thal war es, die Jeden an den gewaltigen Schöpfer dieser großartigen Natur erinnerte und eine andächtige Freude in ihm erweckte, welche ihn weich gegen seinen Nächsten und mitleidig gegen die Ihiere stimmte; und wer in unserer ganzen Expedition hätte wohl nicht die arme heerde auf's Tiesste bedauert, die allein darauf angewiesen war, unter sushohem Schnee wenige vertrodnete Grashalme und spärliches Moos hervorzuscharren.

Die mancherlei Umwege, zu denen wir unserer Wagen halber gezwungen wurden und die hindernisse, welche dieselben mitunter zu halten zwangen, bemirtten, daß wir erft spat die von der Recognoscirungs-Gesellschaft zum Lager außersehene Stelle erreichten. Dieselbe befand sich nämlich an dem Rande einer Felfenschlucht; wild sturzende Baffer hatten die tief unten liegenden Felfen ausgehöhlt; das in den Spalten von allen Geiten ge= schützte Wasser war noch nicht gefroren und durch den hineinfallenden Schnee vermehrt worden, so daß die Höhlungen überflossen und das Gange einer tief liegenden Quelle nicht unähnlich wurde. Nahe bei diefer Schlucht beabsichtigten wir das Weihnachtsfest zu verbringen. Lange bevor die Wagen anlangten, hatte sich unter den hoben Tannen eine ganze Gesellschaft von Leuten eingefunden, die emsig damit beschäftigt waren, den Schnee von den Stellen wegzuräumen, wo die Belte hinkommen follten. Mächtige Scheiter= haufen wurden errichtet und angezündet, so daß wir in der Rabe der hoch aufschlagenden Flammen uns ganz behaglich zu fühlen begannen. Bagen nach dem anderen langte endlich an; ber Schneefall hatte nachgelaffen, dagegen die Ralte zugenommen, und sich dieser zu erwehren, gingen Alle munter und frisch an die Arbeit.

Die Wagen wurden an einer passenden Stelle zusammengesahren, die Thiere der Freiheit überlassen, hinunter an's Wasser und von dort nach einer kleinen baumlosen Niederung getrieben, wo noch einige Halme aus dem Schnee hervorragten und spärliches Futter unter demselben verriethen. Bäume wurden gefällt, Schnee geschauselt, kurz, es verging keine halbe Stunde, und es sah wohnlich in dem neuen Lager aus.

Gruppenweise saß unser ganzes Personal um die Teuer herum, welche bei der hereinbrechenden Nacht heller und größer erschienen und auf malerische Weise die einzelnen Figuren beleuchteten. Da waren Köche, die sich emsig um ihre zischenden Braten und um brodelnde Kasseetesselsel bewegten, halbverhüllte Gestalten, die wie in Gedanken versunken ihr kurzes Pseischen rauchten, Andere, die sich lebhast mit einander unterhielten oder ein fröhliches Lied anstimmten; denn am solgenden Tage war ja der Weihnachtscheiligeabend, und Alle freuten sich daraus.

Längst schon hatte am folgenden Morgen die Sonne einen Blick über die Berge in unser Lager geworfen, als das erste Leben sich in demselben zu regen begann. Die Schildwachen hatten freilich ihre Posten nicht verslassen, doch standen sie ruhig auf ihre Büchsen gelehnt am Feuer und besobachteten auch wohl die Heerde, die von bewassenen Mexikanern gehütet

in der kleinen Gbene im Schnee nach Nahrung scharrte. Die Röche waren die ersten, die sich von einem Feuer nach dem anderen hin zurusend und sich unterhaltend, ihre Dienstgeschäfte vollzogen und dann nach Zubereitung des Frühmahls unsere ganze Gesellschaft weckten.

Es war ein herrlicher Wintertag, kein Lüftchen regte sich, das Wetter war so einladend zu Jagd und Spaziergängen, daß auch bald Einer nach dem Underen das Lager verließ, die Einen, um nach Wild zu spüren, die Anderen, um eine Anzahl von Höhlen in Augenschein zu nehmen, die nicht weit von uns entdecht worden waren und die unzweiselhaft seit uralten Zeiten schon den Eingeborenen als Wohnungen gedient hatten.

Das nördliche Ufer ber oben ermähnten Schlucht bestand aus einer steilen Lavamand, die beim Erkalten große, meist horizontale Riffe erhalten hatte, welche weit unter ber Oberfläche bes Bobens fortliefen. Diefe nun batten den Wilden eine willfommene Gelegenheit geboten, mit geringer Ur= beit ein erträgliches Obdach berzustellen. Freilich maren es nur fummerliche Wohnungen; doch fanden die wilden Tonton = und Dampay-Indianer, die ihre Wohnungen sonst nur aus einigen Studen Baumrinde aufführen, dieselben gewiß außergewöhnlich beguem. Der Tußboden in diesen Söhlen war mit festgestampfter Erde bedeckt, so daß die scharfen Lavaspigen nicht mehr bervorragten, und die unbefleideten Gestalten sich gemächlich und bequem auf demfelben binftreden konnten. Durch dunne Erdmauern waren die Spalten in kleine Gemächer umgewandelt worden, die theils durch die Wände gang von einander abgesondert waren, theils aber auch durch fleine Deffnungen mit einander in Berbindung standen. Die Deffnungen von einem Gemach in's andere sowohl als auch die, welche in's Freie führten, hatten die Bewohner soweit zugemauert, daß nur je ein Mensch durch Dieselben zu friechen vermochte. In neuerer Zeit schienen diese Sohlen nicht besucht gemesen zu sein, benn wir fanden teine Spuren, die auf einen Aufenthalt der Eingebornen in denselben hätten schließen lassen; doch sind die dort hausenden Wilden im Besitz von nur so außerordentlich wenigen Sabseligkeiten, und diese sind ihnen so unentbehrlich, daß wohl nicht ju vermuthen ift, sie wurden jemals die geringste Rleinigkeit verlieren oder vergeffen. Es ift baber anzunehmen, daß nur im Commer diese Soblen bewohnt find und bei Unnäherung des Winters, der in diesen hohen Regionen sehr empfindlich ift, die Gingebornen in die Niederungen hinabziehen, wo ihnen die Ratur mehr Schutz bietet. Die Gingange in die unterirdischen Wohnungen befanden sich übrigens an solchen Stellen der Felswand, daß es beim Sinabsteigen ju benselben ber größten Borficht von unserer Seite bedurfte, um nicht von dem gefahrlichen Pfade, ber durch den Schnee noch ichlüpfriger gemacht worden war, in die Schlucht binabzugleiten.

Der Futtermangel, so wie die schwere Arbeit, welche durch die harte auf rauhem Terrain zu brechende Bahn noch bedeutend erschwert wurde, zeigten schon vielfach ihre Folgen an unserer Heerde. Die sonst Strapazen so leicht erduldenden Maulthiere konnten so viel Noth nicht ohne Nachtheil

ertragen; Jedem mußte es auffallen, wie sehr dieselben in den letzten Tagen gelitten hatten, und es wurde daher in diesem Lager zum ersten Male an die Verminderung unseres Gepäckes gedacht. Die Gegenstände also, welche als überslüssig erschienen und am leichtesten zu entbehren waren, wurden hervorgesucht, um zurückgelassen oder zerstört zu werden. Von unserer Munition, die wir in überslüssiger Menge bei uns sührten, wurde ein Theil den Mexikanern gegeben, welche mit derselben auf würdige Weise den Weihnachtsabend zu seiern beabsichtigten. Leckerbissen, die in verschlossenen Büchsen bis hierher mitgenommen waren, wurden hervorgesucht, um mit einem Male verzehrt zu werden und zwar einestheils, um die Last der Wagen etwas zu vermindern, zugleich aber auch, um noch einmal ein froshes Fest in der Wildniß zu seiern.

Als wir Albuquerque verließen, hatten Mehrere unserer Gesellschaft an Weihnachten gedacht und ein Kistchen mit Eiern angeschafft, die, sorgsfältig eingepackt, glücklich bis hierher gelangt waren, Andere hatten wieder einen Vorrath von Rum und Wein mitgeführt, und dieses Alles wurde nunmehr bestimmt, die Weihnachtsseier verherrlichen zu helfen.

Schon am Nachmittage konnte man eine gewisse Geschäftigkeit im Belte des Lieutenants Johns bemerken. Derselbe hatte nämlich die Bereitung einer Bowle Punsch übernommen und ließ also die Sier sorgfältig zu Schaum schlagen. Bor seinem Zelte hing über den Flammen ein großer Feldkessel, in welchem Wasser brodelte und siedete; ein Eimer stand dabei, der die Bestimmung hatte, die verschiedenen Ingredienzien auszunehmen, die in ihm zu einem sesttäglichen Getränke zusammengemischt werden sollten.

"Alle herren werden ersucht, sich nach dem Abendbrod vor dem Zelte des Lieutenants Johns einzufinden, zugleich aber auch ihre blechernen Kassees oder Trinkbecher mitzubringen!" So lautete die Einladung, die an uns Alle erging. Daß pünktlich Folge geleistet wurde, bedarf wohl keiner Bekräftigung.

Sobald die Nacht sich eingestellt batte und die Sterne vom tiesblauen Firmamente herab zwischen beschneiten Zweigen hindurch auf uns niedersblickten, versammelten wir uns, wie verabredet war, vor Lieutenant Johns' Zelt, wo ein loderndes Feuer angenehme Wärme verbreitete und den nächsten Schnee weggethaut hatte. Lieutenant Johns hatte unterdessen die verschiedenen Bestandtheile in den Eimer vereinigt, und wohl war für uns Alle, die wir so lange nur auf Wasser beschränft gewesen waren, dieser Pferdeeimer mit seinem dampsenden Inhalte und dem einladenden Schaum darauf ein lieblicher Anblick. Die Zahl unseres Corps wurde noch versstärkt durch Mr. Leroux und unseren mexikanischen Führer, die ebenfalls zu der Festlichkeit eingeladen waren.

"Bergessen wir auf einige Stunden unsere Strapagen und Entbehrungen, unsere Arbeiten und das Ziel unserer Reise; hier unter dem Dache, welches die Bäume über uns wölben, auf dem Boden, auf welchen uns der liebe Gott den fleckenlosen weißen Teppich ausgebreitet hat, hier, jo ferne

von unserer Beimath, wo die Unfrigen gur Zeit wohl am gemuthlichen Raminfeuer figen und bei einem Glafe Bunfch vielleicht unferer gedenten: hier alfo laßt uns alle Gorgen in wohlgemischtem Todon (Giergrog) ertranten, laßt uns froh und gludlich fein, laßt uns auf das Wohl unferer Lieben trinten und auf unsere gludliche Rudtehr!" Go lautete die mohlgefügte Rede, mit welcher Lieutenant Johns seine Gaste empfing. Ohne im geringsten zu zögern, trat Einer nach dem Anderen zu dem Eimer, um seinen Becher hineinzutauchen und ihn schnell mit dem wärmenden Inhalte an die Lippen zu führen. Wir setten uns bann in weitem Rreife um bas Feuer; es wurde geraucht und getrunken; immer lauter und fröhlicher ward die Unterhaltung, Toafte und Scherze folgten aufeinander, ein Becher trieb den anderen, das Blut wurde warm, die Herzen leicht, zum luftigen Chor vereinigten alle Unwesenden ihre Stimmen und sangen, daß es in den Schluchten widerhallte und die im Balde ichlafenden Truthühner aus ihrer Rube geweckt wurden. Nicht weit von uns hatten die Mexikaner ebenfalls ein Fest auf ihre eigene Weise arrangirt, wozu ihnen die aufgegebene Munition die besten Mittel lieferte. Schuß auf Schuß oder auch wohl gange Salven frachten bei ihnen, daß durch die Lufterschütterung ber Schnee von den gebogenen Zweigen berabfiel. Dazwischen fangen fie die heimathlichen Weisen und geriethen dabei in solche Aufregung, daß sie ein Freudenfeuer anzugunden beschlossen.

In dichtes Cederngebusch, deffen Zweige die Erde berührten, marfen sie Brande; die harzreichen Nadeln fingen leicht Feuer, und hinauf schlugen die Flammen bis in die Kronen der Tannen und sendeten Millionen Funten gegen den himmel. Gine schönere Scene als die, welche uns an die= sem Abend umgab, ist wohl taum denkbar. Die von den brennenden Riefern : und Tannennadeln des Waldes ausgehende Beleuchtung ließ alle Gegenstände in tiefrother Farbe erscheinen, der Schnee schillerte wie mit magischem Lichte übergoffen, und über denselben bin erstreckten sich wie von mächtigen Riefen die dunklen Schatten, die von den hoben versengten Tannen ausgingen. Zauberische Reflere warf das rothe Licht auf die naben Relsen und Berge, so daß der herrliche Unblid die Gemuther berauschte und die wilde Ausgelassenheit, die im ganzen Lager berrichte, verdoppelte. Meritaner sangen ihre Soli mit einfallendem Chor, den sie durch fortmabrendes Schießen zu verstärten suchten. Die beliebten Regermeifen ichall= ten von den Lagerseuern des amerikanischen Theiles unserer Expedition in ben Wald hinein, und bagmifchen riefen die Schildmachen mit lauter Stimme die Stunden ab. Un unserem Feuer ging es nicht minder lebhaft zu; auch wir begrüßten jeden neuen vollen Becher mit Gefang. Da die gange Ge= fellschaft icon seit langer Zeit der ftarten Getränke entwöhnt mar, und jest auf einer Seite ber Gluth des zu nahen Scheiterhaufens, auf der anderen dem Anweben von Luftströmen ausgesetzt war, deren Temperatur bis 160 Fabr. (- 7º Réaumur) berabsant, so zeigte sich nur zu bald die anregende Wirkung der Bowle. Die zunehmende und gar laute Fröhlichkeit

kannte weber Grenzen noch Ende. Unser mexikanischer Führer holte zwei von den Leuten seiner Bedienung, von denen der eine Gesangener der Nasvahoe:Indianer gewesen war, und veranlaßte sie, einen Navahoe:Tanz aufzzusühren. Unter wildem Jubel stellten diese beiden sich neben einander, und die zusammenstoßenden Urme verschränkend, die beiden äußeren auf die Brust legend, sprangen sie taktmäßig mit frummen Knieen um das Feuer her. Das Applaudiren veranlaßte sie zu noch größeren Unstrengungen, und so tanzten und sprangen sie sast athemlos singend, bis ihnen der Schweiß über die Wangen lief.

Der alte Leroux schmauchte inbessen wohlgefällig sein Pseischen; auch sein Gesicht verdankte die starke Röthe nicht der Rähe des Feuers allein; lachend bemerkte er: "Welch' herrliche Gelegenheit wäre es für die Eingesbornen, uns heute bei unserem Feste zu überraschen!" Doch wäre die Ueberraschung nicht leicht möglich gewesen, da ausmerksame Schisdwachen das Lager sortwährend umkreisten und jeder Einzelne unserer Expedition auch für diesen Abend Wassen an seiner Seite sührte, deren Unblick der Seene unter den Bäumen einen noch romantischeren Charakter gab.

Die Nacht rückte unterdessen immer weiter vor, der Borrath in der mächtigen Bowle neigte sich seinem Ende zu, und lichter wurde die Reihe der um das Feuer Versammelten. Einer nach dem Anderen verschwand hinter den Zeltvorhängen, und tiese Stille herrschte bald im Lager, wo die Feuer tieser brannten oder nur noch glimmten. Hohe Flammen spielten allein noch bei den Wachen oder ties im Walde, wenn hin und wieder eine dichte Ceder vom Brande ergriffen aufloderte, doch auch dies nahm bald sein Ende und Dunkelheit umhüllte Berg und Wald.

Der 25. December wurde in aller Stille unter ben Bäumen gefeiert. Alles pflegte der Rube und gedachte vielleicht der vergangenen Zeiten; ficher aber manderten die Gedanken Bieler in die ferne Beimath, mo feierliches Glodengeläute zur Andacht mahnte und zur gemeinsamen Gottesperehrung rief. Wir vernahmen freilich nicht den Schall der Glocken; doch wer nicht nur als ein blos vegetirendes Wefen ohne anregendes Naturge= fühl auf seine Umgebung blickte, der mußte auch hier zur innigsten Undacht aufgefordert werden. Tief im Walde hämmerte der Specht am morschen Baume, locte der Truthabn, zwitscherten die kleinen Bogel wie in lauterer Dantbarkeit für den schönen sonnigen Tag, für den lieblich blauen Simmel und für den Schuk, den ihnen die dichten Zweige der dunkelgrünen Cedern gegen Schnee und Ralte gewährten; und der Mensch sollte kalt und ge= fühllos bleiben? Mancher unter uns blidte mit frommen Gefühlen binüber nach den stolzen Gipfeln der San Francisco-Berge und zollte die innigste Berehrung bem Schöpfer einer so mächtigen und schönen Natur, ohne burch die Worte von Menschen dazu aufgefordert zu werden oder die Werke von Menschenhänden zu vermiffen.

Um 26. December in der Frühe verließen wir unser Weihnachtslager und schlugen die Richtung nach der südlichen Spize der San Francisco Möllhausen, Tagebuch.

Mountains ein. Als wir die waldigen Sügel, die uns fast fortwährend umgaben, hinter uns hatten und einer Lichtung nach Westen zu folgten, faben wir das Gebirge in feiner ganzen Schönheit vor uns liegen. mochten faum noch 10 Meilen von der Basis der hauptberge entsernt sein und fonnten somit die Formation der letteren genau unterscheiden. waren vier hauptgipfel, die mit blendendem Schnee bedect, hoch über die anderen emporragten. Es lehnten sich freilich noch zahlreiche Ruppen an dieselben, als wenn sie gleichsam mit ihnen verwachsen oder von ihnen ausgegangen maren; doch halfen diese nur den Charafter der alten Bultane vervollständigen, der nicht zu vertennen gewesen mare, selbst wenn wir auch nicht in den legten Tagen auf vulkanischem Boden gereift und auf die Nähe der Hauptseuerheerde vorbereitet gewesen waren (23). Tief ausgewühlte Betten der alten Lavaströme bildeten jest bewaldete Schluchten, die sich von der ganzen Sobe der Berge bis hinunter zur Basis zogen und an Weite zunahmen, je nachdem fleine Bache, von den Seiten tommend, in dieselben mundeten. Bis über die Salfte der Berge reichte die Tannen: und Cedernwaldung hinauf; von dort ab murde sie indessen lichter, bis die Baumvegetation endlich gang aufhörte und das höchste Drittheil ber Berge in fledenloser Weiße erscheinen ließ, auf welcher sich die Unebenheiten und Spalten nur burch leichte Schatten auszeichneten.

Als wir in die Nähe des Fußes der Berge kamen, wendeten wir uns südlich, um dieselben auf diese Weise zu umgehen. Ueber kleine baumlose Ebenen, durch hohe Tannenwaldungen führte unser Weg. Heerden von Antilopen und schwarzschwänzigen Hirchen sahen wir vielsach, doch waren sie scheu und wild, und nur selten gelang es uns, einzelner habhaft zu werden. Das prachtvolle Eichborn, welches in diesen Wäldern einheimisch und erst seit kurzer Zeit bekannt ist, erlegten wir mehrsach. Leider suchten diese reizenden Thiere bei unserer Annäherung sich immer die höchsten Gipsel der hoch ausstrebenden Tannen zu ihrem Zusluchtsort aus, so daß wir dieselben nur mit unseren Büchsen erreichen konnten. Auf diese Weise mußten wir manches Eichhörnchen köden, ehe wir einige Exemplare erhielten, deren Balg nicht ganz von der Kugel zerrissen war und sich noch zum Ausstopfen eignete. Doch waren die zerschossenen Thiere nicht ganz verloren, denn sie lieserten ein wohlschmeckendes Gericht auf unserem sehr einsach besetzen Tische.

Die Länge dieses Eichhorns (Sciurus dorsalis s. Abertii) von der Masenspitze bis zur äußersten Schwanzspitze beträgt 2 Fuß, wovon 11 Zoll auf den Schwanz kommen. Die Ohren sind breit und fast rund, inwendig wie auswendig behaart, so wie an den Spitzen mit langen Haarbüscheln versehen. Die Hauptsarbe ist dunkelgrau, mit Ausnahme eines Streisens auf dem Rücken und dem hinteren Theile der Ohren, welcher schön rothbraun ist. Der Bauch ist weiß, und diese weiße Farbe wird von der grauen des Rückens durch eine schwarze Linie an der Seite getrennt. Der Schwanzist oben grau, mit langen, weißen, weit vorragenden Haaren, unten ist derzselbe ganz weiß.

Immer tieferen Schnee fanden wir, je mehr wir uns bem Gebirge naberten und je weiter aufwarts und ber Weg führte. Die Bacthiere wurden den Bagen vorausgetrieben, um fie jo viel wie möglich eine Bahn in bem mit einer Krufte bedectten Schnee brechen zu laffen. Die Strecke von taum 16 Meilen mar daher ichon ein langer, ermudender Marich; Baffer vermochten wir an diesem Tage nicht mehr zu erreichen und schlugen des= halb unser Lager in einer hoben Tannenwaldung auf, wo wir unsere Buflucht zu geschmolzenem Schnee nehmen mußten; auch die Thiere lecten begierig von demfelben, wenn sie nach Gras und Moos scharrten. diesem Abende wurden wir darauf aufmerksam, daß sich unsere hautsarbe im Gesicht und an den Sanden veränderte. Der schwarze Rauch des fienigen, fetten Holzes, welches wir nun schon seit mehreren Tagen brannten, hatte sich als ein schwarzer Ruß überall so fest angesetzt, daß wir denselben gar nicht mehr gänglich zu entfernen vermochten, um so mehr, als wir, um das Aufspringen der haut zu vermeiden, uns vor zu häufigem Waschen büten mußten.

Am 27. December waren wir schon mit dem Frühesten unterwegs und trasen nach kurzem Ritte bei Lieutenant Tittball ein, der am Abend vorher, in der Hossinung auf Wasser zu stoßen, mit seiner Mannschaft eine Strecke vorausgezogen war. Doch auch er hatte sich mit Schneewasser des gnügen müssen, und vereinigt zogen wir nun wieder die gemeinsame Straße. Nach einem Marsche von wenigen Meilen über unebenes, steiniges Land erreichten wir endlich einen kleinen Bach, der besonders in den Bertiesungen reichtich gutes Wasser hielt. Wir tränkten daselbst unsere Thiere und eilten dann unserem nächsten Ziele, der Leroux-Duelle, zu. Der Bach gehörte zu den Quellen des San Francisco-Flusses, der in südlicher Richtung dem Gila zusließt. Wir besanden uns mithin auf der Wasserscheide zwischen dem Gila und dem großen Colorado des Westens und hielten uns auf derselben, wie sich später auswies, nahe an 200 Meilen, nämlich dis zum Aztesen-Paß.

Die steinigen Hügel, die wir hin und wieder zu überschreiten hatten, so wie das dichte Holz, welches wir unserer Wagen halber so viel wie möglich vermeiden mußten, verursachte uns manchen Ausenthalt. Wir ge-langten indessen in den Nachmittagsstunden in eine ebene Schlucht, die uns nach turzer Zeit an ein geräumiges Thal sührte; dieses war auf drei Seizten von Waldung, auf der nördlichen aber von den wirklichen San Franzisco Mountains begrenzt, von denen zwei wie ungeheure Colosse ganz sichtbar vor uns lagen, während die beiden anderen Hauptgipfel westlich hinter den ersteren nur mit ihren weißen Ruppen hervorragten. Quer durch das Thal lenkten wir unsere Schritte einem Winkel zu, der von den Hüzgeln und dem Sporn der Hauptberge gebildet wurde, und machten nahe Leroux Spring Halt.

Wir hatten nunmehr den höchsten Punkt seit Ueberschreitung der Sierra Madre erreicht und befanden uns an Lerour's Quelle in einer Sobe

von 7472 Fuß über dem Meeresspiegel, also nur 278 Juß niedriger, als auf der Sierra Madre. Bon der Basis an gerechnet erhob sich der Hauptberg noch 4673 Fuß, was die Höhe seines Gipfels auf 12,145 Fuß über der Meeresstäche bringt; es sehlten also noch beinahe 2000 Juß an der Erreichung der Schneelinie, die unter dieser Breite 14,000 Fuß ist. Die zurückgelegte Meilenzahl von Fort Smith dis zu diesem Bunkte betrug 1239 und von Albuguerque 405 Meilen.

Wenn Leroux in früheren Zeiten diese Regionen auch durchwanderte, so hatte er damals doch nicht nöthig gehabt, auf das Durchbringen von Wagen Rücksicht zu nehmen; er war immer mit Maulthieren gereis't und hatte, auf die Sicherheit dieser Thiere bauend, die geradesten Richtungen eingeschlagen. Doch nun war es anders, weil es eine unserer Hauptauszaben blieb, die Wagen wenigstens dies an den Colorado des Westens mitzuführen; denn dieselben über den breiten reißenden Strom mit unseren wenigen Mitteln schaffen zu tönnen, dursten wir nicht hoffen. Bis zu Leroux Spring waren unsere ersten Recognoscirer gesommen, doch nicht über dieselbe hinaus, weshalb ein abermaliges Verweilen der Expedition an dieser Stelle angeordnet wurde, um aus's Neue eine Ubtheilung voraus zu senden, die das von uns zu durchreisende Terrain so viel wie möglich untersuchen und durch zurückgesendete Boten dem Wagenzuge die vortheilhafteste Richtung angeben sollte.

Lieutenant Whipple begab sich daher mit seiner Abtheilung am 28. December gegen Mittag wieder auf den Weg. Er war auf 10 Tage mit Lebensmitteln für sich und sein Commando versehen und hatte zugleich einige Leute mehr mitgenommen, um durch das Zurücksenden von Boten seine eigene Abtheilung nicht zu sehr zu schwächen, dann aber auch um immer mehrere Leute zugleich abschieden zu können, wodurch dieselben in den Stand gesetzt wurden, sich in Augenblicken der Gesahr gegenseitig leichter beizustehen. Denn hatten wir auch die jetzt noch keine frischen Spuren von Eingebornen gesunden, so mußten wir doch fortwährend auf ein unerwartetes Zusammentressen mit denselben vorbereitet sein.

## XXVI.

Aufenthalt ber Erpedition an Lerour Spring. — Aufbruch berselben. — Mount Sitgreaves. — New Years Spring. — Bill Williams Mountains. — Graue Bären. — Die Singebornen dortiger Regionen. — Deren Feindseligkeiten gegen Weiße. — Lerour's Erzählungen seiner Abenteuer mit denselben. — Mücklehr der Recognoscirungs-Abtheilung. — Aufbruch und Weiterreise der Erpedition. — Lava Creek. — Cedar Creek. — Partridge Creek.

Die Tage, welche wir am Fuße ber San Francisco Mountains qubrachten, waren empfindlich falt, und waren wir durch die Berge felbst nicht so geschützt gewesen, so hätten wir durch den Nordwind bedeutend leiden muffen. Während des Tages machten wir kleine Streifzuge in die nächste Umgebung, doch standen wir sehr bald wieder davon ab, indem außer den schönen grauen Eichhörnchen sich feine lebenden Wesen, auch nicht die Spuren von Wild zeigten, wodurch die Jagdluft hatte angeregt werden können; übrigens war es auch feine leichte Arbeit, in dem tiefen Schnee zu waten. Mehrere von uns machten einen Berfuch, ben Berg, ber uns am nächsten lag, zu ersteigen, doch mußten wir, nachdem wir etwas über die Salfte des Weges gurudgelegt hatten, unfer Borhaben aufgeben, benn unfere Gelente erlahmten formlich, als wir bei jedem Schritte fnietief in den Schnee fanten und noch dazu die Aussicht hatten, gulegt gang steden zu bleiben; so febr nahmen die Schneemassen zu, als wir auf: marts stiegen. Ginen Blid in Die Kerne batten mir erbaschen können; boch ließen beschneite Gebirgsmaffen, welche uns von allen Seiten umgaben, uns über Alles, mas über 25 Meilen von uns entfernt mar, im Untlaren; genau gegen Westen überragte eine blaue Gebirgsmasse bas wilde Terrain, und wir ichlossen, daß dies die Bill Williams-Berge fein mußten. Die sich später auswies, hatten wir uns nicht getäuscht; das Gebirge war zwar noch 60 Meilen von uns entfernt, doch die Ruppen deffelben hatten wir schon in den Lichtungen des Waldes bin und wieder mahrneb= men fönnen.

Matt im höchsten Grade, kamen wir gegen Abend wieder im Lager an und begannen sogleich unsere gewöhnlichen Borbereitungen zu treffen, um während der Nacht die empfindlicher werdende Kälte von uns abzushalten. Hierhin gehörte besonders, daß wir Lavablöcke, die in allen Grössen zerstreut umherlagen, in's Feuer wälzten und so heiß wie nur möglich werden ließen. Mit hölzernen Hebeln schoben und wälzten wir sie dann

in die Zelte, wo eine angenehme Wärme von ihnen ausströmte und daz durch während der Nacht eine behagliche gleichmäßige Temperatur in dem eingeschlossenen Raume hergestellt wurde. Auch mit anderen Steinen hatten wir dieses Versahren versucht, doch sanden wir, daß die glühenden Lavasstücke viel langsamer wieder erkalteten, wie es auch länger dauerte, bis sie glühend wurden.

Um Abend des 30. Decembers tehrten ichon zwei berittene Merikaner mit ber Beijung von Lieutenant Bhipple gurud, daß wir feinen Spuren am anderen Tage folgen follten. Seiner Unordnung gemäß mit einem fleinen Borrathe von Maffer verseben, trat also unsere gange Expedition am 31. December die Beiterreise an. Wir bogen um den Sügel, der gegen Westen das Thal von uns abgrenzte, und hatten dann steiniges, schwer zu passirendes Terrain vor uns. Nur flein mar an diesem Tage unser Marsch, doch saben wir am Abend die Bill Williams Mountains schon viel deutlicher; da wir aber eine mehr nördliche Richtung verfolgten, so mußte dieses Gebirge südlich von uns liegen bleiben, und es war also nicht anzunehmen, daß wir demselben noch viel näher ruden wurden. Wiederum mußten wir uns in diesem Lager mit Schneemasser behelfen, da das von der Quelle mitgenommene faum am Abend und am folgenden Morgen zum wärmenden Raffee für uns hinreichte. Spat Abends trafen noch zwei von Lieutenant Bhipple zuruckgesendete Soldaten ein, die uns die Weisung überbrachten, zwei Tagereisen seinen Spuren zu folgen und an einer Wasserlache, an welcher uns dieselben vorbeiführen wurden, seine Rudtehr zu erwarten. Die beiden Soldaten hatten sich schon in aller Frühe an diesem Tage auf den Weg begeben und nicht viel Mühe gehabt, auf dem einmal gebrochenen Bfade in die Rabe unseres Lagers zu gelan= gen. Es war indessen schon gang buntel, als sie unserer Feuer ansichtig wurden, und da sie nicht vermutheten, daß wir schon so weit vorgeruckt feien, so hatten sie unsere Bachtfeuer für ein Lager der Gingebornen ge= halten und waren vorsichtig in einiger Entfernung um dasselbe berumgeschlichen, bis sie überzeugt murben, daß mir es seien.

Unser Ausenthalt an dieser Stelle währte also nur die eine Nacht, und rüftig versolgten wir am folgenden Morgen (1. Januar 1854) die uns vorgeschriebene Straße. Einige Meilen hatten wir noch durch Tannen-waldungen, über selsige Hügel und durch rauhe Schluchten zurückzulegen, und dann befanden wir uns am Rande einer großen Gbene, die ringsum von dunklen Waldungen eingeschlossen war und in deren Mitte sich wie eine Dase ein kleiner, mit Buschwerk bewachsener Felsenhügel erhob. Un diesem hügel vorbei führte der Psad, denn die Thiere von Lieutenant Whipple's Abtheisung in dem tiesen Schnee gebrochen hatten. Gine bedeutende Senkung des Landes gegen Westen war hier auf der Fläche besonders bemerkdar; freilich besanden wir uns am vorigen Tage schon nicht mehr in gleicher Höhe mit Leroug's Quelle, doch hatte die rauhe Straße so wie der uns fortwährend umgebende Wald uns jede Aussicht so benommen,

daß mir das Genken des Landes nicht mahrnehmen fonnten und nur durch die barometrischen Messungen davon in Kenntniß gesetzt wurden Sugel angefommen, entbedten wir die glimmenden Reuer, die Lieutenant Bhipple am Tage vorher verlaffen, nachdem er baselbst die Nacht zuge= bracht hatte. Sie maren uns willtommen; es bedurfte nur einigen Schurens, um die Rlammen wieder auflodern zu machen und, wie leicht erflär: lich, hatte fast Jeder in unserem Zuge ein kleines Gewerbe bei denselben. Der Eine sprach vor, um seine Pfeise in Brand zu jegen, der Undere um die durchnäßten Motkafins zu trodnen oder die erstarrenden Glieder aufzuwärmen: doch viel Zeit nahm sich Keiner, da es befannt geworden mar, daß wir diese Nacht in dem hohen Walde, der noch mehrere Meilen por uns die Ebene begrenzte, zuhringen follten. Dorthin eilten die Meisten alfo ben Wagen voraus, um bei beren Unfunft eine Stelle von Schnee ge= reinigt und trodenes Solz zum Feuer herangeschafft zu haben. Gine Sugel= reihe vor uns, beren öftliche Abhange nur wenig mit Schnee bededt waren, bot an diesem Tage unseren Thieren ein erträgliches Futter, doch wirkte die strenge Ralte so wie die Bunden, welche die Bacfattel ihnen gedrückt, und die bei schwerer Arbeit gar nicht wieder heilen konnten, sehr nachtheilig auf dieselben.

Um 2. Januar 1854, nachdem wir eine turge Strede durch den Wald zurudgelegt hatten, zogen wir sudlich an einem hoben Berge vorbei, bem nach Capitain Sitgreaves ber Name Mount Sitgreaves, beige= legt wurde. Einige fleinere Sügel umgaben benfelben und entzogen uns für eine Zeit lang die Aussicht auf die nordöstlich von uns liegenden San Francisco Mountains. 3m Sudwesten bot sich uns aber dafür eine volle Aussicht auf die Bill Williams Mountains, ebenfalls eine Gruppe gujammenhangender, mit Cedern und Tannen bewachsener Berge, die als aus= gebrannte Bulfane nicht zu verkennen waren. Eudlich von uns erstrectte fich eine niedrige Bergfette von Often nach Westen und schien sich bann in einer Ebene zu verlieren; blidten wir gegen Westen, so glaubten wir eine weite Kläche vor und zu haben, die hin und wieder von fleinen bervorragenden hügeln und Felsen unterbrochen murde. In weitester Gerne erfannten wir zwei große Gebirgeguge, die mit Schnee bededt maren und von Guben nach Norden aneinander bingulaufen schienen. Das Land por uns fenkte sich bedeutend, die Waldungen verschwanden, einzelne Streifen von Gehölz nahmen deren Stelle ein, und das Auge vermochte weit über Landstriche hinzustreifen, die nicht mehr mit Schnee bedeckt waren. weit von dem Fuße des Mount Sitgreaves fanden wir das Waffer, welches in einer Urt Teich oder Lache bestand, die mit dider Gierinde überzogen war. Bablreiche Spuren von grauen Baren maren im Schnee ringsum abgedrückt, doch schienen diese Spuren schon alt zu sein, was wohl mit dem festen Bufrieren des Wasservorrathes in Verbindung steben mochte.

Dort nun an dem New Dears Spring, von Lieutenant Whipple so benannt, weil er am 1. Januar daran gelagert hatte, schlus

gen wir unsere Zelte auf und richteten uns so häuslich wie möglich ein, benn erst nach einigen Tagen konnten wir der Ankunst von Lieutenant Whipple und seiner Abtheilung entgegensehen. Wir waren kaum 30 Meizlen von Leroux Spring entsernt, doch befanden wir uns schon an 300 Juktieser, und die Basis der Bill Williams Mountains, die vielleicht 20 Meizlen von uns in südwestlicher Richtung lagen, hatte eine 200 Fuß tiesere Lage.

Die gablreichen Fußtapfen von grauen Baren, welche den Wald in allen Richtungen durchfreugten, gaben uns Beranlaffung fie ju verfolgen. Dir jagten in der südlich von uns gelegenen Waldung, wir durchsuchten den Forst auf dem Mount Sitgreaves und den angrenzenden Sügeln. Auch fanden wir Lager von Baren und zwar an manchen Stellen in folder Un= gabl, daß, maren sie anwesend gemesen, mir gemiß auf jedem dritten Morgen Land einem begegnet waren; benn gerade die Abhange und Schluch: ten des Mount Sitgreaves schienen der Lieblingsaufenthalt derselben ju fein. Gelbst Lerour, der alte Trapper und Jager, mußte sich nicht zu erinnern, jemals diefe Thiere in einer folden Ungabl auf einen verhältniß: mäßig tleinen Raum zusammenlebend gesehen zu haben. Doch leider mar Die gange Barengefellschaft nur wenige Tage vor unserer Untunft ausgewandert. Das Gefrieren des Massers mußte die Ursache davon gewesen fein, denn mir fanden auf dem Gife die Spuren, welche fie bei dem Berfuche, daffelbe zu durchbrechen, zurückgelaffen hatten. In fleinen Trupps von acht und mehreren hatten sie ihre Reise gegen Guben angetreten; ihre Pfade waren mithin auf dem ichimmernden Schnee zu erkennen, denn da fie immer einer hinter bem anderen geschritten waren und forgfältig jeder feine unförmlichen Tagen in die Fußtapfen feines Vordermannes gefest hatte, so waren dadurch breit ausgetretene Spuren entstanden, in welchen ber Echnee, geschmolzen durch die Warme der fleischigen Gufsoblen, wieder ju glattem Gife gefroren mar. Ungern ichienen fie übrigens diefe Gegend verlaffen zu haben, die ihnen ihre Lieblingsspeise, die sugen Früchte der Cedern im Ueberfluß bot; doch der Wassermangel hatte sie zu der allgemeinen Wanderung bestimmt, und unsere Barenjagd beschränkte sich daber einzig barauf, baß wir Tage lang ben Spuren folgten und aus ben riefen= haften Abdruden der Tagen auf die Größe der Baren ichlossen. Jeden Jag, so lange wir uns an ber Neujahrsquelle aufhielten, durchsuchten wir Die Wälder, bestiegen die naben Gebirge und fletterten in tiefe Schluchten binab; doch nur das graue Sichhörnchen belebte die Einsamkeit und floh scheu bei unserer Unnäherung in die höchsten Bäume hinauf.

Es giebt wohl kaum menschliche Wesen, die auf einer niedrigeren Stufe stehen, als die Eingebornen zwischen den San Francisco Mountains und dem großen Colorado des Westens. Es ist mehrsach die Unsicht ausgesprochen worden, daß die meisten derselben zu dem Stamme der Upache's gehören oder vielmehr mit ihnen verwandt sind. Raubgierig, wie diese, sind sie auch nicht weniger scheu und mistrauisch, und noch immer scheiter-

ten die Bersuche, die bin und wieder angestellt wurden, in freundlichen Bers febr mit ihnen zu treten. Der Unblid eines Weißen verursacht ihnen Schreden, doch schleichen fie ftets ben bort Reifenden nach, um ihre langen Bieile aus ficherem Berfted auf Menschen und Thiere ju versenden. Waren fie im Bent werthvoller Gegenstände, die für die Meißen vortheilbringend fein könnten, so möchten wohl schon mehr durchdachte Bersuche zur Civilifation diefer Wilden und mit befferem Erfolge gemacht worden fein. Go aber bieten diese Menschen nichts als bas nachte Elend und unterscheiden fich von den Raubthieren des Waldes nur dadurch, daß fie fich unter einander durch Sprache verständigen tonnen. Ihre Gestalten sind häßlich und verkummert, wie es nicht anders zu erwarten ist, wenn man bedenkt, welches ihre einzigen Subsistenzmittel sind. Die Beeren der Ceder und die egbaren Ruffe einer Urt Tanne (pinus edulis), Grassame und bie Wurzel der merikanischen Agave sind ihre Hauptnahrungsmittel. Fleisch lieben sie zwar gang besonders, doch find sie nur schlechte Sager, mas bei dem Ueberfluß an Wild in ihren Territorien besondere Bermunderung erregen muß; und so wird ihnen Gleisch nur selten zu Theil, es sei benn daß es ihnen gelange, den Bewohnern von Neu-Merito bin und wieder einige Maulthiere zu rauben oder den dort mitunter porbeireisenden Jagdgesellschaften ein sich etwas von der heerde entfernendes mit Pfeilen zu verwunden, so daß es zurudbleiben und ihnen überlaffen werden muß. Capitain Sitgreaves hatte auf diese Weise mehrmals Berlufte erlitten, indem die Eingebornen, die unter dem Namen Cosninos oder Cochnichnos bekannt find, sich der Heerde ju nähern suchten, um eine Ladung von Pfeilen unter diefelbe zu fenden und dann schleunigst zu entfliehen. Bei einer folchen Gelegenheit maren ihm auf einmal drei Maulthiere getodtet worden, und als er darauf feine Soldaten auf die Wilden feuern ließ, befanden sich dieselben ichon wieder außer dem Bereich der Schufwaffen, und nur eine ftarte Blutfpur verrieth, daß doch einer der Indianer eine Lebre mit auf den Weg erhalten hatte. Mar Capitain Sitgreaves, als er diese Territorien durchreiste, fortwährend von diesen wilden Horden belästigt, so konnten wir dagegen ungehindert uns weit von unserem Lager entfernen, ohne auch nur auf frische Spuren ju ftogen. Der Grund mar ber, bag Capitain Sitgreaves brei Monate früher im Jahre, als wir die Reise unternahm, also zu einer Beit, wo die Eingeborenen ihre Ernten in den Wäldern hielten, und Frost und Schnee fie nicht von dort vertrieben batten.

Mehrmals wurde ich indessen, als ich mich etwas zu weit vom Zuge entsernt hatte, von Leroux gewarnt, auf meiner Hut zu sein und mich nicht mit zu großem Bertrauen in die Schluchten und Cedernwaldungen zu wagen. Er belegte die Richtigkeit seiner Behauptung, als wir eines Tages neben einander reitend unsere Straße versolgten, durch einige Erzählungen von Abenteuern, die er gerade mit diesen Cosnino- und Nampay-Indianern erzlebt hatte.

"Es war auf meiner Reise mit Capitain Sitgreaves," bob er an.

"Wir hatten einen ftarken Marich gurudgelegt; ba wir aber auf Waffer gu stoßen hofften, so wollten wir noch einige Stunden weiter gieben. langen Septembertage begunftigten unfer Borhaben; wir hielten beshalb eine furze Beit an, theils, um unsere Thiere sich etwas zu erholen, bann aber auch um die vor Mattigfeit Burudgebliebenen wieder herantommen gu laffen. Vor uns lag eine Sügelreihe, auf welcher zwischen Gerölle und großen Felsblöden spärliches Buschwert Wurzel geschlagen hatte. Um einen Blid über die nächste Umgebung zu gewinnen und mich zu orientiren, vielleicht auch Zeichen von der Rabe bes Waffers zu entdeden, stieg ich auf den Sügel. Glücklicherweise batte ich meine Büchse mitgenommen, benn noch war ich 25 Schritte von dem bochsten Bunkte entfernt, als ein ganzer Sagel von Pfeilen auf mich zu fauste. Die Entfernung, welche mich von den verrätherischen Eingebornen trennte, die lustig auf mich schossen, war zu gering, als daß ich hätte ausbiegen und mich vor den Bfeilen deden tonnen. Drei derfelben trafen mich, jum Glud aber fo, daß ich im Gebrauch meiner Büchje, die ich blißschnell anlegte, nicht verhindert wurde. Es waren lange Pfeile mit steinernen Spigen, von benen einer mich von der Seite hinter dem Ohre traf, der andere mir den Oberarm verwundete, der dritte aber auf äußerst schmerzhafte Weise sich über dem handgelenk mit der Spige zwischen die beiden Urmknochen tlemmte. Der Schaft fiel natürlich herunter, doch blieb der Stein fest haften. Go wie ich meine Büchse anlegte, maren die Wilden augenblicklich binter den Felsblocken verschwunden. Borsichtig bewegte ich mich darauf rudwärts und rief mit lauter Stimme nach meinen Freunden. 2115 ich indessen meine Augen wendete, glitten die Indianer wie wilde Ragen von Stein zu Stein; bob ich dann meine Buchse, so verbargen sie sich eben so schnell wieder hinter vorragenden Gegenständen. Mehrmals hätte ich Gelegenheit gehabt, Ginem von ihnen den Schadel zu gerschmettern, doch butete ich mich wohl meinen Schuß abzugeben, wodurch ich mir den Angriff des ganzen Saufens wurde zugezogen haben. Lange hatte dieses Verstedspielen indessen nicht mehr dauern tonnen, als auf mein Rusen einige meiner Rameraden zu Sulfe eilten, bei deren Unblid die Wilden schleunigst die Flucht ergriffen. Ich schickte ihnen eine Rugel nach, doch fonnte ich mit meiner verwundeten hand nicht besonders zielen und zerschmetterte einem dieser boshaften Eingebornen ben Urm auftatt feines verrätherischen Schadels. Meine Bunden an Ropf und Oberarm beilten fehr bald wieder, hingegen gelang es nur mit der größten Mübe, die zwischen den beiden Knochen über dem Sandgelent zurückgebliebene Pfeilspige bervorzugiehen. Für die gange Dauer der Reise tonnte ich mei= nen Urm nicht mehr gebrauchen, benn die von scharfen Steinen geriffenen Wunden beilen viel schwerer, als die durch eine eiferne Spige verursachten. - Ein andermal, schon einige Jahre früher," fuhr Leroux fort, "befand ich mich mit mehreren Rameraden in dieser Gegend, um Biber zu fangen. Wir hatten lange teine Spuren von Indianern gejehen und maren beshalb joralos geworden. Wir legten uns des Abends jum Schlafen nieder und

ließen unfere Maulthiere in unferer Nabe grafen. Als wir fo eines Morgens unfere Thiere satteln wollten, maren dieselben zu unserem nicht geringen Schreden verschwunden. Die Spuren, Die sie gurudgelaffen hatten, ließen uns nicht im Zweifel barüber, auf welche Weise wir barum getommen waren. Wären wir den Räubern gleich auf frischer That nachgefolgt, so wurden wir schwerlich wieder in den Besitz unseres Eigenthums gekommen fein, wir blieben also noch einen Tag an derselben Stelle und begaben uns dann auf den Weg, immer ben Spuren unserer Thiere folgend. Die Indianer, als fie fich am ersten Tage nicht verfolgt faben, gaben fich nach unserem Beispiel einem Gefühl von Sicherheit bin und widerstanden nicht länger ihrem Uppetit auf Maulthierfleisch, wodurch es uns gelang, fie zu überraschen. Troß der größeren Schwierigkeiten waren wir doch nur des Nachts gereift und hatten in der Dunkelheit zwar häufig die Spuren verloren, waren aber glücklich genug, immer wieder die alte Richtung aufzufinden. In der Mitte der zweiten Nacht unserer Reise, als wir die Soffnung schon fast ausgegeben hatten, jemals unsere Thiere wieder zu sehen, erblickten wir vom Gipfel eines Bergrudens in einer Schlucht ein fleines Feuer. Wir Alle waren sogleich bavon überzeugt, daß Niemand anders als die Räuber unserer Maulthiere dort lagern konnten und trafen deshalb unfere Borkehrungen. Bon verschiedenen Seiten frochen wir dem Jeuer gu und fturzten uns auf ein gegebenes Zeichen mit wildem Geschrei auf die um dasselbe Verjammelten. Ohne auch nur einen Gedanken an Widerstand ju zeigen, verschwanden die Indianer in der Dunkelheit. Wir fanden alle unfere Thiere mit Laffo's an die nachften Baume gefesselt bis auf eines, bessen Ueberreste zerstreut umberlagen. Much einen alten Indianer entdeckten wir noch, der sich mubiam vom Feuer fortzuwälzen versuchte. Als wir ihn ergriffen, wurden wir gewahr, daß dieses thierische Geschöpf mit einer solchen Gier Unmassen von Maulthierfleisch verschlungen batte, daß es sich faum von der Stelle zu bewegen vermochte und zur Flucht vollständig unfähig war. Ware es ein junger, ruftiger Indianer gewesen, so wurden wir ihn ohne weiteres erichoffen haben, doch tam uns dieses Geschöpf jo vernunftlos, jo erbärmlich thierisch vor, daß es förmlich Abscheu in uns erregte und wir dasselbe nur mit einigen Rautschubbieben auf seinem nachten Rücken bezahlten."

Dies waren einige von Lerouy's Erlebnissen, die er mir mittheilte, um mich vorsichtiger auf meinen Streifzügen zu machen. Sie trasen keine tauben Ohren, doch wird es einem leidenschaftlichen Jäger schwer, sich selbst durch solche Rücksichten auf einer begonnenen Jagd zurückhalten zu lassen. Wären übrigens alle unsere Leute vorsorglicher gewesen, so möchten einige unserer Mexikaner wohl schwerlich ihre Unvorsichtigkeit mit dem Leben gebüst haben.

Am 7. Januar gegen Abend fehrten endlich Lieutenant Whipple und seine Leute zu uns zuruck. Er hatte allerdings das Land vor uns nicht unzugänglich für Wagen gefunden, doch lauteten die Nachrichten über die Beschaffenheit des Bodens nicht sehr günstig. Der Schnee hatte näm-

lich nach einer kurzen Strecke schon sein Ende erreicht, wodurch ein scharfer, mit Lava bedeckter Boden bloßgelegt war, auf welchem unsere Thiere, troßem sie beschlagen waren, an ihren Husen leiden mußten. Mit unserer Schasheerde war es nicht ganz so schlimm, denn es konnten diejenigen, die erlahmten und nicht weiter fortzubringen waren, in jedem neuen Lager geschlachtet und rationenweise vertheilt werden; doch dursten wir mit diesen auch nur sehr sparsam umgeben, indem immer mehr Schase dazu gehörten, die an die Expedition zu vertheilenden Pfunde Fleisch voll zu machen, so sehr verloren sie durch Futtermangel und schlechten Boden an Gewicht. Während unseres Ausenthaltes an der Neujahrsquelle waren die Schmiede sortwährend beschäftigt gewesen, die Huse der Maulthiere zu unterssuchen und wo es nöthig war, neue Eisen auszulegen. Nach der Rückehr der Recognoscirungs-Abtheilung wurde dasselbe auch mit deren Thieren vorgenommen und noch ein anderer Tag zu diesem Zwecke verwendet, so daß wir erst am 9. Januar unsere Weiterreise antraten.

So wie sich das Land vor uns sentte und wir Meile auf Meile bergab zurücklegten, nahm auch der Schnee ab, und schon gegen Mittag war derselbe gänzlich um uns her verschwunden. Nur wenig Nadelholz betränzte die Schluchten und Risse, die in allen Richtungen das Land durchfreuzten. Wie eine weite, wellenförmige Schene dehnte sich dasselbe vor uns aus, doch nur scheindar, denn überall stießen wir auf tief ausgewühlte, selsige Spalten, über welche hinweg zu sommen unsere und unserer Thiere Kräste dis aus's Neußerste in Unspruch nahm. Die Schwierigkeiten in Verzbindung mit dem so ungünstigen Boden und dem schlechten Futter drohten unsere ganze Heerde auszureiben, und hier besonders hatten wir Gelegenheit wahrzunehmen, wie sehr auf solchen Keisen die Maulthiere den Vorzug vor den Pferden verdienen, denn bei so viel Arbeit und Mühseligkeit und bei solchem Futtermangel hätte schon das letzte Pferd zu Grunde gehen müssen, während wir jetzt nur genötligt waren, die schwächsten Maulthiere undesschwert nebenher lausen zu lassen.

Genau nördlich von dem Bill Williams Mountains, in der Entfernung von ungefähr 10 Meilen von deren Basis, brachten wir die Nacht des 9. Jan. zu Die Schlucht, die uns durch ihren großen Wasservorrath zur Wahl der Lagerstelle bestimmt hatte, nahm eigentlich dort erst ihren Anfang, indem die zur Regenzeit aus nahen Niederungen zusammenstießenden Wassersicht tief in die Erde hineingewühlt und in ihrem Sturz einen Trichter gebildet hatten, in welchem bei unserer Anfunst reichliches, mit einer Eisrinde überzogenes Wasserstand, während in der ganzen Schlucht, so weit wir derselben nachsorschten, sich auch nicht der kleinste Wasserspiegel zeigte. Die steilen Uferwände desselben bestanden fast nur aus schwarzer Lava, während im Bette selbst Lavablöcke angehäuft lagen. Einen passenderen Namen als Lava-Ereet hätte diese Schlucht daher nicht erhalten können, und so wurde sie demnach für ewige Zeiten getaust. Aus einer weiten Strecke hatten wir jetzt immer dieselbe Naturumgebung, denselben rauhen Boden,

vieselben tiesen Schluchten, vieselben Lavaselver und vulkanischen Hügel. Bereinzelt sahen wir hin und wieder den schwarzschwänzigen Sirsch und die Antilope; häufiger gaben uns Wölse und Covotas ihre Unwesenheit zu erztennen, indem sie uns heulend und tlässend umkreisten oder in den spärzlichen Gedernwaldungen umherschlichen. Etwas Trostloses lag in dem Chazaster der Gegend, die wenig geeignet schien, die Hossinungen auf bessers Terrain für unsere Thiere zu heben, doch unveränderlich gab der Biameter die zurückgelegte Meilenzahl an, unermüdlich lagen die Mitglieder unserer Expedition ihren verschiedenen Arbeiten ob, ohne das Ziel der Reise, welz ches noch so sern vor uns lag, dabei aus den Augen zu verlieren.

Nachdem wir den Lava Creek verlassen hatten, war die nächste Stelle, die einer besonderen Erwähnung verdient, der Cedar Creek, ein ziemlich weites Thal, welches an den Seiten mit Cedern reichlich bewachsen war, weshalb das Flüschen oder vielmehr der Bach, welcher nur in nassen Jahreszeiten Wasser zu führen schien, diesen Namen erhielt. Vier Meilen vor dem Cedar Creek begann das Land sich plöglich zu senken und zwar so, daß auf diese Strecke von noch nicht einer deutschen Meile über 700 Fuß Gefälle kamen, was auf eine englische Meile 183 Fuß ausmachte. Doch war dieses Gefälle nicht gleichmäßig auf die ganze Strecke vertheilt, sondern oft sanden sich steile Ubhänge, an denen wir unsere Wagen mit manchen Schwierigkeiten hinabzubringen hatten, ehe wir in's Thal des Cedar Creek gelangten.

Immer bergab ziehend (41 Fuß auf die Meile) erreichten wir am 11. Januar das felfige trodene Bette eines Fluffes, welches in vielen Windungen sich gegen Gudwest zog. Unfänglich hielten wir dieses für den Bill Williams : Fluß, der an den Bill Williams Mountains entspringend, dem großen Colorado zufließt; doch überzeugten wir uns später, daß wir uns geirrt, und nannten diesen Fluß Partridge Creek, weil zahllose reizende Rebhühner, die sich durch den prächtigen Kopfschmuck auszeichneten, zwischen seinen steilen felsigen Ufern lebten. Es war übrigens für unsere Expedition nicht leicht, sich von der Joentität eines Flusses zu überzeugen, von dem man nur die Mündung genau tannte und beffen Quellen man an dem Bill Williams Mountains vermuthete. Alles Uebrige, was über diesen Kluß bekannt war, beruhte auf den Erzählungen und dem Zeugniß eines Trappers Bill Williams, der den großen Colorado hinunter kommend, die Mündung eines Flusses bei den Dörfern der Mohave-Indianer entdeckte, sodann, um Biber zu fangen, diesem Flusse auswärts folgte und bis in die Rabe des Gebirges gelangte, welches ebenso wie der Fluß unter ben weftlichen Jägern nach ihm benannt wurde, bis endlich diefer Name feinen Weg auf die neuesten Karten fand. Eine schwierige Aufgabe wird es por läufig noch bleiben, die genaue geographische Lage der Bill Williams Fork zu bestimmen. Die Ufer des Partridge Creek waren boch und steil, die angrenzenden Ländereien aber so ungunftig für unsere Reise, daß wir an einer passenden Stelle in das Bette des Flusses hinabzogen und an einer Lache noch nicht aufgetrockneten Wassers unser Lager ausschlugen.

Nur bis hierher war Lieutenant Whipple gekommen, es mußten baher wieder neue Nachforschungen angestellt werden, ob eine Möglichkeit vorhanden sei, dem Bette des Flusses zu folgen, dasselbe aber auch wieder bequem zu verlassen. Letzteres schien wegen der sich hoch aufthürmenden Ufer noch ungewisser als das Erste.

## XXVII.

Aufbruch einer Necognoscirungs-Abtheilung. — Nebhühner. — Picacho. — Bulkanisches Terrain. — Nachfolgen des Haupttrains. — Chino Balley. — Mißlungener Versuch der Necognoscirungs: Abtheilung, durch's Gebirge zu dringen, und deren Zusammentreffen mit der Expedition am Picacho. — Erneuerter Versuch, einen Paß zu entdecken. — Lerour's Erzählung von Colonel Frémont's vierter Neise. — Untergang von Frémont's Expedition, seine Nettung und Ankunst in Californien.

Wiederum blieb der Wagenzug zurud, als am 12. Januar Lieutenant Whipple mit einer Abtheilung, der ich mich diesmal anschloß, die Weiterreise antrat. Es war beinahe um bie Mittagszeit, als wir bas Lager verließen und ber Schlucht folgten. Gin turger Ritt brachte die Belte bald aus unseren Augen, und wie in einem Reffel waren wir ringsum von hohen Felsenmauern umgeben. Gin guter Weg konnte das Flußbett nicht genannt werden, wenn auch gut im Bergleich mit den Begen, Die wir in ben legten Tagen fennen gelernt hatten. Berfummertes Gestrupp und wenig Gras zeigte sich zwischen rein gewaschenen Steinen und Relsblöden; die aufrechtstehende breitblätterige Cactus (Opuntia) aber erreichte ihre volle Größe in den trodenen Spalten der felfigen Ufer. Bu Sunderten eilten die kleinen zierlichen Rebhühner (Callipepla californica Gould, und Callipepla squamata, wenn die Federn der Krone lang und spik sind) immer por uns ber oder flogen eine Strede weiter, wenn eine morderische Ladung Schrot unter sie gesendet murbe. Dieses Rebhuhn, welches ungefähr die Größe einer gahmen Taube bat, zeichnet sich außer seinem schönen braun

und grauen Gesieder noch besonders durch die 6 bis 8 zwei Zoll langen Federn auf dem Kopse aus, die, oben breit und unten spiß, dicht zusammen liegen und die Gestalt einer etwas nach vorn gebogenen Keule haben. Wenn diese Bögel auf der Flucht sind oder erschreckt werden, tragen sie den Federbusch nach vorn, dem Schnabel zu hängend, während sonst derzselbe etwas schräg nach hinten weist. So schön diese kleinen Hühner auszsehen, so wohlschmeckend ist auch ihr Fleisch, und in dem Partridge Creek sanden wir dieselben in solchen Unmassen, daß es uns nicht schwer wurde, mit wenigen Schüssen ein Sericht derselben für uns zu erlegen. Auch den großen grauen Wolf (Canis lupus L. var. griseus Richardson) sahen wir mitunter am Rande der Schlucht hinschleichen, doch war er scheu und wußte sich immer genau außerhalb des Bereiches unserer Büchsen zu halten.

So waren wir bis gegen Abend fortgeritten, als wir eine Stelle er: reichten, wo die Ufer sich fenkten, fo, daß wir zu beiden Seiten eine freie Aussicht aus der Schlucht über die nächste Umgebung gewannen. Da Baffer in der Nähe mar, und sich uns gegen Besten eine zur Straße ge= eignete Ebene zeigte, so trafen wir Unftalt bier ju übernachten. Dichte Cedernbäume, deren Zweige bis auf den Boden hingen, bildeten in dieser Racht ein vortreffliches Obdach; zu unseren Füßen brannten tüchtige Feuer, während wir mit dem Korper wie unter einem grünen Schirm lagen. Das Wetter in dieser Nacht, allerdings noch talt, war ein schönes herbstwetter zu nennen, was wir um so angenehmer empfanden, als wir die winter= lichen Regionen der San Francisco und Bill Williams Mountains eben erft verlassen hatten. Genau westlich von uns lag, abgesondert von den sich südlich und nördlich erstreckenden Soben, in der Entfernung von etwa 20 Meilen ein ausgebrannter Bultan, der von Lerour in früherer Zeit schon gesehen und von ihm und seinen Begleitern Bicacho\*) benannt worden war, und weiter vorzudringen schien nur in der Richtung südlich vom Vicacho möglich zu fein.

Nachdem also am 13. Januar zwei Mann an Lieutenant Stanley mit der Beisung, uns mit der ganzen Expedition bis zu diesem Buntte nachzusolgen, abgeschickt worden waren, verließen wir den Partridge Ereek und gingen in der eben angegebenen Richtung weiter. Das Terrain, abswechselnd kahl oder mit lichter Eedernwaldung bedeckt, war hügelig und unseben, doch stießen wir nicht auf solche Hindernisse, die das Nachsolgen der Wagen sehr erschwert hätten; nur als wir uns dem Picacho näherten, wurden wir häusig durch tiese Betten alter Lavaströme ausgehalten, die von dem Bulkane ausgehend das angrenzende Land vielsach durchsurchten. Da wo mehrere Vertiesungen zusammenkamen oder die einst flüssige Lava

<sup>\*)</sup> Picacho, ift bie spanisch-merikanische Bezeichnung fur jeden abgeson- bert stehenden spigen Berg.

eine Biegung gemacht hat.e, fanden mir indeffen immer Gelegenheit, nicht nur mit unseren Badthieren jedesmal den Uebergang zu bewertstelligen, fondern auch Stellen, an welchen für bie nachfolgenden Wagen, wenn fie die nöthige Vorsicht gebrauchten, nichts zu fürchten war. decten wir flare Quellen, die spärlich aus dem schwarzen Gestein sprudelten. Um Nachmittag befanden wir uns endlich nicht weit von der Basis des Bicacho, so daß dieser Berg nördlich von uns lag. hier nun wurden wir plöglich auf unserem Wege durch tiefe Abgrunde aufgehalten, an welchen hinunter zu flettern selbst für unbeladene Maulthiere nicht möglich gewesen ware. Unten in der Tiefe weit gegen Guden und Norden bis dabin, wo in Nebel gehüllte Gebirge den Horizont begrenzten, dehnte fich ein anscheinend ebenes Thal aus. Daß wir in das Thal würden hinabkommen tonnen, sagten uns zur Genüge einige ber von bem Bicacho auslaufenden und in die Ebene mundenden Schluchten; doch wohin wir uns dann ju wenden hatten, mußten wir erst ausfindig machen, denn vor uns auf der anderen Seite der Ebene in der Entfernung von 10 Meilen lag ein Ge= birgszug, der sich so weit das Auge reichte, von Guden nach Norden er= streckte. Das Aussehen des Landes war nicht der Urt, daß wir irgendwo auf einen Baß burch bas Gebirge hatten schließen können; es öffnete fich uns allerdings in dem Thale ein unabsehbarer Weg gegen Guden fo wie gegen Norden, doch lag es in unserem Blane, den geradesten Beg zu verfolgen und weder füdlich an den Gila noch nördlich an den Colorado Chi= quito zu gieben. Die Gebirgskette por uns fentte sich etwas gegen Norden. und dort sollte deshalb zuerst der Bersuch gemacht werden, einen Bak zu finden. Un einem Abhange alfo, wo wir vor dem talten Westwind etwas geschützt waren, zerftreute Cebern uns holz zum Brennen und Zweige zu einem erträglichen Obdach boten, und wo uns das Waffer auch nicht allzu fern war, brachten wir die Nacht zu.

Nachdem wir am folgenden Morgen gefrühftudt, machten wir uns fertig, hinab in's Thal zu steigen, doch nicht bevor Lieutenant Bhipple abermals zwei Coldaten zurudgeschicht hatte, die den Auftrag erhielten, den gangen Bug an Diese Stelle zu führen. Die beiden Soldaten follten den Marich zu Guß gurudlegen; als sie von uns schieden, gab ihnen Lieutenant Bhipple noch einen kleinen Vorrath von Tabat auf den Weg, mit dem Bemerten, sie möchten mit den Indianern, wenn ihnen folche begegneten, Die Friedenspfeise rauchen. "Bulver und Blei wollen wir mit ihnen rauchen und den Tabat für uns behalten," gaben die handfesten Buriche gur Unt: wort, marfen ihre Musteten auf die Schulter und schritten ruftig gegen Often. Wir entdectten bald eine Schlucht, die uns abwärts führte; fie erweiterte fich nach einem Ritte von einer halben Stunde über felfigen Boden, und wir befanden uns dann am Rande des Chino Ballen, wie mir dieses Thal tauften. So flach, wie es uns von der Sobe aus erschienen waren, war das Thal nicht, doch konnten die einzelnen Bertiefungen, die von den Gebirgsmaffern gewühlt worden waren, feine ernft-

lichen hindernisse genannt werden. Wir mertten uns also in nordweftlicher Richtung von uns auf den fernen Soben einen Buntt, auf welchen wir zuritten, ohne genöthigt zu sein, im Wesentlichen von der einmal bestimmten Linie abzuweichen. Ohne anzuhalten oder den Schritt unserer Thiere gu mäßigen, und nur gelegentlich nach den uns umschwärmenden Untilopen fchießend, zogen wir bis Nachmittag unseres Weges und befanden uns dann an dem westlichen Ende des Thales, wo runde Sügel und Berge, Die fast jeder Begetation entbehrten, uns den Weg zu versperren schienen. Un denselben in nördlicher Richtung binreitend, erreichten wir eine Schlucht oder vielmehr ein schmales Thal, durch welches sich in vielen Windungen bas trodene Bette eines Baches zog. Ohne zu zögern bogen wir sogleich in daffelbe ein und folgten ihm gegen Westen. Durres Gras und Gestrüpp bedectte den Boden des Thales, welches sich verengte und erweiterte, je nachdem sich die steilen Sügel oder Felfenreihen einander näherten oder von einander entfernten. Passer fanden wir nicht, hatten also keinen Grund an einer bestimmten Stelle das Nachtlager aufzuschlagen und ritten daher unverdroffen fort, bis die Dämmerung sich einstellte. Wir entledigten dann die Thiere ihrer Last, breiteten unsere Decken auf dem staubigen Boden aus, sammelten von dem durren Gestrupp zu unserem sehr fläglichen Lagerseuer, und alle Vorbereitungen zur Nacht waren somit getroffen. Vor ganglichem Dunkelwerden erstiegen wir noch die nachste Sügelreibe, um einen Blick in die Ferne zu werfen, doch war der Anblick dort oben noch troft= loser als unten in der Schlucht, denn wie eine wuste Hochebene, die nach allen Richtungen tief gespalten und durchfurcht ift, nahm sich das Terrain aus; einsam ragte bin und wieder ein verfrüppelter Cedernbusch aus einer Rluft bervor; fein Leben regte sich in dieser Ginode und schleunigst stiegen wir wieder hinab in das Lager, um unter unseren Decken den Mangel eines tüchtigen Teuers zu vergessen.

Mehrere Meilen hatten wir am folgenden Morgen noch zu reiten, ehe sich die Schlucht, in der wir uns befanden, erweiterte und in eine andere weniger umfangreiche Sbene mündete. Im Westen war diese ebensalls von einer waldigen Bergkette begrenzt, auf welcher noch einige Spuren von Schnee zurückgeblieden waren. Unsere kleine Gesellschaft wurde am Rande dieses Thales getheilt, indem die Hälfte derselben mit den Packthieren norde westlich einer Schlucht, in welcher Schnee lag, zueilen sollte, während die Uedrigen auf dem nächsten Wege dem Gebirge zuzogen, um dasselbe an einem hohen Punkte zu ersteigen und eine Aussicht auf den westlichen Abehang zu gewinnen. Bei Letzteren war Lieutenant Whipple und Leroux, welchen ich mich anschloß.

Wüthend sauste der Wind über die Ebene, so daß die Antisopen, die sich hier wieder zu zeigen begannen, ungehindert um uns herumspielen tonnten, denn um mit der Büchse sielen zu können, war der Sturm zu hestig, und die Jagd unterblieb daher ganz. Wir befanden uns bald zwischen wilden hügeln am Fuße de Gebirgszuges und suchten uns eine Möllhausen, Tagebuch.

passende Stelle, um an demselben hinaufzuklettern. Die Arbeit geborte nicht zu den leichteften, ichroffe Abhänge und wildes Gerölle waren zu überwinden, doch erreichten wir endlich einen Bunft, von welchem wir weit um uns zu sehen vermochten. Wenig ermuthigend dehnte sich das Land gegen Besten por uns aus; es mar ein Chaos von Felsen, Schluchten und mildem Geröll, und fo weit wir felbst mit Fernglafern die Gegenstände gu unterscheiden vermochten, mar es derselbe Charafter einer für unsere Expedition undurchdringlichen Wildniß, auf welche unfere Blide trafen. Gin furzer Aujenthalt dort oben genügte, um uns sogleich jeden Gedanken an ein Durchdringen in dieser Richtung aufgeben zu laffen. Wir fehrten baber auf dem Wege, den wir gefommen waren, wieder gurud, hielten uns in: deffen beim hinabsteigen etwas mehr nördlich, um mit unseren Gefährten wieder zusammenzutreffen, die bei unferer Unfunft icon damit beschäftigt waren, an hellen Feuern, die hier wieder mit trockenem Cedernholz genährt werden konnten, Schnee zu einem einfachen Mable zu schmelzen. Aber: mals erstiegen wir die nächsten Soben, um noch einmal in die Ferne gu spähen, doch Richts zeigte sich uns in der Formation des Landes, mas uns zum weiteren Fortschreiten batte aufmuntern können.

Um den Stamm einer weitverzweigten Ceder reihten wir unsere Lager; die dichten Zweige hielten den Schnee von uns ab, der in geringem Maße mährend der Nacht fiel, und am folgenden Morgen begaben wir uns gestärkt und ruftig wieder auf den Beimmeg nach unserem Sauptlager, welches zu dieser Zeit sich schon am Fuße des Picacho befinden mußte. Schnee, der mahrend der Nacht gefallen war, verschwand noch ehe wir das nächste Thal durchzogen hatten und uns in der Mundung der bekann: ten Schlucht befanden. Was wir am vorhergehenden Tage nicht entdedt hatten, fanden wir an diesem, nämlich eine kleine Wasserlache, die uns in ben Stand setzte, unsere Thiere, die bereits seit 48 Stunden nur etwas Schnee hatten leden fonnen, nothdurftig zu tranten. Wir ritten benfelben Beg, ben wir gefommen waren, wieder zurud und hatten bald wieder den Bicacho mit seinem abgestumpften Gipfel und ben erfalteten Lavamassen, die noch an seinen Abhängen binunter zu fließen schienen, vor uns. Untilopen, welche an den vorhergehenden Tagen das Thal belebten, waren an diesem nicht sichtbar; die gange Natur schien ausgestorben zu sein; nur an der Stelle, wo wir in's Thal hinabgestiegen waren, bemerkten wir, als wir naber rudten, fleine Rauchwöltchen, die fich emporträuselten und Buntte, Die sich bewegten. Es waren unsere Gefährten, die sich dort häuslich niebergelassen batten und unserer Untunft entgegensaben.

Kurz vor Abend trasen wir im Lager ein, wo wir sogleich vernahmen, daß die Expedition schon einen Tag früher, als wir vermuthet hatten, hierscher gelangt war. Sie hatte nämlich die Ankunst der von Lieutenant Whipple abgesendeten Soldaten nicht erwartet, sondern sogleich die Weisterreise von Partridge Creek aus angetreten. Sei es nun, daß die Boten einen Umweg hatten vermeiden wollen, oder daß der Wagenzug, um eine

bequemere Straße zu finden, einen Umweg genommen, genug, die beiden Soldaten waren an dem Train vorbeigegangen und wurden erst ausmertziam darauf, als sie in der Nähe des Partridge Creek auf Wagenspuren stießen. Sie mußten sich deshalb am solgenden Morgen mit einem kargen Mahl begnügen, worauf sie dann geduldig den Wagenspuren solgten, die sie gegen Abend wieder glücklich zur Expedition sührten.

Der solgende Tag nach unserer Ankunft (17. Januar) war wieder ein Ruhetag, an welchem wir uns zu einem neuen Ausstuge in südweste licher Richtung rüsteten. Der Wind hatte sich so weit gedreht, daß er das Lager, welches auf dem südlichen Abhange eines felsigen Hügels stand, mit aller Gewalt sassen konnte; er war rauh und eisig kalt, so daß wir uns kaum zu erwärmen vermochten, und daher beschlossen, nach dem Ausstuch der Recognoscirungs-Abtheilung das Hauptlager hinab in die Schlucht zu verlegen.

Wir befanden uns an diesem Punkte nur noch in der Höhe von 4867 Fuß über dem Meeresspiegel, also 1605 Fuß niedriger, als an Lesroug's Quelle in den San Francisco Mountains, und hatten 75 Meilen von dort bis hierher zurückgelegt.

Um 18. Januar nahmen wir wiederum Ubichied von unseren Gefahrten und zogen in füdwestlicher Richtung dem Gebirge gu. Unfere Gesellschaft bestand aus benjelben Mitgliedern, wie auf der letten Recognoscis rungsreise, und mar mit einer eben jo starten Mannschaft verseben; doch hatte Lieutenant Whipple, um Leute und Zeit zu ersparen, mit den Burudbleibenden eine Berabredung getroffen, daß, wenn fie an irgend einer Stelle am Ruge bes Gebirges einen ftarten Rauch erbliden murben, fie ohne Zeitverlust mit dem gangen Zuge aufzubrechen und auf fürzestem Wege nach diesem Punkte hinzueilen hatten. Es sollte nämlich von unserer Geite dann ein außergewöhnlich großer Dampf durch naffes holz erzeugt werden, wenn wir einen Bag entdedt haben wurden. Gin foldes Signal mußte jedenfalls im Lager mabrgenommen werden, indem die Gegend zwischen demselben und dem Gebirge durchaus eben mar. Gin ganger Tag murde durch dieses Signalisiren erspart, denn eine Tagereise mar die geringste Entfernung, welche und felbst im gunftigften Falle von einander trennen mußte.

Es war nicht mehr ganz früh, als wir das Lager verließen; wir gelangten bald an das trockene Flußbett, welches sich von Norden nach Süden durch das Chino Balley erstreckte, doch fanden wir den Durchgang durch dasselbe nicht so bequem, wie weiter nördlich, indem die Wasser hier tieser die Erde durchwühlt hatten. Noch vor Abend waren wir wieder von Cedernwaldung umgeben, in welcher wir, so lange wir noch gut sehen konnten, am Fuße des Gebirges gegen Süden fortritten; wir sanden indessen kein Wasser und schlugen daher in einer Lichtung, wo sich etwas Futter für die Thiere zeigte, unser Nachtlager aus. In dichter Waldung, wo llebersluß an trockenem Holze ist, vermißt man selbst bei dem kältesten Wetter nicht die Zelte; es ist im Gegentheil noch bequemer, sich am flackernden Feuer hinzustrecken. Der Eine oder der Andere weiß gewöhnlich etwas zu erzählen, was den Berhältnissen gerade angemessen ist und Jeden interessirt; man lauscht der Erzählung, auch wohl dem Thierleben im Walde, man raucht sein Pseischen Tabat und richtet seinen Blick dabei auf einen Stern, der verstohlen zwischen dunklen Zweigen hindurchblickt.

Ich lag an diesem Abend dicht neben Mr. Leroux und horchte aufmerksam seinen Worten, als er mir von Colonel Frémont's vierter Expedition erzählte, die auf so traurige Weise unterbrochen wurde, und deren Ueberreste Mr. Leroux in seiner Heimath Taos hatte ankommen sehen.

Im October 1848 unternahm Fremont seine vierte Expedition\*), die ihn an den oberen Rio Grande führen follte; einestheils, weil diese Rich= tung nach der Gudsee noch nie durchforscht worden war, dann aber auch, weil ihm einzelne Gebirgsjäger versicherten, daß sich dort ein guter Baß durch die Rochy Mountains befinde, von dessen Vorhandensein er sich nunmehr zu überzeugen beabsichtigte. Dieses Mal wurde er nicht vom Gouvernement unterstütt, sondern engagirte auf seine eigenen Rosten 33 seiner alten Reisegefährten, die er bei früheren Gelegenheiten als gediegene Leute tennen gelernt hatte, fauste 120 der besten Maulthiere und versah sich mit Maffen, Echiefbedarf und Lebensmitteln, um die Reise durch die Step: pen und die Territorien der feindlichen Comanche =, Rioway =, Upache=, Na= vahoe: und Utah-Indianer zu unternehmen. Bom Miffouri aus folgte er bem Ransas-Flusse auswärts. Nach Burudlegung von 400 Meilen traf er mit dem alten Figpatrick zusammen, der von Tausenden von Indianern verschiedener Nationen umgeben mar, und als Agent ber Bereinigten Staaten mit den wilden Steppenbewohnern seine Unterredungen hielt und Uebereinkommen abschloß, um den durch die Prairie reisenden Auswanderern nach Californien Sicherheit und Schut zu verschaffen. Rurze Zeit verweilte er bei Figpatrid und erfuhr daselbst von weißen Jägern sowohl, als auch von den Indianern, daß der Schnee ichon höber als jemals im Gebirge liege. Er jeste indessen seine Reise fort und erreichte das Städtchen Bueblos am oberen Arfansas gegen das Ende des Novembers. Un diesem Orte versah er sich abermals mit Lebensmitteln, so wie mit Mais für feine Maulthiere, um auf alle Fälle in den Gebirgen gesichert zu fein, nahm zugleich noch einen alten Trapper Bill Williams mit, ber ihm als Führer durch die nächsten Territorien dienen sollte, und befand sich dann in turger Zeit im tiefen Schnee der Gebirge. Nur außerst langfam und mit der größten Mühe vermochte die Expedition vorzudringen, indem der Schnee die Baffe icon angefüllt hatte, fo daß, um die Strede von nur wenigen Tagereisen zurückzulegen, ein halber Monat erforderlich war.

Dem Führer Bill Billiams, ber trot feines großen Gelbstvertrauens bas Land nur wenig zu fennen schien, folgend, gelangte Fremont auf bie

<sup>\*)</sup> Bergl. die Anmerkung auf Seite 246.

Nordseite der Rio del Norte-Schlucht, wo sich die wildesten und unersteige lichsten Felsmassen der ganzen Roch Mountains-Rette besinden. Bill Milliams drängte immer weiter, und allmälig näherte sich die Gesellschaft der Wasserscheide zwischen dem Atlantischen und Stillen Ocean, wo die Baumvegetation aushörte und sortwährend Schneestürme wütheten. Durch einen solchen Schneesturm wurde Fremont von einem Versuch, die Wasserscheide zu überschreiten, zurückgetrieben, und bei dieser Gelegenheit unterlagen die ersten Thiere der surchtbaren Kälte; doch auch mehreren seiner Leute waren schon Glieder erfroren, und nur mit genauer Noth konnte der Führer dem Tode entrissen werden.

Ein neuer Bersuch durchzudringen wurde gemacht, und im Schnee eine Bahn sestgestampst, auf welcher der Trupp Fuß für Juß nachsolgte und sortwährend dem tobenden Schneesturm ausgesetzt war. Ein Thier nach dem andern erstarrte in der Kälte und mußte mit seiner Last zurückgelassen werden. Endlich erreichte Fremont die Höhe und besand sich 12,000 Fuß über dem Meeresspiegel. Dort oben nun, wo der Sturm mit unwiderstehlicher Gewalt über die Kuppen und Bergrücken hinsegte und keinen Schnee liegen ließ, war die einzige Stelle, wo die Maultbiere etwas Futter sanden, denn an den Abhängen lag der Schnee mannshoch, und es war voraussichtlich keine Möglichkeit mehr vorhanden, die Thiere zu retten. Wenige Tage genügten und Fremont's stattliche Heerde lag in tiessem Schnee begraben. Ohne Thiere wurde ihm die Aufgabe, sich und seine Leute zu retten, noch schwieriger, um so mehr, da dieselben kleinmüthig wurden im Angesicht des grauenvollen Endes, welches ihnen augenscheinlich unabwendbar bevorstand.

In dieser Noth beschloß Fremont, an den Rio del Norte zurückzusehren und von dort aus eine Abtheilung nach den Ansiedelungen zu senden, um Lebensmittel und Maulthiere herbeizuschaffen, die genügen würden, ihn mit dem, was ihm noch geblieben war, nach Taos zu schaffen; denn dort lebte sein Freund Kit Carson, der ihn auf dieser Reise nicht begleitet hatte. Er wählte von denen, die sich freiwillig zu der Reise erboten, Vier, überzgab Einem derselben, einem gewissen King, die Führung der Abtheilung nebst Austrägen für die Ansiedelungen und prägte ihm besonders ein, daß im Falle die geringste Zögerung eintreten sollte, er sogleich Boten mit Lezbensmitteln zurückzusenden habe; denn die Provisionen nach dem Verluste der ganzen Ausrüstung bestanden für jeden Mann in vierzehn kleinen Tageszrationen. King begab sich also mit seinen Kameraden auf den Weg, und Fremont unternahm es, mit seinen Leuten von der Bagage so viel wie möglich hinunter an den Rio del Norte zu schaffen.

Eine traurige Zeit verlebten die Zurudgebliebenen; unaushörlich siel Schnee, und immer unerträglicher wurde die Kälte, so daß schon einer von Frémont's Leuten erfror. Sechszehn Tage waren auf diese Weise versslossen, als Frémont, beunruhigt durch das Ausbleiben der Nachrichten von King und gezwungen durch den Mangel an Lebensmitteln, sich dafür ents

schied, selbst den Weg nach den Ansiedelungen anzutreten, da er sast bestürchten mußte, King und seine Kameraden seien von den Utah: und Apache:Indianern abgeschnitten. Mit vieren seiner Leute, unter diesen Mr. Breuß, begab er sich auf die Reise; die fünf Abenteurer trugen außer ihren Wassen und Decken noch Lebensmittel sür zwei oder drei Tage bei sich, während die Zurückbleibenden vielleicht noch für jeden Mann drei Mahlzeiten und außerdem noch einige Pfund Zucker behielten. Fremont's Abssicht war, die Red River:Ansiedelungen, 20 Meilen nördlich von Taos, zu erreichen und von dort die schleunigste Hüsse zurückzusenden. Im Lager hinterließ er die Weisung, daß, wenn innerhalb einer gewissen Zeit seine Hüsse erscheinen sollte, welcher Fall nur in Folge seines Unterganges eintreten könne, sich die Mannschaften, ebenfalls Rettung suchend, auf den Weg begeben sollten.

Um zweiten Tage feiner Reise ftieß Fremont auf frische Spuren von Indianern, wodurch seine Besorgniß um Ring und beffen Rameraden noch vergrößert wurde. Da die Spuren in seiner Richtung, nämlich am Rio del Norte hinunter führten, so folgte er denselben nach. Um fünften Tage überraschte er einen Indianer, der hinter seinem Trupp guruckgeblieben war, um aus einer Deffnung im Gife zu trinken. Er fprach freundlich ju dem Wilden und nannte ihm seinen Namen, worauf dieser sich als den Sohn eines Sauptlings der Utahs, mit welchen Frémont drei Jahre früher Geschenke ausgetauscht hatte, zu erkennen gab, sich ihm sogleich als Führer anbot, und ihm sogar vier freilich fehr schwache Pferde für tleine Gegen: ftande, die Fremont bei sich führte, überließ. Er blieb die Nacht bei den Indianern und feste am folgenden Morgen feine Reife langfam fort. Gegen Abend, nach Burudlegung von 6 Meilen, sab er vor sich in einem tleinen Gebolz Rauch aufsteigen, und in der hoffnung, dort auf die von Ring, seit deffen Aufbruch ichon 22 Tage vergangen maren, gurudgefendete Sulfe gu ftogen, ging er mit feinen vier Gefährten auf benfelben gu und fand - Ring's Abtheilung, doch ohne Ring felbst. Er vermochte kaum Die drei Gestalten zu erkennen, so fehr waren sie von dem gräßlichsten Sunger entstellt worden. Auf fein Fragen nach Ring erfuhr er, daß der= felbe icon por einiger Beit der furchtbaren Ralte und dem Sunger erlegen sei und die Uebrigen von den Ueberresten ihres untergegangenen Rameraden ihr Leben gefriftet hatten.

Mit hülse der von dem Indianer erstandenen Pferde gelang es ihm, die drei Ueberlebenden mit fortzuschleppen und nach zehntägigem Marsche und nach Zurücklegung von 160 Meilen Red River Town zu erreichen. Gleich nach seiner Antunst ging Fremont, unterstüßt von dem unverwüstlichen Goden, einem seiner treuesten Kameraden, der ihm nicht von der Seite gewichen war, an's Werk, hülse für die im Gebirge harrenden Leute zu schafsen, und schon am zweiten Abend nach seiner Ankunst begab sich der muthige Goden mit 40 Maulthieren und vier Merikanern auf den Weg, um seine alten Gesährten zu retten.

Die 22 Mitglieder und Arbeiter der Expedition, die im Echnee que rudgeblieben waren, harrten noch sieben Tage in dem Lager, worauf sie, von der furchtbarften Noth gezwungen, aufbrachen und der Richtung, welche Fremont eingeschlagen hatte, folgten. Gin Cosumne : Indianer mar der Erfte, der vollständig verzweifelte, und ichon 2 Meilen vom Lager seine Gefährten bat, ihn zu erschießen, und als ihm dieses verweigert wurde, wieder in's Lager gurudfehrte, um dort gu fterben. 10 Meilen weiter wurde ein gewisser Wise das Opfer der Bergweiflung, er warf seine Buchse und Decke von sich, legte sich in den Schnee und starb. Zwei junge Indianerburschen, ebenfalls der Expedition angehörend, die in einiger Entfer= nung nachfolgten, hüllten den armen Jäger in seine Deden und begruben ihn im Schnee. Zwei Tage schleppten sich die Uebrigen weiter, als ein Jäger Namens Carver mahnsinnig murde und im Delirium die verschiedenartigsten und wohlschmedenosten Gerichte vor sich zu sehen glaubte. Um Morgen des dritten Tages trennte sich bieser von seinen Gefährten und fand im tiefen Schnee bald bas Ende seiner Qualen. Noch zwei ber un= gludlichen Schaar blieben an diefem Tage zurud; einer Berabredung gemäß, zundeten die Uebrigen ein tuchtiges Feuer bei ihnen an und manberten dann weiter, wohl wissend, daß die beiden Jager, von denen der eine noch schnieblind geworden war, die Nacht nicht mehr überleben fonnten.

Die schreckliche Kälte und die furchtbaren Schneeanhäusungen hatten alles Wild aus der dortigen Gegend vertrieben, nur hin und wieder gelang es den Reisenden, einige Bögel, und nur ein einziges Mal einen hirsch zu erlegen, was bei der schon mehr als halb verhungerten Gesellschaft nicht gerechnet werden konnte. Ein Jäger Haler, der gewissernaßen die Jührung übernommen hatte und ebenfalls daran zweiselte, daß ein Einziger von ihnen gerettet werden würde, beschloß endlich, die Gesellschaft auszulösen. Er stellte seinen Gefährten vor, daß sie zu Zweien und Dreien versuchen müßten, die Ansiedelung zu erreichen, daß sie, wenn zerstreut, eher auf ihnen entgegensommende Hülfe stoßen würden, zugleich aber auch leichter Gelegenheit hätten, etwas Wild zu erlegen; er machte sie darauf ausmertsam, daß er geleistet, was in seinen Krästen gestanden habe und daß, wenn er dazu bestimmt sei, von seinen Kameraden ausgegessen zu werden, seinem Leben wenigstens während des Marsches ein Ende gemacht werzben solle.

Es geschah seinen Anordnungen gemäß, und drei Abtheilungen murz den gebildet. Mit Haler zogen noch fünf weiße Jäger und die beiden Indianerburschen. Siner der Beißen blieb indessen bald zurück und war troß Haler's warmer Zureden nicht mehr fortzubringen, sondern versprach am Abend nachzukommen. Sie zogen ohne ihn weiter und trasen das Uebereinkommen, daß, wenn Giner von ihnen vollskändig ermattete, nicht auf ihn gewartet werden solle, sondern die Kräftigeren ein Feuer bei demselben anzünden und ihres Weges ziehen sollten. Zwei von den Vieren wurden auf diese Weise noch zurückgelassen, der Lette nur eine kurze Strecke von der Stelle, wo die beiden vorauseilenden Indianerburschen auf Godey stießen, wodurch sein Leben noch gerettet wurde; der Andere aber kam im Schnee um. Der von Haler's Abtheilung zuerst Zurückgebliebene war zu der anderen Abtheilung gestoßen, die aus acht Mann bestand, hatte sich mit einem derselben auf den Weg begeben und mit diesem zusammen im Schnee sein Ende gesunden. Diese letztere Abtheilung hatte beschlossen, liegen zu bleiben, Hüsse zu erwarten, und während der Zeit von dem Fleische ihrer verhungerten Kameraden zu leben oder jedesmal den Schwäcksten zur Fristung und Erhaltung ihres Lebens zu erschießen. Bon den Beiden, welche die dritte Abtheilung bildeten, war ebenfalls noch Einer umgekommen, während es dem Andern glückte, die Abtheilungen, die sich vor ihm besanden, zu erreichen und mit Goden zusammenzustoßen.

Ein so trauriges Loos hatte also Frémont's Expedition betroffen. Zwei Drittheile der Gesellschaft wurden durch den braven Goden gerettet, das andere Drittheil aber, 11 Mann an der Zahl, hatte ein schaudererresgendes Ende genommen; sie lagen zerstreut auf der Straße umher, an den Stellen, wo sie verhungert zusammengesunken waren. Frémont hatte bei seinem treuen Freunde Carson in Taos ein Uspl gesunden, wohin ihm die Ueberlebenden seiner Gesellschaft, die theilweise durch den Frost Glieder einsgebüßt hatten, nachsolgten.

Frémont besand sich in einer Lage, die das stärkste Gemuth niederdrücken muß; seine ganze Ausrüstung hatte er verloren, ein Drittheil seiner
alten Gefährten hatte ihm der Tod geraubt, ein anderer Theil war vertrüppelt, er selbst mittellos geworden, und dieses im fremden Lande, sern
seiner Heimath. Seine Energie behielt indessen die Oberhand, und er leistete Unglaubliches. In wenigen Tagen besand er sich wieder an der Spite
einer neu organissirten Expedition, zog dem Gila zu, und dessen Lause solgend, erreichte er Calisornien im Frühjahr 1849.

Im Jahre 1847 hatte er sich daselbst einen Landstrich, der unter dem Namen Mariposas bekannt ist, ausersehen, von welchem er nunmehr Bortheile zu ziehen gedachte. Mariposas ist reich an Gold, und die Minen daselbst sollen leichter als an irgend einer anderen Stelle Calisorniens zu bearbeiten und unerschöpstich sein. Die Minen mit gutem Ersolg ausbeuten zu lassen, war nunmehr Frémont's erster Plan. Er schloß daher einen Contract mit einer Unzahl Merikaner, die für einen gewissen Antheil am Gewinn Gold gruben, wohingegen Frémont sich verbindlich machte, sie mit Lebensmitteln zu versehen. Auf diese Weise emsig damit beschäftigt, sür sich und seine Familie durch wachsenden Reichthum eine gewisse Unabbängigkeit zu begründen, ging ihm plöglich vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, dem General Taylor, die Ernennung zum Commissair bei der merikanischen Grenzvermessung zu. Diesen Beweis des Vertrauens, der

ihm nach früheren Unannehmlichkeiten von der Regierung wurde, wies Frémont nicht von sich, sondern beschloß, die Ernennung anzunehmen, doch wurde er daran verhindert, indem er von den Bewohnern Calisorniens zum Senator für den Congreß in Washington erwählt wurde. Er hatte sein 37. Jahr noch nicht erreicht, als ihm von der calisornischen Bevölferung diese schmeichelhafte Bevorzugung zu Theil wurde, und bald darauf trat er seine Reise nach Washington an.

Leroux verweilte bei der Beschreibung der durch den Hunger verursachten Qualen und des durch dieselben herbeigeführten Endes der Gebirgsziäger; denn er hatte sast jeden Einzelnen gekannt, und von Jedem wußte er eine Anekode oder irgend einen Charakterzug zu erzählen, ohne dabei die Fehler, die unter den Jägern des Westens sast allgemein sind, zu beschönigen. Lange hätte ich noch dem alten Leroux zuhören können, doch mahnte er mich an die nöthige Nachtruhe, warf noch einige Holzscheite in's Feuer, wickelte sich in seine Decken, und bald bewies sein tieses Athmen, daß er in einen gesunden Schlaf gesunken war. Halb träumend glaubte ich noch immer seine Erzählung zu hören, doch war es nur das murmelnde Geräusch, hervorgerusen durch unsere in der Nähe weidenden Maulthiere, die emsig dürres Gras abrupsten; ich hörte noch das unheimliche Lachen des Uhus im Gebirge, das dumpse Geheul der in den Schluchten umherzschleichenden Wölse und schlief endlich ein.

## XXVIII.

Turken Spring. - Pueblo Creek. - Ruinen am Pueblo Creek. -Bordringen der Recognoscirungs Abtheilung in füdlicher Richtung und deren Ruckfehr an den Pueblo Creek. - Quelle des Pueblo Creek und Pag im Azteken-Gebirge. - Die Bafferscheide. - Schneefturm im Gebirge. - Rudfehr der Recognoscirungs : Abtheilung und deren Busammentreffen mit der Erpedition am Pueblo Creek. — Reife der Erpedition durch den Azteken-Pag. - Jampan Creek. - Abermalige Trennung der Recognoscirungs : Abtheilung von der Expedition. -Canon Creek. - Unwegfamkeit des Bodens. - Anwesenheit von

Gingebornen in den Schluchten.

Sell leuchtete am folgenden Morgen die Sonne über festgefrornen Boben und bereifte Begetation, als wir unseren Weg am Fuße bes Gebirges fortsetten. hinauf und hinab ging es über die hugel, die aneinan= der stießen und mit der Bergfette in Berbindung standen. Wir hatten erft wenige Meilen zurückgelegt, als unsere Ausmerksamkeit durch eine Reihe von Cottonwood : Bäumen gefesselt wurde. Bei unserer Unnaberung ent: dedten wir das trodene Bett eines Baches, der aus dem Gebirge zu tom: men schien. Die nach einer Schlucht zu bichter werdenden Weiden ließen uns auf die Nähe von Waffer schließen und dorthin lenkten wir also den Schritt unserer Thiere. Als wir uns durch das hobe, abgestorbene Gras, welches eine Lichtung bedeckte, hinwanden, bemerkten wir plöglich eine gabl= reiche Heerde wilder Truthühner, die durch unseren Zug aufgeschreckt, mit leichten Füßen dem Balde zueilten. Die unter sie abgefeuerten Schusse hatten den besten Erfolg: es fielen mehrere, worauf die übrigen die Flugel ausbreiteten und davonflogen. Die getödteten Bögel waren in der Nähe des Waffers gefallen, welches auf der Fläche von einigen Morgen aus dem Boden quoll und dieselbe in eine Urt Sumpf mit fleinen Bafferspiegeln verwandelte; nur an einer Stelle floß es hell und flar dem eben erwähnten Bette ju, doch verlor es sich in demselben schon wieder nach turzem Lauf. Die geschloffenen Truthubner gaben die befte Beranlaffung gur Benennung der Quelle, und Turken Spring ichrieb ein jeder in fein Tagebuch, als er am Abend die Erlebnisse des Tages in dasselbe ein: trug. Wir trantten unsere durftigen Thiere an einer Stelle, wo wenige Tage por unferer Untunft Gingeborne gelagert hatten, füllten unfere Lederflaschen und setten nach turgem Aufenthalt unsere Reise fort. Durch bas Sinaufgeben jum Turken Spring waren wir tiefer in's Gebirge gerathen,

was unfer Bordringen bedeutend erschwerte. Die Soben, die wir ju über: schreiten hatten, murben schroffer, Die Schluchten tiefer und dadurch, daß die Bergkette sich mehr gegen Often bog, wir selbst aber unsere Richtung nicht veränderten, waren wir bald von Bergen umgeben, von denen die öftlichen freilich nur hügel genannt werden konnten. Nicht mehr vulkanisches Terrain umgab uns jest, sondern metamorphosirte Gebirgsart (roches éruptives et métamorphosiques). Granitmassen lagen hoch aufgethurmt und schauten wie Schlöffer ftolz über die dunkle, niedrige Baldung hinmeg, auch weiße Quarzblöde mit gelben Abern lagen umber, an den golohaltigen Quarz in Californien erinnernd. Die ganze Umgebung war überhaupt schön zu nennen und mag auch unsere so lange Reise über trauriges, ödes, vulkanisches Terrain einigen Untheil an diesem Urtheil haben, genug, mit Wohlgefallen rubte das Auge bier bald auf den boch aufstrebenden fteilen Felsmassen, balb auf dem dunklen Grun der Tannen und Cedern, bald auf den Saufen phantastisch geformter Granitblode, bald auf den im Often fast verschwindenden blauen Gebirgszügen.

Wieder erreichten wir eine Reihe blätterlofer Cottonwood-Baume, doch standen sie dieses Mal nicht auf den Ufern eines trockenen Flugbettes, son= dern es erfreute uns ein schnellrieselndes Flüßchen. Daffelbe mußte auf einem weiten Wege aus dem Gebirge tommen, und sein Thal konnte daber möglicher Beise der Baß sein, nach welchem wir nun schon so lange such: Wir vermochten auch ziemlich weit in das Gebirge hineinzublicen, doch schienen wilde Felsmassen das Flüßchen immer mehr einzuengen und dadurch noch mit mancher Schwierigkeit für das Fortbringen der Wagen zu droben. Bir hatten indeffen nun eine Deffnung por uns, zu der wir immer zurudtehren konnten, wenn sich unsere weiteren Forschungen als erfolglos ausweisen sollten. Wir folgten dem Flüßchen, welches bis jest noch feinen Namen hatte, aufwärts bis zu einem fanftansteigenden, fast baumlosen Sügel, um von demselben aus eine besiere Aussicht auf die nächste Umgebung zu gewinnen. Auf dem Sügel fanden wir die letten Ueberrefte von uralten Ruinen, nach welchen wir nicht nur den Fluß, sondern auch den ganzen Gebirgszug benannten. Wer hätte es aber wohl vermuthet, daß hier an dieser abgelegenen Stelle sich die Spuren der Azteken wieder= bolen wurden? Doch es war so, wir hatten die Fundamentsteine kleiner Gebäude vor uns, die noch in derselben Ordnung lagen, in welche sie von den Erbauern gebracht worden waren. Die Mauern waren allerdings ichon längst verschwunden, und nicht einmal Ueberreste derselben mehr zu erblicken, weshalb wir annahmen, daß die Gebäude aus Adobes bestanden hatten, die sich im Laufe der Zeit auflösten und weggeschwemmt wurden. Fundamentsteine lagen in runden und ovalen Kreisen von 15 bis 20 Fuß Durchmesser, als wenn die Mauern, die auf denselben gestanden, Thurme gebildet hatten. Ueber den Ursprung des Mauerwerks konnte fein Zweifel mehr obwalten, als wir die an folden Stellen gewöhnlichen bemalten Topf: scherben fanden. Es lagen indeffen nur wenige berselben umber, ein sicherer Beweis, daß nur ein geringer Theil der städtebauenden Nation einst die fruchtbaren Thäler in diesem Gebirge bevölkerte. Die Stelle war übrigens vortrefflich zu einer Ansiedelung geeignet, denn der Pueblos Creek bewässerte ein reizendes kleines Thal, welches sowohl durch seine Lage als auch durch seine Fruchtbarkeit die früheren Bewohner dieser Ruinen zur Anlegung einer Stadt bewogen haben mochte.

Wir setten durch den Bueblo Creek, dessen Breite dort zwischen 10 und 25 Juß schwankt, und suchten einen Weg auf seinem südlichen Ufer in das Gebirge, welches sich weit hinaus gegen Often erstreckte, denn es lag in unferem Blane, immer weiter gegen Guden vorzudringen, um auf diese Weise vielleicht auf ein quer durch das Gebirge laufendes Thal oder einen Baß zu stoßen. Bu einer Sobe von 200 Fuß mußten wir uns hinaufarbeiten, ebe wir unsere Richtung weiter verfolgen fonnten; dann aber hatten wir die Urwisoniß wieder vor uns, unangetastet, unverändert, so vielleicht, wie sie aus der hand des Schöpfers hervorgegangen. Es war aber nicht der erhabene Urwald, wie man ihn weit im Often fuchen muß; es war auch nichts Buftenähnliches, mas diefes Gebirge charafterifirte, fonbern niedrige Cedern, einzelne Gichen und Jannen standen im wilden Durcheinander zwischen wie zufällig hingeworfenen, phantaftisch geformten Felsblöden und Bauwerten ähnlichen Saufen Gerölle, fo daß man fich eines bangen Gefühls in diefer unheimlichen Wildniß faum gu erwehren vermochte. hierzu fam noch die lautlose Stille, die zwischen diesen Bergen herrschte, welche jeden Hufschlag, jedes laut gesprochene Wort im Cco deutlich wiedergaben Selbst die Thiere schienen diese Wildniß zu meiden und das liebliche Thal des Bueblo-Flusses porzuziehen. Nur einem Stinkthiere, Mephitis mesoleuca Lichtenstein (scunk) begegneten wir, welches mit verbrießlicher Miene und boch emporgehaltenem zottigen Schweife Jedem mit der Baffe, die ihm die Natur gegeben, drohte. Doch seines Drobens nicht achtend, tödteten unsere Merikaner dasselbe aus der Ferne burch Steinwürfe, um nicht burch einen Schuß die Blase mit ber burch den Geruch fast betäubenden Flüffigkeit zu gerreißen, in welchem Falle der Balg, der für meine Sammlung bestimmt war, unbrauchbar geworden ware. Das Borhaben gelang volltommen, und wenn mir beim Abbalgen auch fast der Athem ausging, so sicherte ich mir doch ein Exemplar, wie es nicht schöner gefunden werden fann. Dieses Thier war nämlich schwarz und weiß, und zwar fo eigenthumlich gezeichnet, daß es ausfah, als ware es ursprünglich gang weiß gewesen und durch Schwimmen, in schwarzer Farbe die untere Sälfte vom Mundwinkel bis gur Schwanzwurzel schwarz gefärbt worden. Die langen, schönen Saare, Die besonders ben Schweif wie eine Kahne gierten, gaben dem Thiere ein noch schöneres Aussehen, und wohl hatte man fragen mogen, warum die Natur einem fo reizenden Geschöpfe eine so widrige Waffe gegeben habe.

Immer unwegsamer fanden wir bei unserem Bordringen die Wildniß; tief hinab in ode Schluchten und wieder hinauf an den Abhängen ber

Berge vorbei zogen wir, bis wir einen alten Indianerpfad zu erkennen glaubten. Auf Diesem gelangten wir in eine Schlucht binab, wo in einem schmalen Bette eine fleine Quelle aus dem Boden rieselte, Die fich indeffen bald wieder in dem trodenen Boden verlor. Da sich vor uns hohe Berge erhoben und wir nicht hoffen durften, bald wieder auf Baffer zu stoßen, fo trafen wir unfere Borkebrungen für die Nacht und stiegen dann noch ben nächsten Berg binauf, um von bort aus in die Kerne gu fpaben; boch umgab uns von allen Seiten bergige Wildniß, fo daß wir jede hoffnung auf einen bequemen Baß burch das Gebirge aufgaben und am folgenden Tage an den Bueblo Ereef gurudgutehren beschloffen, um, demfelben bis ju feinen Quellen folgend, auf alle Falle westlich durchzudringen. weit von unserem Lager entdedten wir eine verlaffene Sutte ber dortigen Eingebornen, ein erbarmliches Obdach, von welchem wir ichon genugfam auf den niedrigen Rulturzustand Diefer Wilden schließen konnten. Gie bestand aus Studen Baumrinde, die in Zeltform aufrecht an einander gelehnt maren. Sie mochte 3 Fuß in der Sobe und 4 Jug im Durchmeffer baben. und es war durchaus tein Bersuch sichtbar, der gemacht worden ware, die weiten Deffnungen zu verstopfen, die zwischen den Rindenstücken Wind und Wetter durchließen. Es mußte eine Sommerwohnung von Tonto:, Cosmino: oder Nampap-Indianern sein, Menschen, die den größten Theil des Jahres von den Wurzeln der merikanischen Agave leben, denn wir fanden nabe der hutte die Ueberreste dieser Pflanze, so wie auch die Stelle, wo die Bubereitung berfelben stattgefunden hatte.

Diese Menschen graben nämlich die Burzel, die in einer dicken Knolle besteht, aus, legen sie zwischen heiße Steine in eine Höhlung im Boden und bedecken sie dann dicht mit Erde. Alles Aegende oder Gistige, was die Burzel enthält, wird ihr auf diese Weise entzogen, und eine süsliche, durchaus nicht schlecht schmeckende Masse bleibt zurück. Es wurde später von Einigen unserer Expedition der Versuch gemacht, die auf Kohlen gerösteten Agaven zu genießen, doch hatte dieses üble Folgen, indem ihnen der Mund auf einige Tage wund wurde

Auf dergleichen Nahrungsmittel angewiesen, können in diesen Regionen nur wenige Indianer zusammenleben, wenn sie nicht der größten Noth ausgesetzt sein wollen; auch sanden wir in der That nur die Spuren von kleinen Trupps oder Familien, die weit von einander entsernt in abgeslegenen Winkeln ein elendes Dasein fristeten.

Mit dem Frühesten begaben wir uns am solgenden Morgen auf den Rückweg und besanden uns nach einem zweistündigen scharsen Marsche an der Stelle, von welcher wir in das Thal des Pueblo Creek hinabsteigen mußten. Wir eilten, so schnell es uns die etwas schwierige Furth erlauben wollte, nach der anderen Seite des Flüßchens und begannen sogleich ein großes Signalseuer anzulegen, um unseren Train zum Ausbruch zu versanlassen. Da derselbe aber zwei Tage dis zu dieser Stelle zu reisen hatte, so schießte Lieutenant Whipple zwei Merikaner ab, die dem Wagenzuge

entgegenreiten und ihn auf den besten Wegen an den Bueblo Creek führen follten, mahrend mir felbst ben Beg in die Schlucht einschlugen. Die vielen Windungen des Fluffes, die kleinen Geen oder Gumpfe, fo wie die Inselchen, die von demselben gebildet murden, hielten uns zuerst bin und wieder auf, doch tamen wir bald auf festeren Boden, wo nur die dichten Stellen bes Waldes zu vermeiden und weniger Schwierigkeiten beim Durchbringen der Wagen zu besiegen maren. Die Freude darüber mar indessen nur von furzer Dauer; die beiden Gebirgeguge, die mit ihren ftolgen und imposanten Felsenpartien an der Mündung der Schlucht weit von einander standen und sogar wilden Pyramiden hinlänglich Raum im Thale zwischen sich gelaffen hatten, rudten immer mehr zusammen, und bald gelangten wir bis dahin, wo das Flüßchen seinen Weg zwischen den ineinander greifenden Baden der Berge hindurch suchen und sich um deren Juß dicht herumwinden mußte. Die Schwierigkeit, die Wagen durchzubringen, ichien immer jugu: nehmen. Baume mußten gefällt, Abhänge niedergestochen werden, doch da wir fortwährend im Steigen blieben, fo tonnten mir hoffen, daß wir bald die Wasserscheide erreichen wurden, wo es dann nur darauf ankam, welche Aussichten auf dem westlichen Abhange des Agteten : Gebirges, wie wir biefen Gebirgezug nannten, fich uns bieten murben. Gin Indianerpfad, ber an bem Flüßchen hinaufführte, fam uns fehr zu statten. Reiter und Badthiere zogen auf demselben, einer hinter dem anderen, weiter; das Flüßchen wurde immer kleiner und unbedeutender, doch nahm die Bahl der Windungen zu, so daß wir uns bald auf dem einen, bald auf dem anderen Ufer befanden, je nachdem die Eingebornen bei Unlegung des Pfades die zum Geben bequemften Stellen ausgesucht batten.

Rach einem mühseligen Marsche erreichten wir endlich die lette Quelle bes Pueblo Creek. Ein Berg von 200 Juß Sohe lag vor uns, und an demselben hinauf zog sich das nunmehr trodene Bett des Baches. Der Berg mußte die Wasserscheide bilden, und da wir auf der Oftseite desselben Schutz vor dem talten Nordweftwinde fanden, fo beschloffen wir, dafelbst zu übernachten und am folgenden Morgen ben weftlichen Abhang und die angrenzenden Ländereien zu durchforschen. Wir stiegen noch vor dem Dunkelwerden auf die Unhöhe und hatten die große Freude, das Land sich gegen Westen abflachen zu sehen. Badige Gebirgszüge begrenzten freilich in der Ferne den Horizont, ausgebrannte Bulkane in nicht allzu großer Entfernung por uns deuteten auf raubes Terrain, doch war es auch wieder ein großer Trost für uns, daß nur ein paar hundert Schritte von der Quelle des Bueblo Creek neue Kurchen und Spalten uns den Beginn eines Flüßchens zeigten, deffen Bette fich in der Ferne im Beften verlor. Ein Bag durch das Ugtefen-Gebirge mar somit gefunden; nur durch große Unstrengungen und harte Arbeit konnten die Wagen durch denselben geschafft werden, doch waren die hindernisse der Urt, daß wir sie mit unseren Kräften beseitigen oder überwinden konnten und lagen mehr in der rauben

Oberfläche, als in der wirklichen Bildung des Terrains; nur der lette Berg mar steil und drobete mit einer schweren Arbeit für unsere Thiere.

Borläufig mit dieser Aussicht zufrieden, begaben wir uns zurück in das Lager, welches wir uns unter einer Gruppe dichter Cedern eingerichtet hatten. Die Lust war kalt, der Himmel trübe und die Nacht hüllte unsere ganze Umgebung in undurchdringliche Finsterniß ein. Die Feuer, von stenigem Holze genährt, warsen ein rothes Licht auf die nächsten schlanken Tannen, auf die bemoosten Felsen und die zwischen denselben wuchernden verkrüppelten Cedern Busammengekauert saßen wir vor unserem Scheitershausen und benutzten den hellen Schein der Flammen, um in unsere Journale Tagesbegebenheiten einzutragen, als einige Schneeslocken ihren Weg zwischen den Cedern hindurch fanden und uns auf die frisch beschriebenen Seiten siehen; jetzt erst wurden wir gewahr, daß einzelne Flocken in der Lust wirbelten und spielten, gleichsam sich scheuend, in's Feuer zu sinken. Es war schon spät, der lange Ritt des Tages hatte uns ermüdet, wir wickelten uns dicht in unsere Decken und schliesen bald ein.

Früher als gewöhnlich erwachte ich am anderen Morgen in Folge einer unleidlichen Sike, die ich empfand: die Deden lagen so schwer auf mir, daß der Schweiß mir aus den Boren drang, und Mangel an frischer Luft ein druckendes Gefühl in meiner Bruft verurfachte; ich erschrak, glaubte mich erfrankt, fließ die Decken, die ich mir am Abend über den Ropf gejogen, jurud und fand bann fogleich die Erflarung fur bas unbehagliche Gefühl, welches sich meiner bemächtigt hatte. Loderer Schnee fiel mir nämlich entgegen und obschon es noch dunkel war, vermochte ich doch leicht ju erkennen, daß wir tief eingeschneit maren. Roch immer sauste ber Sturm über uns bin; laut brullte er in den Schluchten, brach moriche Baume nieder und ruttelte mit Buth an fraftigen Stämmen und dichtem Gebuich; Schnee fiel in dichten Massen und wurde von dem Binde in großer Menge in unfer Berfted getrieben. Unfere ganze Gesellschaft mar allmälig munter geworden, doch Reiner magte fich von der Stelle zu bewegen, benn da der Schnee die Luftöffnung, die Jeder in den Deden gelaffen, verstopft und das Gewicht der Decken mehr als verdoppelt hatte, so waren Alle gleich mir felbst erhigt und fürchteten sich, in zu plögliche Berührung mit demselben zu tommen. Go lagen wir denn still, bis der Tag anbrach. Mit größter Mube gelang es uns, bas erloschene Feuer wieder zum Brennen zu bringen und an demselben ein färgliches Mahl berzustellen; doch nur wenig empfanden wir von der wohltbuenden Nähe der Klammen, da der Schnee fortwährend dicht um uns berummirbelte Unfere Thiere standen mit abgewendeten Röpfen hinter Relsblöden und Strauchwert, auf ihren Ruden lag bider Schnee, Der durch die animalische Warme schmelzend, als taltes Waffer an ihren Seiten hinunterlief und fie erkaltete, fo daß fie vor Frost bebten, und mit gefrummten Ruden sich nicht von der Stelle gu bewegen magten.

Lange warteten wir vergebens darauf, daß der Schneesturm etwas nachlassen sollte; der Besehl zum Ausbruch wurde daher ertheilt, die Thiere berangeführt, gesattelt und bepackt und hinauf ging es nach der Höhe, von welcher wir am vorhergehenden Tage einen Blick über die westlich liegenden Territorien geworsen hatten. Oben angelangt, vermochten wir kaum die Augen zu öffnen, mit solcher Gewalt trieb uns der Sturm dichten Schnee entgegen. Bon einer Aussicht in die Ferne konnte keine Rede sein, wir mußten uns sogar dicht zusammenhalten, um nicht von einander getrennt zu werden. Mit Mühe trieben wir unsere Thiere die Höhe hinab, dem Wetter entgegen und erreichten das mit Schnee angesüllte Flußbett, welches wir am Tage vorher aus der Ferne wahrgenommen hatten und dem wir nun langsam nachsolgten; lichte Tannenwaldungen umgaben uns zwar zeitweise, doch gewährten sie uns nur wenig Schutz gegen das anhaltend tobende Wetter.

Einige Meilen waren wir auf diese Beise vorgedrungen, als wir auf eine steile Sugelfette stießen, zwischen welcher hindurch ein breiter Bag führte, ber von dem, auf dem Uzteten-Gebirge entspringenden Bach und bessen ziemlich breitem Thale gebildet wurde. Nachdem wir dieses, wenn auch nur oberflächlich, in Augenschein genommen batten, fehrten wir auf bemselben Wege wieder gurud, doch waren die Spuren, die wir im tiefen Schnee gelaffen, icon langit wieder zugetrieben, und eine neue Bahn mußte gebrochen werden. Wir fanden indeffen einige Erleichterung badurch, daß wir den Sturm nunmehr im Ruden hatten. Wir zogen wieder über die Wasserscheide der Uztek Mountains an unserem verlassenen Lager vorbei und einige Meilen am Fluß hinunter, wo wir unter dichtem Gesträuch auf seinem Ufer den Schnee entfernten und im Rreise um ein mächtiges Feuer unfere Deden und Buffelpelze jum Lager ausbreiteten. Der Schnee hatte unterdeffen ju fallen aufgehört, der Simmel murde fternenklar, und es stellte fich eine fo bitterliche Ralte ein, daß wir uns ihrer taum ju erwehren vermochten, besonders da wir den größten Theil unserer Sabseligteiten im Bertrauen auf anhaltend trodenes Wetter bei ben Bagen gurud: gelaffen hatten. Durch Tannenzweige, die wir unter unfere Decen auf ben Boden legten und gegen den Wind um uns herum in den Schnee steckten, schafften wir uns zulest bennoch ein ganz erträgliches Nacht: quartier.

Kälter hatten wir es in den San Francisco-Gebirgen nicht gefunden als am Morgen nach dem Schneefall, obgleich wir uns 1191 Juß nies driger, oder wie später die barometrischen Messungen ergaben, 6281 Juß über dem Meeresspiegel befanden. Die Lust war still und klar; dicker Reif hatte sich an die Bäume geset, Millionen kleiner Giskrystalle sunkelten im hellen Sonnenschein, und der Schnee pfiff und knirschte unter den Husen unserer Thiere, als wir den Azteken-Ruinen wieder zuzogen. Auch die Truthühner schienen zu frieren, denn gleichsam als ob sie sich erwärmen

wollten, liefen fie zwischen Felsstuden und Gebuich bin, und achteten nicht auf die nahenden Jager, von welchen fie mit Schuffen begrußt murben. Etwas unterhalb bes Sugels mit ben Ruinen entbedten wir am Ufer bes Aluffes eine Stelle, welche fich portrefflich jum Rachtlager eignete; wir beichloffen daber daselbst zu halten und unferen Wagenzug zu erwarten, deffen Untunft wir ichon an demselben Tage entgegensaben. Doch fanden wir uns getäuscht, indem erst am folgenden Vormittage die ersten Vorläufer beffelben bei uns erschienen und uns von dem guten Buftande, in welchem fich die Menschen und verhältnismäßig auch die Thiere befanden, benach: richtigten; es dauerte dann auch nicht mehr lange, bis Wagen und Bad: thiere eintrafen, wo fogleich Unstalten getroffen wurden, bas Lager gu beziehen.

Um 23. Januar unternahmen wir es also mit unserer gangen Erpedition, den Uzteken-Pag binaufzumarschiren. Beim Beginn ging Alles nach Bunsch, doch dauerte es leider nicht lange, und alle nur zu entbebrenden Sande mußten mit Uerten, Saden und Schaufeln die fich immer wieder auf's Neue entgegenstellenden Sindernisse aus dem Wege räumen. Nur äußerst langfam famen wir vorwarts, und noch waren wir & Meile von der Wasserscheide entfernt, als Erschöpfung, so wie die hereinbrechende Racht uns zum Salten nöthigten. Es hatte am Tage etwas gethaut, doch brachte die Nacht wieder Frost und führte somit einen Stillstand in dem Berschwinden des Schnee's herbei.

Um 24. Januar bereiteten wir uns vor, ben bochsten Bunkt, den wir vor Erreichung der Sudfee noch zu berühren hatten, zu überschreiten. Eine schwere Urbeit machte uns dieser lette Berg, boch ging Alles mit ber frischen Rraft, die Jeder am Morgen nach einer ungestörten nächtlichen Rube fühlt, an's Werk, und in einigen Stunden rollte ber lette Wagen, ritt der lette Reiter den westlichen Abhang des Azteten-Gebirges hinunter. 3ch tonnte mich von diesem Buntte nicht trennen, ohne vorher eine Stige von der Aussicht entworfen zu haben, die sich mir bot, als ich dorthin schaute, woher wir gekommen waren. Ich vermochte die ganze Länge der Schlucht zu übersehen und nahm noch deutlich die fernen bläulichen Gebirge mahr, die sich weit auf der öftlichen Seite des Bal de Chino erhoben. In der Tiefe glich die Schlucht von oben gesehen einer dichten, lang geftrecten Tannenwaldung, die zu beiden Seiten von hoben Felsen und Bergen eingefaßt mar. Der Schnee, der überall lag, ließ deutlich Sträuche und Bäume weithin erkennen, welche hier die mit horizontalen Lagen von Gestein durchzogenen und überdedten Plateaus, dort die grotest gebildeten imposant emporstrebenden Keldmassen gierten. Es war ein schönes Bild im winterlichen Rleide, doch schöner noch mußte sich dasselbe ausgenommen haben, wenn die blätterlosen Cottonwood-Baume, die den Bueblo Creek ein= faßten, im reichen Frühlingesichmud geprangt und eine lichtgrune Schlangenlinie in der dunklen Tannenwaldung gebildet hatten. Gegen Westen lag Möllhaufen, Tagebuch.

23

eine gang andere Naturscene por mir. Als wir von ben San Francisco Mountains aus die Rette bes Uztefen-Gebirges erblickten, hofften wir vom Gipfel desselben schon den Colorado und sein Thal mit den Augen erreichen zu tonnen, ftatt beffen aber hatten wir wiederum wildes Gebirgsland vor uns, welches von muften Gbenen durchzogen mar Gegen Guden wie gegen Norden erstreckte sich, so weit das Auge reichte, das Gebirge, welches wir eben überschritten hatten; in sudweftlicher Richtung erblicten wir ausgebrannte Bultane, gegen Norden bobe Plateaus; gerade gegen Westen aber in weitester Gerne zeigten sich mit Schnee bededte Gebirgeguge, Die von Norden nach Guden an einander bingulaufen ichienen. Es ist wohl taum bentbar, daß vor uns jemals ber Jug eines Weißen diesen Bag betrat; viele Jahre mogen darüber hingehen, ebe nach uns wieder Beiße ihren Weg durch benfelben finden, möglich ift es aber, daß, ebe 10 Jahre vergeben, die Locomotive mit ihrem Schnauben bas Echo in Diesen wilden Bergen weden wird. Solche Gedanten beschäftigten mich, als ich die Mafferscheide bes Uzteken-Gebirges verließ und den vorausgeeilten Bagen langfam nachfolgte.

Die Unstrengungen, zu benen unsere Thiere an diesem Tage gezwungen gewesen, ließen es rathsam erscheinen, und mit einem nur gang furgen Marsche zu begnugen. Dir machten also an der Stelle Salt, bis zu welder wir zwei Tage früher durchgedrungen waren, um am folgenden Tage in nordwestlicher Richtung über anscheinend ebenes Land unseren Weg fortzusegen. Das plöglich eingetretene gelinde Better hatte ben Schnee faft ganglich geschmolzen, und ber Boden, ber nur wenig gefroren gewesen, nahm das Waffer willig auf, die Rader der Wagen und die Sufe der Thiere fanten daher tief in den weichen Boden, und muhfam bewegten wir uns am 25. Januar über die wogenformige Gbene gegen Beften. Ein niedriger Holgstreifen westlich von uns, dem wir uns in schräger Linie naherten, deutete auf eine veranderte Gestaltung bes Terrains, und wir befanden uns auch wirklich, als wir benselben erreichten, unvermuthet vor einer förmlichen Abstufung von mehr als hundert Fuß Tiefe, an welcher wir eine Strede entlang gieben mußten, ebe wir einen Bunkt entbedten, wo wir an dem steilen Ufer binab gelangen konnten. Ein Giegbach schien sich hier sein Bett gewühlt zu haben; doch nur sein östliches Ufer mar von bedeutender Sobe, mahrend fein westliches sich wenig über das Bett erhob. Auf dem westlichen Ufer zogen wir noch einige Meilen weiter und wurden bann gewahr, daß diefer Bach in einen Alug mundete, von deffen fteis Iem Felfenufer wir nur ein paar hundert Schritte entfernt unfer Lager aufschlugen.

Seit Ueberschreitung des Azteken-Gebirges waren wir schon bedeutend abwärts gereis't, und es zeigte sich das Land westlich von uns nunmehr ganz anders, als es uns von der Höhe aus erschienen war. Das Senken des Bodens vermochten wir noch weithin deutlich wahrzunehmen, doch war das, was wir aus der Ferne für hügeliges Terrain gehalten, rauhes Ge-

birgsland, welches burch die gablreichen, tief ausgewühlten Schluchten nur noch doppelt uneben und schwierig für unser Fortschreiten murde. Gine neue Recognoscirungs : Abtheilung follte deshalb wieder vorausziehen, um dasselbe zu durchforschen und eine Fahrstraße auszutundschaften. Da einis ges Leben sich in unserer Umgebung zeigte und Bögel und vierfüßige Thiere, besonders hamsterartige Ratten, nicht selten waren, so blieb ich beim Sauptzuge zurud, wo ich mehr Gelegenheit hatte, unsere Sammlung zu bereichern. Lieutenant Whipple trat wieder an die Spipe einer fleinen Abtheilung Reiter und jog am 26. Januar gegen Westen, nachdem verabredet worden mar, daß, wie früher, durch zurückgefandte Boten uns die Richtung, die wir einzuschlagen hatten, angegeben werden sollte. beiden Tage der Rube, die wir am Dampan Creek wieder zuzubringen hatten, verwendeten wir zu kleinen Ausflügen in die Umgegend, und so beschlossen unter Anderem Doctor Kennerly und ich, das Bette des Dampay Creek, so weit es uns möglich sein sollte, genauer zu untersuchen. Um indeffen zu bemfelben binab zu gelangen, mußten wir nach ber Stelle hinwandern, wo der Bach, an welchem wir lagerten, in den Dampay Creek mundete, indem auf jeder anderen Stelle die schroffen Uferwande des Thales uns nicht den geringsten Saltepunkt weder für die Sande noch für die Füße boten. Das Bette des Klüßchens mar 10 bis 20 fuß breit und hielt nur noch an den tiefen Stellen Wasser, welches mit einer Eis= rinde überzogen war. Laubholz verschiedener Art, jedoch von nur geringer Stärke und größtentheils verfrüppelt, ftand auf feinen Ufern und mar nabe bem Boden mit Ranken und Geftrupp dicht durchwachsen. Die Breite des Thales von einer Felsmand bis zur anderen betrug etwa 200 Schritte, und auf diesem Raume wand sich der Fluß von der einen zur anderen Seite hinüber. Bas unfere Aufmertsamteit am meisten erregte, bas maren die Ufer felbst, die von rothem Sandstein in den wunderlichsten Formen bald als Säulen, bald als Blode, Tafeln oder gange Colonnaden fentrecht emporragten. Zahlreiche Söhlen und Spalten waren überall fichtbar, und als wir in eine berfelben bineinkletterten, fanden wir, daß von der Natur hier Gange und Gemächer gebildet waren, die wie in einem Labprinthe ineinander liefen und geräumige Wohnungen bildeten. Licht und Luft erhielten fast alle diese Gemächer von oben, so daß ein Indianer sich nie eine bessere Wohnung hatte munschen konnen. Wir fanden in der That auch die untrüglichen Spuren, daß Megcal (gebadene Bergblätter einer Art Agave) effende Eingeborene zu gemissen Jahreszeiten biese unterirdischen Gange belebten. Obicon die Soblen nicht weit in die Ufer hineinreichten, so waren wir bennoch so lange in benselben herumgeklettert, daß wir den Rudweg nicht mehr finden konnten. Wir gelangten zwar oft genug an Deffnungen, die hinaus in's Freie führten, doch vermochten wir aus denselben eben so wenig hinab in's Thal, wie hinauf auf die Ebene zu gelangen, indem die Bande selbst für einen Tonto = oder Nampap-Indianer qu

schroff gewesen wären, und bei der Höhe der Deffnung vom Boden an einen Sprung nicht gedacht werden konnte. Lange waren wir so umhergeirrt, dis es uns endlich möglich wurde, durch eine schornsteinartige, ganz enge Dessnung nach oben auf die Ebene hinauf zu kriechen. Wir gelangten nicht weit vom Lager wieder auf die Oberwelt, hätten also, um in's Thal zurückzutehren, den weiten Umweg noch einmal machen müssen, was zu weit gewesen wäre, und so blieben denn unsere Forschungen im Thale des Yampap Ereek auf eine nur sehr mäßige Strecke beschränkt.

Als wir am zweiten Morgen unseres Ausenthaltes am Yampan Creek aus den Zelten traten, überraschte uns 2 Zoll tieser Schnee, der während der Nacht gefallen war. Sogleich gingen wir aus, um auf demselben nach Wild oder sonstigen lebenden Wesen zu spüren und dieselben dis in ihre Schlupswinkel zu versolgen, und kamen bei dieser Gelegenheit in den Besit einer prachtvoll gezeichneten Ratte (Dipodomys Ordii), die sich sowohl durch die schöne gelb und weiße Färbung, als auch durch die langen hintersüße und die Backentaschen auszeichnete. Wölse hatten unser Lager während der Nacht vielsach umschlichen, doch bekamen wir am Tage keinen zu Gesicht; nur unter den reizenden, gekrönten Rebhühnern, von denen wir einige Familien in den nahen Schluchten entdecken, richteten wir eine starke Berwüstung an. In den Mittagsstunden verschwand die leichte Schneesdeck, und Alles hatte wieder die alte graue Farbe angenommen, mit Ausenahme der Eedernbüsche, die bald einzeln, bald kleine Wälder bildend, etwas Mannigsaltigkeit in diese Einöde brachten.

Gegen Abend kam endlich Nachricht von Lieutenant Whipple mit der Weisung, am folgenden Tage auszubrechen und den Boten zugleich als Führer zu benutzen. Un der Stelle, wo Doctor Kennerly und ich in den Dampan Ereek hinabgestiegen waren, sanden wir auch Gelegenheit, mit unseren Wagen das jenseitige Ufer zu gewinnen, auf welchem wir dann rüstig weiter zogen; die Richtung unserer Reise war an diesem Tage westlich, doch wurden wir durch Schluchten, welche den Boden vielsach durchstreuzten, zu manchem Umwege gezwungen. Um zu der Stelle zu gelangen, die von Lieutenant Whipple als passend zum Lager besunden worden war, mußten wir abermals in ein tieses, selssiges, sehr bezeichnend Cañon Creek genanntes, Flußbett hinabsteigen, aus welchem wieder heraus zu kommen nur durch das Borspannen von 12 Maulthieren vor jeden Wagen möglich war.

Rauher und wilder, als auf der ganzen früheren Reise, nahm sich jetzt unsere Umgebung aus; nördlich von uns in der Entsernung von zwei Meilen ragten hohe Felsplateaus empor, die nach dieser Richtung hin jede Art der Reise unmöglich machten. Südlich von uns befanden sich ebensfalls unregelmäßige, unzugängliche Gebirge; gegen Westen nur traten die Bergketten etwas weiter zurück und ließen dort wenigstens die Möglichkeit einer Durchsahrt zu hossen übrig. Das Terrain zwischen diesen Gebirgen

war hügelig und uneben, und wie ein Net nach allen Richtungen von Schluchten und den Betten alter Giefbäche durchfurcht.

Nach welcher Richtung wir zu ziehen haben würden, um wieder zum Lieutenant Whipple zu stoßen, konnten wir nicht errathen, doch machten wir, um Zeit zu ersparen, den Bersuch, auf dem User des Casion Creek, gegen Süden vorzudringen; wir mußten indessen nach kurzem Marsche wieder nach der Stelle zurückehren, die wir verlassen hatten, um daselbst weitere Nachrichten von unserer Recognoscirungs-Abtheilung zu erwarten, denn in der von uns eingeschlagenen Nichtung konnten wir nicht mit unbeladenen Maulthieren, viel weniger noch mit Wagen durchkommen, so sehr war der Boden nach allen Richtungen hin gespalten und zerzrissen.

Da sich auf dem Sande, der den Boden der meisten Bertiefungen bedte, viefach Spuren großer Sasen zeigten, so beschlossen Doctor Ren = nerly und ich, daselbst zu jagen; aber hier wurden wir durch unsere Maulthiere von der Nähe der Eingeborenen auf so untrügliche Beise in Renntniß gefest, daß wir auf beren Warnung umfehrten und vielleicht daburch ber Gefahr eines hinterhaltes entgingen, ber uns aus jeber Spalte, aus jeder Soble drohen konnte. Wir hatten nämlich auf einem freien Plate unsere Thiere an Pflode gebunden und folgten in entgegengesetzter Richtung einer Schlucht; burch eine Biegung in derfelben murbe mir fehr bald die Aussicht auf Doctor Rennerly, so wie auf unsere Reitthiere entzogen, boch war dieser Umstand nicht im Geringsten geeignet, mich in meiner Jagd aufzuhalten oder zu ftoren. Als ich nun emfig mit auf den Boden gehefteten Bliden die alten Spuren der hafen von den neuen gu unterscheiden suchte, fand ich plöglich, daß- eine indianische Sandale erft vor wenigen Stunden die auf dem Sande zuruckgelassenen Spuren eines Safen ausgetreten hatte. 3ch prallte wie vor einer giftigen Schlange gu= rud, denn ich murbe sogleich inne, daß ich von Feinden umgeben mar, die fein Erbarmen kannten, und die mich jeden Augenblick aus den Felsplatten und binter Felsblöden bervor mit einem Sagel ihrer gefährlichen Pfeile begrüßen konnten. Behutsam jeden Winkel durchspähend, Buchse und Revolver zum augenblicklichen Gebrauch bereit haltend, trat ich den Rückweg Als ich um die Ede bog, bemerkte ich zu meinem nicht geringen Schreden, daß Doctor Rennerly's Maulthier verschwunden mar, das meinige aber noch an seiner Stelle stand und durch Schnauben und Emporwerfen des Schweifes seine Unruhe zu erkennen gab. Ich blieb stehen, um mich zu überzeugen, ob nicht in der Nähe meines Thieres die Wilden auf mich lauerten, als ich Doctor Rennerly's Stimme vernahm, ber mir von einem naben Sügel aus zurief: "Besteigen Sie schnell Ihr Thier und tommen Sie!" 3ch leistete seinen Worten Folge und befand mich in wenigen Augenbliden auf der Unbobe, wo Doctor Rennerly mit seinen schuffertigen Baffen vor fich auf bem Sattel bielt; bann suchten wir fo

schiell wie möglich die Höhe zu gewinnen, wo uns keine verrätherischen Höhlen und Schluchten mehr umgaben, aus welchen in jedem Augenblicke ein Saufen Wilde hervorbrechen konnte.

Als mein Gefährte ebenfalls unsere Reitthiere aus den Augen verlo: ren hatte, war er durch beren Schnauben ploglich gurudgerufen worden; in der Meinung, daß fie durch einen Wolf oder Panther erfchreckt worden seien, trat er zu ihnen und murde eines Anderen belehrt, als er die Spuren von Indianern bemertte, die gerade vor feiner Rudtehr hinter überhängenden Felsen verschwunden sein mußten. Er bestieg barauf eiligst fein Thier und ritt auf eine Unhöhe, von wo aus er die Schlucht, in welche ich eingebogen war, übersehen, zugleich aber auch mit ber Rugel bequem Reden erreichen konnte, der fich meinem Maulthier nabern wurde. Jedenfalls maren die Wilden badurch, daß fie uns auf der Sut fanden, gurud: geschreckt worden; denn eine seigere Menschenrage, als die dort lebenden Indianer, ist nirgende ju finden. Als wir uns wieder auf der Sobe befanden, schwand unsere Besorgniß ganglich, denn wir waren zu gut bewaffnet, als daß fich die Gingeborenen hatten vor uns bliden laffen. Dir gelangten bald an die Spuren unserer Wagen und fanden zu unserer nicht geringen Bermunderung, daß dieselben wieder nach dem alten Lager qu= rudgekehrt maren; denn in unserem Sagdeifer hatten wir nicht darauf geachtet, daß unübersteigliche Sinderniffe den Bug gur Umtehr zwingen mußten.

Einen kleinen Wolf und einige Bögel, die wir an diesem Morgen erz legten, balgten wir ab, wodurch unsere übrige Zeit bis gegen Abend in Anspruch genommen wurde.

## XXIX.

Tonto:Indianer. — Cactus Paß. — White Cliff Creek. — Big Sandy. — Bill Williams Fork. — Die Riesencactus (Cereus giganteus). — Das Thal der Bill Williams Fork. — Das Biberdorf. — Der Biber.

Wir hatten gerade unsere Mahlzeit beendigt, als ein lautes Kreischen, welches wie Lachen klang, unsere Ohren tras, und gleich darauf einige Mexistaner mit zwei gesangenen Eingebornen aus dem Cederndickicht hervortraten. Die beiden Gesangenen bebten unter den sesten Griffen der Mexisaner und ließen sich willenlos an das Wachtseuer schleppen, wo der hinzugesommene Offizier der Escorte, Lieutenant Johns, sogleich einige Mann zur Bewaschung derselben commandirte. Die beiden Wilden waren von den Hütern unserer Maulthiere in einer Höhle entdeckt worden, aus der ihnen ein Ausweg zur Flucht mangelte, und konnten daher leicht ergriffen werden; natürzlich war ein solches Versahren nicht in seindlicher oder grausamer Absicht von den commandirenden Offizieren vorgeschrieben worden, sondern einsach, um die Gesangenen zu zwingen, uns die in diesen Bergen so versteckten Quellen zu zeigen.

Widerlichere Physiognomien und Gestalten, als die der beiden Gefangenen, find wohl kaum benkbar. Es war ein junger und ein älterer Mann, beide etwas unter mittlerer Größe und von fraftigem Gliederbau; große Röpfe, porftebende Stirn und Badenknochen, dide Rafen, aufgeworfene Lippen und fleine geschlitte Augen, mit denen sie scheu und tudisch, wie gefangene Wölfe, um fich schauten, zeichneten dieselben aus. Ihr Gesicht mar bunkler, als ich es jemals bei Indianern gefunden, ihre Haare hingen wild und verworren um das haupt, doch fehlte ihnen nicht der indianische Bopf, ben sie mit einigen Studen Zeug und Leder umwunden hatten. Der Jungere war mit zerriffenen Motkafins, Leggins und einer Urt von baumwollenem Jagdhemde bekleidet, mahrend der Aeltere nur Fegen einer Navahoe-Dede mit Dornen, die er als Stednadeln zu benugen gewußt, um feinen Oberkörper befestigt hatte. Seine Beine und Rufe maren durch Nichts gegen die scharfen Steine, Dornen und Cactusftacheln geschütt, es sei benn, daß die dicen Schwielen, die wie Buffelleder feine Schienbeine und Aniee bededten, anderweitige Sullen vertraten. Ihre Waffen bestanden in Bogen von 5 Fuß Länge nebst Rohrpfeilen, die ftarte 3 Juß maßen und mit zierlich geschlagenen, steinernen Spiken versehen maren. Gie murden, um ausgefragt zu werden, in das Belt des Lieutenant Johns gebracht, doch

wollten oder konnten sie nicht die ihnen gemachten Zeichen verstehen, und schnatterten und jammerten sortwährend, griffen nach Allem, was ihnen geboten wurde oder was in ihrer Nähe lag, und stedten es in ihren aus geslochtenen Bast-Stricken bestehenden Gürtel. Wenn man diese beiden elenden Gestalten beobachtete, wie sie keinen anderen Ausdruck, als den äfsischer Neugierde, und kein anderes Gesühl, als das der Furcht um das eigene Schicksal zeigten, so hätte man fragen mögen: Sind dies wirklich menschliche Wesen, in welchen ein göttlicher Funke glimmt, der nur angesacht zu werden braucht, um sie zu nüßlichen Mitgliedern der bürgerlichen Gesellsschaft zu machen? Man zweiselt daran und wendet sich mitleidig von solschen Geschöpfen ab.

Rach manchen vergeblichen Bersuchen, irgend etwas über die Be= schaffenheit des Landes aus den Eingebornen, die sich als Tonto: Indianer auswiesen, herauszubringen, murden fie an's Dachtfeuer geführt und einem Soldaten und zweien Mexikanern übergeben, die ihre Flucht verhindern follten, zugleich aber auch die Weisung erhielten, im Falle eines Fluchtversuches nicht auf sie zu schießen. Der Abend rudte jedoch weiter vor, und die Neugierigen, welche sich um die beiden Wilden versammelt hatten, entfernten sich allmälig, jo baß nur die Schildmachen bei benfelben zurudblieben. Die Gefangenen, die anscheinend theilnahmlos am Feuer faßen, hatten nicht die geringste Luft zu einem Fluchtversuche verrathen, mahrscheinlich wohl nur um die Wachsamkeit einzuschläfern; benn als die Schildmachen fie einen Moment aus den Augen ließen, erhoben sich beide wie der Blitz unerwartet von der Erde und fturzten dem naben Gebuich zu. Der Jungere mar mit einem machtigen Cape aus bem Bereiche unserer Baffen, mahrend ber Aeltere, vielleicht weniger gewandt, in bem Augenblid, als er feinem Gefährten in's Didicht folgen wollte, wieder er: griffen wurde. Da uns sehr darum zu thun war, diesen Indianer nicht auch noch zu verlieren, so befestigten wir ihm eine lange Rette mittels eines Schlosses am Fuße und hefteten diese durch einen ftarten Pfahl an den Boden; ein Bayonnet murbe bem Wilden alsdann auf die Bruft gesett, fo daß die scharfe Spige in die haut schnitt, und ihm durch unzweideutige Beichen zu verstehen gegeben, man wurde bei einem neuen Fluchtversuche es ihm durch die Bruft stoßen. Mit einer Urt von Neugierde beobachtete er dieses Verfahren, welches nur angewendet wurde, um ihn einzuschüchtern. Durch einzelne Rlagelaute gab er zu erkennen, wie unheimlich ihm in unferer Mitte sei, mit ausdruckslosem Gesichte blickte er umber, af von dem ihm dargereichten Speisen, stedte die empfangenen Geschenke ju fich, fauerte sich wie ein hund vor dem Feuer zusammen und schlief rubig bis jum nächsten Morgen.

Abermals wurden Bersuche angestellt, über die Beschaffenheit des Landes etwas von ihm zu erfahren, doch scheiterten alle Bemühungen an dem starren Eigensinne oder dem wirklichen Stumpssinne dieses Menschen. Die Untunft zweier Megifaner aber, die von Lieutenant Bhipple gurudgeschickt waren, um uns zu feinem Lager ju führen, machte ber gangen Scene ein Ende. Der Wilde murde jest fogleich mit einigen fleinen Geschenken ent= laffen und das Zeichen zum Aufbruch gegeben. Obschon die Mexikaner, um nicht von den Eingebornen überfallen zu werden, den größten Theil der Nacht gereist waren, so konnte doch darauf nicht Rücksicht genommen werden, sondern sie setten sich bald nach ihrer Unfunft an die Spike des Buges und schlugen die Richtung gegen Westen ein. 3wei Meilen hatten wir noch durch wildes unwegsames Land zu ziehen, worauf wir eine Cbene erreichten, die sich in der Breite von 1 Meile in einem Bogen von 4 Meilen gegen Südwesten erstreckte. Der Weg über diese Fläche mar verhaltniß= mäßig aut zu nennen, doch endigte sie vor hohen Felsen und Anhäufungen von Granitgerölle, über welche die Wagen nur mit genauer Roth zu bringen waren. Die Reiter konnten indessen durch eine schmale, treppenartige Schlucht flettern, die in der Regenzeit einen prächtigen Bafferfall bilben mußte, indem die fich von den Gebirgen in der Ebene sammelnden Waffer= maffen nur den einen Ausweg durch diefen engen Felsenpaß haben. Schlucht mundet in einem Thale, in welchem ein Bach fich durch schmale Biefen schlängelt, ber gerade unten an der Kelsentreppe mit reichlichem und gutem Waffer entspringt. Wir brachten die Nacht an Diefer Stelle gu, ob= wohl der Marsch des Tages kaum 6 bis 8 Meilen betragen mochte; da aber unsere Lastthiere ichon so heruntergekommen waren, daß einige derselben erschoffen und fogar zwei Wagen zurückgelaffen werden mußten, fo beabsich= tigten wir, unsere legten Rrafte zu Märschen aufzusparen, die schlechterdings nicht abgefürzt werden konnten. Wir hatten ja gutes Waffer und etwas Gras, es war also fein Grund vorhanden, an einer so einladenden Lager= ftelle vorbei und auf's Gerathewohl weiter in die Wildniß hinein zu ziehen. hobes steiniges Land umgab uns von allen Seiten, und es gelang uns, manches interessante Cremplar von Bogeln, welche die Schluchten belebten. zu erlegen.

Um solgenden Tage hatten wir sast sortwährend erträglichen Weg, und wenn wir uns auch beständig zwischen cedernbewaldeten Hügeln besanden, so glückte es uns doch immer ohne Schwierigkeit, von einer Schlucht in die andere zu gelangen. Diese führten alle in dem Maße bergan, daß wir durchschnittlich 61 Fuß auf einer englischen Meile stiegen. Um Nachmittag trasen wir endlich mit Lieutenant Whipple und seiner RecognoscirungszUbtheilung an einer Stelle zusammen, wo wir von dem Rücken des Gebirges in ein tief unter uns liegendes Thal hinabsteigen sollten. Der Paß, in welchem wir uns besanden, wurde auf den Bunsch des Doctor Bigelow CactuszBaß genannt; der alte Herr bestand ausdrücklich darauf, weil er hier wieder auf zahlreiche Cacteen, seine Lieblingspflanzen, stieß, unter deren verschiedenne Species besonders die riesenhafte Echinocaetus Wislizeni hervorragt, welche in der Gestalt von großen Tonnen

und Fässern auf ben Felsen umberftand\*). Bu beiden Seiten unseres Lagers ragten abgesonderte Bergfuppen empor, die noch stellenweise mit Schnee bededt maren; wir erstiegen dieselben in ber hoffnung, von dort aus den Colorado zu erbliden, doch nichts zeigte sich uns, als ein tiefes, breites, unebenes Thal, durch beffen Mitte sich ein augenscheinlich trodenes Fluß= bett zog und auf deffen anderer Seite fich ununterbrochen Gebirgsmaffen bis dahin ausdehnten, wo wieder höhere Berge in bläulicher Ferne den Sorizont begrengten. Wir befanden uns bedeutend höher, als das sich gegen Weften ausbehnende Land, benn aus halber Bogelperspective vermochten wir die verschiedenen Gebirgeguge zu erkennen, die sich fast alle von Ror= ben nach Suben neben einander hinzogen (24). Der große Colorado of the west konnte nicht mehr fehr fern sein, in gerader Richtung vielleicht 3 bis 5 Tagereisen; doch bot die durre Wildniß vor uns einen so abschreckenden Unblick, sowohl wegen der Unebenheit, als auch wegen Wasser= und Futtermangels, daß der Gedanke, den Colorado in gerader Richtung gegen Westen zu erreichen, sogleich aufgegeben wurde, um so mehr, als die Noth und schwere Arbeit täglich einige unserer Lastthiere hinraffte und wir äußerst haushälterisch mit der letten Rraft derselben umgeben mußten. Eine neue Reducirung unferer Bagage murde im Cactus-Baffe vorgenommen, wo wir abermals die entbehrlichften Gegenstände gurudließen.

Seit wir die San Francisco Mountains verlassen hatten, waren 150 Meilen zurückgelegt, doch deutlich vermochten wir noch ihre in Schnee und Eis gehüllten Sipsel zu erkennen; es war aber das letzte Mal, daß wir zu ihnen hinüberschauten, denn der Weg, der jetzt hinab in's Thal führte, lag vor uns, und zwar so steil, daß beim Hinunterbringen der Wagen alle Hände in Bewegung gesetzt werden mußten, die einen, um Gestein und Gebüsch fortzuräumen oder Risse im Boden zuzuwersen, die anderen, um mittels angebrachter Taue und Stricke das Umschlagen der Wagen oder, was noch schlimmer gewesen wäre, das hinabstürzen derselben auf die Thiere zu verhüten.

· Es war am 1. Februar, als das Niedersteigen vom Cactus-Passe bewerkstelligt wurde, und diese Urbeit nahm fast den ganzen Tag in Unspruch,
da auf die erste Meile 700 und auf die ersten 25 Meilen 1711 Fuß
Senkung des Bodens kamen. Als wir am Fuße des Gebirges angelangt
waren, bogen wir gleich südlich und zogen an demselben hin, bis wir einen
aus dem Gebirge kommenden Bach erreichten, der wegen seiner weißen

<sup>\*)</sup> Alexander von Humboldt, Ansichten der Natur II, S. 177. Die Dimensionen der Cacteen (einer Gruppe, über welche der Fürst von Salm Dyck zuerit so viel Licht verbreitet hat) bieten die sonderbarsten Gegensäße dar. Echinocactus Wislizeni hat dei 4 Fuß Höhe 7 Fuß Umsang und nimmt nach dem E. ingens Zucc. und dem E. platyceras Lem. doch erst die dritte Stelle in Bezug auf die Eröße ein. (Wislizenus, Tour to Northern Mexico 1848, p. 94.)

Felsenuser White Cliff Creek genannt wurde. Dort schlugen wir unser Lager auf, und da nach den letzten schweren Tagen ein Rubetag nöthig geworden und die Recognoscirungs Abtheilung einen neuen Borsprung gewinnen mußte, um den nachfolgenden Train besser bei seinem Borschreiten lenken zu können, so blieb die Expedition am White Cliss Creek zurück, während Lieutenant Whipple schon am 2. Februar wieder ausbrach.

Gutes Waffer mar das Einzige, mas uns im Lager am White Cliff Creek von der Natur geboten murde, doch auch dieses nur gang in der Rabe ber aus dem Boden sprudelnden Quelle, benn faum 100 Schritte von derselben entsernt, war das sandige Bett schon wieder trocken und staubig. Das Gebirge, welches sich östlich von uns von Norden nach Guden ausdehnte, schien mineralhaltig ju fein, denn mehrfach murben Proben von Rupfer und Bleierz von den Leuten gefunden und in's Lager gebracht, fo wie im Gebirge selbst Granit und Trappformation abwechselte. Um 3. Febr. folgten wir unseren vorausgeeilten Rameraden nach. Wir hatten eine mubselige Reise, denn zogen wir in der Rabe des White Gliff Creek, so binberten uns fortwährend Saufen von Gerölle oder die vom Baffer gewühlten Bertiefungen im Boden; zogen wir in dem trodenen Bette des Fluffes felbst, so hatten die Zugthiere die größte Mühe, die nur noch wenig beladenen Wagen durch den tiefen Sand zu schleppen, ein Uebelstand, der noch zunahm, als wir die Mündung biefes Creek in den Big Sandy erreichten und in diesem weiter zogen. (Die Mündung bes White Cliff Creek in ben Big Sandy liegt 350 03' nördlicher Breite, 1130 16' Lange weftlich von Greenwich.) Als wir das füdliche Ende des breiten Thales, welches wir vom Cactus-Pag aus übersehen hatten, erreichten, waren wir nur auf das trodene Flugbett angewiesen; benn so wie wir auf unserer linken Seite schon fortwährend Gebirge gehabt hatten, so schlossen nun auch rechts table Berge den Big Sandy ein. Bis gegen Abend folgten wir unserer mühseligen Straße, bann lagerten wir aber bort, wo einige Inbianer: und Bilopfade, die in einer Schlucht zusammenführten, auf bas Borhandensein einer Quelle deuteten, auf dem Ufer des Fluffes unter milbem Dornengestrupp. Die Quelle fanden wir leicht, obschon fie febr abge= legen von unseren Zelten war. Wie bei der letten Quelle war auch bier nur auf einer gang fleinen Strede Baffer auf der Oberfläche des Bodens zu finden und zwar gerade nur so viel, um unsere Beerde, von der höch= stens 6 oder 7 zu gleicher Zeit getränkt werden konnten, einmal zu erquiden. Ohne daher am folgenden Morgen das zeitraubende Tranten noch einmal vorzunehmen, brachen wir zur rechten Zeit auf und zogen in dem vom Felsen eingeschlossenen Flußbette weiter; Dieses öffnete sich nach kurzer Beit in ein weites, gegen Guben von Kelsen abgesperrtes Thal. als bis an den Jug dieser Kelsen brauchten wir indessen die südliche Richtung nicht beizubehalten, denn frisch und flar tam aus dem öftlichen Gebirge in eiligem Laufe ber Canon Creek, ber hauptarm ber Bill Williams Fort, daher und zeigte uns in seinem Thale einen Weg, welcher uns nach

furger Beit an die Bill Billiams Fort felbft und von dort an ben großen Colorado führte und ben die Recognoscirer ichon eingeschlagen batten. Do wir ben Canon Creek zuerst erreichten, schwantte feine Breite amischen 10 und 20 Fuß; einige Cottonwood : Baume standen bin und wieder auf seinem Ufer, so wie Megquit Bufche und durres Gestrupp bas Thal theilmeise bedeckten. Go weit wir dasselbe gegen Gudwest übersehen konnten, bildeten abwechselnd Felsen, bobe steinige Berge ober niedrige hügel, deren Begetation allein aus vereinzelten Megguit-Bufchen und Cacteen bestand, seine Ginfassung. Das icone, frische Wasser des Fluffes mar zu einladend, der Durft der Thiere zu groß, als daß wir nicht fogleich angehalten und eine furze Zeit geraftet hatten. Der Tag war indeffen noch nicht weit vorgerudt und wir zogen baber in dem Thale, in welchem wir nur mit geringen Schwierigkeiten zu tampfen hatten, noch an 5 bis 6 Meilen weiter. Als wir uns dann nach einer bequemen Lagerstelle um= fahen, fanden wir uns dadurch in Berlegenheit gesetzt, daß wir statt eines ichnellfließenden Waffers nur ein trocenes Flußbett und Triebsand fanden, was und zwang, unferen nöthigften Bedarf an Baffer durch zurudgesendete berittene Boten herbeischaffen zu laffen. Gine milde Frühlingsluft wehte in diesem Thale, und wenn auch noch nicht die Knospen an ben Bäumen und Sträuchern sproften, hatte fie doch überall unter dem Geftrupp frisches Gras aus dem Boden gelocht, welches von unseren Thieren begierig aufgesucht wurde. Wir befanden uns nur noch 2000 Kuß über dem Meeres: spiegel, und mit ftarkem Gefälle eilte die Bill Williams Fort, an welcher wir uns nun ichon befanden, gegen Westen dem Colorado zu. Ein Marich von wenigen Meilen brachte uns am folgenden Morgen in der Frühe an eine Stelle, wo der Fluß wieder plöglich aus dem Sande hervorsprudelte, das Thal in seiner gangen Breite reichlich mit Wasser versah, die Wurzeln der in demselben gerstreut stebenden Cottonwood-Baume und Beiden nette und zwischen ben Salmen bes vertrodneten Rohrs neue grune Schöflinge hervortrieb. Wir rasteten dort, wo uns so ungewöhnlich viele Unnehmlich= feiten geboten murben, einige Stunden, um dann bis jum fpaten Abend ununterbrochen unfere Straße weiterziehen zu können. Un diefem Tage hatten wir jum ersten Male ben Unblid ber Riesencactus (Cereus giganteus), die hier erft vereinzelt und in geraden Saulen auf der Ginfaffung des Thales umberftand; bei unserem Weiterschreiten aber erblickten wir diefelbe häufiger und in anderer Form, größtentheils als riefenhafte Randelaber von der ungewöhnlichen Sohe von 36 Fuß, die zwischen Gestein und in Felespalten Burgel gefaßt hatten und auf den Abhängen der Berge und Gelfen einfam und verlaffen emporragten.

Cereus giganteus, die Königin der Cacteen, ist in Californien und in Neu-Mexiko unter dem Namen Petahaha bekannt. Schon die Missionaire, die vor mehr denn 100 Jahren den Colorado und Gila bereisten, sprachen von den Früchten der Petahaha, die den dortigen Eingebornen als Nahrungsmittel dienten, und erwähnten damals schon, wie in neuerer

Beit die Belgjäger gethan, eines mertwürdigen Baumes, ber mohl 3meige, aber feine Blätter trage und tropdem einen bedeutenden Umfang und eine Sobe bis zu 60 Fuß erlange. Wir berührten auf unserer Reise die nord: liche Grenze Diefer eigenthumlichen Cactusart; von dort ab ift Diefelbe füdlich weit über den Gila hinaus verbreitet; auch wird sie vielfach im Staate Sonora und bem füblichen Californien gefunden. Die wildesten und unwirthsamsten Regionen icheinen die Beimath dieser Pflanze zu sein, denn zwischen Gestein und in Spalten, wo man bei genauester Untersuchung faum im Stande ift, ein Stäubchen Erde zu entdecken, haben diese fleiichigen Gewächse Burgel geschlagen und gedeihen bis zu einer überraschenden Größe. Ihre Form ift verschieden, und gewöhnlich abhängig von dem Alter, welches sie erlangt haben. Die erste Form ist die einer mächtigen Reule, die aufrecht auf dem Boden steht und oben mehr als den doppelten Umfang bat. Bei einer Sobe von 2 bis 6 Ruß ist die eben beschriebene Form am auffallendsten, mabrend ber Unterschied ber Starte fich mehr ausgleicht, wenn die Pflanzen höber emporschießen. Bis zu einer Sobe von 25 Suß fieht man dieselben als regelmäßige Gäulen hervorragen, wo fie dann gewöhnlich beginnen, ihre Nebenzweige auszuwerfen. Rugelförmig wachsen diese aus dem Sauptstamme, biegen sich in ihrer Berlängerung nach oben und wachsen dann in gewisser Entfernung parallel mit dem Stamme empor, fo daß eine mit mehreren Zweigen versebene Cereus genau das Bild eines riesenhaften Kandelabers zeigt, um so mehr, da die Zweige gewöhnlich symmetrisch an dem Stamme vertheilt find. Diefer erreicht mitunter eine Starte von 24 fuß Durchmeffer, doch ift die gewöhn= lichfte Dide nur 14 fuß. In der Sobe find fie fehr verschieden; die höchsten, die wir an der Bill Williams Fort fanden, magen 36 bis 40 Buß, doch sollen sie weiter sudlich am Gila bis zu 60 guß hoch werden. Wenn man diese colossale Cactus auf der außersten Spike eines überbangenden Kelsens erblickt, wo ihr nur eine Flache von wenigen Quadrat= gollen gur Stupe bient, fo tann man nicht umbin, fich zu verwundern, baß ber erfte Eturm fie nicht von ihrem luftigen Standpunkte hinabsturgt. Doch erhalt fie ihre Rraft, den Sturmen zu tropen, durch einen Rreis von Rippen, die innerhalb der fleischigen Saule fich bis zur Spike hinauf erstrecken und die zwar einzeln nur 1 bis 1 & Boll im Durchmesser haben, doch dicht und fest sind, wie das Solz aller Cacteen\*). Rach dem Absterben der Pflanzen fällt das Fleisch allmälig von den Holzsafern ab, und wie das Gerippe eines Riesen stehen lettere noch viele Jahre, ehe sie ein Raub der Bermejung werden. Der Stamm sowohl wie die Zweige find rund berum

<sup>\*)</sup> Alexander von humboldt, Ansichten der Ratur Bb. II, S. 178. Wenn man gewohnt ift, Sactusarten blos in unseren Treibhäusern zu sehen, so erstaunt man über die Dichtigkeit, zu der die Holzsafern in alten Cactusstämmen erhärten. Die Indianer wissen, daß Cactusholz unverweslich und zu Rudern und Thurschwellen vortrefflich zu gebrauchen ist.

geferbt, so daß die Furchen in regelmäßiger Entfernung von einander von der Burzel dis zur Spike hinauf reichen; die zwischen denselben stehen gebliebenen Theile lausen in einem spiken Winkel zu, wodurch die Bildung der äußeren Rinde dieser Cactus eine entsernte Lehnlichkeit mit einer Orgel erhält\*). Die scharsen Kanten sind dicht mit gleich weit von einander entsernten Büscheln von grauen Stacheln besetzt, zwischen welchen dann die hellgrüne Farbe der Pflanze selbst hindurchschimmert. Im Mai oder Junischmücken große weiße Blüthen die Spiken der Zweige wie des Hauptschammes, und wohlschweckende Früchte nehmen deren Stelle im Juli und August ein. Diese haben getrochnet im Geschmack große Aehnlichkeit mit Feigen; sie werden von den dort lebenden Indianern gesammelt und dienen ihnen zu einer ihrer beliebtesten Speisen; auch bereiten sie daraus durch Zerkochen in irdenen Gesäßen eine Art Syrup.

Erregten die fleineren Eremplare des Cereus giganteus, deren wir am frühen Morgen ansichtig wurden, unfer ganges Erstaunen, so wurde dieses noch gesteigert, als wir bei unserer Weiterreise diese stattliche Pflanze in ihrer ganzen Bracht faben. Der Mangel an jeder anderen Begetation war die Ursache, daß wir weithin jede einzelne dieser Pflanzenfäulen mahr= nehmen konnten, die, scheinbar symmetrisch geordnet, besonders die Soben und Abhänge ber Berge bedeckten und dadurch einen eigenthumlichen Gin= brud hervorriefen. Ein schöner Unblid mar es teineswegs, benn wenn auch jeder einzelne Stamm, für sich betrachtet, ein mahrhaft bedeutendes Bild aus dem Pflanzenleben zeigte, so verlieben diese imposanten, schweigfamen Geftalten, die felbst im Orfan unbeweglich und unerschüttert blieben, ihrer Umgebung einen öben und starren Charafter. Wie versteinerte Riesen, die in stummem Schmerze die Urme zu den Wolfen emporstreckten, nahmen sich einzelne der wunderlichen Kiguren von fernher aus, während andere am Rande von Abgrunden wie einfame Schildwachen umberftanden und gleichsam trauernd auf ihre wuste Umgebung oder auf das freundliche Thal der Bill Williams Fort blidten, aus welchen die Schaaren der Bogel sich nicht hinauswagten, am wenigsten, um sich auf den flachligen Urmen ber Petahana auszuruhen. Nur zu franken und schadhaften Cacteen eilten leicht beschwingte Bespen und buntgesiederte Spechte, um in den alten Bunden und Narben biefer Pflanzen ihre Wohnungen aufzuschlagen.

Wieder verlief sich der eigenwillige Fluß vor unseren Augen im Sande, boch erreichten wir noch vor Abend Baumgruppen, die uns während des größten Theiles des Tages sichtbar gewesen waren, und wo sich der Fluß wieder in aller Fülle in seinem schmalen Bette dahindrängte. Un einer

<sup>\*)</sup> Alexander von Humboldt, Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne Vol. II, p. 264. — Au pied des montagnes de la Californie on ne voit que des sables ou une couche pierreuse sur laquelle s'élèvent des Cactus cylindriques (Organos del Tunal) à des hauteurs extraordinaires.

Stelle, wo wir vorbei mußten, hatte einer von Lieutenant Bhipple's Gefährten eine prächtige Beibe aufgebangt, die er geschoffen hatte; wir wurden derselben gleich gewahr, und es gelang mir, den Balg noch zu retten, obgleich die milde Luft ihren schädlichen Ginfluß auf benfelben aus: zuüben nicht verfehlt hatte. Neben dem Bogel fanden wir auch noch einen Brief von Lieutenant Whipple, in welchem wir aufgefordert wurden, immer ruftig seinen Spuren zu folgen. Es war auch in der That kein Grund vorhanden, der uns hatte veranlassen können, langer als unum: gänglich nothwendig mar, stille zu liegen; die Bäume und das Weidengesträuch um uns ber trieben freilich Knospen, immer häufiger wurden die frischen Graspläte, berrliches Wasser mar stets in unserer Nähe, doch hatten unsere Thiere schon zu fehr gelitten, als daß sie sich in kurzer Zeit wieder hätten erholen können, und es verging kein Tag, an welchem wir nicht eins oder mehrere derfelben erschießen oder gurudlassen mußten; ein Wagen nach dem anderen wurde aufgegeben, ihre Ladung auf die wunden Rücken unserer armen Thiere vertheilt, und wir durch solche Berhältniffe jeden Augenblick zur größten Gile gemahnt. Auch von einer anderen Seite brobte uns Noth: unsere Schasbeerde wurde immer kleiner, denn 116 Mann bezogen aus derselben täglich ihre Fleischrationen, die nicht verfürzt werden durften, weil die Mehlrationen ichon bis zur Salfte berabgesett waren, und auf das Fleisch unserer Maulthiere durften wir nur im äußerften Nothfalle rechnen, um nicht durch Berringerung unserer Transport: mittel an der glücklichen Durchbringung unferer Sammlungen und 212: beiten verhindert zu werden. Wild, wodurch wir unsere Lebensmittel hatten merklich vermehren können, fehlte uns fast gang; Rebhühner umschwärmten uns zwar täglich, auch lieferte bas Geflügel, mit dem die breiteren Stellen des Flusses, die angrenzenden Sumpfe und überschwemmten Wiesen bedect waren, uns manchen guten Braten, boch tonnten bergleichen Mushulfen nicht gerechnet werden, sie waren zu gering im Bergleich mit unserer großen Gefellichaft, deren Uppetit mit der Noth zuzunehmen ichien. Bergschafe befanden sich genug in den benachbarten Gebirgen, auch wurden wir hin und wieder eines solchen ansichtig, wie es scheu an ben Abhangen hinzuschweben schien, oder, wenn verfolgt, sich kopfüber in einen Abgrund stürzte; doch kamen sie nie in den Bereich unserer Büchsen, und wir können uns nicht rühmen, mahrend unserer gangen Reise auch nur eines dieser so interessanten Thiere erlegt zu haben. Es waren also genug Grunde vorhanden, die uns bestimmten, wenn auch in tleinen Märschen, so doch unausgesett unserem Ziele zuzueilen.

Die gewöhnlich begünstigte das prächtigste Wetter unseren Ausbruch am 6. Februar. Dichtes Weidengestrüpp umgab uns von allen Seiten, so daß wir im Flusse selbst langsam unsere Straße versolgen mußten. Anfangs war der Sand sest, doch je weiter wir zogen, desto unsicherer wurde der Boden; das Thal verengte sich, und hätten wir auch das Flußebette verlassen und uns einen Weg durch wild verworrenes Gestrüpp

bahnen wollen, so wurden wir doch wenig dadurch gewonnen haben, benn rings umber ftand das Thal unter Baffer. Bir überzeugten uns davon, daß dieses eine fünstlich hergestellte lleberschwemmung mar, denn wir erreichten bald eine Ungahl von Dammen, die mit foldem Scharffinn und solcher Ueberlegung gebaut waren, baß bas zuströmende Baffer eine ge= wisse Sohe nicht übersteigen, zugleich aber auch ber Wasserstand in den Teichen nicht abnehmen konnte. 2113 ich so auf meinem vorsichtig waten= den Maulthiere durch's tiefe Baffer ritt und mich über die funftvollen Un= lagen der fleißigen Biber freute (benn in einer Biber-Unfiedelung befanden wir uns), ergögte ich mich vielfach über die Bemertungen einiger Soldaten, die in den Wasserbauwerken die Rabe der Unsiedelungen von Menschen zu ertennen glaubten und sich schon am Biele ber halben Rationen mahnten. Es ist übrigens natürlich, daß Derjenige, der noch nie ein Biberdorf gefeben, die Arbeiten dieser flugen Thiere für Berte von Menschenhanden hält; benn auch nicht der geringste Berftoß in der Bauart verräth eine Untenntniß der Waffertraft und der nothwendigen Starte der dem Waffer entgegenzustellenden Mauern. Rein einziger ber Damme ift in ber ganzen Breite dem Drude des gerade entgegenkommenden Baffers ausgesett, sondern schräg mit dem Strome und allmälig durch denselben giehen sich die Bauwerke, die so lange erhöht werden, bis das vor benfelben fich ansammelnde Baffer hinreichend tief befunden wird; gang am Ende bes Dammes wird eine Deffnung gelaffen, beren Große ebenfalls fo genau berechnet ift, daß eben so wenig das überfluffige Waffer über ben Damm hinwegrieseln und benselben zerftoren, als zu viel hinausfließen tann, wodurch der zur Unlage der Sutten nothwendige Wasserstand verringert murde. Leider find die Biber fo fehr ichen, daß es nur felten einem Menschen gelingt, sie bei ihrer Arbeit zu beobachten, und daher ift man größtentheils nur im Stande, in ihren Unsiedelungen durch die dort geschaffenen Werte auf den unermudlichen Rleiß der Erbauer ju schließen. Go giebt es 3. B. in einer Biberrepublik zwei besondere Rlaffen von Arbeiten, nämlich erftens die zum allgemeinen Besten des gangen Dorfes nothwendigen Dienst= leistungen bei dem Erbauen neuer und bei dem Ausbessern schadhaft gewordener Damme, und dann die Errichtung der einzelnen Wohnungen oder hutten, die etagenweise im Waffer aufgeführt werden, fo daß das obere Stodwert die Bobe des Wasserspiegels überragt. Un der erften Art von Arbeit nimmt die gange Bevolkerung ohne Unterschied des Geschlechts oder Alters Theil, und daber gelingt ben vereinten Rraften ber gangen Bevölkerung Manches, was uns beim ersten Unblid unglaublich erscheinen muß. Go werden überhängende Baume, die mehr als einen Fuß im Durchmeffer haben, geschickt abgenagt, so daß sie niederbrechend in's Wasser sturzen muffen; frifche Urbeiter find dann fogleich jur Sand, um Zweige und Aleste von den Stämmen zu trennen und die Stämme felbft fo weit abzunagen, wie sie noch etwa auf dem Ufer festliegen, um sodann den schwimmenden Theil mit Leichtigkeit an den Ort seiner Bestimmung gu

flößen. Dort nun befinden fich wieder andere Arbeiter, die mit Zweigen, Schlamm und Erde vorausgeeilt find, um den treibenden Blod fogleich gu befestigen; immer neues Baumaterial wird herbeigeschafft, mit Umsicht übereinander gefügt und befestigt, und bald erhebt sich wie eine Mauer ber Damm aus bem Baffer, welchen bie flugen Baumeifter, an bemfelben binauftriechend, mit ihren breiten Schwänzen wie mit Maurertellen glätten, wodurch sie ihm nicht nur ein besseres Unsehen, sondern auch mehr Festig= teit geben. Run erft, nachdem diese öffentliche Arbeit beendigt ift, benten die einzelnen Mitglieder an die zweite Art ihrer Arbeiten, nämlich an die Errichtung ihrer eigenen Sütten, und Jeder, unbefümmert um den Undern, geht an's Wert, an einer ihm paffenden Stelle eine feinen Bunfchen und Neigungen entsprechende Wohnung zu gründen, in welcher er nach Bequem= lichkeit in einem Gemache oberhalb des Wassers der Rube pflegen und bei berannahender Gefahr durch den Boden unbemertt hinab in's Maffer gleiten fann. Den Stand bes Waffers berechnen die klugen Thiere an ihren Wohnungen; nimmt das Basser durch Regengusse oder auf andere Weise gu febr überhand, fo werden bald einige Biber an ber Deffnung bes Dammes fein, die zur Entfernung bes überfluffigen Waffers bestimmt ift, und Dieselbe erweitern, oder wenn lange Trodenheit es erheischen sollte, dieselbe verengen oder nach Umständen auch ganz verstopfen. Auf diese Weise geben die Biber das Bild einer friedlichen, in Allem unter fich einverstanbenen, betriebsamen Gemeinde. Der Mensch, ber mit unbefangenem Geifte Die weisen Gesetze der Natur bewundert und liebevoll die garten Reime der Bflanzen beobachtet, die, einer unwiderstehlichen Rraft gehorchend, üppig emporiciegen, Reig und Anmuth über die Erde verbreitend, findet auch in bem Leben und Treiben der harmlosen Biber, so wie der gangen Thierwelt, eine Sinweisung auf eine Alles lenkende gewaltige Macht, por der er sich mit frommem Gemüthe demüthig beugt.

Der eigenthümliche Scharffinn, ben die Biber überall verrathen, wo sie gesellschaftlich leben, ist gar nicht mehr in den Thieren zu entdecken, wenn sie abgesondert von einander sind. Sie wohnen alsdann in Söhlen, die sie in die Ufer scharren, und nur planlos dem Inftinkte folgend, nagen fie an Bäumen und Solzblöden. Auch in der Gefangenschaft zeigen fie nur unbeholfene Bewegungen, ftatt der großen Gewandtheit in der Freibeit, doch gewöhnen sie sich, wenn sie noch jung sind, schnell und leicht an menschliche Gesellschaft. Ich hatte einst lange Gelegenheit, den Biber zu beobachten, als ich auf einer Reise von New-Orleans nach Bremen zwei junge Cremplare mit mir führte, die durch ihr zutrauliches Wefen, so wie burch ihre klagenden, bettelnden Stimmen, die durchaus den Stimmen kleiner Kinder glichen, mir manche Zerstreuung auf der langen Seefahrt verschafften. Auch wurden sie nicht seefrant, während ein Baar mächtige graue Bären, einige andere reißende Thiere, so wie ein Adler, die sich ebenfalls in meiner Gesellschaft befanden, deutliche Somptome ber Seefrant= beit, besonders mahrend eines lange anhaltenden Orfans, zeigten.

Rachdem wir das Biberdorf hinter uns hatten, verengte sich das Thal bes Fluffes fo fehr und jog fich in fo turgen Windungen dabin, daß wir vielfach genöthigt waren, unferen Weg über bie Ausläufer ber nächften Berge zu nehmen. Das Thal erweiterte sich indessen bald wieder in eine Dieje, die zur Sälfte mit hobem Rohr, zur Sälfte mit niedrigem Grafe bewachsen, und eine paffende Stelle gum Rachtlager bot. Der fluß, ber sich hier in einem etwas tieferen Bette durch das Thal schlängelte, war nicht febr breit, doch ziemlich reißend. Berfrüppelte Baume ftanden bin und wieder auf seinen Ufern, und unter benselben wenige frische Grashalme, die ersten Berkundiger des berannahenden Frühlings. Auch Spuren von Indianern fanden wir an diesem Tage, nämlich Abdrude von Sanbalen einiger Männer, die an Bill Williams Fork hinunter dem Colorado zugewandert waren; die Spuren mußten schon einige Tage alt sein, und Die Eingebornen, von welchen dieselben berrührten, hatten sich anscheinend por Lieutenant Whipple gurudgezogen. Wir setzten am 7. Februar in gewohnter Ordnung unsere Beiterreise fort, immer dem gewundenen Bette der Bill Williams Fort folgend; nach einigen Meilen rudten die Berge und Gelfen näher zusammen und bildeten eine enge Schlucht, durch welche fich uns ein einziger Deg öffnete. Unfänglich maren die Schwierigkeiten leicht zu besiegen, indem fester Boden, wenn auch uneben und felfig, den Rußen Widerstand leistete; es mabrte indessen nicht lange, so befanden wir uns der Urt von Felfen, die sich zu beiden Seiten boch aufthurmten, ein= geengt, daß wir, wenn wir auch gewollt hatten, nicht im Stande gewesen maren, auf dem einmal eingeschlagenen Wege umzutehren. Schilf und Geftrupp bededte manchmal dicht unfere Strafe, und mo dieses uns nicht bindernd im Wege stand, da war es wilder Triebsand, der Wagen und Maulthiere zu verschlingen drohte. Der Boden unter den Sufen unserer Thiere war unsicher, als sie durch das denselben bededende Baffer mateten, und immer tiefer schnitten die Rader der einander folgenden Bagen ein, fo daß die letten derfelben auf ihren Uren geschleift murden und zulett nicht mehr von der Stelle gebracht werden fonnten, weshalb jum Aufschlagen des Lagers geschritten werden mußte. Die an diesem Tage gu= rudgelegte Strede mar nur febr flein, doch mußten wir uns in die Nothwendigkeit fügen. Lieutenant Tittball nebst seiner Escorte und einer Ungabl Backthiere, die sich mit leichterer Mühe durch die hindernisse hatten hindurch arbeiten können, mitunter auch im Stande gemesen maren, an ben Abhängen der Berge hinzuziehen, hatte einen Borfprung vor den Bagen gewonnen, als er davon benachrichtigt wurde, daß an ein Weiterreisen an diesem Tage nicht mehr gedacht werden könne. Ich befand mich zu ber Beit gerade in feiner Gefellschaft und gog es vor, von feiner Gaftfreund= schaft Gebrauch zu machen und nicht auf dem höchst unbequemen Wege zu meinen Zeltfameraden gurudzukehren. Bis gum Abend beschäftigte ich mich daber mit der Jagd auf Bögel, die in großer Anzahl das Thal und die Abhänge belebten. Besonders erregten die reizenden Kolibri's, die wie

blikende Smaragde um die wenigen ausbrechenden Blüthenknospen im Thale summten, meine Ausmerksamkeit, und ich war so glücklich, einige Exemplare derselben zu erlangen. Heerden von Rebhühnern belebten die Schluchten und lockten mich weit fort in's Gebirge, wo ich dann einen der höchsten Punkte erstieg, um einen Blick um mich zu wersen. Wie ein Chaos umgaben mich dort oben wilde, zackige Gebirgsmassen, unfreundlich und öde starrte mir von allen Seiten die Natur entgegen, und einsam schaute von den Sipseln der Berge und Felsen die riesenhaste Petahaya um sich; ich konnte mich eines beängstigenden Gefühls in dieser unwirthsamen Urwildniß kaum erwehren, und behutsam kletterte ich hinab von dem kahlen Bergrücken.

## XXX.

Reise im Thale der Bill Williams Fork. — Doctor Bigelow's Anskunft im Lager. — Nachricht von der Recognoscirungs: Abtheilung. — Artillerie Pic. — Vereinigung der ganzen Expedition und Fortsetzung der Neise. — Die Quelle im Gebirge. — Indianische Malereien. — Verminderung des Gepäcks. — Verluste an Wagen und Maulthieren. — Ankunst am Rio Colorado.

Der Tag war icon weit vorgeschritten, als am 8. Februar ber Bug, ber abermals einen Wagen verloren hatte, ju uns ftieß und mit uns vereinigt die Weiterreise antrat. Wieder öffnete sich das Thal zu beiden Seiten, fo daß wir weithin über steiniges, wellenformiges Land ju bliden vermochten; vor uns aber, in der Entfernung von wenigen Meilen erftredte fich von Norden nach Guden eine Sügeltette von ichwarzen Eruptivfelfen, durch welche wir an der Stelle, wo die Bill Williams Fort Dieselbe durch= brochen hatte, wie durch ein Ihor seben konnten. Eine kurze Strecke vor biefem Gelfenthor, unter Geftrupp von Megquit-Bufchen, welches jo bicht ftand, daß wir nur mit Mube bis an den Fluß durchdrangen, errichteten wir unfere Belte. Rur febr turge Mariche legten wir in diefer Beit gu= rud; die Straße war zu schwierig und zu fehr gewunden; wir hatten da= ber nur wenige Meilen in gerader Linie von einem Lager bis zum anderen gurudgelegt, obgleich mir mindestens die Salfte des Tages und gewöhnlich darüber unterweas maren. 24\*

Um 9. Februar zogen wir burch bas Kelfenthor und fanden auf ber anderen Ceite deffelben ebenfalls eine fleine Cbene, in welcher ber Fluß einen großen Bogen gegen Norden beschrieb; seine Ufer waren bier ziemlich dicht mit Weiden und Cottonwood-Bäumen bewachsen, so daß es Doctor Rennerly und mir, die wir den lauf des Fluffes verfolgten, vielfach gelang, Enten und Schnepfen anzuschleichen und zu erlegen. Auch eine Art von Erdschwalbe trafen wir hier an; Diese freisten in großer Ungahl über dem Thale, in beffen steilen Lehmufern fie an unerreichbaren Stellen ihre Söhlen tief hineingescharrt hatten. Die Wagen hatten unterdeffen die gerade Richtung beibehalten; sie befanden sich bald auf ber füdlichen, bald auf der nördlichen Seite des Fluffes, mitunter auch im Flugbette felbst, je nachdem das Terrain gur Strafe geeignet ichien. Wir naberten uns auf Diese Beise einer neuen Felsenkette, die uns das weitere Fortschreiten berwehren zu wollen schien, doch da, wo der Fluß sich seine Bahn gebrochen, entdedten wir eine gang enge, außerft unbequeme Durchfahrt fur unfere Erpedition.

Dir unternahmen es an diesem Tage nicht mehr, weiter in der wilden Schlucht vorzudringen, sondern nahe dem Basser, welches hier tieser war, als wir sonst an der Bill Williams Fort gewohnt waren, errichteten wir unsere Lager. Die klaren, schnell dahineilenden Fluthen waren von unzähligen Forellen belebt, und kaum war dies im Lager kund geworden, als auch eine Menge Ungler sich einstellten, die Fisch auf Fisch an's User zogen. Doctor Kennerly und ich nahmen unser kleines Netz zur Hand und wateten, dasselbe nachschleppend, stromauswärts; unsere Mühe ward auch reich belohnt durch den Fang einer Unmasse von Fischen und einiger sehr interessante Texemplare von Fröschen, welche letztere in Gesellschaft der kleineren Fische in die Spiritusbehälter wanderten, wogegen die großen ein äußerst schmackhaftes Gericht auf unserem so sehr bescheiden besetzen Tische bildeten.

Rurz vor dem Dunkelwerden stießen Doctor Bigelow und einige Mexikaner mit Nachrichten von Lieutenant Whipple zu uns. So weit derselbe auch schon vorgedrungen war, so hatte doch noch nichts die Nähe des Colorado verfündet, und nur durch das Ausgehen der Lebensmittel war er veranlaßt worden, die Wagen zu erwarten. Doctor Bigelow und seine Begleiter hatten ihn des Morgens verlassen und waren zurückgeritten, während Lieutenant Whipple in seinem Lager blieb und nur gelegentlich einen kleinen Ausstlug in's Gebirge zu machen beabsichtigte. Wir waren also gar nicht so weit von einander entsernt, denn Doctor Bigelow hatte die ganze Entsernung in einem Tage zurücklegen können, doch mußten wir drei Tage mit unseren Wagen reisen, ehe wir an der bezeichneten Stelle ankamen. Doctor Bigelow hatte sich selbst zur Neise angedoten, denn er war durch den Anblick der prachtvollen Cereus und anderer zahlreichen Cacteen, besonders aber der Pucca oder des spanischen Bayonets, so erregt, daß er zu mir zurückeilte, um mir alle diesenigen

Exemplare auszusuchen, die er abgezeichnet zu haben wünschte. Er beschäftigte mich auf diese Weise während des größten Theils der solgenden Tage, und wenn ich dann dem alten Herrn die Stizze eines Steletts von einer Cereuspflanze entworsen hatte, und wir es verließen, dann sah ich dem eifrigen Botaniter die Wehmuth an, mit der er sich von so vielen Schäßen trennte, und wie nah es seinem Herzen ging, zu den kleinen Cactuspflänzchen, die er in großer Anzahl sammelte, nicht auch einige vollsausgewachsene Petahapas und Cactodendrons fügen und mitschleppen zu können.

Um 10. Februar des Morgens regnete es ziemlich heftig; es war ber erfte Regen, den wir feit unserem Abschied von Buni erlebten. Er binderte uns indessen nicht an der Beiterreife, und mubsam bahnten wir uns unseren Weg durch die enge Schlucht. Etwas ebenes Terrain befand fich freilich zu beiden Seiten des Fluffes, doch beschrieb dieser, uns gleich= fam nedend, bald bicht unter den nördlichen, bald unter ben füdlichen Abhängen dahin fließend, fo turge Windungen, daß wir nicht nur fortwährend berabgeftürztes Gestein und Gerölle zu vermeiden hatten, sondern auch häufig das wenn gleich schmale, doch ziemlich tiefe Bett des Flusses überschreiten mußten. Wir famen indeffen langfam pormarts und schlugen in ber Rabe eines hoben, abgesondert dastehenden pulfanischen Regels unser Lager auf. Der Regen batte ichon gegen Mittag innegehalten, und war auch die Nacht noch trübe und dunkel, so folgte doch ein klarer, sonniger Morgen; ber ausgebrannte Bulfan, welchem aus einer unbedeutenden Ursache der Name Artillerie Bic beigelegt wurde, erhielt ein majestätisches Mussehen burch die schöne Beleuchtung ber aufgebenden Conne; bas rothliche Geftein des südlichen Abhanges schien in purpurnem Feuer zu glüben, während die alten Lavabache und Spalten in dunklen Schatten dalagen und den prächtigften Farbencontrast vervollständigten. Etwas später als gewöhnlich begaben wir uns am 11. Februar auf den Weg, der uns füdlich am Ruße des Artillerie Bic porbeiführte. Breiter mar das Thal von bem Bic ab, und niedriger die daffelbe einfaffenden Sügel und Berge, Die mit gablreichen Cacteen mancher Urt, Megquit Bufchen und einzelnen Puccas bedeckt waren. Im Thale felbst befand sich nur felten diese Art von Begetation, doch deutete zerstreut stehendes Laubholz auf das Borbandensein von fruchtbarem Boden. Größtentheils bestand ber Boden des Thales aus Sand, in welchem das Waffer sich mehr und mehr verlor, bis wir und gulegt in einem gang trodenen Bette befanden. Da, wo das Wasser sich verlief, entdeckten wir am Ruke eines steil aufstrebenden Kelsens eine hutte oder vielmehr einfache Bedachung von Pfahlwerk, welche Urbeit wir anfänglich ben Sanden einsamer Biberjager guschrieben, boch murden wir später am Colorado eines Anderen belehrt, als wir die auf ähnliche Beise errichteten hütten der Mobave-Indianer erblickten. Bas hatte auch wohl einen weißen Belgjäger dazu veranlaffen können, an einer Stelle, wo weder Biber noch sonstiges Wild ibm einigen Ersat in seiner Ub:

geschiedenheit boten, länger zu verweilen und sogar ein Obdach zu gründen?

Wir erreichten an diesem Tage tein Wasser mehr und lagerten auf einer kleinen Gbene, die fo fandig mar, daß wir taum unsere Belte im Boben zu befestigen vermochten. Wieder langten an diesem Abend Ginige von Lieutenant Whipple's Gesellschaft bei uns an, durch welche wir erfuhren, daß derselbe nur wenige Meilen unterhalb auf uns warte. Wir waren beshalb am 12. Februar ichon fruhzeitig unterwegs und befanden uns nach furzer Zeit ba, wo zwischen bicht stehendem Rohr und Schilf gutes Waffer im Ueberfluß aus dem Boden quoll und einen Bach bildend, gegen Besten unter Buschwerk und fleinen Baumgruppen dahineilte. Auf bem Ufer des Fluffes trafen wir mit Lieutenant Whipple zusammen, ber schon die letten mitgenommenen Lebensmittel an seine Leute vertheilt hatte, und gleich nach unserer Bereinigung anordnete, daß von dort ab die Expedition nicht mehr getrennt reisen solle. Denn da auf bem nun einmal eingeschlagenen Wege unter jeder Bedingung durchgedrungen werden mußte, felbst wenn es den letten unserer Wagen koften sollte, so konnte das Recognosciren nicht mehr von so großer Wichtigkeit für uns sein, besonders ba es nur einen einzigen Weg für uns gab, nämlich bas Bette ber Bill Williams Fort.

Es war ein großer Uebelftand für uns, daß die Fußbekleidung bei ber ganzen Expedition burchweg in ben schlechtesten Zustand gerieth, benn ber scharfe, steinige Boden, über welchen wir oft manderten, ließ das Leder ber Schuhe und Stiefeln nicht lange vorhalten, fo bag bas Schuhzeug uns förmlich von den Füßen zu fallen begann. Um also den Leuten Zeit zum Ausbessern beffelben zu laffen, murde am 13. Februar Rubetag gehalten. Bon den Säuten der gefallenen oder erschoffenen Maulthiere hatten nament= lich die Backfnechte Stude mitgenommen, die uns gu ftatten tamen, indem die Merikaner, welche mit dieser Art von Arbeit vortrefflich umzugeben mußten, von dem roben Leder Sohlen unter unsere Mokkafins und Stiefeln näheten, und zwar so, daß die Saare nach außen tamen; erhielten unsere Füße badurch auch ein eigenthümliches plumpes Aussehen, so murde uns Allen auf diese Weise doch wieder auf einige Tage geholfen, und frischen Muthes sesten wir am 14. Februar unsere Reise im Thale der Bill Williams Fort fort. Bor der Untunft unserer Expedition hatte Lieutenant Whipple einen Ausflug auf das Hochland des nördlichen Flugufers gemacht, und von einem Pfade geleitet in einer Schlucht eine Quelle entbedt. die ringsum von indianischen Malereien der verschiedensten Urt umgeben war; er forderte mich baber auf, in Begleitung vom Ingenieur Campbell, Doctor Bigelow und Mr. Lerour ihm abermals nach ber Stelle zu folgen und die eigenthümlichen Malereien copiren zu helfen. Während der Wagen= zug also seine Reise im Thale des Flusses fortsetzte, bogen wir nördlich in eine kable Schlucht, wo wir bald auf dem steinigen Boden die schwachen Merkmale eines indianischen Bfades entdeckten, dem wir nachfolgten. Die

uns umgebenden Söhen waren nur unbedeutend, die Schluchten eng und anscheinend allmälig vom Baffer gebildet, so baß bas Terrain mehr einer zerriffenen Chene als gedrängt liegenden Sügeln glich. Aus der erften Schlucht ritten wir in eine andere und famen allmälig auf die Sobe, welche uneben und bergig, mit dem festen, fiefigen Boden einer ganglich ausgestorbenen Bufte geglichen hatte, wenn nicht einige Megquit-Bufche und die stolz emporragenden Cacteen etwas Beränderung in diese trostlose Naturum= gebung gebracht hatten. Bald über fleine Unboben, bald burch Riffe und Schluchten führte uns ber Pfad. Spuren eines neueren Bertehrs waren auf demfelben nicht zu entdeden, nur daß wir hin und wieder eine gurudgelaffene, lange, dunne Stange fanden, die von den Indianern benutt worden war, die Früchte von den Gipfeln der Betahana herunter zu ftogen; auch saben wir einige dieser riesenhaften Cacteen hervorragen, in deren böchsten Spigen gablreiche lange Pfeile ben bortigen Gingebornen stedten. Diese mochten vielleicht aus Uebermuth oder jum Zeitvertreib dort hinauf und in das Kleisch der Pflanzen bineingeschossen worden sein; da wir aber mehrsach bei plöglichen Biegungen des Pfades solche untrügliche Spuren vorbeigereifter Indianer entdeckten, so kamen wir auf die Bermuthung, daß Diefes Berfahren von den verschiedenen Banden mohl dazu angewendet wurde, um sich gegenseitig zu benachrichtigen, welche Richtung die vorangezogene Abtheilung eingeschlagen, oder welche bie nachfolgende einzuschlagen habe. Das Land vor uns wurde immer bergiger, immer tiefer und rauber die dasselbe durchschneidenden Schluchten. Wir gelangten in eine folche hinab, die anscheinend der Bill Williams Fort zuführte, doch folgten wir derfelben nur bis dahin, wo eine aus Nordwest tommende Schlucht in fie mundete. In diese nun bogen wir ein, und allmälig in derselben steigend fanden wir bald fleine Bafferlachen, welche auf die Nabe der Quelle deuteten. Um die Mittagszeit erreichten wir endlich die Quelle, die in einer Erweiterung ber Schlucht unter einer überhängenden Felswand verftedt lag. Einzelne ftarte Gehörne von Bergichafen lagen nabe berfelben umber und ließen uns vermuthen, daß die Quelle vielfach von diesen Thieren besucht, aber auch manches berfelben ben hinter Felsblöden lauernden indianischen Jagern zur Beute murde. Die Malereien nun, die überall die glatten Stellen der Felsmände bedeckten, maren der allerrohesten Urt; fie beftanden hauptsächlich in Sternen, Sonnen und Strichen und bildeten Figuren, welchen auch nicht die geringste Aehnlichkeit mit irgend einem Gegenstande unter ber Conne zugeschrieben werden fonnte. Einzelne Sande, vorher mit Farbe beschmiert, waren auf die Steine gepreßt worden, jedoch die Bersuche, bas Bildniß eines Menschen wiederzugeben, ganglich mißlungen, und fast gar nichts zu erkennen. Auf der Felswand, an deren Guß fich der fleine Bafferspiegel befand, mar ein großer bogenförmiger Strich mit weißer und rother Farbe gezogen, ber gleichsam bas Gebiet ber Quelle begrenzte und von den trodenen Felsen trennte. In allen diefen fünftlerischen Bersuchen fanden wir nur den findischen Zeitvertreib der dortigen tiefstehenden Wil=

ben, und ich glaube nicht, daß den verschiedenen Zeichen irgend eine Bebeutung zugeschrieben werden kann. Nur kurze Zeit rasteten wir an der Quelle, denn wenn auch gutes Wasser daselbst unseren Thieren geboten wurde, so war doch nicht die geringste Spur von Nahrung für dieselben auf dem steinigen, dürren Boden zu sinden. Wir kehrten daher zurück, bozgen, an der Schlucht angelangt, die wir auf der Hinreise verlassen hatten, in dieselbe ein und zogen gegen Süden der Vill Williams Fork zu. Ostmals mußten wir die Schlucht, die an manchen Stellen von mächtigen Felsstücken verschüttet war, verlassen und uns nach den Höhen hinausarbeiten, wo kleines glattes Gestein den Boden so dicht bedeckte und so sest mit demselben verbunden war, daß dadurch eine entsernte Uehnlichkeit mit einem rohen Mosaitselde entstand. So wie wir nun an der Quelle sormslose Bildwerke indianischer Phantasse an den Felswänden gesehen hatten, so fanden wir auf diesem steinigen Voden ähnliche Figuren, die durch Wegsscharren der Steinchen hergestellt waren.

Endlich gegen Abend gelangten wir hinab in eine kleine Niederung und am Ende derselben an die Bill Williams Fork. Un der Stelle, wo wir den Fluß berührten, verlief sich derselbe im Sande, und da wir die Spuren unserer Expedition daselbst nicht fanden, so wußten wir, daß wir dieselbe weiter oberhalb zu suchen hatten und schlugen deshalb die Richtung gegen Osten ein. Kaum waren wir nach einem Ritt von ½ Meile um einen Felsvorsprung gedogen, als wir die ruhig weidende Maulthierheerde und nicht weit davon hinter Weidengestrüpp an dem dort noch reichlich fließenden Bache unsere Zelte und den Kauch der Lagerseuer erblickten.

Um 15. Februar hatten wir nur mit wenigen Sinderniffen zu tämpfen, und ein verhältnißmäßig guter Weg führte uns über eine Strede von mehreren Meilen, auf welcher das Waffer unter der Oberfläche des Bodens fortrieselte und dann wieder als fraftiger Fluß sich aus dem Erdreich brangte und zwischen mit einiger Begetation geschmudten Ufern babin eilte. Oft= mals war an solchen Stellen das Thal auch theilweise überschwemmt, wo alsbann Taufende von Bogeln den Wafferspiegel bedeckten und ungeftort ihre Spiele trieben; bei ber Unnaberung unferer Wagen flogen fie kaum auf, und Schuß auf Schuß frachte nach allen Richtungen, fortwährend bas Echo in den nahen Felsen und hügeln wach haltend. Ich war dem Zuge porausgeeilt und hatte dadurch Gelegenheit, eine reiche Ernte unter den verichiedensten Arten von Enten zu halten, von denen manche im prachtvoll= ften Gefieder prangten und eine besondere Zierde unserer iconen Sammlung von Bogelbälgen wurden. Die Bahl unserer Wagen betrug nur noch fechs, so weit hatten wir einen nach dem anderen gurudlassen muffen; alle nur irgend entbehrlichen Gegenstände wurden nach und nach weggeworfen; weder Tische noch Stuble waren mehr im Lager zu finden, selbst von unseren Belten hatten wir nur so viel Leinwand behalten, daß wir uns einen nothdurftigen Schutz gegen fallenden Thau oder Regen verschaffen konnten. Trot der Berminderung des Gepäckes schwanden die Kräfte unserer Last=

thiere dennoch mehr und mehr, so daß wir uns aus Borsicht nur in gang kleinen Märschen sortschleppten.

Um 16. Februar begleitete uns eine Strede lang bas fliegende Daffer ber Bill Williams Fort, doch zogen wir, nachdem wir 2 Meilen an berfelben gurudgelegt hatten, ichon wieder auf gang trodenem, fandigem Boben weiter. Hochauf thurmten sich dort zu beiden Seiten die Felsen, die bald aus Granit, bald aus metamorphosirtem Conglomerat bestanden. wir am Nachmittage das Ende der Schlucht vor uns saben und wie durch ein weit geöffnetes Thor auf eine Gbene ju schauen vermochten, die in der Kerne wieder von blauen Gebirgsmaffen begrenzt murde, glaubten wir ichon ben Colorado, nach deffen erstem Unblid wir uns fo febr sehnten, erreicht zu haben; doch als wir dorthin gelangten, hatten wir nur eine durre, un= fruchtbare Fläche vor und und murden gewahr, daß das trodene Flußbett, in welchem wir während des ganzen Tages fortgezogen waren, eine mehr füdliche Richtung nahm, und sich einer dunklen Felsenreihe zu erstreckte. Es mochten noch 3 oder 4 Meilen bis zu diesem Buntte sein, wo wir hoffen durften wieder Waffer zu finden, um so mehr als einzelne Baum= gruppen in der Ferne zu erkennen waren. Wir mußten es indeffen aufgeben, an diesem Tage noch bis dorthin zu gelangen; unsere armen Thiere waren zu sehr ermattet, dann aber auch brach ein Regenwetter, welches uns während des ganzen Nachmittags gedroht hatte, los, wodurch wir uns doppelt bewogen fühlten, mit unseren Sachen, die auf den Ruden der Last= thiere dem Regen zu fehr ausgesett waren, etwas Schut zu suchen. diesem Abend wurde uns der Mangel des Wassers besonders fühlbar; denn weil Niemand vermuthet hatte, daß der Fluß so lange unter der Oberfläche des Bodens bleiben murde und weil die Lasten nicht unnöthig vergrößert werden sollten, war nur wenig Wasser in den Trinkflaschen mitgenommen worden. Es regnete fast die ganze Nacht, die uns Allen da= durch auf die unbequemfte Weise verging, weil obenein außer der Mangel= haftigkeit unseres Obdaches es uns noch fast ganglich an Holz zu einem wärmenden Feuer gebrach. Mit dem Frühesten waren wir daber am folgenden Morgen in Bewegung und eilten in gewohnter Ordnung den Baumgruppen an der Kelfenkette zu.

Als wir näher kamen, erkannten wir leicht die Schlucht in den vulskanischen Felsen, durch welche sich der Fluß seinen Weg gebahnt hatte; sie war ziemlich dicht mit Cottonwoods Bäumen und Weiden bewachsen, auch fanden wir daselbst Wasser, und zwar so reichlich, daß es den Boden zwischen den Felsen ganz ausgeweicht hatte und dadurch unsere Weiterreise gar sehr erschwerte. Mehrere, darunter ich selbst waren zu Pferde weit in die Schlucht eingedrungen, doch das Unbequeme eines Nachtlagers auf dem moorigen Boden in derselben erkennend, kehrten wir zurück, um unseren Train zum Halten vor derselben zu veranlassen, wo außer Wasser auch nahrhastes Gras sür die Heerde zu sinden war, und auf seuchtem Boden sogar frische Brunnenkresse wucherte, von welcher wir uns seit langer Zeit

zum ersten Male wieder ein gutes Gemüse versprachen. Obschon uns diese Pflanze frisch und grün anlachte, wagte doch Niemand dieselbe anzurühren, bevor nicht unser Doctor und Botaniker durch Berspeisen eines solchen Gerichtes den Beweis geliesert hatte, daß es wirklick, eine nicht nur unschädliche, sondern auch äußerst zuträgliche Speise zu einer Zeit sei, in welcher man wegen Mangels an vegetabilischen Nahrungsstossen dem Ausbruch des Storbuts täglich entgegensehen konnte. Wir ließen uns daher das Gemüse vortresslich schmeden, wenn auch die Art und Beise der Zubereitung nicht unerheblich gegen die Regeln der Kochkunst verstoßen mochte.

Ich hatte hier Gelegenheit, das Vorhandensein vieler großer, hellgrüner Scorpione zu bemerken, die sich besonders bei uns in unseren Betten zu gefallen schienen, denn mehrsach wurden des Morgens diese widerlichen Thiere beim Busammenrollen der Decken aus denselben herausgeschüttelt.

Einer der schwersten Tage, die wir auf der Reise an der Bill Wil= liams Fort zubrachten, mar ber 18. Februar, benn bald hielten uns die furz auf einander folgenden Windungen des nunmehr tiefen und viel Baffer führenden Fluffes, bald die durch das Austreten beffelben entstandenen Moorgrunde auf, bald bildete bas dichte holz und bas verworrene Geftrupp, bald bas fast undurchbringliche Rohr Zeit und Mühe erfordernde Sinderniffe auf unserem Bege. Geltener verursachten uns naber gusammenrudende Felsmassen Aufenthalt; überhaupt wurde, mit Ausnahme einiger weniger Stellen, das nördliche Ufer flacher, mahrend auf dem südlichen sich ungeheure Felsen erhoben, eine fast regelmäßige Gestalt annahmen und bem Thale einen eigenthümlichen Reiz verlieben. Langsam zogen wir durch die von ungähligen Baffervögeln bedeckten Moorgrunde, langfamer noch über Streden bin, wo jeder Fuß breit unseres Weges vorher mit der Art gefäubert werden mußte. Go gelangten wir denn gegen Abend bis dabin, wo imposante Felsmassen sich wie riesenhafte Wälle steil aufthurmten und hoch über das Thal und die benachbarten Sügelreihen emporragten. Schon während des Tages hatten wir das vielfache Echo bewundert, welches laut und bonnernd aus ben Schluchten auf jeden Schuß antwortete: doch nun, als wir bicht unter ben Felfenmaffen lagerten, fonnten wir nach bergens= lust die schöne Formation dieses Naturbauwerkes bewundern. Ungeheure Massen von Trappfelsen lagen übereinander geschichtet und ruhten weiter nach unten auf flachen Schichten von Raltstein, die mit ihrer gelblichweißen Farbe eigenthumlich gegen bas andere schwarze Geftein contrastirten.

Den 19. Februar hat gewiß Niemand, der zur Expedition gehörte, vergessen. Seit 4 Wochen hatten wir vergeblich nach dem Colorado, dem großen Colorado des Westens ausgeschaut; seit 4 Wochen hatten wir uns darauf gesteut, endlich die Vortheile genießen zu können, welche in dem breiten Thale eines Stromes ersten Ranges geboten werden, und am 20. Februar erst gelangten wir an dieses unser nächstes Ziel. Seit langer Zeit schon daran gewöhnt, von den höhen aus nichts als die endlose Wildeniß zu erblicken, vermutheten wir nicht, daß die Felsenreihe vor uns sich

schon auf dem westlichen User des Colorado befände, und um so unerwarteter war es daher für uns, als wir bei einer plöglichen Biegung des Thales den majestätischen breiten Strom dicht vor uns erblicken. Auf der Strecke von einigen Meisen vor ihrer Mündung dewässert die Bill Williams Fork ein reizendes Thal, in welchem Wiesen, Gehölz und kleine Teiche oder Seen mit einander abwechselten; an rauhen Gebirgsmassen vorbei suchten die klaren Wasser des Flüßchens sich ihren Weg zu den Fluthen des Colorado, der an dieser Stelle sich mit aller Gewalt zwischen grauen Felsen hindurchdrängte. Es war eine wildromantische Naturscene: der breite Strom und die dunklen kahlen Felsen gewährten einen erhabenen Unblick, wenn auch keinen freundlichen; denn da, wo die Begetation mangelt, glaubt man eine kranke Stelle der Natur vor sich zu haben, man wundert sich, man freut sich, doch ist die Freude anders, wenn man tausendsaches Leben dem Boden entsprießen und denselben mit einem lieblichen Mantel der üppigsten Begetation bedeckt sieht.

Mit einem frästigen Hurrah begrüßten die Amerikaner, mit Schüssen die Mexikaner den langersehnten Strom, und obschon wir erst wenige Meilen zurückgelegt hatten, so wurden doch sogleich nach unserer Ankunst Anstalten getrossen, Angesichts des Colorado eine gute Ruhestunde zu halten, und dann stromauswärts die Reise mit erneuten Kräften sortzusesen.

An der Mündung der Bill Williams Fork in den Colorado befanden wir uns 34° 17' nördlicher Breite, 114° 06' Länge westlich von Green-wich und 208 Fuß über dem Meeresspiegel; wir waren also seit llebersschreitung des Azteken-Kasses 6073 Fuß abwärts gezogen, die sich auf die Entsernung von 154 Meilen ziemlich unregelmäßig vertheilten. Von Fort Smith waren wir nunmehr 1522 Meilen und von Albuquerque 668 Meilen entsernt.

## XXXI.

Meise am Colorado hinauf. — Aufgeben ber letten Wagen. — Die Singebornen im Thale des Colorado. — Die Chimehwhuebes, Cutchanas und Pah-Utahs. — Tauschhandel mit den Eingebornen. — Erzählung von der geheiligten Siche der Chauchiles: Indianer. — Der
Gebirgspfad. — Die Mohave-Indianer.

Mir fanden am Colorado gablreiche Spuren ber Eingebornen, die mit unbedeckten Füßen nach allen Richtungen die Niederung durchtreugt, aber auch an manchen Stellen langere Zeit mit ihren Familien verweilt hatten, und wir Alle waren barauf gespannt, die Ersten dieser noch so wenig bekannten Nationen kennen zu lernen. Da an ein Ueberschreiten des Stromes bier noch nicht gedacht werden konnte, weil das westliche Ufer, fo weit das Auge gegen Norden reichte, eine fortlaufende fteile Relfen= fette bildete, wir ferner aber auch beabsichtigten, das Thal des Mohave River, der, aus der Näbe des Can Bernarding : Gebirges in Californien tommend, sich in den Colorado ergießt, so viel wie nur möglich zu benuten; so mußten wir so weit nördlich ziehen, bis sich uns, vielleicht bei den Dörfern der Mohave : Indianer, eine paffende Stelle zeigte, mo wir das westliche User des reißenden Stromes würden gewinnen können. brachen deshalb nach kurzer Raft an der Mündung der Bill Williams Fort wieder auf, reiften in dem schmalen, aber ziemlich ebenen Thale des Colorado nordwärts und schlugen nach einem Marsche von 6 Meilen in ganz geringer Entfernung von dem Strome unfer Lager auf. Bis bierber hatten wir noch zwei unserer großen Reisewagen gebracht, es war also badurch erwiesen, daß überhaupt mit Wagen bis an den Colorado durchge= drungen werden fann. Dieselben aber über ben Fluß zu schaffen, ware für unsere Mittel eine zu zeitraubende Arbeit gewesen, gang abgesehen davon, daß weiter nördlich vor uns steile, zadige Gebirgsmaffen ein Durch= bringen der Wagen unmöglich zu machen schienen. Diese mußten also auch zurückgelassen und die auf denselben befindliche Bagage auf die Bactfättel und Ruden der Maulthiere vertheilt werden. 2113 unfere Leute am Nachmittage mit dieser Arbeit beschäftigt waren, bemerkten wir die ersten Eingebornen, die sich vertrauensvoll unserem Lager näherten. Es waren vier junge, fehr große, schon gewachsene Leute; ben fraftigen Bau und bas pollfommenste Ebenmaß der Glieder fonnten wir um so mehr bewundern, als sie außer einem schmalen weißen Schurz nicht bas Gerinaste zur Befleidung an ihrem Rörper, felbst nicht an ihren Fußen, trugen. Gie maren pollständig unbewaffnet und da fie auf diese Beise ihre friedfertigen Gefinnungen zu erkennen gaben, jo verstand es sich von felbst, daß sie mit größter Freundlichfeit von uns empfangen murden. Die Sautfarbe biefer Menichen mar dunkelkupferfarbig; das Geficht hatten fich alle Bier auf gleiche Beije bemalt, nämlich toblichwarg mit einem rothen Striche, ber fich von der Stirne über Rafe, Mund und Rinn gog. Dies ichien überhaupt eine fast allgemein verbreitete und beliebte Decoration der dortigen Eingebornen zu fein, benn vielfach bemerfte ich an den folgenden Tagen noch diese mahrhaft erschreckende Urt von Bemalung. Ihre ftarten schwar: gen haare trugen fie lang auf den Ruden hinunterhangend, mo fie flumpf abgeschnitten und mittels aufgeweichter Lehmerde in Strahnen oder Strice gedreht und dann fteif zusammengetrochnet waren, ein Gebrauch, den ich später bei allen männlichen Gingebornen im Thale bes Colorado bemerkte. Eine dunne Schnur von Baft trugen sie um die Suften, und durch Diese war der Zeugstreifen gezogen, der vorn bis beinahe an die Anie reichte, hinten aber fast bis zur Erde flatterte. Es muß dieß eine Urt von Ub: zeichen ber bortigen Stämme fein; benn Alle, die ich gu bemerten Gelegenbeit batte, legten viel Werth barauf, baß ju jeder Beit biefer Schweif geseben murbe, mas beutlich baraus bervorging, daß einer ber jungen Leute, der mit Beinkleidern beschenkt murde und dieselben mit Sulfe einiger unserer Leuten angog, augenscheinlich in die größte Berlegenheit darüber gerieth, daß dieses Abzeichen in Folge deffen nicht mehr sichtbar war; nach einigem Nachdenken rif er daber ein Loch gerade in die Mitte des Rleidungsstudes, und jog mit über feinen Scharffinn triumphirendem Gesicht den Zeugstreifen durch dasselbe, so daß er durch diese eigenthümliche Berbindung der indianischen mit der europäischen Tracht ein unbeschreiblich tomisches Aussehen erhielt. Un dem dunnen Gurt hatten unfere Besucher noch Ratten, große Cidechien und groiche besestigt, die fie fich an unseren geuern roften wollten, um sie dann zu verzehren; doch wir tauschten ihnen für Sammelfleisch Dieje für uns neuen Exemplare ab, und gefellten fie unserer Sammlung bei. Un den Spuren der Indianer, Die wir bin und wieder auf dem Lehmboden des Thales fanden, hatten wir uns ichon über das weite Museinanderstehen der Beben gewundert; noch mehr fiel es uns auf, als wir bie uns besuchenden Eingebornen beobachteten und fogleich gemahrten, wie eigenthumlich weit auseinander gerect die fast nagellosen Beben maren. Bir erklärten uns diese Erscheinung durch die Bermuthung, daß vielleicht das viele Waten im moraftigen Erdreich des häufig überschwemmten Ihales bei ben Rindern ichon die Urfache bavon fein möchte.

Die vier Indianer hatten sich zur Nacht entfernt, stellten sich am folgenden Morgen aber wieder ein und schienen nicht wenig erstaunt, als sie bemerkten, daß wir unsere Wagen zurückließen und nur mit einem ganz leichten Bägelchen, an welchem der Biameter besestigt war, unsere Reise fortsetzen. Da die Maulthiere ohne Schwierigkeiten den indianischen Pfa-

ben, die an Abgründen vorbei über Felsen und durch Schluchten führten, zu solgen vermochten, der leichte Wagen aber an den unbequemsten Stellen von unseren Leuten getragen werden konnte, so kamen wir auf dem selssigen, zerrissenen User des Colorado, welches die ebenen Thalgründe häusig unterbrach, verhältnißmäßig schnell vorwärts. Ganze Horden von Eingebornen, die theils durch den Fluß zu uns herüber schwammen, theils aus den mit Mezquit-Waldung bedeckten kleinen Sbenen zu uns stießen, begleiteten uns sortwährend, und immer größer wurde die Zahl derer, die nun nicht mehr unbewassnet, wie am ersten Tage, sondern mit Bogen und Pseilen versehen uns umschwärmten.

Jest, da wir die Gingebornen in drei Stämmen, Chimehmhuebes, Cutchanas und Pah = Utahs, die aber in ihrem Meußeren feine Ber= ichiedenheit zeigten, in so großer Ungahl beobachteten, fonnten wir uns nicht genug über ben fräftigen Menschenschlag wundern, wo eine mannliche Gestalt unter 6 Fuß Sobe zu ben Geltenheiten zu gehören ichien. Befonbers fiel uns der Unterschied zwischen den im Gebirge, abnlich den Wölfen lebenden Nampans und Tontos, von denen wir freilich nur wenige Exemplare tennen gelernt hatten, und den von vegetabilischen Stoffen sich nährenden Bewohnern des Colorado : Thales auf, indem erstere nur fleine bagliche Gestalten mit widrigem, tudischem Ausbruck der Physiognomie waren, die anderen dagegen wie lauter Meisterwerte ber schöpferischen Ratur erschienen. Es war eine Freude, diese riesenhaften Gestalten zu beobachten, wenn sie, ähnlich dem schwarzschwänzigen Sirsch, in mächtigen Sprüngen über binberndes Gestein oder Gestrupp hinwegsetten und an uns vorbei sturmten. Hierzu tam noch der freundliche, fast offene Ausdruck ihrer Augen, den selbst die gräßliche Bemalung nicht zu verdrängen vermochte, und die ewig gludliche Stimmung, in der sich diese Wilden zu befinden schienen, denn ihre Scherze und Nedereien unter sich, benen immer wildes ausgelassenes Lachen folgte, nahmen mahrend bes gangen Tages fein Ende, bis fie gegen Abend Alle verschwanden, mahrscheinlich um vor der sich einstellenden Rälte den unbedeckten Körper unter ein schützendes Obdach zu bringen.

Ganz im Gegensate zu den Männern sind die Weiber der Indianer am Colorado durchgängig klein, untersett und so dick, daß ihr Aussehen mitunter an's Komische grenzt. Um die Hüften tragen sie einen Schurz oder vielmehr einen Rock, der von Bakktreisen angesertigt ist und zwar so, daß ganze Bündel dieser Streisen mit dem einen Ende am Gürtel dicht und sest mit einander verbunden sind, während das andere Ende derselben dis fast auf die Knie herunterhängt und dort ähnlich langen Fransen gerade abgeschnitten ist. Zede einzelne dieser Frauen gleicht in diesem Unzuge aus der Ferne einer Ballettänzerin, sogar die schautelnde Schwingung des Rockes beim Gehen sehlt nicht und erinnert an die gezierten Bewegunzen auf den Bühnen. Auf der Stirne tragen beide Geschlechter das Haar über den Augenbrauen stumpf abgeschnitten, doch verschieden von den Männern sieht man bei den Weibern das Haar niemals sehr lang und auch

nicht in jene oben erwähnten Streisen gebreht. Die etwas breiten Gesichter der letzteren mit ihren schönen schwarzen Augen zeigen ebenfalls den Aussbruck des Frohsinns, und wenn sie auch nicht schön genannt werden können, so entbehren manche Physiognomien wiederum nicht eines gewissen Reizes. Bei ihrer Bemalung gehen sie sorgfältiger zu Werke, als die Männer und tätowiren sich auch mehr als diese, namentlich sindet man, daß die meisten ihre Lippen ganz blau gefärbt und das Kinn von einem Mundwinkel dis zum anderen mit blauen Punkten und Linien geschmückt haben. Ihre Säuglinge halten sie die zu einem gewissen Alter in Baststreisen einges wickelt und tragen dieselben überall mit sich herum.

Um dritten Tage unferer Reife am Colorado hatten wir die erfte Gelegenheit, uns von den Cutchanas, die haufenweise in unser Lager stromten, Dies und Jenes einzutauschen. Sie brachten uns Bohnen, Mais, Weigen, feingeriebenes Mehl, Rurbiffe und Melonen, für welche wir unfere ichlechten Rleidungsstude oder Streifen von unseren Deden hingaben; auch verschafften wir uns einige von ihren Bogen von 5 Fuß und Pfeile von 3 Fuß Lange. Erstere bestanden aus einfachen gebogenen Studen gaben holges und die Gebne auf demfelben aus forgfältig gedrehtem Thiernerv; die Pfeile bagegen waren aus zwei Studen zusammengesett, aus einem Rohrschaft mit den daran befestigten Federn und einem barten Solzftabden, welches im Rohrschaft stedend, an der Spipe mit sauber und fünst= lich geschlagenen Steinen versehen war. Auf welche Weise die Indianer Die hartesten aller Steine in zierliche Pfeilspigen mit Widerhafen ichlagen, ift mir unerflärlich geblieben, um fo mehr, als noch feine eifernen Gerath= ichaften ihren Weg bis zu biefen Leuten gefunden haben. Die Steinspißen find mit einer Mischung von Baumbarg am Schaft befestigt und zwar fo, daß, wenn man den Pfeil aus einer Bunde gieht, der Stein fich vom Schaft trennen und im Rörper gurudbleiben muß. Mußer diefer Ungriffs= waffe führen die dortigen Eingebornen noch eine furze Reule oder vielmehr ben aus einem einzigen Stud holz geschnitten Sammer oder Schlägel, woher sie in Amerika auch wol Club: oder Reulen-Indianer genannt wer: ben. Diefer Schlägel ift 14 Tuß lang und aus leichtem, aber fehr festem Solz mubsam ausgegrbeitet; der obere bide Theil ift wie der Stiel ober Griff rund und am äußersten Ende mit einer icharfen Rante verseben; der Griff ift am Ende durchbohrt, und von diesem Loch aus schlingt fich ein starter Riemen um die Sand, so daß im Moment des Schlagens die Reule ber Sand entgleiten fann, ohne beswegen gang zu entfliegen. Die Gewalt des hiebes wird auf diese Beise mehr als verdoppelt, und so unansehnlich biefe Waffe an und fur fich auch fein mag, so ift fie boch in ben Sanden ber riefenhaften, muthigen Eingebornen gewiß nicht zu verachten. Daß diese aber ben Muth eines gereizten Baren besiten, tann Capitain Sitgreaves, der einige Jahre früher am Colorado eine Strede hinunter reifte, bezeugen, indem die ihn angreifenden Indianer 20 Minuten lang ohne gurudzu= weichen, seinem Mustetenseuer sich aussetten und 4 Todte außer benen

verloren, welche sie mit fortschleppten. Das Benehmen der Indianer gegen uns konnte nur ein durchaus freundliches genannt werden; ja, sie schienen sogar etwas von den Zwecken unserer Expedition zu verstehen und viel auf eine nähere Berbindung mit den Beißen zu geben. Bei seindlicher Gesinnung hätten sie uns gewiß sehr viel zu schaffen machen, ja vielleicht die ganze Expedition ausschen, indem sie uns stets zu vielen Hunderten umsschwärmten.

Säufig tamen wir auf unserer Wanderung an wohlbestellten Weigen: feldern vorbei, wo wir dann jedesmal eine Angahl von Indianern fanden, die uns durch Zeichen baten, nicht über ihre Saaten zu gieben. Naturlich wurde es vermieden, den freundlichen Eingebornen den geringften Schaden zu verurfachen, denn bei den geringen Mitteln, die den armen Leuten zu Gebote steben, tonnten wir und leicht vorstellen, welche Mühe ihnen die Bestellung eines kleinen Feldes kosten mußte. Um 25. Februar erhielten wir zum ersten Male einen geregelten Besuch von Cutchanas, But : Utahs und Chimehwhuebes, die uns in zierlich geflochtenen Rörben und Schüffeln Mais und Bohnen brachten. Alles wurde ihnen abgetauscht, und auf diese Weise konnten nicht allein wir selbst endlich wieder einmal unseren hunger vollkommen stillen, sondern auch unsere Maulthiere erhielten kleine Mais= rationen, um ihre so sehr geschwundenen Rräfte wieder etwas emporzubringen. Rothen Flanell, noch so abgetragen und dunn, nahmen diese Indianer am liebsten, wogegen sie mit Berachtung auf die schöne rothe Bermillonfarbe blickten, welche bei den Nationen öftlich der Roch Mountains der gangbarfte Handelsartikel ift. Ueberhaupt fanden mir die Eingebornen am Colorado nicht nur in ihren Sitten und Gebräuchen, sondern auch in ihren Reigungen gänzlich verschieden von allen denen, die wir bisher tennen gelernt hatten, und es ist wirklich zu verwundern, daß, wenn in frühern Zeiten spanische Missionaire bort gewesen sind, bennoch die Civilisation bei diesen so sehr zu derselben hinneigenden Menschen nicht Wurzel gefaßt hat. In ihrem ganzen Benehmen gegen uns, in ihrem Auftreten und darin, daß fie unsere Absichten zu verstehen und darauf einzugeben schienen, glaubten wir einen Funten zu erkennen, der nur angesacht zu werden brauchte, um die Bevölkerung des Colorado : Thales mindestens auf die Civilisationsstufe der Pueblo : Indianer von Neu : Meriko zu bringen, gang abgeseben davon, daß bei jedem ackerbautreibenden Volke die Civilisation leichter Gingang findet als bei Nomadenstämmen. Doch leichter wird durch die Gewissen= losigfeit und den Uebermuth der Weißen, wenn dieselben erft in naheren und häufigeren Berfehr mit diesen noch unverdorbenen Wilden gelangen, das aufteimende Vertrauen erstickt und in bittere Feindschaft verwandelt werden, wie dies schon seit Jahrhunderten bis auf den heutigen Tag un= zählige Male geschehen ift. Und der Eingeborne, der sich und seine Rechte mit Rußen getreten fieht, wird, wenn er sich gegen die weiße Rage auflehnt, wie ein schädliches Thier verfolgt, und der blutige hader erreicht erst sein Ende, wenn der lette freie Bewohner der Wildniß hingeopsert ift.

Ro führe als Beispiel für biefe Behauptung ben mörderischen Rrieg bet Californier gegen ben friegerischen Stamm ber Cauchiles Indianer an, ber im Sabre 1851 geführt murde und einzig und allein durch die Brutalität eines Biebhandlers hervorgerufen mar. Tief in den Maripofa : Gebirgen liegt nämlich ein Landstrich, Four Creeks genannt, der allgemein als das Baradies der Eingebornen bezeichnet murde. Bahlreiche Quellen entspringen bort am Ruße ichneebededter Gebirge und bilben Bache und Flufchen, Die fich bald durch fleereiche, duftende Cbenen schlängeln, bald von riesenhaften weitverzweigten Giden und himmelanstrebenden Tannen beschattet werden. Dort befand fich ein den Indianern heiliger Baum, eine mächtige Ciche, Die mit Recht als die Rönigin der gangen Landschaft bezeichnet wurde. Im Schatten dieses Baumes hielten die Gingebornen ihre Rathsversamm= lungen, verehrten ihren Manitu und begruben daselbst auch ihre großen Säuptlinge und weisen Männer. Die dort vorbeiziehenden Karamanen der Emigranten hatten lange Beit die Beiligthumer ber Indianer geschont, bis endlich ein Biebhandler mit einer großen Beerde Rinder dort erschien. Die Indianer tamen diesem Menschen freundlich entgegen und erboten fich fogar, ibm bei ber Berftellung einer Ginfriedigung für feine Beerde behülflich gu fein. Dem handler gefiel indeffen die geheiligte Ciche fo ausnehmend, daß er beschloß, seinen Biehstall um dieselbe herum anzulegen. Den Borstellungen der Indianer gab er fein Gebor, sondern antwortete ihnen, er habe sich vorgenommen, seine Rinder in der indianischen Rirche schlafen zu laffen und befraftigte mit einem Schwur, daß ihn nichts an feinem Borhaben hindern folle. Die Indianer, erbittert über die Entweihung der Gräber ihrer hervorragenoften Rrieger, überfielen den Biebhändler, ermordeten ihn und seine Leute und setten fich in Besit ber Beerde. Der Rrieg gwi= ichen den Gingebornen und den Weißen war auf diese Weise ertlart; gabt= reiche Opfer find seitdem auf beiden Seiten ichon gefallen und manches Leben wird noch geopfert werden, ebe die durch fluchwürdiges Benehmen einzelner Menschen veranlagten Streitigkeiten vollständig geschlichtet find. Und wie lange wird es noch dauern, bis ein Grund gefunden oder erfunben wird, um einen Ausrottungsfrieg gegen die bis jest noch friedlichen Eingebornen im Thale des Colorado beginnen ju fonnen? Die weiße Rage allein trifft ein gerechter Borwurf, wenn ganze Bolferstämme von bem Erdball verschwinden, denn alle Unbilden, ja Berbrechen der tupferfarbigen Rage an ihren Unterdrudern entspringen aus Fehlern, die den wilden, uncivilisirten Menschen eigenthumlich sind, und wer die Fehler der Wilden nach den Gesetzen der Civilisation bestraft, der zeigt, daß er selbst an der Civilisation feinen Theil bat.

Wir setten am 22. Februar unsere Reise in einiger Entfernung vom Colorado gegen Norden fort und gelangten gegen Mittag an den Fluß felbst, an welchem wir so lange hinauf zogen, bis steile Felsmaffen, Die weit in's Land hineinreichten, uns den Weg zu versperren schienen. schlugen daselbst unser Lager auf, um über den nunmehr einzuschlagenden Möllhaufen, Tagebuch.

25

Weg zu berathen, denn noch waren wir nicht bis an das eigentliche Dorf der Mohave:Indianer gelangt, obgleich uns schon zahlreiche Gesellschaften derselben besuchten. So weit wir die hierher den Colorado gesehen, hatten fruchtbare Niederungen, freilich von nur geringem Umsange, mit kahlen Felsmassen und dürrem, steinigem Boden abgewechselt. Die Niederungen nun, auf welchen in Mezquit:Waldungen versteckt die Eingebornen ihren Unterhalt der Fruchtbarkeit des Bodens entnehmen, scheinen den Indianern Alles zu dieten, was in dem Bereiche ihrer Wünsche liegt, denn außer den Feldstrüchten, die sie ihrem eigenen Fleiße verdanken, ist es ja auch der Mezquit:Baum\*) selbst, der ihnen in Jahren des Mißwachses reichliche Aushülse bietet.

Biele Indianer hatten uns an diesem Tage bis zu unserem neuen Lager begleitet, indem sie fortwährend unfer Thun und Treiben neugierig beobachteten und zu allem für sie Ungewöhnlichen laut jubelten und lachten, und da wir auf friedlichem Ruße mit ihnen standen, die harmlosesten Menfchen zu fein schienen. 211s wir uns mit unferen alten Begleitern unterhielten, murden wir einer gangen Schaar Indianer mit Weibern und Kindern ansichtig, die sich von der Felstette ber in feierlichem Zuge auf unser Lager zu bewegte. Es war biefes eine Gefellschaft oder Gemeinde ber Mohave=Indianer, die fich mit ihren Tauschartikeln bei uns einstellte, um Geschäfte zu treiben. Co wenig oder gar nicht bekleidet die einzelnen Mitglieder auch maren, so läßt sich kaum eine buntere Schaar denken als die, welche, geführt von einem Säuptlinge, in langer Reihe unserem Lager zuschritt. Die hertulischen Gestalten der Männer prangten von den langen haaren bis hinab zu den stumpfen Zehen in weißer, gelber, blauer und rother Farbe, je nachdem sie sich mit Ralt oder farbiger Thonerde beschmiert hatten. Die diamantklaren Augen bligten aus den bemalten Zugen wie feurige Roblen, und auf dem Scheitel der Meiften ftanden einige Geier-, Specht : oder Schwanensebern aufrecht, wodurch die riesenhaften Gestalten nur noch größer erschienen. Einzelne hatten als einzige Betleidung einen Belgmantel, ber aus Streifen von Safen : und Rattenfellen geflochten mar, um die Schultern geworfen; doch Giner überstrahlte die ganze Gesellschaft

<sup>\*)</sup> Bartlett's Personal Narrative Vol. I. p. 75. Der Mezquit-Baum (Algarobia glandulosa) gehört zur Familie der Afazien; die Blätter sind zart, das holz sehr hart und würde, wenn die Bäume nur größeren Umfang erreichten, sich gewiß ausgezeichnet zu Drechsleratbeiten verwenden lassen. Die langen, schmalen Schoten sind ein Lieblingsfutter der Pferde und Maulesel, und die Bohnen werden von den Eingebornen zu Mehl gerieben, mit Mais- und Beizenmehl vermischt oder auch allein zu Kuchen verbacken. Der Name Algarobia, von de Candolle für eine Section der Gattung Prosopis benutt, ist von George Bentham zu einer Gattung erhoben worden, die zur Tribus Parkieae der natürlichen Ordnung Mimoseae gehört. Algarobia glandulosa wurde von Torrey aufgestellt und in den Annales of the Lyceum of New-York Vol. II., p. 192 beschrieben und abgebildet.

durch seinen einfachen But, auf den er sich nicht wenig einzubilden schien. Es hatte nämlich eine Weste, die von unseren Leuten als unbrauchbar weggeworfen oder vertauscht worden war, ihren Weg bis zu diesem Wilden gefunden und half nun den Ungug vervollständigen, der bis dabin nur aus gräßlicher Bemalung bestanden batte. Die Weiber waren alle mit bem eigenthümlichen Rock bekleidet, deffen vordere Sälfte bei den wohlhabenderen aus gedrebten Wollschnuren statt der Baftstreifen bestand. Auf den Röpfen trugen fie thonerne Gefaße, aus Baft geflochtene Gade und mafferdichte Rorbe, die mit den Erzeugniffen ihres Fleißes und dem Ertrag ihrer Felder angefüllt waren. Im Lager angekommen, knieten die Weiber reihenweise auf dem Boden nieder. Ihre vollen Körbe stellten sie vor sich bin, mor= auf die sie begleitenden Männer sich in unserem Lager zerstreuten, unsere Leute jum Sandel aufforderten und auch ben Ubichluß eines Sandels, wenn ein folder zu Stande gekommen war, überwachten. Bis fpat in die Nacht hinein dauerte dieses Treiben, worauf die Eingebornen unserer Sicherheit wegen aufgefordert wurden, unfer Lager und Wachtfeuer zu verlaffen. Gine große Anzahl derfelben hatte sich übrigens schon bei Zeiten, als die Ruble des Abends sich einzustellen begann, nach ihren Söhlen und Sütten begeben.

Nur einzelne Wilde erschienen am Morgen des 23. Februars in dem Lager, um unseren Aufbruch zu beobachten, und unter diesen einer unserer ersten Bekannten, der alles Beug, welches ihm von unserer Gesellschaft geschenkt worden mar, auf seinen Körper gezogen hatte und eine gesprungene, unbrauchbare Buchse, die ihm ebenfalls überlassen wurde, triumphirend auf feinen Schultern trug. Diefer Wilde, beffen Stolz auf feinen Schmuck grenzenlos mar, vertrat gemiffermaßen die Stelle eines Führers bei unferer Expedition. Wir gelangten unter seiner Leitung ichon in aller Frühe an die Felsenkette, vor welcher unser Pfad sich theilte, indem der eine dicht am Fluffe die hohen Felswände hinaufführte, mahrend der andere fich in östlicher Richtung um das Gebirge herumzog. Durch einen Zufall wurde an dieser Stelle unsere Expedition getheilt, denn als Lieutenant Whipple ben fleinen Bagen mit dem Biameter berudsichtigend, die ebnere Strafe gegen Often einschlug, mar Lieutenant Tittball mit feinen 25 Mann und ben dazu geborigen Maulthieren in der Meinung, daß ihm der gange Bug folge, hinter den Felsen dicht am Flusse verschwunden. Der Geologe Mr. Marcou und ich, in der Hoffnung, am Abend oder vielleicht noch früher wieder mit dem Buge, zu welchem wir eigentlich gehörten, gufam= mengustoßen, wendeten unsere Thiere und holten Lieutenant Tittball sehr bald ein, der sich langsam mit den vorsichtigen Maulthieren auf dem Pfade fortbewegte, auf welchem nur diese oder Indianer mit sicherem Juke binguschreiten vermochten. Wir bestiegen beshalb an den schwierigsten Stellen und am Rande der Abgrunde, wo wir uns vor dem Schwindligs werden nicht gang sicher fühlten und uns vor dem Ausgleiten fürchteten, unsere Thiere, und führten dieselben hinter uns am Bügel, wenn beffere

Stellen unseren gefährlichen Weg unterbrachen. Oftmals wenn wir, Die wir an der Spige des Zuges ritten, wieder festen Ruß in einer Schlucht gefaßt hatten und dann zu den Felsen hinaufblidten, von welchen wir berunter gekommen waren, oder die lange Reihe der schwer bepacten Thiere, die sich, immer eins hinter dem anderen, an den Abhangen hinunterwanben, beobachteten, wie Gelsblode und Geftein fich unter ben Sufen loften und in die Tiefen hinabrollten, bann tam es uns fast wunderbar vor, daß wir, ohne einen Unfall zu erleiden, wirklich denfelben Weg guruckgelegt batten, und ruftig ging es auf's Neue hinauf, wo und ber geringfte Rebltritt der Thiere in schauerliche Abarunde oder in den schäumenden Fluß fturgen mußte. Den Colorado batten wir immer zu unserer linken Seite und konnten ihn ftets bis zu feinem westlichen Ufer überseben, welches ebenfalls aus schwarzen verworrenen Felfen bestand. Auch erreichten wir eine Stelle, wo der Fluß, ohne einen wirklichen Fall zu bilden, wild to: bend über Felsmassen stürzte. Es mar ein großartiger Unblick, doch ber gänzliche Mangel an Begetation auf den Söhen sowohl wie auf den kleinen bin und wieder hervorragenden Lehmufern gab dem gangen Bilde ben Charafter einer großartigen Ginobe, einer grauenerregenden Wildniß; felbst die Eingebornen waren aus unserer Nähe verschwunden, gleichsam als scheuten sie sich, diese Bufte gu betreten.

Unser beschwerlicher Weg schien gar kein Ende nehmen zu wollen, denn glaubten wir endlich ebenen Boden gewonnen zu haben, so führte nach kurzer Strecke der gewundene Psad uns wieder an steilen Abhängen hinauf, wo der Schall der auf hartes Gestein fallenden eisenbekleideten Huse unserer matt schleichenden Maulthiere in der lautlosen Sinsamkeit verklang. Die scharfen Bergzacken, die am Morgen vor uns gelegen hatten, ließen wir allmälig hinter uns; wie Thürme und Obelisken ragten in unregelmäßigem Durcheinander die Kuppen der Felsen in der klaren Utmosphäre empor, in welcher die kleinsten Linien der bläulichen Gebirgsmassen deutlich erkennbar waren.

Spät am Nachmittage gelangten wir endlich in eine Ebene, welche burch die Niederungen des Colorado gebildet wurde. Wie ein niedriger Wald dehnte sich dieses Thal mit seinen verkrüppelten Bäumen, seinem Strauchwert und Schilf vor uns aus. Zahlreiche Rauchsäulen erstiegen in allen Richtungen dem Gehölz und bezeichneten die Stellen, wo von Walzdung versteckt die einsachen Hütten der Mohave Indianer lagen. Das Thal des Flusses mußte sehr stark bevölkert sein, denn auf beiden Usern bis in die weiteste Jerne nahmen wir solche Zeichen von der Anwesenheit menschlicher Wesen wahr. Noch waren wir nicht weit in der Ebene sortgeschritten, als auf zwei prächtigen Hengsten ein paar Indianer zu uns herangesprengt kamen. Mehr noch als über die beiden jungen wilden Reizter, die ihre Pferde mit einer härenen Leine lenkten, freuten wir uns über die schönen Thiere selbst, die nicht nur wohlgenährt und gepstegt, sondern auch Muster von schönen Pserden waren. Außer diesen beiden sahen wir

während unseres Aufenthaltes am Colorado nur noch ein einziges Pferd, und diese schienen mehr Beiligtbum ber gangen Nation, als zu irgend einem besonderen Gebrauche bestimmt zu fein; von Jedem murden fie ge= füttert und gepflegt, woher sich auch ihr wohlgenährtes Aussehen schrieb. 3ch gab mir die größte Mübe, ihnen eins berselben abzutaufen, doch fie lachten meiner nur und überhäuften ihre Pfleglinge mit Liebkofungen. Uebrigens waren die Pferde jung und schienen von klein auf dieser Nation angehört zu haben. Unfere Frage nach einem geeigneten Beideplate für unsere Thiere verstanden die beiden Burichen fehr mohl, und gaben uns ebenfalls durch Zeichen zu verstehen, daß wir ihnen nur folgen sollten. Sie führten uns auch in der That nach einer grasreichen Wiese, die an die kleine Waldung grenzte, wo wir sogleich Unstalten zu unserem wegen Mangels an Zelten fehr einfachen Nachtlager trafen. Der Freundlichkeit bes Lieutenant Tittball verdankten Mr. Marcou und ich einige Decken; benn da wir an diesem Tage nicht mehr darauf rechnen durften, mit Lieutenant Whipple und unserem Gepad zusammengukommen, so theilte Lieutenant Tittball sein Lager mit uns, und mas uns an wärmenden Decken abging, das mußten tüchtige Feuer ersetzen. Während der Borbereitungen strömten von allen Seiten die Eingebornen auf uns gu, umringten und zu hunderten und mischten sich auch theilweise unter unsere Leute. Unfer zu blindes Bertrauen wurde glücklicher Weise nicht von den Indianern getäuscht: denn da wir nur aus 27 Röpfen bestanden, von denen taum die Sälfte immer im Lager beisammen mar, mahrend die Uebrigen bie Beerde hüteten oder Holz und Baffer heranschafften, jo hatten wir, obgleich wir bis an die Zähne mit Revolvern und langen Messern bewaffnet waren, zulett doch unterliegen muffen. Die Eingebornen schienen aber ben feften Willen zu haben, in freundlichem Berkehr mit uns zu bleiben, oder, was mahrscheinlicher ift, sie mußten ihren Säuptlingen blinden Gehorsam schuldig sein und von diesen in ihrer handlungsweise geleitet werden, da es kaum benkbar ift, daß Taufende von Menschen in Uebereinstimmung gehandelt haben wurden, ohne daß fich eine Partei gebildet hatte, die, angelodt von unseren Sabseligkeiten oder auch von Rachedurst getrieben, da in früheren Zeiten einige ber Ihrigen von den Weißen erschoffen worden waren, uns hinterliftig angegriffen hatten. Go zeigt es sich bei ben milbesten Elementen, bei den Menschen im Urzustande, daß die Masse des Voltes gelenkt sein will und sich willig dem Ginflusse einzelner, durch Geist und Talent hervorragender Berfonlichkeiten fügt, deren Kraft und Ueberlegenheit sie jeden Augenblick anzuerkennen durch eigene Ueberzeugung gezwungen ift. Rur einen Augenblid brobte unfer freundlicher Berkehr mit ben Wilden einen Stoß zu erleiden, doch stellte sich zur rechten Zeit die Nacht mit ihrer schneidenden Rälte ein, vor der die braunen nachten Gestalten zu ihren hutten flohen, worauf sie am folgenden Morgen mit abgefühltem Blute wieder bei uns erschienen. 211s nämlich Lieutenant Titt= ball, Mr. Marcou und ich, uns mit einander unterhaltend, neben einer

Gruppe biefer ichonen Gestalten standen und die prachtig geformten Glie: der bewunderten, betrug fich einer der uns junächst stebenden jungen Leute auf eine etwas unverschämte Beife, mas übrigens mehr aus Uebermuth, als aus einem anderen Beweggrunde geschah. Lieutenant Tittball, der gerade eine fleine Ruthe in der Sand hielt, gab dem jungen Manne in der Entruftung einen Sieb über die nachten Schultern; der Indianer lachte bazu und schien den Schlag als einen Scherz hinnehmen zu wollen. glücklicher Weise aber hatte ein altes rungliges Weib den ganzen Vorgang beobachtet und gerieth in die fürchterlichste Buth; mit freischender Stimme überschüttete sie uns mit einem gangen Schwall für uns natürlich unverftändlicher Worte, die aber nichts anderes als Schmähungen und Bermunschungen sein konnten; andere Weiber gesellten sich zu der alten here und stimmten mit ein, und deutlich konnten wir aus ihren Geberden die Drobung entnehmen, daß ganze Saufen ihrer Rrieger tommen wurden, um uns von der Erde verschwinden zu laffen. Aufmerksam beobachteten wir indessen die indianischen Krieger, die sich in unserer Nähe befanden, doch nahmen wir an diesen fein Beiden von bofen Gefinnungen mahr, nur daß fie ernster und zurüchaltender wurden. Allmälig sammelten sich aber auch Männer um die schmähenden Beiber, und um nicht bei einem Ausbruche von Feindseligfeiten zu fehr im Nachtheile zu fein, erhielten unsere Goldaten den Befehl, jeden Eingebornen aus unserem Lager und beffen Rabe gu weisen, zugleich auch die Bayonnete auf die Musteten zu steden.

Mir befanden uns in der Mitte der Wiese, so daß sich uns kein Indianer auf Pfeilschußweite feindlich nähern konnte, ohne das sichere Ziel für eine Buchse oder Mustete zu werden, welche lettere noch zu den Rugeln mit Rehposten geladen wurden. Das Fortweisen aus unserer Nähe machte einen noch übleren Gindruck auf die gabrenden Saufen der Wilden; doch sei es, daß sie sich vor unseren Feuerwaffen scheuten oder daß die Ralte des Abends ihnen zu empfindlich auf die nachten Glieder fiel, genug sie entfernten sich bis auf den Letten und waren bald auf den verschiedenen Bfaden im naben Gebusche verschwunden. Unsere Borsicht murde in der Nacht verdoppelt, Schilowachen mußten fortwährend unfer Lager und die Beerde umtreifen und durch halbstündiges lautes Rufen ihre Wachsamkeit und die Sicherheit der Umgebung befunden. So ging die Nacht ohne weitere Störung bin, wir schliefen mit ben Waffen in den Sanden, und um so beruhigter, als uns ein leiser Schlaf icon durch die lange llebung zur Gewohnheit geworden mar und wir selbst schlafend jedes ungewöhnliche Geräusch deutlich vernahmen.

## XXXII.

Muhetag bei den Ansiedelungen der Mohaves. — Spiele der Mohaves. — Das Scheibenschießen. — Reise durch die Dörfer der Mohaves. — Lager auf dem User des Colorado. — Vorbereitungen zum Uebergang. — Die indianische Mutter. — Uebergang über den Colorado. — Dienstleistungen der Eingebornen.

Mit dem Aufgange der Sonne stellten sich die Eingebornen wieder in großer Bahl bei uns im Lager ein, doch war von dem unangenehmen Borfall des vorigen Abends gar nichts zu merken. Alles schien vergessen zu sein, und mit dem ihnen eigenthümlichen Frohsinn balgten und neckten sie sich um uns her, sogar die Männer liebkosten sich unter einander, hielten sich in dem einen Augenblicke zärtlich umfaßt und spielten sich im nächsten wieder gegenseitig auf die derbste Weise Bossen; doch nahm Jeder solche Reckereien stets mit derselben Gutmuthigkeit hin, mit der sie ausgetheilt wurden.

Wenn man dieses Bolt in seinem Urzustande fo glücklich und gufrieben sah, dann hätte man ihm wohl munschen mogen, daß die Civilisation mit ihren vielen Gebrechen und Leiden im Gefolge nie ihren Weg in das Thal des Colorado finde, wenn nicht auch zugleich Mitleiden darüber er= wacht ware, daß eine Nation, wohlausgeruftet mit forperlichen und geistigen Rraften, in deren Bruft gute und edle Gefühle schlummerten, zugleich auch ben Segnungen ber Civilisation fremd sei. Die verdient konnten Missionaire sich um diese roben Indianerstämme machen, wenn sie von ihren alten Lehrweisen einmal abgingen und, anstatt mit Etrenge bas Chriftenthum aufzudringen und badurch gehässig zu machen, dem Beispiele der Ducas von Beru folgten, die bei ihren weiten Eroberungen nie den Sonnendienst mit Zwang einführten. Burden beidnische Gebrauche und 21b= bildungen Anfangs in der Rabe des Rreuzes geduldet, so murden allmälig bei milder, liebevoller Behandlung die neue Religion und ihre Berfündiger Bertrauen einflößen, ber Aberglaube wurde gemindert werden, und mit frommem, hingebendem Gemuthe murde felbst der robe Mensch emporbliden zu dem Sig der Alles umfassenden Kraft, welche Millionen von Welten auf ihre Bahnen lenkt und zugleich über bas Leben jener kleinsten, fast unsichtbaren Geschöpfe macht, die in der Atmosphäre spielend, der Raub bes leisesten Athems werden.

Unsere Kameraden mußten sich an diesem Morgen schon in aller Frühe auf den Weg begeben oder auch in unserer Rähe gelagert haben,

benn als wir eben darüber sprachen, die Ankunft des haupttrains an die: fer Stelle zu erwarten, bogen die porderften Reiter von Lieutenant Whipp= Ic's Abtheilung in das Thal ein. Nach turger Zeit waren wir wieder mit unseren Gefährten vereinigt, die nach Lieutenant Whipple's Unordnung bei uns ihr Lager aufschlugen, um bis jum folgenden Tage, bem 24. Febr., daselbst zu bleiben. Nicht ohne Grund sollte der Aufenthalt bei den Mohaves etwas verlängert werden, benn eines Theils konnte es nur von dem größten Intereffe für uns und die 3mede unserer Expedition sein, so viel wie nur immer möglich von den bis dahin noch sehr unbekannten Indianer= ftammen am Colorado tennen zu lernen, bann aber erhielten auch die Gin= gebornen dadurch mehr Zeit, von entfernteren Dörfern mit Mais und Lebensmitteln bei uns einzutreffen. Denn da die Indianer feinen Grund haben, an Feldfrüchten mehr, als gerade zu ihrem Bedarf nothwendig ift, ju bauen, fo konnten die von allen Seiten guftromenden Wilden jedesmal nur in gang fleinen Quantitäten von ihren Erzeugniffen entbehren und jum Tausch anbieten, und manches Rorbchen voll Mais mußte auf die aus= gebreiteten Deden ausgeleert werden, ebe es so viel wurde, daß unsere gange Maulthierheerde, obgleich fie ichon etwas zusammengeschmolzen mar, ein fleines Futter erhielt.

Ein buntes Treiben entstand alsbald um unser Lager, benn in dasselbe hinein wurden nur einige der angesebenften Rrieger und Sauptlinge gelaffen, indem wir besonders darauf zu achten hatten, daß bei einem etwai= gen Ausbruch von Feindseligkeiten unser ganges Personal beisammen mar und wir durchaus freien Spielraum behielten. Bu vielen Sunderten umschwärmten und also die Mohaves und zwar alle in ihren Festkleidern, benn nur bei festlichen Gelegenheiten konnten sie jo verschwenderisch mit ihrer Farbe umgeben und auf so umständliche Weise ihre nachten Glieder anstreichen. Es ware zu viel, die verschiedenen Costume beschreiben zu wollen; doch wenn man die Gruppen beobachtete, wie sich in denselben gang weiße, rothe, blaue und schwarze Gestalten unter einander bewegten, andere wieder von oben bis unten mit bunten Ringen, Linien und Figuren gräßlich bemalt umberschritten und mit selbstzufriedener Miene um sich schauten, so glaubte man ein Seer von Dämonen zu erblicken, die, auf ihre langen Bogen geftust, jeden Augenblick bereit feien, einen wilden höllischen Reigen zu beginnen. Doch munteres Lachen schallte von allen Seiten zu uns herüber und zeugte von dem Wohlgefallen, mit welchem die Milden unser Treiben beobachteten. Ich war hauptfächlich damit beschäftigt, die hervorragenoften Gestalten zu stiggiren, und wunderte mich nicht wenig darüber, daß diese Leute nicht nur ruhig zusahen, sondern sich jogar über meine Arbeit freuten, mir fogar Weiber mit ihren fleinen Rinbern brachten und ausmerksam zuschauten, wenn ich beren Gestalten und Buge allmälig auf's Papier brachte. Die Mütter achteten bann befonders darauf, daß ich auch alle Linien, die sie mit bunter Farbe auf ihrem eiges

nen Körper wie auf dem ihrer Kleinen gezogen hatten, in der Zeichnung genau wiedergab.

Unter ben Männern erblickten wir Mehrere, welche 16 Ruß lange leichte Stangen bei fich führten, über beren Bermenbung mir erft in's Rlare tamen, als fich die braunen Gestalten immer zu zweien von ben Saufen trennten, um ein Spiel zu beginnen, das mir unverständlich blieb, obgleich ich dasselbe lange beobachtete. Die beiden Spieler stellten sich nämlich, die Stangen boch haltend, neben einander bin; in der hand des einen befand fich ein aus bunnen Baftstricken verfertigter Ring von ungefahr 4 Boll Durchmeffer. Die Stangen fentend fturzten dann beide zugleich nach vorn, und laufend ließ der den Ring Tragende diefen feiner hand entgleiten, so daß derselbe vor beiden hinrollte, worauf sie zugleich die Stangen ichleuderten und zwar fo, daß eine links und die andere rechts von bem rollenden Ringe niederfiel und derfelbe dadurch in seinem Laufe ge= hemmt wurde. Dhne die Schnelligkeit ihrer Bewegungen zu mäßigen, er= griffen fie bann wieder Stangen und Ring und liefen, baffelbe Berfahren beobachtend, genau auf dem Wege, den sie gekommen, gurud, und immer wieder wurde diese Strede, die 40 Fuß lang fein mochte, durchlaufen, auf's Neue der Ring gerollt und die Stangen geworfen, bis die unermudlichen Spieler einen festen Bfad auf dem lofen Wiesenboden gestampft hatten. Stundenlang festen fie mit Gifer, ohne nur eine Minute anzuhalten ober ein Wort zu wechseln, Dieses seltsame Spiel fort; einige indianische Buschauer gesellten sich wohl zu ihnen, doch waren diese dann ebenso, wie Die Spieler selbst in den Wettstreit vertieft, und gerade sie wollten mir nicht gestatten, näher berangutreten, um durch aufmerksames Beobachten vielleicht den Sinn des Spieles zu errathen. Durch Zeichen gaben fie mir zu versteben, daß es sich um äußerst wichtige Angelegenheiten handele, benen meine Gegenwart schaben wurde, ja sie brobeten sogar, als ich ihrer Weigerung ungeachtet näher trat, mir mit ihren Reulen den Schädel ein= zuschlagen. Ob nun die Stangen durch den Ring treffen oder genau neben bemselben niedersallen muffen, ist mir nicht flar geworden; ich überzeugte mich nur, daß vielfach auf abgesonderten Lichtungen oder am Ufer bes Alusses Indianer sich so febr in dieses Spiel vertieften, wie dies nur immer bei den leidenschaftlichsten Schachspielern möglich ift.

Die Hauptnahrung vieser Eingebornen besteht in gerösteten Ruchen von Maisz und Weizenmehl, welches sie durch Zerreiben der Früchte zwischen zwei Steinen gewinnen; Biele der uns Besuchenden führten solche Ruchen bei sich, die sie im Lause des Tages mit großem Appetit verzehrten, doch könnte ich nicht sagen, daß der unserige bei dem Anblide des schmuztigen Gebäcks, welches sie gewöhnlich an irgend einer passenden Stelle auf ihrem Körper besessigt hatten, gereizt worden wäre. Hingegen von unseren Köchen zubereitet, lieserte das Mehl der Indianer ein gutes Brod, ebenso wie die Bohnen und getrockneten Kürdissschieben äußerst schmachaste Gerichte bildeten. Um Nachmittage wurde ein allgemeines Scheibenschießen

mit Revolvern von unserer Gesellschaft angestellt, an welchem sich auch bie Indianer mit ihren langen Bogen betheiligten. Go wie die Wilben fich über die Wirtung unserer Geschosse wunderten, Die jedesmal die Rugel durch ein ftarfes Brett trieben, fo erstaunten wir über die Gewandtheit und Sicherheit, mit der fie ihre Pfeile dem ausgestedten Biele gufendeten und uns mit unseren Revolverpistolen sogar übertrafen; wir griffen darauf ju unferen Buchfen, um ihnen ju zeigen, auf welche weite Entfernung wir immer bas Leben unserer Feinde in Sanden hielten. Die Revolver blieben ihnen aber boch das Bunderbarfte von Allem, indem fie durch Dieselben veranlaßt wurden zu glauben, daß wir es verständen, ohne zu laden, fortwährend zu ichießen; wir ließen sie bei bem Glauben, mas um so leichter mar, als diese Wilden noch durchaus die Feuerwaffe nicht kannten und nur mußten, daß bei einer früheren Gelegenheit mittels derfelben Einige aus ihrer Mitte von den Weißen getodtet worden maren. Der Abend rudte unterdeffen beran, und wie früher entfernten fich unfere Gafte oder richtiger gesagt unsere Birthe, mit dem Untergange ber Sonne.

211s am 25. Februar die ersten Indianer wieder bei uns im Lager erichienen, waren wir schon zum Aufbruch geruftet, um burch die niedrige Waldung an den Colorado ju ziehen und nach einem sich eignenden lleber= gangspunkte zu spähen. Un dem Gehölz hinaufreitend gelangten wir bald an einen Bfad, der in dasselbe hinein und in nordwestlicher Richtung weiter führte. Immer Giner binter dem Anderen in langer Reihe auf dem schmalen Bfade reitend, famen wir bald an fleinen Lichtungen, fultivirten Felbern und den Wohnungen der Indianer vorbei, die nicht in einem Dorfe gufammenhängend, sondern in fleinen Zwischenräumen zerstreut lagen. Die Sutten waren größtentheils an ben Abhangen fleiner Sugel angelegt, indem diese, theilweise ausgehöhlt, die eigentliche Wohnung bildeten. Bor der Thüröffnung befand sich in gleicher Sobe mit dem Sügel oder Erdwalle ein breites Dach, welches auf ftarken Pfählen ruhte, wodurch eine Art von Corridor hergestellt murbe. Große thonerne Gefage ftanden unter bem= selben, die zum Aufbewahren der Mehl: und Kornvorräthe dienten, außer= dem lagen daselbst die noch zum täglichen Gebrauch bestimmten Sausgerathe umber, die aus zierlich geflochtenen, mafferdichten Rörben und Schuffeln fo wie ausgehöhlten Rurbisschalen bestanden. In der Nähe jeder Wohnung erblickten wir fleine Baulichkeiten, Die ein zu eigenthumliches Aussehen hatten, als daß wir die Bestimmung berfelben sogleich hatten errathen tonnen. In einem Rreise von 3 bis 5 Fuß Durchmeffer waren nämlich 4 bis 5 Fuß lange Stäbe bicht neben einander aufrecht in den Boden gestedt und diese mit Beiden durchflochten, wodurch das Ganze einem großen freistehenden Korbe glich, der oben mit einem dachähnlichen rund herum überragenden Deckel versehen war. Bon Weitem hatten diese Ge= flechte Aehnlichkeit mit dinesischen Säuschen, es waren aber Magazine, welche die betreffenden Gigenthumer bis oben heran mit Megquit=Schoten

und fleinen spiralförmigen Bohnen angefüllt hatten. Diefe Saamen geboren indessen nicht zu den gewöhnlichen Nahrungsmitteln der Mohaves, sondern werden nur von Sahr ju Sahr in den Magazinen aufbewahrt, bamit, wenn die Felbfrüchte nicht gebeiben ober ganglicher Mismachs eintreten sollte, die Bewohner nicht ber Noth preisgegeben sind und dann ihre Buflucht zu diesen Borrathen nehmen konnen. Die materielle Beschaffenbeit, so wie die vorsichtige Verpadung dieser Früchte ist Ursache, daß dieselben viele Jahre hindurch ohne zu verderben in den Körben bleiben tonnen, denn es vergeben manchmal Jahre, in welchen feine reiche Ernte Diefer Urt gemacht wird, und die Leute beim besten Willen nicht im Stande find, ihre Magazine zu füllen und die angebrochenen Borrathe wieder zu Diefe Sorge fur die Bufunft, Diefes Borbereiten auf unvervollständigen. porhergesehene Fälle, auf Miswachs und gangliches Fehlschlagen der Ernten hatte ich bei feinem der westlich von den Roch Mountains wohnenden Indianerstämme mahrgenommen; es mag einzig in der Berschiedenheit der Lebensweise dieser Bolker liegen und darin, daß die mildreichen Territorien ber Steppen und angrenzenden Gebirge und Waldungen bergleichen Borficht unnut machen; jedenfalls ift aber bei den am Colorado und Gila leben= den Eingebornen diese Vorsorge mehr als der bloße Instinkt, mit welchem Samster und Bienen sich Vorräthe anlegen.

Unser Erscheinen in den Ansiedelungen und Dörfern der Wilden rief teine gringe Aufregung bervor, doch war diese fröhlicher, gutmuthiger Art. Die Sügel und Dacher ber Sutten waren mit Gingebornen jeglichen Alters und Geschlechts bedectt, von wo herab sie eine volle Aussicht auf den langen Zug der Fremden genießen konnten. Unfere langen Barte, die schon seit einem Sahre ungestört hatten machsen durfen und bei den meisten bis auf die Bruft herab reichten, erregten besonders bei den Weibern die größte Spottluft. Schon im Lager hatte Gine ober die Andere es schüchtern gewagt, diesen unseren wilden verworrenen Schmuck zu betasten, um sich von der Echtheit desselben zu überzeugen, doch nun aus der Entfernung gaben sie uns die unzweideutigsten Beweise, daß sie das, worauf wir stolz waren, da wir gewissermaßen dadurch die Dauer unserer Reise herechneten, nicht besonders einnehmend fanden. Sobald ein recht bartiger Geselle an ihnen vorbeiritt, brachen sammtliche Weiber in lautes Gelächter aus und hielten sich die Sände vor den Mund, als wenn sie unser Aussehen an= Das Eigenthümliche bei der ganzen Sache mar übrigens, daß ihre eigenen Männer einen ftarken haarwuchs im Gesichte hatten, ebenfalls etwas Unerhörtes bei ber tupferfarbigen Rage; boch verstanden sie es, die Saare geschidt auf ber Saut mit Steinen abzuschaben, gu fengen ober auszurupfen, denn wenn auch überall der starke Bart bemerklich mar, so mar er doch möglichst glatt geschoren.

Wir zogen mehrere Meilen durch das vielfach belebte Gehölz, und Schaaren neugieriger Indianer begleiteten uns zu beiden Seiten, indem sie leicht und gewandt wie der Panther in vollem Lauf durch dichtes Gebusch

ober barüber hinweg festen. Als wir fo, uns allmälig dem Fluffe nähernd, burch bichtes Beidengesträuch bingogen und gar nicht um uns zu schauen vermochten, ereignete fich ein Unfall, ber uns gludlicher Beife nur ein Maulthier tostete, aber auch eben so leicht bas Ende eines Menschen hatte herbeiführen können. Gin Megitaner, ber auf gewöhnliche Beife feine Buchfe am Sattel befestigt batte und nachläffig bie Badthiere antrieb, gerieth in bas dichte Gesträuch; ein Zweig mußte wohl den Sahn der Buchse gefaßt und aufgezogen haben, denn dieselbe entlud sich, und die Rugel fuhr dem nächsten Badthiere schräg durch den Leib. Mit einem zweiten Schuße wurde ben Leiden des armen Thieres ein Ende gemacht, ber Sattel mit bem Gepad schleunigst auf ein unbeladenes geworfen, und weiter ging es nach gewohnter Beise. Nur wenige Minuten vergingen, und wir saben Indianer an uns vorüber eilen, Die im vollen Sinne des Wortes das erschoffene Maulthier in Stude gerriffen batten und mit der blutigen Beute ihren Wohnungen zueilten. Es war ein häßlicher Unblid, diese nachten Gestalten mit den noch blutenden Gliedern des Thieres auf den Schultern, wodurch sie selbst von oben bis unten mit Blut besudelt und echten Kanni= balen ähnlich murden. Diese Gier nach Rleisch, die sich so deutlich bei ben Eingebornen zeigte, bielten wir für verderblich für unfere Expedition, denn leicht hatten uns viele unserer Thiere, so wie die ganze Schafheerde in dem Didicht entführt werden konnen. Gin Comanche : oder Siour: In: dianer wurde die schöne Gelegenheit gewiß nicht unbenutt haben vorübergeben lassen; doch tein Mohave machte auch nur Miene, die Sand nach unserem Gigenthume auszustrecken, im Gegentheil, wo ein Maulthier oder Schaf vom Wege und von der Seerde abstreifte, da war immer eine Rotte Indianer zur hand, um dieselben heulend und jauchzend wieder heran zu treiben.

Auf Sandbänken unmittelbar am Flusse hielten wir in den Mittagsstunden an, um daselbst zum letten Male auf der Oftseite des Colorado unser Lager aufzuschlagen. Wir befanden uns gegenüber einer Insel oder Sandbank, die mitten im Flusse hervorragte und uns den Uebergang zu erleichtern versprach. Zu beiden Seiten derselben trieb der reißende Strom in einer Breite von ungefähr 200 Schritten dahin, und wie tief das Wasser in diesen Canalen war, das bewiesen die vielen Wirbel, in welchen es treiste

Wir trasen an diesem Abende noch die nöthigen Borbereitungen, um am solgenden Morgen in aller Frühe mit dem Ueberschreiten des Flusses beginnen zu können. Lieutenant J ves hatte von Texas herauf ein Lein-wandboot mitgebracht; dasselbe war stets mit der größten Sorgsalt verpackt worden und auch glücklich, ohne einen Schaden zu erleiden, die an seinen Bestimmungsort, den großen Colorado des Westens gelangt. Es bestand dieses Fahrzeug aus drei langen zusammenhängenden Leinwandsäcken, die inwendig mit Gutta-Percha überzogen waren, so daß sie dadurch vollständig lustdicht wurden. Mittels eines dazu gehörigen Blasebalgs, der durch simm-

reich angebrachtes Schraubenwert mit ben Saden in Berbindung ftand, wurden diese nun voll Luft gepumpt, das obere Gestell des kleinen Wagens, welches genau zu den Saden paßte, auf denselben befestigt, so daß die porderen und binteren Enden an dem Wagenkasten binauf gezogen murden, wodurch das Fahrzeug gang das Unsehen einer venetianischen Gondel erbielt, zu welcher sogar das Dach nicht fehlte, indem das Geftell des Wagens mit einem solchen versehen war. Das Boot wurde sogleich auf's Wasser gebracht und schwamm nicht nur gerade und regelrecht auf demfelben, sondern zeigte auch zu unserer nicht geringen Freude eine überraschend große Tragfraft. Auch eine aus bemfelben Material verfertigte Matrage murde mit Luft angefüllt, um mittels derfelben zuerst einige Leute, so wie die zusammengeknüpften Leinen und Stricke nach ber Insel binüber zu schaffen. Lieutenant Tittball mar mit seiner Mannschaft etwas weiter stromaufwärts gegangen und ließ daselbst von Treibholz ein Kloß zusammenfügen, auf welchem er mit seinem Commando nach der Insel hinüber zu steuern gedachte. Noch vor Eintritt der Dämmerung waren diese Vorarbeiten alle beendigt, und wir wendeten daher unsere ganze Ausmerksamkeit den Inbianern zu, von denen wieder eine gange Dorfschaft unter der Führung eines alten Sauptlings berbeigekommen mar. Der Sauptling, Me-fit-eb-bota, ein alter ehrwürdig aussehender Mann, mit einem mächtigen Federschmud auf seinem Saupte und einem biden Speer in der Sand, schritt seinen Leuten voran, die ihm in gewisser Ordnung, Rorbe mit Waaren auf ben Röpfen tragend, folgten. Ohne vieles Ceremoniell murde ber Handel gleich eingeleitet, Die ju folden 3meden mitgenommenen Decken und Kattunftuden zerschnitten und streifenweise, zusammen mit Berlen und Meffern für Lebensmittel hingegeben; auch von den Zierrathen der Wilden und von ihren Waffen erstanden wir wieder einige, sogar die mubjam gearbeiteten Röckhen der Frauen fanden unter uns, die wir auch ethnologische Sammlungen zu machen hatten, ihre Liebhaber und wurden von den Inbianern willig für eine halbe Decke bas Stud hingegeben. Natürlich gab Diefer Tausch zu den komischsten Auftritten Anlaß, doch machten mir vielfach die Beobachtung, daß diese Urwilden sich zuchtiger und sittsamer betrugen, nicht nur als die meisten uns icon bekannten Indianer, sondern auch als manche Beiße, die auf den höchsten Grad von Civilisation Unfpruch machen.

Die Mohaves, die schon seit einigen Tagen mit uns bekannt waren und Alles, was sie nur irgend erübrigen konnten, an uns vertauscht hatten, sannen immer auf neue Gegenstände, mit welchen sie Geschäfte bei uns würden treiben können, und versielen endlich auf Fische. Die ersten, die sie uns brachten, ein eben so seltenes wie beliebtes Gericht bei unserer ganzen Gesellschaft, wurden natürlich gut bezahlt; kaum war es aber ruche bar geworden, daß wir Fische nicht verschmähten, als auch unser ganzes Lager mit solchen überschwemmt wurde, und beshalb diese Waare plöglich bedeutend im Preise sank. Die guten Leute schienen sich diesen Umstand

gar nicht erklaren zu können, ba fie vielmehr vermutbet hatten, daß in bem Mage, wie die Bahl der Rifche zunehme, auch unfer Geschmad an denfelben, jo wie die zu gahlenden Breise steigen murben. Unter ben eingebrachten Fischen zeichnete sich besonders eine Urt aus, die hinter dem Ropfe auf dem Rücken einen großen Söcker trug; von ihr wie von allen anderen Urten fügten wir unserer Sammlung einige Exemplare bei. Als es Abend geworden, blidten wir auf die reißenden Fluthen, die wir zu überschreiten hatten und nach dem jenseitigen Ufer hinüber, wo wir am Abend bes folgenden Tages unfer Lager aufschlagen follten; bin und wieder bemerkten wir aus bem Maffer Gruppen schwarzer Ropfe von Indianern hervorragen, die zu ihren Wohnungen auf dem anderen Ufer beimkehrend, mit Beib und Rind, anscheinend mit Leichtigkeit ben Strom burchschwammen. rührendes Schauspiel ergötte mich an diesem Abend besonders: es war eine junge Frau, die sich in unserer Nabe ihres Rockes entledigte, diesen zusammen mit ihrem fleinen Säuglinge in einen flachen, aber festen Rorb legte, und mit diesem unter dem Arme und einem kleinen Kinde von etwa vier Jahren an der hand in die Fluthen stieg, mahrend ihr noch zwei Rinder von 6 bis 8 Jahren folgten. Es war eine reizende Gruppe, diese braune Mutter, die den Säugling in dem Rorbe vor sich ber schob, das ihr zunächst platschernde Rleine zugleich unterstützte und sich bisweilen nach ihren beiden ältesten umschaute, die lärmend und spielend in der ihnen burch fleine Wellen bezeichneten Bahn schwammen. 3ch blickte ihr nach, wie sie mit den Ihrigen auf der Insel landete, schnell über dieselbe hinmegschritt und auf dem anderen Ende sich wieder in's Basser begab; ich sah noch, wie sie schwimmend dem dicht bewachsenen User zueilte, daselbst landete und bald hinter bergendem Gebusch mit ihrer Familie verschwand. Wer nur ein flares, ungetrübtes Auge hat für heiliges und Edles in der Natur, wer es nur seben will, der wird selbst in dem Wesen der Urwilden ber Seiden Göttliches entdeden und verehren lernen.

Der schönste Sonnenschein, der klarste Himmel begünstigte am 26. Februar unsere mühevolle Arbeit. Auf der Luftmatraße lang ausgestreckt liegend, war ein Arbeiter, das Ende einer am Ufer von einigen Leuten gehaltenen Leine mit sich nehmend, nach der Insel hinüber gerudert; das einsache Fahrzeug, welches sich nun ebenfalls in der Gewalt des auf der Insel befindlichen Menschen befand, wurde darauf zurückgezogen und ein zweiter und dritter von dem zuerst Angekommenen hinübergeschafft. Die vereinten Kräfte dieser Drei waren hinreichend, eine größere Last nach sich zu ziehen, und es wurde daher der Strick, welcher sich in den Händen der Leute auf der Insel besand, an dem großen Boote besestigt und dieses von Dreien zugleich bestiegen. Die zweite Leine, die ebenfalls über die ganze Breite dieses Flußarines reichte, wurde an dem anderen Ende des Bootes besestigt und von den Zurückbleibenden gehalten, um dasselbe jedesmal wieder zurückzuschaffen, dann aber auch, um das Fortreißen durch die starke Strömung verhindern zu können. Der erste Bersuch glückte vollkommen,

er wurde wiederholt, und bald befand sich eine binreichende Ungahl von Leuten auf der Infel, um die ankommenden Sachen auszuladen und nach bem anderen Ende ber Infel binübergutragen. Das regelmäßige hinüber: schiffen der Sachen, die aus ungefähr 80 bis 100 Maulthierladungen bestanden, nahm nunmehr seinen Unfang. Lieutenant Tittball mar unterbeffen ebenfalls mit seinem Kahrzeuge flott geworden und trieb mit seinen Leuten langfam der Infel zu, doch mar bas Waffer nahe berfelben fo feicht, daß das schwere tiefgebende Rloß nicht dicht genug herangebracht werden tonnte, und die Leute mit ihren Sachen eine Strecke burch bas Waffer gu waten gezwungen waren, wogegen das flachgebende Gutta: Bercha: Boot im: mer nach dem Cande hinaufgezogen werden fonnte. Sicherheitsmaßregeln waren also getroffen; ein Theil unserer Bededung befand sich dort, wo die Sachen eingeschifft murben, ein anderer Theil mit Gepad und Baffen auf der Insel, so daß wir auf teiner Geite von den Wilden mit Erfolg hatten angegriffen werden konnen. Ruftig legten nun alle unsere Leute Sand an's Werk, das Boot flog hinüber und herüber; immer weniger wurden ber Sachen am Ufer und immer mehr auf der Jusel. So wie nun die Sonne bober stieg und die Utmosphäre erwärmte, stromten die Indianer ju hunderten von allen Seiten bei uns zusammen; der Fluß wimmelte von Eingebornen, die alle durch denselben schwammen, um die wunderbare Einrichtung der Weißen genauer in Augenschein zu nehmen; auf Flößen, die von Binfen-Bundeln zusammengefügt waren (die einzige Urt von Fahrzeug, welche ich bei den Bewohnern des Colorado-Thales bemerkte), kamen fie den Fluß heruntergetrieben, um auf der Insel oder am öftlichen Ufer zu landen. Es war ein immermährend wechselndes Bild, so bunt und da= bei so interessant, daß man sich gar nicht satt an diesem fremdartigen Schauspiel sehen konnte. Mit lautem Jubel und ausgelassenem Beulen begrußte die wilde Rotte jedesmal das ankommende oder abfahrende Boot; allmälig lernten sie den einfachen Mechanismus der Ginrichtung kennen und stellten sich in langer Reibe mit an den Strick, um das leere Boot mit Windeseile über das Baffer gleiten zu machen, wobei es übrigens mehrere Male vorkam, daß dasselbe umschlug und, auf dem Kopfe stehend, das Ufer erreichte. Nur einmal, und zwar in der Rabe des Ufers, schlug das Boot mit der vollen Ladung um, doch ging nur wenig verloren, weil dieselbe durch das Berded des Wagens vom Berfinken in die Tiefe abgehalten wurde. Als die letten Sachen nach der Infel geschafft waren und nur noch zum hinüberbringen der Leute der Dienst des Bootes erheischt murde, mußte fich die gange Mannschaft vereinigen, um die Maulthiere und Schafbeerde in den Fluß zu treiben und fie zum hinüberschwimmen nach der Infel zu zwingen. Es war feine leichte Arbeit, benn Alles schauderte vor bem breiten Strom und bem falten Waffer gurud. Rachdem die gange Maulthierheerde bis dicht an's Wasser getrieben worden, bestiegen Dr. Le= roug und einige Mexikaner ihre Thiere und ritten voran in den Strom; mit Gewalt stießen unsere Leute die pordersten der heerde in's Waffer,

benen bann die anderen, erschreckt burch bas gellende Geheul der Indianer, nachfolgten. Der Fluß mar tief an dieser Stelle, und bald befanden sich Die Thiere in der Strömung, von welcher fie fortgeriffen und der Infel zugetrieben murden, mo sie alle, sogar die schmächsten, gludlich antamen. Schwerer noch als die Maulthiere waren die Schafe in's Waffer zu bringen, denn faum waren sie so weit, daß sie sich die Fuße netten, als die gange Beerbe, wie von panischem Schrecken ergriffen, sich zwischen ben Gugen ber Leute hindurchdrängte und im dichten Gebuich verschwand. Der Jubel der Wilden schien dadurch auf's Sochste gesteigert zu werden; leichtfüßiger noch als die Schafe fturzte die heulende Bande den Entflohenen nach, und bas Didicht schloß sich auch hinter ihnen. Daß wir auf der Strede ber Reise, die uns bis zum stillen Ocean zurudzulegen blieb, noch einmal Sammelfleisch effen wurden, glaubte in dem Augenblide wohl tein Gingiger unserer Expedition, und Mancher troftete sich wohl schon mit dem Gedan= fen, er wurde sich dafür am Fleische unserer Maulthiere schadlos halten. Die hatten wir auch benten konnen, daß wir je eins von unseren Schafen, die sich sämmtlich in den Sänden der Wilden befanden, wiedersehen murben? Doch wir täuschten uns; benn nach furzer Zeit erschienen die riefigen braunen Gefellen, Jeder ein Schaf vor sich tragend, wieder auf dem Ufer und stürzten sich mit ihrer Burde topfüber in die Fluthen; Diejenigen, für die fein Schaf übrig geblieben mar, sprangen ebenfalls in den Strom und gesellten sich zu dem lärmenden Buge, der schwimmend unserer Insel zueilte. Ein solches Fest hatten die Eingebornen gewiß noch nie erlebt; jubelnd umfreisten sie die Beerde, unterstügten die schwächeren Thiere, die ber Strom fortzureißen drohte, und lentten diejenigen wieder zu ihr zurud, die von ber angegebenen Richtung auszubiegen versuchten, und alles dieses geschah mit den Zeichen der ausgelassensten Freude, wie wenn harmlose Kinder sich muthwillig unter einander tummeln. Triefend famen fie gludlich, ohne ein Stud verloren zu haben, mit der Beerde auf der Infel an; ihre Augen leuchteten vor Freude über den unendlichen Spaß, den fie mit den ihnen wohl theilweise unbekannten Thieren der Weißen im Wasser gehabt hatten, und ichon im Boraus freuten sich die munteren Burschen barauf, die Beerde von der Insel nach dem anderen Ufer hinüberführen zu können. Auch die auf ihren Binsenflößen porbeitreibenden Indianer gaben uns manch tomis Schauspiel, indem sie sich muthwilliger Weise gegenseitig in's Waffer ftießen oder sich balgend zusammen hineinstürzten; es war ein prächtiger Unblick, diese schönen Gestalten, die im Baffer so gut wie auf dem Lande ju Sause zu sein schienen und mit Leichtigkeit die reißenden Fluthen theilten. Die letten unserer Leute befanden sich endlich auf der Insel, und ein Theil der Sachen mar ichon nach dem westlichen Ende derselben binübergeschafft worden; das Boot wurde daher um die Sudfeite der Infel herumgefahren und befand fich bald an der Stelle, von welcher auf diefelbe Beise wie am Morgen ein Strid nach dem jenseitigen Ufer hinübergebracht

worden war, und wo dann nach furzer Zeit die auf's Neue hergestellte Kähre wieder nach alter Beise arbeitete.

Gegen Abend befand sich unsere gange Expedition auf dem westlichen Ufer des Colorado; nur geringe Berluste hatten wir zu beklagen, die auf dem letten Theile der Ueberfahrt durch fleine Ungludsfälle berbeigeführt worden waren. Im westlichen Canal war aber auch die Strömung viel reißender, als öftlich von der Infel, und wir konnten uns überhaupt gludlich schägen, daß wir noch so hinübergekommen und mehrmals drohende Lebensgefahren abgewendet hatten. Go schlug unter Underem einmal das Boot, in welchem ich mich mit einem jungen Amerikaner, Mr. Bhite, und zwei Dienern befand, mitten in der Strömung um; ich mar der Gingige, der schwimmen tonnte, weshalb es mir auch nur mit den größten Unftrengungen gelang, ben Mr. Bbite, ben die Strömung fortriß, wieder an die Zugleine zu bringen. Die beiden Diener, ein kleiner Mexikaner und ein Deutscher, hatten sich am umgeschlagenen Boote festgehalten, waren auf daffelbe hinaufgeklettert, und so wurden wir denn Alle glucklich an's Land geschleppt. Che ich das Boot bestieg, hatte ich meine Buchse an eine ber Stügen des Wagengestells festgeschnallt, um bei unvorhergesehenen Fällen die treue Begleiterin auf allen meinen Reisen nicht in den Wellen einzubußen; und wohl war es ein Glud, daß ich dies gethan, denn schwer befleidet und bewaffnet, wie ich war, hatte ich sie mahrend des Schwimmens jedenfalls muffen fahren laffen. Außer daß wir zusammen mit der gangen Ladung naß geworden, hatten wir weiter fein Unglud zu beklagen, und bas Naswerden an sich war schon etwas zu Gewöhnliches bei uns, als daß wir uns daraus viel gemacht hätten. Auch unseren guten Doctor Bigelow hatte fast ein schweres Unglud betroffen; er saß nämlich schon im Boote, als noch Soldaten einstiegen und einige Musteten auf den Boden des Kahrzeugs legten; hierbei mußten fie ungeschickt mit den Waffen umgegangen sein, denn eine derselben entlud sich, so daß der Schuß unter dem sitzenden Doctor hindurchfuhr, Rleidung und Strumpf von seinem Schienbein fortriß und noch einen rothen fled auf der Saut gurudließ. Wir Alle freuten uns über die Raltblütigkeit des Doctors, der, ohne eine Miene zu verziehen, nach seinem Juße griff, und als er sich unverwundet fühlte, einfach bemerkte : "Es ift eben so gut, als wenn die Rugel in die Luft geflogen wäre, vorbei ist vorbei, gleichviel, ob dicht oder weit." — Außerdem daß der Doctor unverlett geblieben, war es noch ein besonderes Glud, daß die Rugel die Luftfade nicht berührt hatte, in welchem Falle unsere Kähre vielleicht gang unbrauchbar geworden ware, oder doch gewiß die Wiederherstellung derfelben viel Zeit geraubt haben wurde. Bon den Maulthieren hatten wir keins in den Kluthen verloren, wenn auch einige in Folge der Anstrengungen starben; zwei oder drei Schafe, welche auf der letten Sälfte der Wafferreise ertranten, waren also die einzigen Opfer, die ber wilde Strom von uns gefordert hatte. Drei Schafe und einen Bod schenkte Lieutenant Bhipple den Wilden für ihre freundlichen Dienstleis

26

Möllhaufen, Tagebuch.

stungen, ihnen den Rath ertheilend, dieselben nicht zu verzehren, sondern eine kleine Schafzucht anzulegen. Es ist indessen kaum denkbar, daß die Schafe noch lange nach unserem Abzuge gelebt haben, denn Fleisch ist bei diesen Eingebornen ein zu seltener und zu hoch geschäfter Leckerbissen.

## XXXIII.

Muhetag auf dem westlichen Ufer des Colorado. — Die ältesten Nachrichten über die Eingebornen am Colorado. — Entdeckung seiner Mündung. — Mißglückte Versuche, den Strom hinauszusegeln. — Indianische Führer. — Aufbruch vom Colorado. — Die Wüste. —
Wassermangel. — Die Quelle im Gebirge.

Den Tag nach der Ueberfahrt, den 27. Februar, brachten wir noch auf derfelben Stelle in dem Weidengebusche ju, wo wir gelandet waren; es gab so viel zu trodnen, wieder berzustellen und Berlorenes zu erseben, daß wir erst am 28. Kebruar an den Aufbruch von dem Colorado denken konnten. In größerer Ungahl als bisber stellten sich an dem Rubetage die Gingebornen bei uns ein, und immer mehr Lebensmittel erftanden wir von denselben, so daß wir beruhigter unserer ferneren Reise entgegensehen tonnten. Wir benutten diesen Tag, um einige ber nächsten Sutten gu be= suchen und das Innere derselben in Augenschein zu nehmen. Nur wenig Gegenstände schmudten die tellerartigen dunklen Gemächer, deren jede Dob= nung nur eins aufzuweisen hatte. Aus Binfen und Weiden geflochtene Gefäße, mitunter auch einige aus Thon geformte, ftanden im bunten Gemisch an ben Wänden umber; Saufen von Baft von abgelegten Beiberröden, so wie Baffen, lagen unordentlich durcheinander, mabrend nahe dem durch die Thur fallenden Lichte sich ein breiter Stein befand, auf welchem mittels eines tleineren die Mehlfruchte gerrieben murden. In ber Mitte ber Sutte erkannten wir die Feuerstelle; diese dient in kalten Nachten auch als Lagerstätte, indem die Bewohner dann die Roblen forgfältig gur Seite ichie: ben und fich dicht an einander auf dem erwärmten Boden binkauern. -Ueber die Religion dieser Leute konnten wir nur febr wenig erfahren, benn die Unterhaltung, die wir mit ihnen führten, geschah einzig durch Beichen. Wir glauben indessen auf diese Weise verstanden zu haben, daß die Mohave:Indianer ihre Leichen verbrennen und alles Eigenthum der Berstorsbenen, selbst die Saatselder und Hütten, von Grund aus zerstören, für welche Behauptung Beweise zu geben uns aber nicht möglich ist. Feuer verschaffen sich diese Leute durch das Reiben eines harten Holzes auf weischerem, doch brauchen sie nur selten zu diesem Mittel ihre Zuslucht zu nehmen, indem in der einen oder anderen Hütte immer glimmende Kohlen zu sinden sind. Aus ihren Wanderungen und Reisen tragen sie gewöhnlich in der Hand ein angebranntes halb verkohltes Stück Holz, woher man auch im Thale des Colorado häufig solche weggeworsene, erloschene Brände sindet.

Auf den alten Karten von Californien und Neu-Mexiko findet man vielfach die Namen von Indianerstämmen bemerkt, deren Vorhandensein in neuerer Zeit in Zweisel gezogen worden ift. Missionaire, die vor mehr als anderthalb Jahrhunderten den Cororado bereiften, haben uns zuerst die Namen diefer Stämme nebst einer oberflächlichen Ungabe ber geographischen Lage ihrer Territorien hinterlaffen, doch herrschten lange Zeit Zweifel über Die Genauigkeit folder Nachrichten, welchen nur theilweise historischer Werth querkannt wurde. Je mehr nun in jegiger Zeit die wieder giemlich unbefannt gewordenen Länder am Colorado durchforscht werden, desto mehr lernen wir erkennen, wie genau die alten spanischen Monche in ihren Ungaben gewefen find. Ueber diefen Gegenstand sprechend, erwähnt Bartlett in seinem vortrefflichen Berte: Personal Narrative, Vol. II. pag. 178, ber Geniqueb., Chemequaba, Gumbuicariri: und Timbabachi Indianer als folder Stämme, von beren Erifteng wir Nichts miffen. Auf unserer Reise tamen wir am Colorado mit den Chimehwhuebes zusammen, welche ohne Zweifel die oben erwähnten Chemequabas find. Es ift alfo anzunehmen, daß allmälig auch die übrigen bisher nur dem Namen nach befannten Stämme höher aufwärts am Colorado ober ben angrenzenden Ländereien gefunden werden muffen. Bater Kino, ber im Jahre 1700 am Colorado reiste, erwähnt der Quiquimas, Conpas Baiopas und Cutganes\*). Bon diesen Stämmen fanden wir die Cutganes oder Cutchanas als die ersten Eingebornen, die uns am Colorado begrüßten. Bon den Mohaves spricht Bartlett als von einer großen Nation, die aus lauter athletischen Rriegern bestehend 150 Meilen oberhalb der Mündung des Gila in den Colorado leben follte; auch diese Ungabe fanden wir genau; boch mar die unsere nicht die erste geordnete Expedition, die mit diesen Eingebornen in Berkehr getreten ift, denn außer einigen Belgiagern, por deren Besuch mobl fein Winkelchen in den westlichen Regionen sicher ift, war 2 Jahre vor uns Capitain Sitgreaves mit einer kleinen Expedition dort. Freilich murde ibm, wie schon oben beschrieben, tein freundlicher Empfang zu Theil, wenn auch

<sup>\*)</sup> Venegas California. Uebersehung von 3. Ch. Abelung. II. Theil, Seite 23.

fein energisches Auftreten ben Eingebornen Achtung und Furcht vor bent Baffen der Beißen einflößte.

Eine ber ältesten Beschreibungen ber Eingebornen am untern Colorado und Gila ift wohl die von Fernando Alarchon, der im Jahre 1540 auf Befehl des Vicefonigs von Neu-Spanien, Antonio de Mendoga, den Meerbusen von Californien erforschte, bei dieser Gelegenheit die Mündung des Colorado entbedte und unter ben größten Mühfeligkeiten eine Strecke weit in diesen Fluß hineinsuhr. Er erwähnt der Eingebornen als mächtiger, schöngebauter Menschen, die als Waffen Bogen und Pfeile, so wie bolgerne, am Feuer gehärtete Uerte führten. Er beschreibt ferner ihre Mahlsteine und irdenen Gefäße, so wie den Mais und Miguigui (wahrscheinlich Megquit-Bobnen). Nach seinem Zeugniß verehrten sie die Sonne und verbrannten ihre Leichen\*). Babre Gonzago, der im Jahre 1746 am Colo: rado binaufreiste, beschrieb die Rleidung der Frauen der dortigen Eingebornen: "Ihre Rleidung besteht aus drei Studen, wovon zwei einen Rod um die Suften ausmachen und das dritte eine Art von Mantel. Stude find nicht gewebt, sondern die Faden find oben befestigt und fallen der Länge nach am Körper in Form dider Fransen berunter. Die Weiber ber nördlichen Gegenden find anders und mit weniger Rosten gekleidet, in: bem sie nur vom Gurtel bis an die Aniee bededt find" \*\*).

Lieutenant Whipple, der mit Mr. Bartlett zusammen den Gila bereiste,, beschreibt die an der Mündung des Gila lebenden Puma-Indianer auf solgende Weise: "Als wir den Colorado erreichten, trasen wir mit Santiago, einem der Häuptlinge, zusammen, der und in das Dorf seines Stammes führte, wo wir von einer großen Anzahl von Eingebornen bezrüßt wurden. Die Weiber sind meistens wohlbeleibt, und ihre Kleidung besteht aus einem Fransenrock, der aus Baststreisen versertigt, rund um die Häften besestigt ist und lose bis auf die Mitte der Lenden hängt. Die Männer sind groß, muskulös und wohlgebildet. Der Ausdruck ihres Gesichtes ist gefällig und durch Verstand belebt. Ihre Krieger tragen einen weißen Schurz, und das Haar derselben, welches in gedrehten Streisen auf die Mitte des Rückens herabsällt, ist mit Adlersedern geschmückt. Sie sind ausgezeichnete Reiter und führen Bogen und Lanze mit unnachahmlicher Gewandtheit. Während wir uns dort aushielten, waren die Indianer sehr zutraulich und brachten uns Gras, Bohnen und Melonen."

Aus dieser Beschreibung ist mit Ausnahme des weiterhin ermähnten Reichthums an Pferden eine Aehnlichkeit der Jumas mit den Mohaves oder vielmehr den meisten am Colorado lebenden Stämmen gar nicht zu verkennen. Ob nun eine Verwandtschaft unter denselben besteht, wird sich

<sup>\*)</sup> Hakluyt's Voyages. Vol. III, pag. 428-432.

<sup>\*\*)</sup> Venega's California. Uebersest von J. Ch. Abelung. I. Theil, Seite 57, 58.

balb aus einem Bergleich ber verschiedenen Sprachen darlegen lassen, wenn die Bocabularien, die auf Besehl der die Wissenschaften auf alle Weise sördernden Regierung der Bereinigten Staaten von den dort reisenden Offizieren vollständig gesammelt werden, der Deffentlichkeit übergeben worsden sind.

Bon der Mündung der Bill Williams Fort aus maren mir 34 Meilen am Colorado hinaufgezogen, wo wir dann den Uebergang über ben Fluß bewertstelligt batten. Auf Diefer Strede waren wir um 160 Fuß gestiegen und befanden uns in einer Sobe von 368 Ruß über dem Meeres= spiegel. So weit wir nun das Thal des so stattlichen Flusses kennen gelernt, eignete es sich freilich gur Rultur, boch entsprach es bei weitem nicht ben Anforderungen weißer Unsiedler; denn abgesehen davon, daß der Colo: rado schwerlich jemals weit hinauf mit Dampsbooten wird befahren werden tonnen und sich deshalb nicht die Colonisation, wie auf den Flussen des öftlichen Theiles des nordamerikanischen Continents bis in das Berg des Landes ihren Weg suchen tann, fehlt es an hinreichendem Terrain, um Uderbau und Biebzucht im größeren Maafstabe zu betreiben; auch mangelt es an Waldungen, welche die Colonisation so febr erleichtern. Der Rio Grande ist ebenfalls nicht weit hinauf und mahrscheinlich noch weniger als der Colorado ichiffbar und auch feine Ufer betrangen nur fparliche Baloungen, boch unermeflich fruchtbare Landstriche ziehen sich zu beiden Seiten dieses Flusses von feiner Mundung bis zu feinen Quellen hinauf, mo gange Bolfer dem Aderbau und der Biehzucht leben können. Sätte der Colorado den Unfiedlern irgendwie besondere Bortheile gemährt, so murden die ersten spanischen Missionaire, welche die Territorien dieses Stromes so lange Beit burchforschten, gewiß dafür geforgt haben, daß wie am Rio Grande Colonien und Stadte in den Thalern gegrundet worden waren. Gie ftanden indeffen von dem Bersuche ab und hinterließen uns und unserer Zeit blos die Beschreibung der von ihnen besuchten Länder, und nur in der Nahe des Gila finden sich noch die letten Ueberrefte einer alten spanischen Mission. Benn bereinst ein Schienenweg quer durch das Thal des Rio Colorado gelegt fein wird, dann werden fich Liebhaber genug zu den kleinen Cbenen finden und alle Mangel, die jest noch gescheut werden, von selbst wegfallen oder mit Leichtigkeit beseitigt werden können; man wird die Reise durch die burren Buften, welche fich zu beiden Seiten des Colorado weithin erftreden, ohne Mübe in fürzester Frift gurudlegen, und die bann fultivirten Thaler Dieses Stromes werden eine willfommene Station für den Touristen und ben reisenden Geschäftsmann bilden. Auf die Beschiffung des Colorado tann nur wenig gerechnet werden, doch jest mittels leichter Dampfbote eber als früher, wo alle Bersuche, mit Segelschiffen binaufzusahren, miglangen. Das haupthinderniß, in die Mundung dieses Stromes einzudringen, bietet die Fluth, die sich mit fast unüberwindlicher Gewalt in den Fluß binein und wieder binaus brangt, und welche fast alle, die den Golf von Californien untersuchten und ben Colorado fennen lernen wollten, von ihrem

Borhaben zurudhielt. Go ift es jest noch und fo mar es vor 300 Jahren, als die fühnen Spanier den Meerbusen von Californien erforschen ließen, um sich darüber Gewißbeit zu verschaffen, ob Californien, von welchem man hauptsächlich nur die Salbinsel und die Ruftenftriche tannte, gang von Reu-Spanien durch die Berlangerung des Meerbusens getrennt fei, oder mit bem Festlande zusammenhänge. Erst im Jahre 1700 wurde der Pater Kino davon überzeugt, daß Californien mit dem festen Lande von Amerika zusammenhänge und nur durch den Fluß Colorado von demselben getrennt werde. Er machte diese Entdedung bekannt, wofür ihm der Commandant in Sonora im Namen des Königs dantte, deffen Beispiel die Superioren feines Ordens folgten\*). Wir miffen von einem im Jahre 1540 auf Befehl des Untonio de Mendoga, Bicekönigs von Neu-Spanien gemachten Berjuch, als Fernando Alarchon die Mündung des Colorado entdecte. Er beschreibt die Gefahren, welchen die Schiffe dort ausgesetzt maren, wie Dieselben nur mit genauer Noth aus schlimmer Lage gerettet murden, und wie er dann den Versuch machte, in Boten den Fluß zu befahren. Funf: gehn und einen halben Tag ließ er die Bote ftromaufwärts ichleppen und durchzog in diefer Beit eine Strecke, auf welcher er bei feiner Rudtehr gu ben Schiffen nur zwei und einen halben Tag gebrauchte \*\*).

3m Jahre 1746 machte Badre Gonfago, als er ebenfalls auf einer Forschungsreise die Mündung des Colorado erreichte, einen neuen Bersuch, in dieselbe bineingufahren. Er gab es aber auf, weil die Strömung gu ftark mar, und ihm Stride und Leinen fehlten, um die Bote vom Lande aus gegen den Strom zu schleppen. In neuerer Zeit, noch ehe Californien zu den Bereinigten Staaten gehörte, murde die Mündung des Colorado von einem Mr. Sardy, einem englischen Geelieutenant, untersucht; feine Ungaben murden später richtig befunden bis auf den grrthum, den er beging, die Mündung des Gila in den Colorado nur 10 Meilen oberhalb der Mündung des Colorado in den Meerbusen von Californien zu verlegen, Die sich doch nach späteren Forschungen mehr als 100 Meilen oberhalb befindet. Go weit wir den Colorado gesehen, ist er tief und reißend und gewiß mit Dampfboten zu befahren, wenn durch die Fälle, welche wir bei ben Nadelfelsen erblickten, oder an denselben vorbei, ein hinreichend tiefer Canal führt; doch schwierigerer Urt mögen die hindernisse sein, die unterhalb der Mundung der Bill Williams Fort, wo fich der Colorado durch enge Schluchten zwängt, ber Schiffbarmachung fich entgegenstellen.

Am 28. Februar also verließen wir den Uebergangspuntt, um an dem User des Colorado hinausziehend, die Mündung des Mohave River zu erreichen. Da dieser Fluß fast die ganze Strecke vom stillen Ocean bis

<sup>\*)</sup> Venega's California. Ueberfegung von J. Ch. Abelung, II. Theil, Seite 19.

<sup>\*\*)</sup> Hakluyt's Voyages. Vol. III, pag 436.

jum Colorado durchfließt, fo glaubten wir in dem Bette beffelben ober in seinem Thale eine gute Straße fur ben Rest unserer Reise zu finden. Die freundlichen Mohaves, mit benen wir immer mehr eine Berftandigung anbahnten, hatten uns zwei ihrer Rrieger beigegeben, Die uns bis an die fließenden Baffer bes Mohave River begleiten follten; benn aus ihren Beichen und Beschreibungen entnahmen wir, daß viele Tagereisen vom Colorado der Fluß fich im Sande verliere und unter der Oberfläche der Erde fich dem Colorado zugeselle. In wie weit diese Angaben begrundet feien und fich als mahr erwiesen, tonnte nicht genau ermittelt merden, indem es nicht unmöglich ift, daß bei Fortsetzung unserer Reise am Colorado hinauf wir vielleicht endlich auf das wenn auch trodene Bett des Mohave River gestoßen maren. Die weite Entfernung aber, in welcher wir später erft wirklich zu dem fliegenden Baffer des Mohave River gelangten, bestätigte volltommen einen Theil ber Angaben ber Indianer, fo daß wir uns veranlaßt fühlten, auch den übrigen Ausfagen, von deren Richtigkeit wir uns nicht überzeugen tonnten, Glauben beizumeffen.

Geführt von den Eingebornen blieben wir nicht in der unmittelbaren Rabe des Colorado, fondern mandten uns gleich aus dem dichten Gebuich, welches uns von allen Seiten umgab, 4 bis 5 Meilen gegen Norden, mo wir unter hohen Baumen, Die gerftreut umberftanden, nur wenig Schritte von einem in Berbindung mit dem Fluffe stebenden Gee unser Lager aufschlugen. Nicht weit von unseren Zelten befanden sich Wohnungen der Eingebornen, welche lettere naturlicher Weise den Tag bei uns zubrachten und uns gegen Abend, als fie gemuthlich an unserem Beuer tauerten, manche Unterhaltung gewährten. Un diesem Tage bemerkte ich mehrere Manner, die ihre langen Saare nicht auf die gewöhnliche Weise auf den Ruden hinab hangen ließen, sondern fie mit angeseuchteter Lehmerde flebrig gemacht und dann turbanartig um den Ropf gewunden hatten. Dr. Lerour theilte mir spater mit, daß dieses die einfache Methode sei, wie die Indianer sich vom Ungeziefer reinigten. Durch den Berluft der Zelte mar eine Menderung in unserem Lagerleben eingetreten, so daß ich allabendlich mit Lieutenant Tittball zusammen unter einem fleinen Studchen ausgespannter Leinwand meine Deden ausbreitete; seine Soldaten unterhielten während der Nacht ein tüchtiges Feuer in unserer Nähe, an welchem wir des Abends lange auffaßen, so daß wir ergahlend unsere Pfeischen Tabak rauchten und die Belte gar nicht vermißten. — Mehrere Eingeborne, unter Diefen zwei allerliebste Schweftern von ungefähr 15 bis 16 Sabren, batten fich am letten Abend, den wir am Colorado verlebten, ju uns gesellt, und wir gaben uns von beiden Seiten die größte Mube, uns durch Beichen mit einander zu unterhalten. Von unseren Schuljahren ber mußten mir. Lieutenant Titt ball sowohl wie ich, noch manche Taschenspielerkunftstuckchen und zeigten diese den Indianern, wodurch wir die größte Bermunberung und lautes Jubeln bei ben harmlofen Leuten erregten. Unbegreiflich ichien es ihnen 3. B., daß wir eine entzwei geschnittene Schnur mit ber

Bunge wieder fo gusammen fnüvften, daß nur an ber naffen Stelle gu erfennen war, wo dieselbe getrennt gewesen sein sollte, mahrend in der That fie doch nur auf dem einen Ende ein Studden verloren hatte. Erft nach mehrmaliger Wiederholung bemerkten die Indianer, wie die Schnur immer fürzer wurde. Auch die bekannten Runftgriffe mit einem Ringe und einer Schnur machten ihnen Freude, doch setzte Lieutenant Tittball bem indianischen Feste die Krone auf, als er auf einen seiner Vorderzähne wies, der mittels einer Feder im Gebiß gehalten wurde; er ahmte dann die Ge= berben eines heftigen Schludens und hinunterwürgens nach, worauf er ben Mund öffnend, eine weite Babnlude zeigte. Das war zu viel fur bas Fassungsvermögen der Indianer; stumm vor Erstaunen blickten sie auf den Mund des Lieutenant Tittball, wo der eine Zahn fehlte, den er nach ihrer Meinung hinuntergeschluckt hatte. Diefer nun mit ber Sand am Salfe hinauf und über den Mund fahrend, feste den Bahn unbemertt wieder ein, worauf er den Wilden ein wieder vollständiges Gebiß zeigte. Erschredt durch fold übernatürliches Berfahren riefen die vor uns Sigenden alle im Lager befindlichen Indianer zusammen und baten darauf Lieutenant Tittball die unglaubliche Zauberei noch einmal vorzunehmen. Wieder und immer wieder verschaffte er den Wilden diesen Genuß; jedes Einzelnen Huge haftete aufmerkfam an feinem Munde, bis endlich ein Krieger vor ihn hin hintrat und ihm durch deutliche Reichen zu verstehen gab, er möge bas Kunftstud nun endlich auch einmal an einem der anderen Babne verfuchen. Natürlich war dieses eine Unmöglichkeit, was den Glauben der Indianer an unsere übernatürliche Rraft bedeutend zu erschüttern schien. Bis spät in die Nacht hinein unterhielten wir uns an dem flackernden Keuer mit unserem Besuch, und als dieser sich endlich von uns trennte, gelang es uns noch im letten Augenblick, für einige von unseren Rleidungs= stücken abgeschnittene blanke Knöpfe die reizenden Muschelhalsketten, welche ben beiden niedlichen indianischen Schönen auf ihre sammetweichen braunen Schultern berabhingen, zu ersteben. Wir hatten jeder von ihnen zwei blanke Dollarstude und etwas tleines Geld, ben letten Reft unseres beweglichen Bermögens dafür geboten, boch zogen fie einige alte blankgescheuerte Knöpfe vor, weil diese, mit tleinen Saten versehen daran befestigt werden tonnten, mogegen das Gelo auf teine Beife an ihrem Schmude anzubringen mar.

In aller Frühe waren am 1. März unsere Führer, zwei riesenhafte Krieger, im Lager und mahnten zum Ausbruch, da es sehr weit bis zu der Stelle sei, an welcher wir Wasser sinden sollten. Wir waren bald bereit und wendeten uns aus dem Thale des Colorado gerade gegen Westen, wo das tahle, unfruchtbare Land stark ansteigend vor uns lag. Viele Indianer gaben uns an diesem Tage das Geleit und trieben sich lärmend bei unserem Zuge umher, während unser Führer, die sich dicke Sandalen unter ihre Führe besessigt hatten, mit welchen sie, ohne belästigt zu werden, über den scharsen, steinigen Boden hinzuschreiten vermochten, die Spike unserer Cys

pedition bilbeten. Wir zogen fublich an einer rauhen Gebirgstette vorüber, Die sich weithin nach Norden erstrectte; ein trodenes Flugbett, welches wir für ben Mohave River hielten, fam uns eine Beit lang febr zu ftatten, indem wir in demfelben unfere Reise fortsetten und nicht so oft wie auf ber Sobe von Spalten und Riffen im Boden aufgehalten murben. wir uns weftlich von den Gebirgen befanden, bog das Flugbett gegen Norden, wogegen wir die weftliche Richtung noch auf eine furze Strede beibehielten und von den Indianern an dem Abhange eines fleinen grünen Sügels an eine gute, flare, freilich nur in geringem Mage fpendende Quelle geführt murden. Wir hatten taum 6 Meilen gurudgelegt; wir erfrischten uns daher nur in Gile durch einen Trunt aus der Quelle und festen dann unsere Reise in nordwestlicher Richtung fort. Der Gebirgszug, den wir füdlich umgangen hatten, schob sich, als wir weiter ritten, zwischen uns und den Colorado, und bald war die lette Baumgruppe, die das Thal bes stolzen Flusses bezeichnete, hinter zacigen Felsmassen verschwunden. Im Beften erstreckte sich eine abnliche Bergfette parallel mit ber öftlich von und liegenden von Guden nach Norden, und in schräger Richtung burch die zwischen den beiden Gebirgstetten sich weithin gegen Norden ausdehnende Ebene führten uns die Indianer. Debe und ausgestorben lag das Land por uns, tabl und durre ragten in der Ferne die gadigen Gipfel der Gebirge empor; trodener Wind feate über die fandige, steinige Alache, die taum eine Spur von Begetation zeigte. In langer Reihe folgte unsere gange Expedition den beiden stattlichen Mohaves, die schweigend und ohne fich umzuschauen mit langen Schritten babin eilten. Das Terrain mar eben, doch feineswegs ohne Sinderniffe, denn von Westen nach Often durch: schnitten Furchen und Spalten, Die von Regenguffen allmälig gewühlt worden waren, vielfach unsere Strafe. Wir befanden uns am Rande der breiten, mafferlosen Bufte, die sich vom Gila bis weit gegen Norden über die Mündung des Colorado Chiquito hinaus in der durchschnittlichen Breite von mehr als 100 Meilen erstreckt, Ginen Theil berselben hatten wir schon auf der Oftseite des Colorado durchreift, waren aber in dem Thale ber Bill Williams Fort weniger davon gewahr geworden; doch nun, da wir auf derfelben maren, ftarrte uns das mufte Land mit feiner Ginformigteit, mit feiner ichredenerregenden Durre von allen Seiten entgegen. Rur zwei oder drei Indianer schritten noch außer den Führern neben unserem Buge hin, die übrigen waren an der Quelle wieder umgekehrt, gleichsam als scheuten sie fich vor den Bufteneien, die selbst von den Bolfen und Füchsen gemieden wurden. Diese Bufte ift indessen den Mohave-Indianern teineswegs unbekannt, benn ebe wir die Beiterreise von ihren Dorfern aus antraten, machten sie uns durch Beichen, die gar nicht migverstanden werden tonnten, flar, daß wir auf der gangen Strede bis ju dem fliegenden Waffer des Mohave River nur vier Quellen mit fehr wenig Baffer finden wurden, wobei sie uns riethen, so schnell wie nur immer möglich zu reisen. fich später auswies, maren die bezeichneten Quellen so verstedt im Gebirge.

baß wir sicher, wenn wir wirklich in beren Nähe gelangt waren, ohne unseren Führer an benselben vorbei und einem gewissen Untergange entzgegen gezogen waren. Die Indianer, die uns so sicher führten, leisteten uns auf diese Beise Dienste, die von unberechenbarem Bortheile für die ganze Expedition waren, und ohne dieselben hätten wir wohl kaum diesen Weg, der uns in nächster Richtung an die Sudsee sührte, einschlagen konnen.

Mls wir uns der westlichen Felsenkette naberten, murbe die Ginobe zuweilen durch eine einsame Ducca unterbrochen, die ihre nachten Zweige mit den Blätterfronen emporrecte und sich so recht traurig und trube auf bem tahlen Boden ausnahm. Die Indianer beabsichtigten, uns an diesem Tage noch an eine Quelle im Gebirge zu führen; doch hatten sie die Kräfte unferer Thiere überschätt, Die, ermattet, taum noch von der Stelle gu bringen waren, denn 22 Meilen hatten wir feit dem frühen Morgen qu= rudgelegt und maren mahrend biefer Beit um 1500 guß geftiegen. Die Sonne neigte fich den westlichen Bergen zu, als unsere Führer auf einen noch 5 Meilen entfernten Borsprung zeigten, den wir zu umgeben hatten, um an die versprochene Quelle zu gelangen; gern maren wir noch weiter gereift, doch den Zuftand unserer Thiere berüchsichtigend beschloß Lieutenant Whipple an Ort und Stelle liegen zu bleiben und am folgenden Morgen ber mafferhaltigen Schlucht zuzueilen. Wir nahrten an Diesem Abend unfer Lagerfeuer mit den abgeftorbenen Stämmen zerftreut umberliegender Duccas, die brennend einen eigenthumlichen öligen Geruch, aber wenig Barme verbreiteten. Unsere Lager waren bart und unbequem, benn auf dem steinigen Boden fand fich taum ein ebenes Platchen, das groß genug gemesen mare, um den Körper auf demselben ausstrecken zu können; überall ragten scharfe Steine hervor, deren unangenehmer Wirfung auf die ruhenden Glieder burch die wenigen Deden, die wir behalten hatten, nicht vorgebeugt werden konnte. Mit Freuden begrüßten wir daber die aufgebende Sonne, doch mitleidig blidten wir nach unseren Thieren hinüber, die des vergeblichen Suchens nach Nahrung mube, traurig umberstanden. Wir beeilten uns so schnell wie möglich wieder auf den Weg zu kommen und die Quelle, die nach den Aussagen unserer indianischen Führer nicht mehr sehr weit entfernt sein konnte, zu erreichen. Die drei Mohaves, die uns bis hierher bas Geleit gegeben hatten, nahmen an biesem Tage Abschied von uns und kehrten, anscheinend zufrieden gestellt mit der Behandlung, die den beiden Guhrern bei uns zu Theil murde, zu den Ihrigen beim, um fie, wie es schien, über das Geschick der beiden uns begleitenden Indianer zu beruhigen. Es war nämlich Niemandem entgangen, daß die Bevölferung am Colorado mit einer Urt von Besorgniß die beiden Führer fortgelaffen hatte, und daß mahrscheinlich, um uns zu beobachten, die übrigen Indianer so weit gefolgt maren.

Am Fuße des Gebirges hin setzten wir also in nördlicher Richtung unsere Reise fort; häusig wurden wir durch die aus demselben kommenden

Betten von Giegbachen aufgehalten, beren Ufer fo felfig und oftmals fo fteil maren, daß wir weit an benfelben hinaufreiten mußten, um eine Stelle, die fich jum Durchgang eignete, zu entbeden. Rach einem Mariche von 2 bis 3 Stunden gelangten wir in eine befonders tiefe Echlucht, in welcher unfere Suhrer, ftatt aus derfelben hinaus ju tlettern, fich dem Gebirge zuwendeten, mahrend unfer ganger Bug ihnen nachfolgte. Langfam nur vermochten wir mit unseren Thieren zwischen bem lofen Gestein hingureiten, langjamer noch folgte das Wägelchen mit dem Biameter, welches über gange Streden binweg getragen werden mußte. Da, mo bie Berge fich uns ju beiden Seiten aufzuthurmen begannen, entdedten mir die ersten Spuren von Baffer. Es war eine Fläche von wenigen Morgen, durch welche uns ein fleiner Bach entgegenrieselte, der am Ende des fleinen Thales im Sande verschwand. Ueppiges Rohr mußte auf diefer Stelle gewuchert haben, benn oben auf den Ufern faben wir vielfach Saufen beffelben, die augenscheinlich den dort zeitweise hausenden Indianern als Lager gedient hatten. In der Niederung selbst mar das Rohr weggebrannt worden; einzelne grune Schößlinge drangten fich ichon wieder aus feuchtem Boden gwischen ichmar: ger Uiche hindurch und verfündeten die Unnaberung des Frühlings.

Bir glaubten icon ben jum Lager bestimmten Buntt erreicht gu haben, doch führten uns die Indianer immer tiefer in's Gebirge, bis wir ein kleines Thal berührten, welches zu jener Zeit mit seiner abgestorbenen Begetation, die aus Gras und etwas Buschwert bestand, freilich feine befonderen Schönbeiten zeigte, aber verstedt inmitten boch aufftrebender nadter Felsen, umgeben von der troftlofen ungaftlichen Bufte gewiß im Fruhjahre, und selbst im beißen Sommer bem Manderer, der zufällig auf dasselbe ftogt, wie ein liebliches Bunder der Schöpfung entgegenlächeln muß. Alles beutete darauf bin, daß die Eingebornen in gunfligen Jahreszeiten dieses Thal vielfach belebten; es befanden fich daselbst fleine kultivirte Mais: und Beigenfelder, gablreiche Schalen von Schildfroten lagen umber und bewiesen beutlich, daß diese Thiere eine gesuchte Speise der dortigen Gingebornen feien. Die Art indessen, wie sie dieselben zubereiten, ift nicht weniger grausam, als in der civilisirten Welt, mo das zuckende Fleisch pfundweise von den noch lebenden Thieren abgeschnitten und verkauft wird. Nach dem verbrannten Meußeren der Schalen zu schließen konnte fein Zweifel darüber obmalten, daß diese Wilden die lebenden Schildfroten auf dem Ruden in alübende Rohlen legen und bas Thier in seiner eigenen Schale röften. Ueberall, wo wir auf Baffer stießen, fanden wir auch die Ueberrefte von Schildfroten; doch gelang es uns nicht, einer einzigen noch lebenden habhaft zu werden, gewiß der beste Beweis, wie fehr benfelben von den Gingebornen nachgestellt wird. Recht behaglich fühlten wir uns auf dem Ufer bes reichlich fliegenden Baches, um fo mehr, als auch unfere Thiere etwas Gras im Thale felbst und an den Abhängen der nächsten Relfen fanden. Die Sonne ichien angenehm und warm; trodener Wind, der uns am porhergehenden Tage belästigte, konnte seinen Weg nicht bis zu uns hinab finden, und weicher Sand, auf dem wir unsere Decken ausbreiteten, war willkommen für unsere Glieder, die während der vorigen Nacht auf dem scharfen Gestein wund und steif geworden waren.

## XXXIV.

Theilung der Expedition; Wassermangel. — Wüstes Gebirgsland. — Die Sandsteppe. — Der ausgetrocknete Salzsee. — Untrinkbares Wasser. — Warnung vor den Eingebornen. — Vereinigung der Expedition. — Ankunft am fließenden Wasser des Mohave Niver. — Neise im Thale des Mohave Niver. — Näubereien der Pah-Utahs. — Ermordung eines Packfnechtes. — Versolgung der Wilden. — Zerstörung des Lagers der Wilden.

Um 2. März verließen wir das Thal und die freundliche Quelle wieder, folgten der Schlucht immer tiefer in's Gebirge und erreichten deren Ende vor einem steilen Bergruden. Langfam kletterte unsere Expedition aufwärts, bis wir am Gipfel ber Sobe anlangten, auf welcher wir durch eine weite Aussicht, die sich uns gegen Westen barbot, überrascht murben. Eine Chene, leblos und ode, lag por uns ausgebreitet, felbst bie gegen Besten gedrängter stebenden Duccas vermochten nicht die Ginformigfeit wesentlich zu unterbrechen; mas indessen die gange Naturscene bob, das waren die fern im Westen aufsteigenden Felsenketten und die hinter diesen uns entgegenschimmernden hoben Gebirgstuppen, welche wir für die südliche Spite der Sierra Nevada hielten. Bon dem Bergruden; stiegen wir hinab in die Ebene, wo wir eine verhältnismäßig qute Strafe fanden, und unseren Führern folgend, in südöstlicher Richtung weiter zogen. Wieder mußten wir in der durren Bufte übernachten und uns mit dem fleinen mitgenommenen Wasservorrathe behelfen, doch konnten wir uns mit dem Gedanken tröften, daß wir unserem Biele um 20 Meilen naber gerudt maren.

Um 3. März gelangten wir nach einem kurzen Marsche über hügliges, aber ebenfalls unfruchtbares, wustes Land an die zweite Quelle, die uns von den Indianern versprochen war. Sie befand sich in einer Schlucht,

vie von Granitgerölle und Felsblöcken gebildet wurde, und rieselte nur sehr spärlich aus den Spalten des Gesteins. She wir zum Tränken der Thiere schreiten konnten, mußten die Adern der Quelle mehr bloßgelegt und eine Bertiesung, in welcher sich dann das Wasser sammeln konnte, vor derselben gegraben werden; dann erst konnten wir die Thiere einzeln oder zu zweien an dieselbe bringen, wodurch der übrige Theil des Tages in Unspruch gernommen wurde.

Nach ben letten icharfen Marichen ichien ein Rubetag für unfere Thiere fast unerläßlich, es murde also beschloffen, ben 4. Marg gemeinsam an der Quelle zu verbringen, besonders auch da eine andere Anordnung für unfere Reife von nun ab begonnen und die dazu nöthigen Borkehrungen getroffen werden mußten. Die Indianer hatten uns nämlich auf icharf: finnige Weise darauf aufmertsam gemacht, daß die nächste Quelle, die wir erreichen wurden, nur eine fleine Dafferhöhle fei, an welcher eine fo große Ungahl von Menschen und Thieren, wie sie unsere Expedition aufzuweisen batte, nicht zu gleicher Beit ihren Durft stillen könne, sondern höchstens der britte Theil berfelben. Dieje Mittheilung murbe natürlich nicht unberüchsich: tigt gelaffen, und die Expedition deshalb in drei ziemlich gleich ftarte Abtheilungen getheilt, von denen die erste am 5. aufbrechen sollte, die zweite in der Frube und die dritte in der Racht des 6. Marg. Auf diefe Beife tonnten wir hoffen, daß die jedesmal 16 bis 20 Stunden spater bei der erwähnten fleinen Quelle eintreffende Abtheilung Dieselbe wieder gefüllt finden murde, und um diefes eher zu ermöglichen, erhielt die erfte den Auftrag, die Quelle ju reinigen und die Soble por berselben zu vergrößern. 3d ichloß mich der zuerft aufbrechenden Gesellschaft an. Wir nahmen in aller Frube Abschied von unseren Gefährten und folgten dem einen unserer Rührer, der wie gewöhnlich, schweigsam voranschritt. Der andere Indianer blieb gurud, um das zweite Commando zu begleiten. In der außeren Erscheinung biefer beiden Indianer mar feit ber Beit, wo fie ihre Beimath verlaffen, eine bedeutende und nicht eben vortheilhafte Beränderung porgegangen; als icone musculoje nadte Geftalten hatten fie fich am Tage unserer Abreise vom Colorado ju uns gesellt, boch nunmehr maren ihre fraftigen Glieber unter einem Saufen von Rleidungsftuden und Deden nicht mehr zu erkennen, denn fast Jeder, der nur noch irgend Etwas von seinen Sachen entbehren tonnte, hatte es mit Freuden den beiden Führern bingegeben, die Alles, mas ihnen zu Theil murde, mit ftoischer Rube auf ihren Körper zogen und badurch nicht wenig einem wandelnden Rleiderladen glichen. Wir reiften am Morgen bes ersten Tages fast fortwährend burch wilde Schluchten, Die bin und wieder mit vereinzelten Cedern und Duccas bewachsen waren; in einigen berselben fanden wir sogar noch die Ueberreste eines fruberen Schneefalles. Um Rachmittage führte unfer Weg durch ein weites feffelformiges Thal, welches ringsum von Gebirgsmaffen eingeschloffen war und einen recht entmuthigenden Unblid gewährte. Bir glaubten in Diesem Thale das trodene Bette eines Fluffes zu erkennen, doch mar in der unregelmäßigen Bildung des sich hebenden und senkenden Thales nicht genau zu bestimmen, nach welcher Richtung hin sich bei vorkommenden Regengüssen das Wasser verlaufe. Ohne nur irgendwo zu halten oder zu rasten, setzen wir unsere Reise dis gegen Abend fort, sattelten unsere Maulthiere ab und bereiteten unser Nachtlager, wo wir uns gerade befanden, nämlich 1 Meile vor einer aufstrebenden Felsenkette.

Um folgenden Morgen führte uns der Indianer in gerader Richtung an ben erften Berg und zeigte uns in einer fleinen Schlucht die verborgene Quelle; auch hier fanden wir die Schildkrötenschalen und fonftige Spuren von Indianern, doch feineswegs bestellte Meder, benn felbst dicht bei ber Quelle war der Boden fo unfruchtbar und steinig, daß nicht das Geringste auf demselben gedeihen konnte. Es war genau so wie uns die Indianer vorhergesagt hatten; der Maffervorrath, der sich in einer tonnenahnlichen Bertiefung im Boben befand, reichte nur gerade fo weit, daß unsere Thiere nothdurftig getränkt werden konnten; wir forgten aber dafur, daß die Quelle gereinigt murbe, und nachdem mir uns überzeugt hatten, daß frisches Waffer zulief, begaben wir uns wieder auf den Beg. Nur noch wenige Meilen zogen wir in dem vor uns liegenden Sochlande weiter, als der Boden, der fo lange im Steigen gewesen mar, sich plöglich vor uns sentte und badurch eine weite Aussicht über das por uns liegende mufte Gebirgsland eröffnete. Nach unserer Bermuthung mußte sich der Mohave River oder vielmehr fein Bette in einem weiten Bogen nordweftlich von uns herum: und dann gegen Often ziehen. Nach den trodenen Betten der Gießbäche zu urtheilen, in benen das Regenwasser seinen Weg gegen Often dem Colorado oder gegen Nordwest dem Mohave River zu gesucht hatte, befanden wir uns auf der Wafferscheide zwischen diesen beiden Fluffen; zugleich mar dieses aber auch der höchste Bunkt, den wir auf dem letten Theile unserer Reise berührten. Die gange Entfernung von Fort Smith bis hierher betrug 1647, vom Albuquerque 813 und vom Rio Colorado des Westens 97 Meilen. mo wir ben Colorado verließen, befanden wir uns 368 Fuß über bem Meeresspiegel, auf der eben bezeichneten Bafferscheide dagegen, die unter 35 0 11' nördlicher Breite und 113 0 21' westlicher Länge von Greenwich liegt, 5262 Ruß boch, waren also auf den letten 97 Meilen unserer Reise 4894 Ruß gestiegen. Die Gentung bes Landes von bort aus gegen Beften war fo ftart, daß wir bis jum Mittage bes folgenden Tages uns nach Burudlegung jeder einzelnen Meile durchschnittlich um 101 fuß niedriger befanden.

Es war ein alter Pfad, auf welchem der Indianer uns führte, ein Zeichen, daß selbst in dieser Wüste menschliche Wesen zu wandern pslegten, ja sogar lebten und wohnten, denn wir erblickten auf unserem Wege einen kleinen Uschenhausen, unter welchem noch einige Kohlen glimmten und um den herum im Sande die Spuren von Männern, Weibern und Kindern abgedrückt waren. Ich wüßte nicht, wie ich die trostlose Wildniß, welche wir in diesen Tagen durchreisten, angemessen beschreiben könnte. Fortwäh-

rend zogen wir bergab, bald allmalig, dem Lauf felfiger Schluchten folgend, bald an ichaurigen Abgrunden uns hinwindend oder an fteilen Abhangen hinunterfletternd, wo uns bei jedem Schritte lofes Gestein nachrollte. Es war ein ichredlich ermudender Marich, mas ich um fo mehr empfand, als ich mein Maulthier, um es zu schonen, frei, nur mit dem Sattel und ben von den Indianern eingetauschten Gegenständen beladen, mit den Beerden batte laufen laffen. Der Indianer ichien indeffen Musteln und Gebnen zu besitzen, die unempfindlich gegen Anstrengungen waren, benn ohne nur feine Gangart, die in einem langen wiegenden Schritte bestand, ju andern, perfolgte er anscheinend gleichgültig feine Strafe. Die Gebirgezuge, über welche wir von der Sobe aus hinweggesehen hatten, thurmten sich immer höber ju beiden Seiten auf, je tiefer mir hinabgeführt murden, fo daß mir uns gegen Abend in einem Felfenkeffel befanden und in demfelben einer fich allmälig erweiternden Schlucht folgten. Nach einer turgen Biegung berfelben bielten wir ploklich unvermuthet am Rande eines weiten fich von Suden nach Norden erstreckenden Thales. Doch welcher Urt mar dieses Thal! Satten wir auf den Soben die felfige Bufte fennen gelernt, fo lag nunmehr eine Sandsteppe in ihrer gangen ichredenerregenden Birklichkeit por uns. Die Breite derfelben von dem Bunkte aus, wo wir uns befanben, bis zu den Felsen, welche die Cbene uns gegenüber begrengten, mochte wohl 20 Meilen betragen. In ber Mitte des Thales jog fich von Guden berauf gegen Norden eine Reihe von vulkanischen Felsen und Sanddunen, die gerade westlich von und ihr Ende erreichten und gewiß keinen freund: licheren Unblid boten, als der trodene Cand, der fie von allen Seiten umgab. Durch biefe Bufte, erklarte uns ber Indianer, mußten wir gieben, um auf Wasser zu stoßen und er zeigte uns, in welcher Richtung es sich befand. Wir faben, wie die untergebende Sonne, uns gleichsam ermuthi= gend, fich in den Bellen eines See's oder Fluffes fpiegelte und feuerabn= liche Strahlen von demselben ausgeben ließ. Wir erblickten einen weißen Streifen, der sich wie ein Schneefeld am Ende des Thales hingog, doch war es noch weit, sehr weit bis dahin, und da Rube den Menschen und Thieren nothiger als Nahrung war, fo ftredten wir und auf bem Sande bin, um ben folgenden Tag zu erwarten.

Am 7. März in aller Frühe schon begaben wir uns auf den Weg, der durch den losen Sand, in welchem unsere schwerbeladenen Thiere bei jedem Schritte dis über die Hufe einsanken, zu einem der beschwerlichsten wurde, um so mehr, als die Sonne mit voller Kraft den Boden erwärmte, und kein kühlender Luftzug die Utmosphäre erfrischte. Als wir bei den vulkanischen Hügeln (25) und Sanddünen vorbeikamen, sahen wir hin und wieder seine Grashalme aus dem Boden hervorragen, wodurch wir veranslaßt wurden, der Thiere wegen eine kurze Zeit zu halten. Bon diesem Punkte nun hatten wir eine Aussicht über den zweiten Theil des sandigen Thales, welches wie ein weites Schneeseld vor uns lag. Im Ansange glaubten wir, daß die Luftspiegelung uns Alles weiß erscheinen ließe, doch

erkannten wir balb, daß wir uns am Rande eines umfangreichen Seebettes befanden, in welchem jeder Tropfen Baffer aufgetrodnet mar. Als eine weiße fingerdide Rrufte mar indeffen das Galg, mit welchem das Baffer vermischt gewesen, zurudgeblieben und lag nun auf lofer Erde, fo daß wir bis über die Anochel durchbrachen, und dadurch, daß wir hinter einander berschritten oder ritten, ein tiefer Bfad entstand. Bir zogen in sudweftlicher Richtung burch die weiße Cbene, die von uns Goda Lake (26) genannt wurde. Ungefähr in der Mitte des Seebettes trat ich aus der Reihe, die ich an mir vorüberziehen ließ, um mit Muße nach allen Seiten bingubliden und den Unblid dieser eigenthumlichen Scenerie dem Gedachtniß recht ein= zuprägen, da sie zu einformig mar, als daß sie sich zu einem Bilde geeignet hatte. Gegen Often, Guden und Weften mar bas Ende bes Gee's abzufeben, benn gelbe Sandstreifen gogen fich gwischen ber weißen Flache und den angrenzenden Felsenreihen bin; gegen Norden aber mar die Aussicht so interessant, so gang perschieden von allem, mas ich früher gesehen, daß ich mich lange nicht von dem Unblick zu trennen vermochte. Durch ein weites Thor, welches von den naber zusammenrudenden Relfen gebildet wurde, fab ich in weiter Ferne den Gee sich mit dem Horizont verbinden; wie Obelisten ragten bin und wieder abgesonderte Relsmaffen empor, Inseln bildend in dem trockenen Salgfee. Db ich das Ende des Gee's überblicte oder ob derselbe sich noch weit gegen Norden erstreckte, konnte ich nicht errathen, denn da die Basis der Felseninselchen eben so abgerundet mar wie beren Gipfel, und die Atmosphäre über bem See leise gitterte, so konnte ich nicht im 3meifel barüber fein, daß eine merkwürdige Strahlenbrechung Die Gegenstände in veränderter Gestalt erscheinen ließ; doch so lange ich biefe Gegend zu überschauen vermochte, was bis zum Bormittag bes folgen= ben Tages möglich war, hatte ich immer daffelbe Phanomen vor Augen.

Wir erreichten in den Nachmittagsstunden bas Ende des Goda Late, doch befanden wir uns daselbst taum erft in der Mitte des Thales, welches fich noch weithin gegen Guden verlangerte. Dort nun, wo ber Sandboden wieder etwas zu steigen begann, deutete unfer Indianer auf die Erde und gab uns zu verstehen, daß viel Baffer in derselben fei. Bir erblicten auch in der That einige Bertiefungen, die trystallflares Baffer enthielten; wir budten uns zu bemselben nieber, um unseren peinigenden Durft mit bem einladenden Trant ju loschen, doch taum berührten die Lippen den fleinen Wafferspiegel, als Jeder erschreckt jurudfuhr vor dem widerlich bitteren Geichmad. Es war ein wenigstens fur Menschen untrintbares Baffer, auf welches wir gleichwohl gang allein angewiesen maren, benn ber fleine Borrath, ben wir mit uns geführt hatten, mar icon am frühen Morgen ausgegangen, und wir daber genöthigt, unfere Speifen mit dem widerlich schmedenden Waffer jugubereiten. Bir gruben an verschiedenen Stellen neue Bertiefungen, in welchen fich bald Baffer ansammelte, doch war nur wenig ober gar fein Unterschied in der Beschaffenbeit desselben zu bemerten

und selbst unsere Maulthiere wendeten sich mehrmals ab, ehe sie sich entschließen konten davon zu trinken. Nachdem sie indessen gekostet, begann das Salz in ihrem Inneren zu wirken, und ihr Durst wurde immer stärker, so daß sie sich gar nicht weit von den Lachen entsernen mochten, sondern immer wieder zurückehrten, um auf's Neue von dem bitteren, aber dennoch für den ersten Augenblick kühlenden Wasser zu schlürsen.

Uns Allen mar es aufgefallen, daß wir, seitdem wir ben Colorado verlaffen hatten, außer einigen gebornten Gidechien auf fein einziges, leben= bes Befen gestoßen waren; nur einen todten Rolibri hatte ich gefunden, der mit ausgebreiteten Schwingen und ganglich von der Luft ausgetrodnet auf dem Sande lag, als sei er im Fluge vom Tode ereilt worden. 3ch bob das reizende Thierchen auf und legte es später in einen Brief, den ich von Californien nach Europa sendete. Der gangliche Mangel an Ihieren jeglicher Art in diesen Regionen, Die auf so stiesmutterliche Beise von der Natur bedacht murden, konnte uns nicht überraschen; eber noch die Spuren von Eingebornen, die in verschiedenen Richtungen über die Sandebene geeilt waren, und uns vielleicht aus nicht allzu großer Entfernung beobach: teten, wo sie sich alsbann im Sande eingescharrt (eine Gewohnheit ber dortigen Eingebornen, wenn sie unbemerkt bleiben wollen), um abnlich den Bolfen, über das eine oder das andere gurudbleibende Maulthier berfallen, baffelbe gerreißen und verschlingen zu können, und die deshalb fich scheuten, offen in unserem Lager, wenn auch nur bettelnd, zu erscheinen. Wovon bie dortigen Eingebornen, die unfere Mohave Indianer mit Berachtung Bah : Utah's nannten, leben, blieb uns lange ein Rathfel, bis unfer Rührer uns mittheilte, daß diese Menschen ihr elendes Dajein mit Grasfaamen, Burgeln, Schlangen, Froften und Gidechsen friften. Der brave Indianer rieth uns übrigens, auf unserer hut zu sein, indem die Bah-Utahs fich fonst mahrend ber Nacht nabern und mit Pfeilen einige unserer Maulthiere todten wurden. Nach der Beschreibung, welche uns die Mohaves ferner gaben, muffen diese Wilden eine Urt von Menschen sein, die sich in ihrem Wesen nur wenig von den Thieren unterscheiden; scheu wie diese und raubgierig zugleich umschwärmten sie uns später fortwährend, und fügten uns manchen Schaden zu, ohne daß wir im Stande gewesen waren. auch nur einen derselben zu erblicken. Die Warnung, welche uns unser Führer an ben Salzquellen ertheilte, blieb nicht unbeachtet; und da unsere Gefellichaft nur aus einigen dreißig Mann bestand, theilten wir, um gegen einen nächtlichen Ueberfall gesichert zu fein, unfer ganges Bersonal in vier Ablösungen, von denen eine beständig auf dem Bosten bleiben mußte. Da sich nun tein Einziger ber Pflicht entzog, so waren wir immer von einer starten und gut bewaffneten Bache umgeben. Es mochte gegen Mitternacht sein, als die Ausmerksamkeit ber Bosten auf fernes, aber fich na: berndes Pferdegetrappel gelenkt wurde. Da die Eingebornen der dortigen Regionen feine Bferde besigen und das Geräusch auf der von uns gurudgelegten Strafe vernehmbar mar, fo fonnte es nur eine ber uns nachfol-

27

Dollhaufen, Tagebuch.

genden Abtheilungen sein, obgleich wir dieselbe nicht sobald erwarteten. Es war fo, wie wir vermuthet hatten. Lieutenant Whipple mit feiner Abtheilung ritt in unser Lager ein; teinerlei Unfall hatte ibn, seine Gesell= schaft oder seine Beerde betroffen. Auch Lieutenant Tittball mit seiner Mannschaft langte an, doch blieb derselbe nicht bei uns, sondern setzte seine Reise in der von den Indianern ihm bezeichneten Richtung fort. Ich hatte mein Maulthier bei Lieutenant Bhipples Badtrain gurudgelaffen und war während der drei Tage unserer Trennung mit dem Indianer immer vorauf gezogen, doch muß ich gestehen, daß es mir feine geringe Freude gemährte, als ich gleich nach Unfunft der Beerde hinlief und in der hellen Nacht meines Maulthieres ansichtig murde, welches anscheinend ruftiger als je, auf dem mit Salz überzogenen Rasen einherschritt und mit regem Appetit bichte Grasbuschel abrupfte. Biel beruhigter legte ich mich barauf wieder jum Schlafen nieder, benn wenn ich auch an Muhseligkeiten jeder Art gewöhnt mar, so mare es mir doch unangenehm gewesen, noch einen Marsch zu Fuße zu machen, nachdem ich in drei Tagen nabe an 70 Meilen über wildes Terrain und noch dazu in dunnen indianischen Mottafins guruckge= legt hatte, aus welchen meine Fuße schon überall eine Aussicht in's Freie gewannen. Abermals hatte ich es bei dieser Gelegenheit empfunden, wie viel leichter man in den indianischen Salbstiefeln, als in unserem eigenen, schweren Schubzeug mandert, vorausgesett, daß die Ruße schon etwas von ihrer Empfindlichteit verloren haben und beim Geben über icharfes Geftein nicht mehr so sehr leiden. Ich hatte wie die meisten Mitglieder der Expedition icon feit langerer Zeit teinen Schuh oder Stiefel mehr aufzuweisen, da die legten Reste derselben uns von den Füßen gefallen maren. balfen uns indeffen so gut wir konnten mit Lederstücken, die wir uns von ben Meritanern in Salbstiefeln oder turze Strumpfe gusammennaben ließen, zu welchen die gefallenen und erschoffenen Maulthiere Sohlen bergeben mußten; hatte jedoch unfere Reise noch viel langer gedauert, so waren wir zulett wie die Indianer auf einfache Sandalen beschränkt gemesen.

Bereint brachen wir am 8. März von den Salzquellen auf und zogen in südlicher Richtung der Stelle zu, wo die zu beiden Seiten hinlausenden Felsenreihen zusammenstießen und eine enge Schlucht bildeten. Es war noch ein starter Marsch durch tiesen Sand die zur Mündung der Schlucht, wo wir zu unserer unaussprechlichen Freude an den Mohave River gelangten, der als ein klares Flüßchen über glatt gewaschenes Gestein rieselte. Ohne an etwas Underes als an den peinigenden Durst zu denken, eilte Jeder, so wie er dort ankam, an den Fluß, um nach Herzenslust von dem schönen klaren Wasser zu trinken, und Viele, damit noch nicht zusrieden, entkleideten sich und erfrischten ihren Körper in dem freilich kalten Wasser durch ein Bad. Nahe an der Stelle, wo Lieutenant Tittball sich gelagert hatte, blieben auch wir; Tittball aber, dessen Lebensmittel ebenfalls zu Ende gingen, war in Gewaltmärschen vorausgeeilt und wir bekamen ihn nicht mehr vor unserer Rückehr nach Wassengton zu sehen, denn da er die

fließenden Wasser des Mohave River erreicht hatte, brauchte er nicht mehr besorgt zu sein, sich zu verirren, weil er in dem Flußthale sortziehend, endslich zu den Ansiedelungen im San Bernardino-Thale und der San Diegos Straße gelangen mußte. Der Mohave River, der an der Stelle, wo wir lagerten, reichlich Wasser sührte und dessen Lauf wir noch eine kleine Strecke weit mit den Augen versolgen konnten, muß schon vor dem Soda Lase im Sande verschwinden; welches aber von den vielen trockenen Flußbetten, die wir theils berührten, theils nur aus der Ferne wahrnahmen, der eigentliche Mohave River ist, kann wohl nur dei genauer Forschung angegeben oder in der Regenzeit erkannt werden, wenn die im Soda Lase sich ansammelns den Wassersier nach irgend einer Richtung einen Ausweg suchen. Gänzelich sließt das Wasser aus dem Soda Lase wohl niemals ab, denn die auf seinem trockenen Bette zurückbleibende Salzkruste deutet darauf hin, daß in dürren Jahreszeiten das Wasser theils in den Boden eindringt, theils pertrocknet.

Che wir am 9. März unsere Weiterreise antraten, wurden wir abermals von unseren Führern vor den bösen Pah: Utahs gewarnt, die nach ihrer Aussage die Höhlen und Klüste der Felsen zu beiden Seiten des Mohave River belebten. Wir sahen auch vielsach frische Spuren, doch da die Wilden selbst sich nicht blicken ließen, und vor unserer Expedition zu fliehen schienen, so wurden unsere Leute sorglos, wodurch wir denn auch eine traurige Lehre erhielten.

Bor der Schlucht, aus welcher uns der Mohave River entgegenrieselte, wurde unsere Expedition getrennt, indem ber Wagen mit bem Biameter, ben bei benfelben beschäftigten jungen Leuten und einer hinlänglichen Bebedungsmannschaft den bequemeren Weg durch das schmale Thal des Flusses einschlug, mahrend Reiter und Badthiere eine Biegung des Fluffes abschnei: bend, einem Pfade, der über das Gebirge führte, folgten, um weiter oberhalb am Fluffe wieder mit ersteren gusammengutreffen. Doctor Rennerly und ich, etwas Jago an bem Waffer vermuthend, hatten uns zu dem Wagen gestellt und waren schnell von steilen Kelsen umgeben, die den Kluß bald einengten, bald aber auch, weiter gurudtretend, ihm mehr Spielraum ju feinen Windungen ließen. Auf beiden Seiten des Rlufchens, welches in feiner Breite gwischen 5 und 16 Ruß schwankte, blieb indeffen binlang: lich Raum, auf welchem der leichte Bagen, von vier Maulthieren gezogen, bequem fortgebracht werden konnte. Einige Enten gaben uns Gelegenheit jur Jagb, und fo ritten wir babin, uns freuend über jedes grune Grasplatchen, das fich uns zeigte und wohlthuend die Augen berührte, die seit fo langer Zeit auf Nichts als auf sandigen Steppen und durren Gebirgen geruht hatten. Bei unferem Fortschreiten fanden wir das Unfangs spärlich wuchernde Robr und Schilf immer dichter, so daß wir bei der Biegung, an beren Ende wir wieder mit unferen Gefährten gusammentreffen sollten. Mübe hatten, uns burchzuwinden. Wir erreichten indessen den Felsenpfad noch, ehe die Bordersten des Zuges, der nach unserem Ausbruche noch im

Lager verweilt hatte, auf demselben herniederstiegen. Nur langsam sesten wir daher unsere Reise fort, zeitweise rastend, bis endlich die beiden Mohave-Indianer als Vorläuser des Zuges bei uns eintrasen. Wie sehr unsere Maulthiere auf der Reise durch die Wüste gelitten hatten, zeigte sich jett erst; denn immer mehr derselben ermüdeten und mußten, ihrer Last entledigt, langsam von den Packsnechten nachgetrieben werden. Jeder einzelne der Letteren erhielt indessen den Besehl, niemals die Wassen aus den Händen zu legen, weil wir immer häusiger auf Spuren stießen, aus welchen wir leicht ersehen konnten, daß die Eingebornen uns umschwärmten und vielleicht gar aus den hohen Felsspalten, selbst verdeckt und ungesehen auf uns niederschauten, um die günstige Gelegenheit zu erspähen und alles Zurrückbleibende, seien es Leute oder Thiere, abzuschneiden.

Eine furze Strede gog unfere gange Expedition vereinigt in bem immer breiter werdenden Thale fort und als die Mohaves in eine Schlucht einbogen, um auf Felsenpfaden wieder eine Rrummung des Fluffes abzuschnei: ben, trennten wir uns abermals, wie am Morgen, mit bem fleinen Bagen von dem Sauptzuge und folgten dem Thale. Der Fluß beschrieb indeffen fo furge Windungen und feine Ufer waren fo bicht mit Rohr, Schilf und Buschwert bedect, daß wir uns bald auf der einen, bald auf der anderen Seite an den Abhangen der Berge unseren Weg bahnen mußten. Rur auf Die Entfernung von 1 bis 2 Meilen blieben wir in dem fandigen Bette felbst, weil auf dieser Strede das Wasser unter ber Oberfläche des Bodens fortrieselte. Da das rechte Ufer des Thales eine schmale Ebene bildete und fich etwas sentte, so arbeiteten wir uns zu demselben hinauf, sparten, auf bemselben eine gerade Richtung beibehaltend, einen bedeutenden Ummeg, ben ber Fluß machte, und berührten diesen erst gegen Abend wieder an einer Stelle, mo er fich durch eine grafige Wiese schlängelte. Der Sauptzug, ber im Gebirge einige Stunden geraftet hatte, traf erft nach uns ein, wo wir dann gemeinschaftlich unser Lager bezogen. Wir waren in gemuthlicher Unterhaltung por unseren Feuern versammelt, als der Majordomo des Quartiermeisters zu uns herantrat und rapportirte, daß ein Badfnecht, der mit drei abgematteten Thieren zurudgeblieben mar, vermißt murde. Die Nach= forschungen unter den Mexitanern ergaben, daß Mehrere von ihnen an dem Bermißten vorbeigezogen seien, der am Ufer des Fluffes geseffen und die drei Thiere ruhig habe grafen laffen; auf die Warnung eines feiner Lands: leute, er moge die Buchse, die er nachlässiger Beise auf dem Ruden eines Badthieres befestigt hatte, herunternehmen und bei fich behalten, hatte ber unbesonnene Mensch geantwortet, die Furcht vor den Indianern sei nur eine eingebildete, man moge seine Buchse nur mitnehmen, er murde mit ben leeren Maulthieren ichon nachfolgen. 2113 Mr. Lerour von dem Stand ber Dinge in Kenntniß gesetzt wurde, außerte er gang einfach: "Wenn ber Buriche nicht von den Indianern erschlagen ware, wurde er ichon längst bier sein und wenn er nicht zu bequem gewesen mare, seine Buchse bei sich zu behalten, so murde er nicht erschlagen worden sein. Ich tenne diese

Sorte von Indianern, wo sie nur eine Bückse sehen, wagen sie sich nicht heran; nach dem Mexikaner oder den vermißten Thieren zu forschen, ist ganz vergebliche Mühe; der Bursche kann nicht wieder lebendig gemacht werden." Wir Alle sahen das Richtige von Lerour's Worten ein, doch wurden am folgenden Morgen vier bewaffnete Mexikaner zurückgeschickt, um wo möglich die Spuren des Vermißten, der sich auch verirrt haben konnte, auszussinden.

Die vier Merikaner waren ichon in aller Frühe aufgebrochen, und ihre Rudfehr follte von ber gangen Expedition erwartet werden, benn Jeber im Lager war gespannt auf die Nachrichten, welche fie mitbringen wurden. Es war um die Mittagszeit, als wir fern in der rohrbemachsenen Schlucht dichten Rauch aufsteigen saben, der sich in schwarzen Wolfen da= bin malzte. Wir Alle hielten Diefes für ein Nothzeichen der Burudgefendeten, denn Niemand anders als diefe tonnten den Brand an das bicht= ftebende Rohr und Schilf gelegt haben. Es dauerte nicht 10 Minuten, fo waren ungefähr ein Dugend ber Unfrigen beritten und eilten auf bem Gebirgspfade ber verhängnisvollen Stelle ju; zufälliger Beise ritt ich neben Leroux, der während des Galoppirens noch eine zweite Rugel in seine Buchse schob und dabei fagte: "Es ift Alles vergebens; ber Mexikaner ift todt, die Maulthiere ebenfalls, die Indianer aber figen bort oben auf ben Felsenzaden, beobachten uns, wie wir unsere Thiere mude reiten und verlachen uns. Wenn wir die Indianer überraschen wollen, so muffen wir ihnen schon mahrend der Nacht nabe zu tommen suchen, und wir können ja auch weiter Nichts thun, als höchstens ein paar derfelben im Lager todtschießen." - In furger Beit hatten wir die Schlucht erreicht, burch welche der Mohave River fließt. Das Erste, mas wir bemerkten, mar eins der vermißten Maulthiere, welches, mit Pfeilen erschoffen, am Fuße eines Felsens lag, bann die Spuren ber beiden anderen, die nach bem Gebirge gerichtet und bald nicht mehr auf dem mit Ries bededten Boden ju ertennen waren. Das Rohr mar unterdeffen auf einer gangen Strede niedergebrannt; vorsichtig suchten wir baber auf bem schwarzen Uschenfelde nach den Ueberresten des Mexikaners, den wir nunmehr sicher für getödtet halten mußten. Wir fanden eine Stelle, wo Saufen von gebleichten Bferdes gebeinen uns den Ort bezeichneten, an welchem die Wilden diefer Regionen vielleicht mehrfach ihre Feste geseiert hatten, wenn es ihnen gelungen mar, auf der nicht mehr fehr weit entfernten Emigrantenftraße, die von den San Bernarbino : Unfiedelungen nach dem Utah : See führt, ben reifenden Mormonen Pferde zu rauben; boch Spuren, die uns über bas Schidfal bes Meritaners hatten Aufschluß geben fonnen, entbedten wir nicht weiter, und mußten daher bei hereinbrechender Nacht, ohne etwas ausgerichtet zu baben, wieder gurudtebren. Die vier Merifaner waren icon por uns angelangt, auch fie hatten feinen ber Eingebornen erblidt und das Rohr nur angezündet, um leichter nach den Ueberreften ihres Rameraden, von deffen Ende sie überzeugt waren, spuren zu können, bann aber auch, um die

etwa im bichten Gestrüpp verborgenen verratherischen Wilben herauszustreiben.

Unzufrieden über diesen schlechten Erfolg begaben wir uns am folgen= ben Morgen, als Lieutenant Phipple mit der einen Sälfte der Expedition vorauszog, um uns eine Tagereise weiter zu erwarten, 9 an der Babl, unter Diefen Lieutenant 3ves, Doctor Rennerly, Lieutenant Stanlen und ich, noch einmal zu Fuß auf den Weg, um die Wilden bis in ihre Schlupswintel zu verfolgen und wenigstens durch ein paar gut angebrachte Schuffe die hinterliftige Ermordung eines unserer Leute an ben Mordern zu rachen. Wir gingen deshalb zuerft zu dem erschoffenen Maulthiere, nahmen daselbst die Spuren der beiden geraubten auf und folgten denselben in's Gebirge. Es mar dies eine schwierige Aufgabe auf dem felfigen Boden, wo wir nur durch umgestoßene oder von der Stelle gerudte Steinchen bei unserer Berfolgung geleitet werden fonnten. Bergauf, bergab ging es in dieser mabrhaft schauerlichen Bufte, doch verloren wir nie die rechte Spur, in beren Beibehaltung uns besonders ein alter Megi= taner, berfelbe, ber früher die beiden Tonto-Indianer gefangen batte, behülflich war. In einer Felsenschlucht, wo eins der matten Thiere wohl nicht mehr im Stande gewesen mar, das steile Ufer hinaufzuklettern, hatten Die Wilden daffelbe getobtet, in Stude zerschnitten und fo mit fortgeschleppt. Wir fanden daselbst nur einen glatt abgenagten Beintnochen und den Inhalt der Eingeweide; selbst bas Blut schienen diese Kannibalen getrunten oder auf irgend eine Beise aufgefangen und mitgeführt zu haben. Richtigkeit unseres Weges mar durch diese Zeichen bemiesen, und ruftig, jedoch jedes Geräusch so viel wie möglich vermeidend, folgten wir daber bem alten Bfabe.

Wir gelangten endlich in eine enge Schlucht, welche um einen, von brei Seiten abgesondert liegenden, spigzulaufenden Felfen berum führte. Daß wir dem indianischen Lager nahe waren, mußten wir wohl, doch hatten wir keine Ahnung, daß sich dasselbe auf der anderen Seite des Felfens befand. Als wir nämlich um denfelben herumbogen, erblicten wir in einer Bertiefung den Rauch eines kleinen Feuers, welches die Indianer in berselben Minute verlaffen hatten, benn es mar ihnen nicht Zeit genug geblieben, ihre Bogen und Pfeile mitzunehmen. Schnell vertheilten wir uns und liefen die nächsten Soben binan, um noch möglicher Beise einen Schuß auf die Flüchtlinge anbringen zu können, doch nichts erblickten wir, als die troftlosen nachten Felsen, die uns von allen Seiten entgegenstarrten. Das verlassene Lager nun glich im vollen Sinne des Wortes einer scheuß: lichen Mördergrube. Ein fleines Beuer, welches mit trodenem Gestrupp genährt worden mar, glimmte unter der Afche, und auf dieser lagen die Eingeweide der Thiere, die mit Blut angefüllt waren. Die abgeschnittenen Röpfe und die von den Wilden angefressenen Glieder der beiden Maulthiere lagen zerstreut umher und halfen das Etelhafte der ganzen Scene vervollftandigen. Unter den blutigen Ueberreften erblickten wir Waffen und Ge-

rathe, lettere meisterhaft aus Weiden geflochten, mild durcheinander gewor: fen, und etwas abgesondert von Diesen Gegenständen lagen die Muge und Die Beinkleider bes ermordeten Mexikaners. Der arme Mensch mußte einen ichredlichen Tod erlitten haben, benn die blutigen Beinfleider maren an fieben verschiedenen Stellen von Pfeilen burchlöchert; bas Opfer hatte alfo por seinen Mördern hinlaufen muffen und war allmälig von unten berauf mit Pfeilen erschoffen worden, und leicht mar es bentbar, daß sein Blut mit dem der Maulthiere in dem widrigen Behalter vereinigt mar. Lange suchten wir nach der Leiche des Erschlagenen, um ihm wenigstens ein Begrabniß zu Theil werden zu laffen, Doch vergebens hatten wir zu diesem Brede Schaufeln mitgenommen: wir fanden nichts, gar nichts weiter von dem ungludlichen Menschen, der eine Frau und 5 unerwachsene Rinder in Neu-Merito gurudgelaffen batte, die nunmehr vergebens auf die Rudtehr ihres Gatten und Baters harrten. Als ich den Felsen, an deffen Tuße fich bas Lager befand, erstieg, murbe es mir flar, wie die Wilden furg vor unserer Untunft hatten entfliehen konnen. Rabe dem Gipfel des Felsens, von welchem man eine weite Aussicht über die angrenzenden Ländereien hatte befand fich eine Art von Abstufung oder Sohle, die von der Natur gebildet worden mar; auf dieser Stelle nun hatten mehrere der Rannibalen gelegen und bei ihrem blutigen Mahle mitunter einen Blid vor fich hinab in die Schlucht werfen tonnen. Der übermäßige Genuß des Fleisches hatte fie vielleicht daran gehindert, fich rechtzeitig mit ihren Sabseligfeiten bavon ju machen, wodurch une das Gigenthum der Bande, die wohl aus 12 bis 16 Mitgliedern bestand, in die Sande fiel. Die Waffen, so wie einige der zierlich geflochtenen Gefäße, behielten wir für uns gurud, alles Uebrige aber warfen wir mit den Ueberreften der Maulthiere in einem Saufen auf der glimmenden Afche gusammen, fügten zu diesem alles nur brennbare Gestrüpp, das in der Nachbarschaft aufzutreiben mar, und verbrannten fo: bann die gesammten Sabseligkeiten diefer wilden raubgierigen Soblenbewohner.

Das traurige Geschick bes armen Mexikaners ging uns Allen sehr zu Herzen, und wir konnten nicht umbin, uns die gräßlichen Martern und die Todesangst auszumalen, die der arme Mensch in den Händen seiner undarmherzigen Mörder auszustehen gehabt hatte. Gern hätten wir das wilde Gesindel für seine Hinterlist und Tücke gezüchtigt, wäre nicht wenigstens auf sechs Tage Proviant nothwendig gewesen, um unausgesetzt im Gebirge herumstreisen zu können. Die Lebensmittel unserer ganzen Expesition reichten aber kaum noch für die Dauer einer Woche hin, und sehr sparsam mußte überhaupt mit denselben umgegangen werden, wenn wir noch, ohne vorher Noth zu leiden, die Ansiedelungen am Fuße der sudlichen Spike der Sierra Nevada erreichen wollten, deren Gipfel uns schon in westlicher Richtung entgegenschimmerten. Gegen Mittag kehrten wir wieder heim in unser Lager, welches am frühen Morgen schon von Lieutenant Whipple und einem Theil der Expedition verlassen war, während Lieutes

nant Johns verabrebeter Weise auf unsere Rückehr wartete. Nach einigen Stunden der Erholung von dem anstrengenden Marsche des Bormittags durch die 6 Meilen entsernten wilden Schluckten und Felsenthäler bestiegen wir gegen Abend unsere Thiere und schlugen den Weg ein, auf welchem die anderen Abtheilungen voran gezogen waren. Spät in der Nacht trasen wir bei Lieutenant Whipple ein, dessen Lagerseuer uns schon lange weithin durch die Nacht entgegengeschimmert hatten. Wir fanden die ganze Gesellschaft noch wach und unserer Ankunst harrend, denn es war nicht ein Sinziger, der sich nicht für das Schicksal des erschlagenen Mexikaners interessirt und sein schreckliches Ende bedauert hätte. Leider konnten wir nur bestätigen, was allgemein geahnt worden war.

Dir befanden uns nunmehr gang in der Nabe der Emigrantenstraße, in Californien unter bem Namen "Spanish trail" befannt. Ebenes Land, burch welches sich der Mohave River ichlängelte, lag vor uns, die San Bernardino: Berge, an beren Juge unsere Strafe vorbeiführte, maren beutlich mit ihren stolzen Gipfeln zu erkennen; wir bedurften daher unserer beiden indianischen Rührer, die uns fo treu auf einem mehr als 150 Meis Ien langen Wege durch die Wildniß geführt hatten, nicht weiter, und ließen sie wieder zurudkehren in ihr geliebtes Thal zu den Ihrigen, Die ihrer vielleicht schon lange harrten, und zu welchen zu gelangen sie noch einmal die weite Bufte durcheilen mußten. Doch was uns fehnsuchtig nach den blauen Gipfeln der Sierra Nevada binüberschauen machte und ber hinter berselben beginnenden Civilisation freudig gedenken ließ, das bewog die Indianer, ihre Blide gegen Often zu wenden. Aehnliche Gefühle regten fich in der Bruft der eingebornen Rinder der Wildniß und in dem Bergen ber einer porgeschrittenen Civilisation angeborenden Weltburger: es mar Die ungerftorbare Liebe gur Beimath, gum Baterlande!

## XXXV.

Mücklehr der beiden Mohave: Führer in ihre Heimath. — Die Emigrantenstraße. — Zusammentressen mit reisenden Mormonen. — Nachrichten von der Ermordung des Capitain Gunnison und seiner Offiziere durch die Utah: Indianer. — Abschied vom Mohave Niver. — Das San Bernardino: Gebirge. — Der Cajon: Paß. — Regensturm im Gebirge. — Entlassen der Arbeiter. — Erster Anblick des Küstenstriches von Calisornien. — Die Mormonen und deren Geschichte.

Reich beschenkt wurden unsere indianischen Freunde, als sie von uns schieden; auch bot ihnen Lieutenant Whipple zwei gute Maulthiere an als Anerkennung für die von ihnen geleisteten Dienste, damit sie auf bequemere Beise mit ihren Geschenken in ihre Beimath gelangen konnten; sie schlugen indessen die Thiere aus und baten bafür um Decken, die ihnen mit Freuden verabreicht wurden. Sie gaben uns nämlich zu verstehen, daß auch sie vor den bosen Bah-Utahs auf ihrer Sut sein mußten und deshalb Gebirgspfade einschlagen wollten, auf denen ein Maulthier nicht wurde geben können, mo es aber leichter für fie sei, ben wilben Bewohnern ber Bufte unbemerkt zu bleiben. Wir wunschten ben beiden Indianern von Berzen Glud zu ihrer Reise, als sie uns die braunen Sande zum Abschied reichten, ein Gebrauch, den sie von uns erst gelernt hatten, worauf sie am Mohave River hinunter schritten, und bergendes Gebuich fie bald unferen Mugen entzog. Much wir brachen auf, zogen die Gbene an der Nordseite bes Flusses hinauf, und gelangten nach einem Marsche von 3 Meilen auf die vielfach befahrene Emigrantenstraße, welche von den Ansiebelungen im San Bernardino: Thal nach bem Afpl ber Mormonen am gro-Ben Galgfee führt.

Der Tag war angenehm und warm; wir rasteten gegen Mittag einige Stunden, gingen dann durch den Fluß, der hier eine bedeutende Breite hat, sesten bis zum Abend ununterbrochen unsere Reise auf dem südlichen User sort und übernachteten im dichtbewachsenen Thale. Sine Strecke von 45 Meilen lang blieben wir am Mohave River, wo wir der breiten, ziemzlich bequemen Straße solgten, die schon seit einer Reihe von Jahren bereist worden ist. Die User des Flusses boten uns auf dieser Strecke einen unz gewohnten Anblick; hohe Bäume wechselten mit Weidenwaldungen ab, die häusig weite Strecken einnahmen oder mitunter einem schilsartigen Grase Raum gelassen hatten. Der Fluß selbst schwankte in seiner Breite zwischen

5 und 30 Fuß, doch kamen wir auch an Stellen vorbei, wo er sich feinen Beg unter der Oberfläche bes Bodens suchte und nur ein trodenes Bett zeigte. Ueberall in dem Thale, welches durchgebends von unfruchtbaren hügeligen Landereien eingefaßt mar, erblidten wir die Spuren eines außerft regen Berfehrs, ber ju gemiffen Beiten bes Jahres Diese Strafe beleben muß. Gefällte Bäume, Brandstellen, wo luftige Lagerfeuer gefladert hatten, Schadel und Anochen der Thiere, die von den Emigranten geschlachtet morben, Ueberrefte gerbrochener Bagen waren fast immermährend auf den fleinen Lichtungen zu feben. Much ber Schadel eines Menschen lag auf dem Bege, mit seinen hohlen Augen wie nach uns herüberftarrend. Wie mancher Borbeireisende mochte den vielleicht von den Bolfen ausgescharrten Schadel mit dem Fuße angestoßen und vor sich hin gerollt haben! Auch von unseren Leuten gingen einige ber robesten hinüber und trieben dieses Spiel mit ihm, ich aber stieg bei ihm ab und untersuchte ihn, da ich glaubte, unsere Sammlung durch einen indianischen Schadel bereichern ju konnen; doch er hatte einem Beißen angehört, mahrscheinlich einem Auswanderer, der mit tühnen hoffnungen und hochfliegenden Planen bie beschwerliche Reise vom stillen Ocean aus angetreten und nach wenigen Tagereisen schon sein Ende in der Wildniß gefunden hatte. War es der Schadel eines armen Arbeiters oder eines reichen Speculanten, eines mittellosen Familienvaters, der diesen Weg eingeschlagen hatte, um fur seine in ber Beimath gurudgebliebene Familie Brod zu schaffen, oder eines neugierigen Reisenden, beffen Ungehörige im Ueberfluß und Wohlleben bie Tage bahingeben ließen? Es mar der lette Ueberreft eines Berschollenen, der den Banderer der Bufte mabnte, jeden Augenblid gur letten Reise bereit ju fein. Weit fort schleuderte ich ben Schadel, der zum Spielzeug der Thiere und Menschen geworden mar, weit fort in's bichte Gebusch, wo es ihm vergonnt sein mag, ungesehen und unberührt allmälig zu verwittern und in Staub zu zerfallen. — 3ch war bald wieder in Gesellschaft meiner laut scherzenden, froblichen Rameraden und trieb wie diese mein Thier zur Gile an, um so bald wie möglich bie weiß schäumende Brandung der Sudfee vom hafen von San Bedro aus zu erbliden.

Am 12. März begegneten wir zum ersten Male, seit wir den Rio Grande verlassen hatten, einigen Reitern, die eine Heerde mit Waaren be-ladener Thiere vor sich hertrieben. Es waren vier Mormonen, trästige rüstige Leute, die auf ihre guten Wassen und ihr gutes Glück bauend, einem sernen Ziel, der großen Mormonenstadt am Salzsee zuzogen. Wenn sich in den wilden Regionen des sernen Westens Reisende begegnen, begrüßen sie sich freundlich, fragen sich gegenseitig aus und theilen einander eine turze Beschreibung ihrer Reise und Tagesneuigkeiten, so weit ihnen dieselben betannt sind, mit, ehe sie von einander scheidend sich gegenseitig Glück zur Weiterreise wünschen. Auch mit den Mormonen pflogen wir eine kurze Unterhaltung, in welcher wir ihnen die Dauer unserer Reise angaben. "Wenn Sie so lange außer Verbindung mit den Bereinigten Staaten ge-

wesen sind," sagte Giner berselben, "fo miffen Gie mahrscheinlich nicht, bag ber Capitain Gunnison, ber die Expedition nordlich von Ihnen commandirte, mit einem Theile feiner Offiziere von den Indianern erschlagen worden ist?" Naturlich mar diese Nachricht eben so traurig wie neu für uns; aber leider verhielt es fich fo, wie der Mormone uns ergablte. Auf dem Gebiete der Utah = Indianer hatte Capitain Gunnison beabsichtigt, sich mit einigen seiner Offiziere auf 2 oder 3 Tage von seiner Expedition ju trennen, um eine andere Richtung der Straße ju untersuchen und hatte noch 4 Soldaten mitgenommen, so daß mit dem Roch und dem Diener die fleine Gesellschaft aus 12 Mann bestand. Um beffer gegen Ralte und rauben Wind geschützt zu fein, hatten die Reisenden, die ichon viele Meilen von dem hauptzuge entfernt waren, hinter einem Rohrdicticht ihre Belte aufgeschlagen. Die Nacht verging ihnen ohne alle Störung, und am frühen Morgen schon fagen Alle um ihr Frühftud und ließen es sich wohl schmeden. herr Kern, ein Deutscher, ber als Zeichner ber Expedition engagirt war, hatte sein Fruhmahl zuerst beendigt und stand auf, sich im Gefühle ber Behaglichkeit redend und behnend. Plöglich frachte ein Schuß aus dem Didicht. herr Kern faßte mit der hand nach feiner Bruft und fturgte lautlos zusammen. Der Schuß mar bas Signal zum allgemeinen Ungriff eines indianischen Sinterhalts, wildes Geheul erfüllte bie Luft, und aus dem Didicht sturzte eine Bande der Utah-Indianer, die auf drobende Beise ihre Baffen fcmangen. Beim erften Schuß mar Capitain Gunnison aufgesprungen und hatte, ein Migverständniß vermuthend, den Indianern Friebenszeichen geben wollen, indem er seine beiden unbewaffneten Sande empor bielt. In Diefer Stellung nun, Die nur wenige Augenblicke bauerte, mar er das Riel für die indianischen Bfeile geworden, welche ihn dicht bedeckten und tödtlich verwundet zu Boden warfen. Mehrere ber Beißen lagen zu der Zeit schon getödtet oder verwundet umber, und immer neue mordgierige Wilde stürzten aus dem Dicicht hervor. — Go lauteten die Nachrichten von einem Augenzeugen, der als Roch zur Zeit des Ueberfalles in seiner etwas abgelegenen Ruche beschäftigt war und sich dadurch, daß er sich auf ein nabestehendes Bferd marf und die Flucht ergriff, rettete. Ebenso entgingen drei Soldaten und ein Sergeant dem drohenden Tode; der Eine von diesen verdantte sein Leben nur einem außerordentlichen Zufall. felbe hatte nämlich, als er das Rriegsgebeul vernahm, den Sahn feiner Mustete gespannt und war im Begriff, mit dem Gewehr in der Sand aus dem Belte zu treten, als plöglich ein Indianer vor ihm ftand, der, ben Bogen in der linten Fauft, mit der rechten den befiederten Bfeil an's Obr jog. Der Soldat, den Finger an dem Druder des Schlosses, gab Feuer ohne anzulegen, mas in dem entscheidenden Augenblide zu zeitraubend gewefen ware, und der Indianer fturzte mit zerschmettertem Schadel zu Boden. Rur einen Blid warf der mit genauer Roth dem Tode Entgangene auf die Mordscene und die zehnsach überlegene Anzahl der Wilden, schwang sich dann ebenfalls auf ein Bferd, sprengte seinen Kameraden nach und brachte

mit diefen zugleich bem Saupttrain bie Nachricht, bag Capitain Gunnison nebst feche feiner Gesellschaft gefallen fei. Lieutenant Bedwith von ber Ur= tillerie ber Bereinigten Staaten, ber die Escorte befehligte und bem nun: mehr bas Commando ber gangen Expedition zugefallen war, ging fogleich mit einer Abtheilung nach ber verbangnifvollen Stelle gurud und fand, wie sich nicht anders erwarten ließ, nur die gräßlich verstummelten Leichen ber fieben Ermordeten. Nicht nur die Ropfhaut mar ben Erschlagenen abge= zogen, sondern auch die Schnurrbarte theilweise mit ber Lippe aus dem Gesichte geschnitten worden. Alle, die nicht beim ersten Angriff gefallen waren, mußten bis zum letten Augenblide mit dem Muthe der Berzweiflung getämpft haben, fo daß felbst die Indianer auf ihre eigenthumliche Urt ihnen Die lette Ehre erwiesen, nämlich bas tapfere Berg aus ber Bruft geschnitten und ben ftarken Urm von dem Körper getrennt und mitgenommen hatten. Lieutenant Bedwith und feiner Abtheilung fehlten die Mittel, die Leichen gu bestatten; sie schützten dieselben aber burch Steinhaufen und Zweige gegen den Angriff der Wölfe und nahmen dann Abschied von dem traurigen Orte, wo sie ihren braven Commandeur und so viele ihrer guten Rameraden verloren hatten. Um Salzsee bei ben Niederlaffungen ber Mormonen an= gekommen, machten sie die traurige Begebenheit bekannt, nach deren Rund= werdung der Gouverneur Doung sogleich eine Abtheilung seiner Leute ab= schickte, die ben Gefallenen ein gebührendes Begräbniß zu Theil werden ließen. Auch gelang es dem Gouverneur, die Papiere des Capitain Gun= nison, die von den Indianern geraubt waren und wichtige, die Reise betreffende Notigen enthielten, wieder zu erlangen, so daß es Lieutenant Bed= with, ber die Expedition weiter führte, möglich wurde, einen vollständigen Rapport über ben ganzen Verlauf ber Reise auszuarbeiten. Dies maren die Nachrichten, die wir von den Mormonen erhielten und deren Wahrheit uns in Bueblo de los Angeles bestätigt murbe.

Um 13. März erreichten wir endlich die Stelle, an welcher wir ben Mohave River verlaffen mußten, um in westlicher Richtung den San Bernardino Bergen zuzueilen. Es mar gegen Mittag, als wir den Kluß, der bort über 100 Schritte breit ift, binter uns ließen und auf feinem nordlichen Ufer lagerten, um nach einigen Stunden bie 35 Meilen lange Reife über die Ebene (27) anzutreten, welche uns von den San Bernardino: Bergen trennte. Nachdem unsere Thiere sich an frischem grünem Grase, welches zwischen schwarzen verbrannten Stoppeln hervorkeimte, zur Genüge gutlich gethan, zogen wir nach der Gbene hinauf. Der Weg war gut, doch vermochten wir nicht, wie wir es uns vorgenommen, in einem Marsch über dieselbe binüber zu fommen, indem immer mehr unsere Thiere vollständig ermüdeten, fo daß wir noch vor Mitternacht unter gerftreut ftebenden Cedern und Nuccas uns hinwarfen, um die gurudgebliebene Seerde zu erwarten und am folgenden Morgen durch den Cajon : Bak zu gieben, der nur noch einige Meilen von uns entfernt war. Lieutenant Johns mit feiner Mann= schaft trennte sich nun ebenfalls von uns, um sein Commando nach San

Diego zu führen, zugleich aber auch vorauseilend uns von den Ansiedelungen aus Lebensmittel zurückzusenden, da wir kaum noch für einen Tag mit halben Rationen versehen waren.

In aller Frühe bes 14. März begaben wir uns schon auf ben Weg und folgten der Straße, die uns nach kurzem Marsch auf die höhe des Cajon: Passes brachte, von wo aus wir zu den Küstenländern der Südzse hinadzusteigen hatten. Bom Soda Lake, wo wir uns 1116 Juß über dem Meeresspiegel besanden, bis zur höhe des Cajon: Passes hatten wir 110 Meilen zurückgelegt und waren auf dieser Strecke 3554 Juß gestiegen, besanden uns demnach 4670 Juß über der Meeresssäche. Bon Fort Smith waren wir 1798 und von dem Uebergangspunkte des großen Colorado 242 Meilen entsernt.

Die ftolz emporragenden San Bernardino : Berge blieben zu unferer Rechten liegen, als mir uns an ben steilen Bergabhangen hinunter manden, wo uns gleich bei ben ersten Schritten eine andere Begetation als oben auf der unfruchtbaren Gbene entgegenlachte. Baume und Straucher, Die im Begriffe waren, Knospen zu treiben, mucherten überall, wo nur etwas Erbe ihren Burgeln Rahrung bot. Den in ichonem Grun prangenden Strauch, ber in Californien oft Meilen weit Streden bebedt, faben wir hier zum ersten Mal, so wie die prächtige Tanne (Abies Douglasii), die mit ihren lang herabhängenden Zweigen und den dunkelfarbigen Nadeln eine melancholisch = schone Erscheinung war. Immer tiefer abwärts zogen wir, bis wir uns in dem trodenen Bette eines Giegbaches befanden, deffen Richtung mir abwärts folgten. Mächtige Relsmaffen (28) von Sandstein= conglomerat thurmten fich ju beiden Seiten von uns auf und wechselten mit einzelnen runden Sügeln und Bergen ab, die mit grunem Strauchwerk bicht bewachsen waren. Gegen Mittag erreichten wir endlich bas fließende Waffer, welches in bem Cajon : Bag entspringt und ben San Bernardino Creek bilbend, ber Subsee queilt. Wir rafteten baselbst einige Stunden und festen bann unfere Reise in ber wilben, vielfach gewundenen Schlucht fort. Als wir gegen Abend auf einer fleinen Erweiterung anlangten, trafen wir mit einem Mormonen zusammen, der mit einer ganzen Fuhre Lebensmittel und entgegengekommen war. Lieutenant Johns, der die Unsiedelungen schon am frühen Morgen berührt hatte, war die Ursache, daß die Leute, einestheils um uns zu helfen, dann aber auch des Ge= winnes wegen, mit lauter uns willtommenen Gegenständen berbei kamen. Augenblidlich machten wir Unstalt, unser febr armliches Lager aufzuschlagen und uns bann von ben Schägen bes Sandlers für baare Munge Etwas auszusuchen. Tabat war bas Erste, wonach wir fragten, benn manchen Tag hatten unsere Pfeischen talt in der Jagdtasche zugebracht; und von bem Mormonen, ber felbst ein Freund bes Rauchens zu sein schien, mar er nicht vergessen worden. Auch einen tüchtigen Mehlvorrath taufte ihm Lieutenant Bhipple ab und ließ benfelben fogleich unter unfere Gefell= schaft vertheilen. Branntwein führte ber Geschäftsmann gleichfalls bei sich,

boch wurde ihm streng angerathen, benselben nicht zu verkaufen, indem sich unter unseren Leuten Biele befanden, die nicht Maß zu halten verstanden und im Rausch des Spiritus und der Freude über die glückliche Ankunft in Calisonnien zu leicht zu Ercessen geneigt gewesen wären. Troß des Bersprechens, welches uns der Lieserant gab, sanden sich doch nach Berlauf kurzer Zeit vielsach Betrunkene im Lager, die dann auch auf unsangenehme Weise Unordnungen hervorriesen, so daß Einer derselben, und zwar gerade mein Diener, um ihm den Gebrauch des Berstandes wieder zu verschaffen, mit den Händen in einen heruntergebogenen Baum gehängt werden mußte, so daß in Folge der Schwungkrast des zähen Stammes der Uebelthäter nur mit den Fußspisen den Boden berührte.

Das icone trodene Wetter, welches uns mabrend ber letten Beit unserer Reise so sehr begunftigt batte, anderte sich in dieser Nacht; es begann zu regnen, fo daß wir nach Berlauf von einigen Stunden burchnäßt unter unferen Decken lagen, die Lagerfeuer erloschen, und wir vor Ralte gitterten und bebten und sehnlichst ben Tag berbei munschten. Diefer er schien endlich, doch tein besseres Wetter; unaufhörlich goß ber Regen auf uns bernieder; der fleine Bach, ber an unserem Lager vorbeirieselte, mar in einen wilden Bergstrom verwandelt worden, der die von den Gebirgen niederstürzenden Wasser aufnahm und brausend in seinem Felsenbette weiter führte. Un Weiterreisen konnten wir an diesem Tage nicht benten und weil wir nunmehr gang beguem allein mit unseren meritanischen Backfnechten unsere Reise beendigen konnten, die übrigen Arbeiter und Wagenführer ber Expedition aber jeden Tag bedeutendes Geld kosteten, so gablte Lieutenant Whipple Lettere an Diesem Tage aus und entließ sie. Nun erst erfannten wir so recht, mas fur eine Classe von Leuten im Dienste der Erpedition gemesen war. Auf der Reise hatten sich freilich Alle als treue und unverzagte Arbeiter ausgewiesen, boch jest, nachdem sie ihre eigenen Berren geworden waren, ließen fie den wilden Leidenschaften freien Lauf, und eine tollere Gesellschaft ift wohl niemals aus bem Cajon-Baß gezogen, als ein Theil unserer entlassenen Arbeiter. Bill Spaniard, der Salb-Inbianer, der wegen Mordes angeklagt gewesen war, war noch bei Weitem ber Ruhigste; ernst und gesett trat er zu seinen früheren Borgesetten, bantte für die ihm zu Theil gewordene gute Behandlung, drudte die Sande, bie ihm bin und wieder bargereicht wurden und wanderte bann feines Beges burch Regen und Sturm. Ginen alten Mann, ber ebenfalls als Wagenführer bei uns engagirt gewesen war, sah ich später auf ber Reise von Rueblo de los Angeles nach San Francisco wieder, und war nicht wenig verwundert über die Beränderung, die in jeder Beziehung mit ibm vorgegangen mar. Er hatte die Gelegenheit benutt, mit unserer Expedition nach Californien zu tommen, wo er feiner Ausfage gemäß Rinder hatte, bie er besuchen wollte. Er war Methodist und sollte sogar Prediger gewesen fein. Babrend der Reise murde er von dem gangen Bersonal unserer Expedition

nur immer ber alte Mann genannt, obgleich er fast täglicha useinandersette, daß fein Name Charrot fei. Gin bescheidnerer und genügsamerer Mensch fann taum gedacht werden, als ber alte Mann Charrot; feiner Liebe gum Frieden hatte er manche Arbeit zu verdanken, die er zu leiften nicht nothig gehabt hatte, indem sie ihm von dem brutaleren Theil feiner Mitarbeiter zugeschoben murde. Nichts vermochte ihn aus seinem Gleichmuth zu bringen, als bochftens wenn er auf die Religion feiner Gette ju fprechen fam, und feinen Worten nicht bie gewünschte Aufmertfamkeit geschenkt murde, wie es übrigens in seiner roben Umgebung nicht anders zu erwarten mar. Jedem, der ihm am Morgen begegnete, munichte er auf die verbindlichste Weise einen guten Tag, der ihm von dem besseren Theile unserer Expebition mit einem eben fo freundlichen Gruße erwiedert, von dem ungebilbeteren aber mit einem unpassenden Scherz beantwortet murbe, ben ber geduldige alte Mann rubig binnahm. - "Guten Morgen Mr. Murphy," borte ich ihn einst zu einem der brutalsten Arbeiter fagen. - "D - m your Goodmorning, wenn es fo schlechtes Wetter ift, wie heute," antwortete ibm Jener auf raube Beife. - "D," antwortete ber alte Mann, "ich nahm mir nur die Freiheit, Ihnen einen guten Morgen zu munschen und nach ihrem Befinden zu fragen; nehmen Gie es nur nicht übel." Als ich fpater auf dem Dampsboot Fremont den alten Mann, der nunmehr Mr. Charrot geworden war, wieder fah, vermochte ich ihn taum zu erkennen. In feinem Benehmen zeigte er eine gemisse Sicherheit und ein unbeschreibliches Unabhängigkeitsgefühl, welches gang gut zu seinem ehrbaren schwarzen Unzug paßte. "Die Zeiten haben fich geandert," redete er mich an, "ich bin nicht mehr ber alte Mann, ber Bagenführer, ber fich Befehle ertheilen laffen muß, ich zeige mich jest als bas, was ich eigentlich bin, nämlich als ein Gentleman. 3ch habe auf ber Reise meine Rolle gang zu meiner eigenen Bufriedenheit gespielt und ftebe Ihnen jest in jeder Unterhaltung gu Diensten. Wählen Sie irgend ein Thema, sei es Geologie, Theologie, Botanit, Altronomie, Geschichte ober Mineralogie, Sie werden überall feinen uns wissenden Mann in mir finden." Obgleich mir die Ordnung, in welcher Mr. Charrot die verschiedenen Wiffenschaften unter einander marf, ein Lacheln entlocte, und mich etwas an feiner großen Gelehrtheit zweifeln ließ. fo tonnte ich doch nicht umbin, mich zu wundern, daß der schlichte, genüg= same Mann auf unserer Reise nur eine angenommene, freilich gang kluge Rolle gespielt hatte, und nun nicht mehr die geringste Probe der früheren anspruchslosen Bescheidenheit in ihm zu entdeden war. "Es thut mir leid," erwiederte ich ihm, "daß es mir an hinlänglicher wissenschaftlicher Ausbildung gebricht, um mich Ihren umfassenden Renntnissen gegenüber auf unbefangene Beise in den eben von ihnen aufgezählten Zweigen unterhalten zu tonnen." - "Sie sind noch jung," antwortete Mr. Charrot mit einem gewissen Bedauern, "boch follten Sie gelehrte Unterhaltungen nicht von sich weisen, sondern denselben nachjagen, um dadurch zu lernen." worauf er sich mit triumphirendem Gesichte von mir wendete und nach bem anderen Ende des Dampsbootes schritt. — Also auch solche Leute befanden sich unter den Arbeitern, die im Cajon : Paß von Lieutenant Whipple entlassen wurden.

Unser längeres Verweilen in dem Engpasse hatte noch einen besonderen Grund; da nämlich bei etwaiger Anlage einer Eisenbahn durch diesen Paß ein Tunnel von 3 bis 4 Meilen gebaut werden müßte, so beabsichtigte Lieutenant Whipple mit uns und dem Reste unserer Leute an der Ostseite der Sierra Nevada hinauf zu ziehen und das Tulare-Thal zu unstersuchen, um den dortigen Paß mit dem Cajon-Paß vergleichen zu können. Lieutenant Johns hatte deshalb den Austrag erhalten, sich in San Diego zu erkundigen, ob das Tulare-Thal in neuester Zeit von amerikanischen Ossizieren durchsorscht worden sei, und uns die Nachricht darüber umgehend zukommen zu lassen. Pünktlich theilte er uns durch einen Expressen mit, daß Lieutenant Williamson schon diese Arbeit vollendet habe und dadurch eine Forschung von unserer Seite unnöthig geworden sei, weshalb denn auch unser Ausbruch nach Pueblo de los Angeles auf den solgenden Tag angeset wurde.

Es regnete unaufhörlich ben gangen 16. Märg, ebenso mahrend ber barauf folgenden Nacht, und als wir am 17. unfere burchnäßten Sachen auf die Maulthiere luden, goß ber Regen noch immer in Strömen vom Simmel. 2 Meilen lang hatten wir noch hohe Berge zu beiden Seiten unserer Straße, die sich fortwährend fentte. Der Bag erweiterte sich in= dessen mehr und bildete ein kleines Thal, durch welches der von Regen angeschwollene Bernardino Creek dahin brauste. Um Ende des Passes theilte fich die Straße, indem ein Weg gerade aus gegen Westen nach den Unsiedelungen ber Mormonen und nach San Diego führte, mährend ber andere am Gebirge entlang gegen Norden lief. Den letteren hatten wir einzuschlagen, und nachdem wir noch zwischen einigen bewaldeten Sügeln hindurch gezogen waren, befanden wir uns plöglich an dem Rande der herrlichen Cbenen, welche die Ruftenlander Californiens charakterifiren. Es ift mir nicht möglich, den Gindruck ju beschreiben, den die im frischesten Grun prangenden Wiesen und die in denselben sich erhebenden eben so grunen Sugel, die einzelnen Baumgruppen und die in der Ferne fichtbaren Ranchos (Meierhöfe) auf uns machten. Sei es nun, daß wir eben erst die graue Wildniß verlassen hatten, daß hoch oben im Gebirge der Schneefturm muthete, oder daß das Frühlingsgrun, welches die californischen Ruftenlander schmudt, lieblicher als anderes ift: genug, ich glaubte nie etwas Schöneres gesehen zu haben. Der himmel mar trube, die Gipfel ber naben Gebirge in einen undurchdringlichen Schleier gehüllt, unaufhör: lich fturzte der Regen auf uns nieder; doch fo naß auch die Deden um unsere Schultern hingen, so war uns unter benfelben boch unaussprechlich wohl. Fröhliches Leben lachte uns aus jedem Reime, aus jeder aufsprin= genden Knospe entgegen, Alles schien sich in der milben Luft an dem fruchtbaren Frühlingsregen zu laben und fraftig emporzurichten, und wir

follten unmuthig werden da, wo die Natur ein stilles Fest zu seiern schien? Wir schüttelten das Wasser von unseren triesenden Decken und zogen die Straße dahin, uns manchmal umschauend nach den Hügeln, hinter welchen Rauchsäulen emporstiegen und uns die Unsiedelungen der Mormonen verzriethen.

Die Mormonen \*), die in neuester Zeit so febr die Aufmertsamkeit ber gangen civilifirten Welt auf fich gezogen haben, find eine Gefte, beren eigenthümliche Einrichtungen gewiß eine besondere Erwähnung und Befcreibung verdienen. 3hre gegenwärtige Sauptstadt und ihre Sauptanfiebelungen befinden sich im Thale des großen Salzjee's. Dieser liegt ziemlich in der Mitte zwischen den Landern des Miffispippi und Californien, westlich von den Staaten, wo die Menichen durch Betriebsamteit und Geschäfts: finn erreichen, mas auf der anderen Seite auf gierige Beife dem goldhals tigen Boden entnommen wird. Die Thaler am großen Salgfee find gang abgesondert von bewohnbaren Landstrichen; gegen Norden und Euden erftreden sich unabsehbare muste Regionen. Gegen Often dehnt sich wie eine lange Scheidemand die Rette der Felsengebirge aus, mabrend im Westen Sandsteppen mit durren Gebirgszugen abwechseln und eine feste Mauer bilden, wie die Rochn Mountains auf der anderen Seite. Das Land der Mormonen wird auch das große Beden (great basin) genannt, da aus dieser Region jenseits der Rody Mountains das Wasser nicht abfließt. Dieses große Beden ift das Sochland (4000 Auß über dem Meeresspiegel) zwischen der Sierra Nevada und der Wahsatch : Gebirgskette. Es besteht eigentlich aus einer Bufte mit einigen fruchtbaren Streifen an dem Juge ber Soben. Größtentheils ift das Gebiet gebirgig, indem Bergfetten von 2 bis 3000 Fuß Sobe, meift mit den Rody Mountains parallel laufend, das Land durchziehen; in dem öftlichen Theile des nach jeder Richtung etwa 500 Meilen breiten Landes haben sich die Mormonen angesiedelt. Man kann nicht sagen, daß dieses Bolk in seinen jezigen Territorien sehr von der Natur begunftigt mare, indem nur spärlich gutes Wasser dort porhanden ift, das Holz fast gang mangelt, und gute Weiden nur an ben

<sup>\*)</sup> Ich gebe hier eine kurze Beschreibung bes Mormonenthums, zusammengestellt aus Notizen, welche ich dem Report vom Capitain Howard Stansbury, vom Jahre 1852, und der Abhandlung des von den Indianern später erschlagenen Capitain Gunnison über das Mormonenthum, ebenfalls aus dem Jahre 1852, entnommen, und mit meinen eigenen im Jahre 1852 unter den Wormonen am oberen Peissourigestammelten Ersahrungen in Berzbindung gebracht habe. Absichtlich vermeide ich es, die neuesten Borgänge am Salzsee, so wie die politische Stellung der Mormonen gegenüber den Bereinigsten Staaten zu berühren, indem es schwierig ift, bei den sich häusig widerssprechenden und wegen der großen Entsternung wenig begründeten Nachrichten sich ein klares Bild zu schaffen. So viel ist indessen erwiesen, daß das Goupvernement der Bereinigten Staaten gegen diese eigenthumliche Sekte mit größeter Nachssicht und gewohnter Liberalität versährt.

Abhängen der Gebirge und in den Niederungen zu finden sind. Doch die Thäler an den Flüssen, die kultivirt werden können, sind sehr fruchtbar, und es ist kaum anzunehmen, daß für's Erste das Land mit so vielen Bewohnern bevölkert werden wird, als es ernähren kann.

Der Glaube Diefer Sette nun, die mit fo ungeheuren Unftrengungen und Opfern darauf hinarbeitet, ihre Religion über ben ganzen Erdball gu verbreiten, ift begründet auf der unerschütterlichen Ueberzeugung, daß alle driftlichen Getten auf Wegen mandeln, Die nicht zum himmelreiche führen, und daß dieses nur den Unhangern der "Melchisedet-Briefterschaft" zu Theil werden könne. Diese murde nach der Bersicherung der Mormonen por achtzehnhundert Sahren von der Erde entfernt, feit welcher Beit feine wirklich mahre Religion existirt hat, bis im Jahre 1826 bem Gründer bes Mormonenthums, Joseph Smith, ein Engel erschien, und ihn in der Bahrheit unterrichtete, indem er ibn an eine Stelle führte, wo eine fteinerne Rifte vergraben lag. In Diefer befanden sich goldene Tafeln, auf welchen in der von ihm fo benannten reformirten agyptischen Sprache Gesetze geschrieben ftanden. Der Engel nahm eine Angahl der religiösen Anweisungen aus der Rifte und übergab fie Joseph Smith, ertheilte ihm aber auch zugleich die Kraft, das, mas auf den Tafeln eingegraben mar, zu lesen und zu verstehen. Joseph Smith übersette nun die munderbare Schrift und veröffentlichte fie unter dem Ramen: "Das Buch Mormon." wurde dann auf göttlichem Wege der Melchisedef-Priesterschaft einverleibt und erhielt die Fähigkeit, alle Sprachen zu verstehen. Er und seine Gefährten wurden ebenso als Apostel eingesett, um das Evangelium ju predigen und unter den Bolfern die "Rirche Jesu Chrifti der neuen Beiligen (the latter day saints)" ju gründen. Im Jahre 1830 murde biefe Rirche zuerst organisirt, indem sechs Mitglieder zusammentraten, beren Nach: folger und Schüler in turger Zeit zu einer Gesellschaft von vielen Taufen= ben anwuchsen. - Die Mormonen erklaren, daß die Bibel der Brotestan= ten göttlichen Ursprungs sei, doch versichern sie zugleich, es sei so viel in berfelben verändert und verdorben worden, daß eine neue Ueberfetjung nöthig gewesen, welche ihr Prophet ausführte. Von dem Buch Mormon glaubten sie ebenfalls, es tomme von Gott und sei ebenso, wie die beilige Schrift, maßgebend für bas Befenntniß. Gie glauben ftreng an Bunder und daß die Aeltesten der Rirche Rrante durch Auflegen der Sande ju beilen im Stande seien. Die Urt ihres Gottesdienstes ift abnlich dem ber Protestanten, indem gepredigt und gesungen wird. Eine Musikbande befindet fich hinter ben Gangern, begleitet die Lieder und spielt ju Unfang und zum Schluß bes Gottesbienftes.

Die häuslichen Einrichtungen ber Mormonen sind unendlich weit verschieden von denen jeder anderen christlichen Sekte, und dies bewirkt vor Allem das Spstem der "geistigen Che" (spiritual wife system). Als man die Mormonen aus Illinois vertrieb, wurde Bielweiberei als eine der Hauptklagen gegen sie angeführt, damals indessen streng von ihnen

abgestritten. Doch ift es langft erwiesen, und es wird jest auch tein Gebeimniß mehr daraus gemacht, daß Bolygamie bei ihnen berricht. Gelbst Die Prediger erklären öffentlich von der Rangel, daß es ihnen frei flande, fich 1000 Beiber gu nehmen, wenn es ihnen beliebte, und fie fordern Reben auf, aus ber Bibel bas Gegentheil zu beweisen. Joseph Smith's Unsichten über die Bolygamie sind mahrscheinlich nie veröffentlicht worden, boch machte er seinen Unhangern bekannt, er habe, so wie Diejenigen, die er für würdig hielte, ahnlich ben alten Beiligen, David, Salomon und Jacob, ben Borzug, so viele Beiber zu nehmen, wie sie zu erhalten im Stande maren, um ein beiliges Saus fur den Dienft des herrn ju grunben. Gie geben zu, daß in dem Buche Mormon vorgeschrieben ift, jeder Mann folle ein Beib und jede Frau nur einen Mann haben; da nun das Wort "nur" bei den Frauen allein angewendet ift, so bleibt dem Mann naturlich die Bielweiberei gestattet, und sie erklaren, daß die Brincipien dieser Ginrichtung burchaus rein und heilig seien. Sie behaupten fogar, daß Jesus Chriftus drei Frauen gehabt habe, nämlich Maria, Martha und die andere Maria, die er liebte, und daß er alle auf der Sochzeit zu Rana gebeirathet habe \*). Wenn ein verbeiratheter Mann fich eine zweite Gehülfin zu nehmen wünscht, so muß er sich, nachdem er mit bem Madchen und beren Eltern einig geworden, auch noch die Erlaubniß bes Oberherrn oder Prafidenten einholen. Die Frau wird ihm alsdann feierlich "angesiegelt (sealed)" und steht fortan in jeder Beziehung in dem= selben Range mit ber ersten Frau ihres Gatten. Solche Ghe halten die Mormonen für eine durchaus tugendhafte und ehrenvolle, und alle nach: folgenden Gattinnen behalten Diefelbe Stellung in ber Gefellschaft, als wenn fie die zuerst Erwählte waren. Ueberhaupt erklaren die Mormonen solche Chebundniffe für fester und bindender, als die aller anderen Religionen und Setten, um fo mehr, als nach ihrem Dafürhalten bas fünftige Leben sowohl binsichtlich des Mannes als der Krau in enger Beziehung mit den ebelichen Berhältnissen in dieser Welt steht; benn ihre Rirche lehrt, daß ein Beib ohne einen Gatten eben so wenig zu den himmlischen Freuden gelangen kann, als ein Mann, der nicht im Besitze von wenigstens einer Frau ift, und ber Grad ber Seligfeit des Letteren hangt mit von der Bahl ber Frauen ab, die ihm auf Erden angehört haben. - Jeder Gebante an Sinnlichteit, als Grund zu solchen Bundnissen, wird ftreng verworfen, indem das hauptaugenmerk Aller ift, fo schnell wie möglich eine beilige Generation ju grunden, die das Konigreich bes herrn auf Erden bauen foll.

Da das Oberhaupt oder der Präsident der Kirche allein die Macht hat, solche Shen zu gestatten oder auch wieder aufzulösen, so läßt es sich

<sup>\*)</sup> The Mormons or latter day saints in the valley of the great Salt Lake, by J. W. Gunnison, pag. 68.

leicht benken, welchen ungeheuren Einfluß diese Macht dem geben muß, der sie in händen hält, und welche Umsicht und Weisheit von dem ersordert wird, der als vertrauter Rathgeber der Familien, als kirchliches und politisches Oberhaupt der Gemeinde gegenübersteht. Jede unverheirathete Frau hat serner ein Recht, im Falle sie vernachlässigt oder vergessen wird, zu ihrem Seelenheil einen Gatten zu fordern; der Prässdent muß in diesem Falle auf die eine oder andere Weise für sie sorgen und hat sogar das Recht, jeden beliebigen Mann, den er sur passend erachtet, zu der Heirath zu zwingen, so wie jeder Mann verpslichtet ist, die Seele einer Frau, die ihm angedoten wird, durch eine Heirath zu retten. Mancherlei sind die Sigenthümslichkeiten des Mormonenthumes; doch beabsichtige ich nicht, hier eine theologische Abhandlung über die verschiedenen religiösen Ansichten und Gebräuche zu schreiben, ich versuche nur, diesenigen Bunkte hervorzuheben, die so gänzlich im Widerspruche mit Allem stehen, was man jest von der driftlichen Religion kennt

Bas nun die weltliche Stellung der Mormonen betrifft, sollte man denken, daß in einem Hausstande, in welchem sich dis zu dreißig Frauen befinden, fortwährend Hader und Zank herrschen müßte; doch ganz im Gegentheil waltet in den meisten Häusern Friede, Gintracht und schwesterliche Zuneigung unter den Gefährtinnen, und im geselligen Verkehre der verschiedenen Familien herrscht eine Fröhlichkeit, die an Ausgelassenheit grenzt. Manchem jungen Mädchen mag es indessen einige Ueberwindung kosten, vielleicht die zwei und dreißigste Frau eines Mannes zu werden, so wie es in mancher jungen Frau, die so lange die einzige Gefährtin ihres Gatten war, traurige Gesühle erwecken muß, wenn sie von Zeit zu Zeit von einer neuen Hochzeit ihres Gemahls in Kenntniß gesett wird.

Der Eifer der Mormonen, ihre Gette zu vergrößern, hat schon alle Länder mit ihren Miffionairen angefüllt, und von allen Seiten ftromen Befehrte und Befenner der neuen Religion dem Salzsee zu, "wo die Quelle der Bahrheit von den Lippen der Propheten Gottes fließt, und nur die Beiligen die mahre Freiheit genießen tonnen." Gin bedeutender, fort= während wachsender Fond ist von den Mormonen angelegt worden und unter dem Namen: "immerwährender Auswanderungs-Fond" nur dazu beftimmt, den nach dem Salgfee Wandernden die Reise und später die Unsiedelung zu erleichtern. Bon allen Welttheilen fließen Beiträge in diese Raffen, indem gelehrt wird, daß das Unterftuten armer Bruder fo gut ift, wie die Taufe nach Ablegung aller Sünden. Und fo scheinen benn die Unsiedelungen der Mormonen im fernen Westen zu blühen und sich immer mehr auszubreiten. Wie lange das Utah-Territorium, welches unter vielen Mängeln auch der Landplage der Seuschrecken ausgesett ift, das Ufpl der Mormonen bleiben wird, fann erft die Zeit lehren. Was an der eigen= thumlichen Religion zu billigen oder zu verdammen ift, werden die Theologen aller Setten gewiß längst entschieden haben; der Laie aber, der ein andächtiger Berehrer ber Natur und ihrer weisen Gesetze ift, mißbilligt

Alles, was gegen diese verstößt und bildet sich seine eigenen Unsichten über jede Religion, die neben ihrem eigenen Glauben keinen anderen als seligmachend anerkennt.

Die Geschichte des Mormonenthums seit seiner Gründung bis gur jegigen Zeit ift mit wenigen Worten ergablt. In ben Jahren 1831 bis 1832 murde im Staate Miffouri nicht weit von der Stadt Independence von den Mormonen unter der Leitung des Joseph Smith die Stelle gum neuen Jerufalem ausgewählt und die Stadt Bion gegründet. Bier nun, an den äußersten Grenzen der Civilisation, glaubten sie ungestört wohnen und die in ihrer Nachbarschaft lebenden, damals noch sehr wenigen Un= fiedler leicht bekehren zu tonnen. 3mei Sahre verbrachten fie dort in Frieden, als die Bevölkerung der Proving Jackson sich zusammenrottete und die Mormonen vertrieb, die ihre Zuflucht in der Proving Clay suchten, boch nur um von dort nach Caldwell im Staate Missouri verdrängt ju werden. Die Bahl ber Mormonen nahm indessen mit jedem Tage zu, so daß fie fich bald ftart genug glaubten, fich ferneren Unterdrückungen wider: segen zu können. Als sie abermals verjagt wurden, wobei es schon zu ernstlichen Rämpfen tam, zogen sie nach Illinois und fanden dort am Ufer des Mississippi eine vorläufige Rube. Sie gründeten daselbst die Stadt Nauppo und erbauten einen prachtvollen Tempel. Bei der Gigenthumlichkeit ihrer Religion mar es porherzusehen, daß sie nicht lange mit ihren Nachbarn in Frieden murden leben können, und im Jahre 1841 bis 42 gab die Bielweiberei, deren Existenz damals erst ruchbar geworden war, den ersten Unftoß zu Anseindungen. Immer neue Berbrechen, vom Diebstahl bis jum Mord, murden (ob mit Recht oder Unrecht, ift nicht er= wiesen) den Mormonen zur Last gelegt, bis endlich die Feindseligkeiten wieder ausbrachen, und damit endigten, daß der Brophet Joseph und fein Bruder Hrum erschoffen und Nauvoo niedergebrannt murde. Doung wurde darauf von den Mormonen zum Bräsidenten gewählt, und unter feiner Führung zogen fie an den oberen Miffouri, 20 Meilen oberhalb der Mündung des Platte River, wo sie sich dann abermals ansiedel= ten, zugleich aber ihre beften Jager ausschickten, um bas Land in allen Richtungen durchforschen zu lassen. Im Jahre 1847 begaben sich 143 ihrer Männer vom Miffouri aus auf den Weg gegen Westen; ihnen folgte in kleinen Abtheilungen die ganze Gemeinde nach, und so erreichten sie benn endlich nach einer mühevollen Fahrt den großen Salzfee, wo sie ihr Reich zu grunden beschlossen. Das Land murde eingesegnet, der Plan zu einer Stadt entworfen, und bald entstanden unter den handen der Mormonen, obgleich sie durch Hungersnoth und Krantheit vielfach heimgesucht wurden, blühende Unsiedelungen, die sich um so schneller hoben, als Tausende und aber Taufende von Bekehrten den ersten Unsiedlern nachfolgten und bald ein Reich bilden halfen, über welches Brigham Young unter dem Namen eines Gouverneurs des Utah-Territoriums herrscht.

Um den neuen Befennern und Unhängern ihres Glaubens den Weg

nach bem Salgfee zu erleichtern, haben die Mormonen fleine Anfiedelungen am Can Bernardino: Rluß gegrundet. Die Emigranten tonnen nunmehr, anstatt die mühevolle Reise durch die Prairien und die Rochy Mountains zurudzulegen, über Panama nach San Diego geben, von wo aus fie nur eine turge Strede bis ju ihren Glaubensgenoffen am San Bernardino: Gebirge haben, die sie dann mit Rath und Mitteln ju ihrer weiteren Reise nach dem großen Salzsee unterstüßen. So suchen die Mormonen auch nach außen zu wirfen, mabrend sie zugleich ihre inneren burgerlichen und staatlichen Berhältnisse ordnen und Gesetze schaffen, Die mit ihren Unsichten im Ginflang steben. Schulen und Universitäten werben gegründet, Kabriten jeder Art erbaut, Acterbau und Biebzucht im gro-Ben Maßstabe betrieben und gang darauf hingearbeitet, die Mormonen unabhängig von dem Berkehre mit anderen Bolkern zu machen, obgleich fie fich Umerikaner nennen, und das Gouvernement von Washington anerken: nen. 3bre Regierungsform ift die einer Republit mit einer freien liberalen Constitution und ihr Criminalcoder ihrer eigenthumlichen Stellung und ihren Unsichten angemeffen.

Dies ist ein oberflächliches Bild von der Geschichte und der Einrich: tungen der Mormonen, deren Ansiedelungen wir in der Ferne wahrnahmen, als wir unsere Strafe im San Bernardino-Thale versolgten.

## XXXVI.

Die californischen Nancheros. — Gewandtheit der californischen Reister. — Lager am San Gabriel Creek. — Die Mission San Gabriel. — Ueber das Missionswesen in Californien. — Ankunst der Expedition in Pueblo de los Angeles. — Verkauf der Maulthiere und der Reiseutenstlien. — Abenteuerliche Fahrt nach dem Hafen von San Pedro. — Ankunst an der Südsee.

Weit por uns fonnten wir auf einer Unschwellung ber Ebene ein weiß ichimmerndes Gebäude durch den fallenden Regen hindurch erkennen, in beffen Rabe wir die Racht zuzubringen beschloffen. Oftmals murden mir auf unferem Bege von Bachen aufgehalten, Die, aus dem Gebirge tommend, wild icaumend dem Ocean queilten, und zwar mit einer folden Gewalt, daß unsere Thiere beim Durchmaten faum berselben gu midersteben vermochten und nur mit Mube fich am jenseitigen Ufer hinaufarbeiteten. Meile auf Meile legten wir gurud; manche prachtige Biebbeerde lagerte gu beiden Seiten unieres Meges, von der Boblbabenbeit der dortigen Grundbenker zeugend und die grune Landichaft freundlich belebend. Che mir noch bas auf dem Sugel liegende weiße Gebaude erreichten, tamen wir an einem Weinberge und bald barauf an niedrigen Sutten vorbei. Gin ftart angeichwollener Giegbach trennte uns von dem Sugel und fo beichloffen mir, ba ber Abend fich schon einstellte, in der Rabe bes erften Gebaudes ju übernachten. In der hoffnung, unter einem gaftlichen Dache Schut gegen bas Wetter ju finden, batten wir und getäuscht; benn einestheils widerte uns bas unfaubere Innere bes Saufes an, bann aber auch ichienen bie ebenso unsauberen Bewohner beffelben gar nicht geneigt und aufzunehmen. In Diefem iconen Lande, wo wir nur auf den üppigften Wohlstand gu stoßen glaubten, mar und eine folche Erscheinung unerwartet genug, boch als wir fpater die naberen Berhaltniffe fennen lernten, munderten wir uns nicht weiter über diefen Mangel an Gaftfreundschaft. Der Beinberg gehörte nämlich einem entfernt lebenden Californier, der, um denselben nicht ohne Mufficht zu laffen, die jegigen Bewohner, die in bitterer Urmuth lebten, in Die rob gezimmerte Sutte gelegt batte. Außerdem befanden fich noch drei ober vier indianische Sutten in der Nabe, die fich wie ebenso viele fleine Beufchober ausnahmen. Die in demfelben lebenden Indianer nannten fic Rawias und waren eine kleine unansehnliche Rage von Menschen, Die in ben menigen gerriffenen Rleidungestuden ein mahres Bild des Elendes zeigten. Diese Indianer schienen eine Urt von Leibeigenen zu sein, die fur wenige

und fehr schlechte Lebensmittel verpflichtet waren, ben naben Weinberg zu beftellen und fonftige Arbeiten für feinen Besiger auszuführen. Unfere wirklich fummerlichen Lager breiteten wir alfo auf dem vom Regen aufge= weichten Boden aus, selbst eines guten Feuers konnten wir uns nicht er= freuen, indem die Indianer fein Studchen trodenen Solges in der Nabe hatten liegen laffen, und wenn uns nicht der Gießbach einige durre Baume und Zweige aus dem Gebirge jugeführt hatte, fo murden wir Schwierig= feiten gefunden haben, und ein einfaches Abendbrod zu verschaffen. Es hatte unterdessen zu regnen aufgehört und wenn uns auch am folgenden Morgen nicht flares Wetter begunftigte, so mar die Luft doch troden, so daß wir unsere naffen Deden und übrigen Sachen jum Trodnen ausbreiten fonnten. Den gangen Tag verwendeten wir hierzu und erfreuten uns am Abend wieder eines vollkommen trodenen, bequemen Lagers. — Mr. Lerour, der por Jahren diese Gegend besuchte, batte uns am vorhergehenden Tage schon mitgetheilt, daß nicht weit von unserer Strafe eine Cenorita wohne, die lange ein Gegenstand seiner besonderen Berehrung gewesen sei, und daß er beabsichtige, ihr einen Besuch abzustatten, um sich zu überzeugen, ob sie fcon febr gealtert habe. Geinen Borfat führte er aus und ritt am 18. Marg in aller Frube von uns, mit dem Berfprechen, am folgenden Tage wieder ju uns zu ftoßen. Er hielt Wort; benn wenige Meilen waren wir erft am nachsten Morgen von unserer Lagerstelle entfernt, als Lerour quer über die Wiesen kommend, sich wieder zu uns gesellte und uns mit frohlichem Gesichte zurief: "Ich muß mich doch nicht fehr verandert haben, denn sie erkannte mich auf den ersten Blid wieder. Go ift es aber mit diesen alten Jagern und Trappern des Weftens: fie legen Taufende von Meilen durch Die oden Buften gurud, und erreichen fie bann nach mubevoller Reise Die Unsiedelungen, gleichviel unter welchem Breiten- und Längengrade, so find fie fast immer in früherer Zeit schon dort gewesen, und eilen dann hierhin und dorthin, um alte Befannte aufzusuchen, ein Stundchen mit ihnen gu verplaudern und vielleicht auf ewig wieder von ihnen Abschied zu nehmen." Seller klarer Sonnenschein rubte an diesem Tage auf der grafigen Cbene und Nebelwolfen verhüllten halb die weißen Ruppen der naben Gebirge. Immer gablreicher murden die Beerden, welche die sammetweiche Rlache belebten und sich gemächlich auf dem Rasen dehnten oder in dichten Massen einherschritten. In der Ferne erblidten wir von Bäumen umgeben die Gehöfte, auf welchen die freien californischen Unsiedler residiren. Menschen faben wir nur wenige; einzelne Reiter, die unseren Bug von Ferne mabrgenommen hatten, tamen mitunter auf ihren muthigen Roffen berangesprengt, um ihre Neugierde zu befriedigen, und wir mußten dann nicht, ob wir uns mehr über die prachtvollen ftarten Bferde oder über die anmuthig im schweren aber beguemen spanischen Sattel sigenden bartigen Californier freuen sollten, in deren Zügen der andalusische Typus nicht zu verfennen war. Unzug und Baumzeug verriethen bei den meisten mehr als bloke Wohlhabenheit, und, sich ihrer Unabhängigkeit sichtlich bewußt, sprengten sie auf ihren stolzen Rennern babin. Seit ber Zeit, daß Californien wirklich zum Goldlande geworben, bat fich auch ber Bermögenszustand ber bortigen Rancheros (Aderbau und Biehzucht treibender Landbewohner), die oft einen Flächenraum von vielen Quadratmeilen ihr Eigenthum nennen, bedeutend gehoben und ift bei vielen zum unermeßlichen Reichthum berangewachsen. Sie fanden nämlich in dem Markte von San Francisco die Stelle, mo sie ihre gabllosen Beerden verwerthen und in Gold umseken konnten, mabrend in früheren Jahren die Saute des Rindviehes der einzige Urtitel mar, der ihnen Bortheil brachte. Es landeten auch zu damaliger Beit in den benachbarten Safen nur Schiffe, die für die mitgebrachten Waaren Ladungen von Säuten mit zurücknahmen. Lerour erzählte uns, daß, als er früher bort reifte, es Jedem erlaubt mar, so viele Ochsen zu tödten, wie er Lust hatte, um sich mit Fleischproviant zu versehen, doch verstand es sich dabei von selbst, daß jedesmal die haut bes geschlachteten Thieres bem Cigenthumer hingebracht werden mußte. Jest ift es freilich anders; wollte sich Jemand herausnehmen einen Stier zu tödten, so wurde er bald die Mündung einer Bistole oder die blanke Klinge eines Bowiemeffers nebst einer freundschaftlichen Aufforderung, das getödtete Stud Bieh mit einem febr auten Breife ju bezahlen, ju feben bekommen. Da tein Baun, feine Ginfriedigung bie verschiedenen Besitzungen von einanber scheidet und das Bieh wild unter einander läuft, so sollte man benten, daß das Sondern der Beerden verschiedener Berren zu manchem Streit Beranlassung geben mußte; doch ift dieses nicht ber Fall, benn es wird wohl= weislich dafür gesorgt, daß Jedes Thier, Pferd, Maulesel oder Rind das Brandzeichen seines herren trägt. Mehrere Male im Jahre schieft ber Randero feine Urrieros (mit Laffos verfebene Reiter) aus, um feine Beerden revidiren und die neu bingugefommenen Stude brennen oder zeichnen gu laffen. Bon biesen Leuten, beren Gewandtheit im Reiten fo wie im Werfen bes Laffos an's Unglaubliche grenzt, genügen zwei, um ben wilbeften Stier oder das unbändigste Pferd zu Boden zu werfen und zu fesseln. Es versteht sich von selbst, daß die Arrieros die besten Pferde erhalten, welche noch gang besonders zu ihrem Dienste abgerichtet sind. Auf diesen nun reiten fie dem einzufangenden Thiere nach; der Gine sucht auf die rechte Seite besselben zu gelangen, mabrend ber Andere etwas weiter gurud auf der linten Seite folgt. Beide bleiben ungefähr 25 bis 30 Ruß von bem Thiere entfernt, behalten einander fortwährend im Auge und lassen mit der rechten Sand die lange Leine, an beren Ende fich eine Schlinge befindet, über bem Ropfe freisen. In dem Augenblicke, in welchem der Reiter gur Rechten dem fliebenden Pferde oder Rinde die Schlinge um den Ropf wirft, legt fich bie Schleife bes Underen um den linken hinterfuß bes Flüchtlings, worauf Beide nach entgegengesetten Richtungen treiben und ihr Opfer augenblicklich jum Steben bringen oder ju Boden werfen. Die Leinen find am Sattel= tnopf besestigt und da die Sättel so construirt sind, daß sie nicht auf die Seite geriffen werden tonnen, die wohl dreffirten Bferde aber mauerfest stehen und sich mit ihrer gangen Schwere auf die Seite lehnen, so daß die

Leine immer straff gespannt bleibt, so können die Reiter ruhig absteigen, zu dem gefesselten Thiere hingeben und mit ihm beginnen, mas ihnen beliebt. Oftmals fah ich mit Bewunderung auf diese Leute und glaubte meinen Augen nicht trauen zu durfen, wenn ich fie mit erstaunlicher Sicherheit im vollen Laufe den Lasso um den Fuß eines Pferdes werfen sab. Man kann sich indessen erklären, auf welche Weise die Californier eine folde Gewandtheit erlangen, wenn man auf den Sofen die kleinen Anaben beobachtet, wie sie mit Leinen, die ihren Rraften angemeffen find, fich im Suhnerfangen üben. Die Sicherheit jener Leute ift so groß, daß sie sich sogar nicht scheuen, wenn ihrer Mehrere beisammen sind, den riesenhaften californischen wilden Gebirgsbaren anzugreifen. Schlinge auf Schlinge ichleudern fie bann auf ben grimmigen Feind ein; fo wie er nur feine unförmliche Tage vom Boben hebt, sist dieselbe auch ichon in einer Schleife, die fich ungerreißbar fest qu= sammenschnurt, und ebe ber Bar gur Besinnung gefommen, befindet er sich fest in einen Knäuel zusammengeballt auf einem Wagen, um entweder an Liebhaber verfauft oder jum Rampfe mit einem wilden Stier mit zugespitten Bornern verwendet zu merden. Letteres ift ein Schauspiel, welches in Californien an der Tagesordnung ift, und den Unternehmern deffelben gewöhn= lich viel Geld einbringt; benn die Californier find einestheils besondere Liebhaber von bergleichen grausamen Spielen, bann aber auch von bem faftigen Barenfleisch felbst, welches, wenn ber Bar unterliegt, badurch nicht im Geringften an Werth verliert.

Wir rafteten um Mittag einige Stunden, ließen uns unfer einfaches Mahl am sonnigen Abhange eines grunen Sugels vortrefflich schmeden und setten dann unsere Reise wieder fort. Immer häufiger wurden abgesonderte Unsiedelungen und zusammenhängende Dörfer in der Ferne fichtbar, und zahlreicher die prachtvollen Beerden, welche die blumigen Wiesen belebten. Rur felten murbe bie grafige Ebene von Cactusfeldern unterbrochen, wo dann die dicht zusammengedrängt wuchernden Pflanzen weite Flächen bebedten, in welchen Bolfe und Luchse verstohlen in ihren Pfaden schlichen, benen fein Mensch zu folgen vermochte. Bis lange nach Sonnenuntergang reisten wir an diesem Tage und hielten dann an einem kleinen Flusse, dem San Gabriel Creef an, den wir zu überschreiten hatten. Ginige Gebäude lagen bicht an der Straße, doch maren die Bewohner berfelben ichon zur Rube gegangen ober schienen sich vielmehr um unsere Gegenwart nicht ju fummern. Durch einzelne Borbeireisende hatten wir erfahren, bag wir am folgenden Tage das Biel unserer Reise erreichen murden; es ift daber leicht erklärlich, daß eine fröhliche Unruhe sich unser Aller bemächtigte und wir faum den Anbruch des Tages erwarten fonnten.

Das schönste Frühlingswetter begünstigte uns an diesem letten Tage unserer Reise. Wir zogen schon in aller Frühe durch den Fluß und besanden uns dann auf der Strecke von einigen Meilen fortwährend zwischen Unsiedelungen, Gärten und bebauten Feldern Um Ende der Dorfschaft lag wieder die schöne grüne Fläche vor uns, die im Westen in der Entsernung

von 4 Meilen von einer langen Sügelreihe begrenzt wurde. Wir ritten in gerader Richtung über die Sbene und ließen die Mission San Gabriel zu unserer Rechten liegen.

Diese ift ein sehr umfangreiches Gebäude, welches durch die vielen Fenfter, den weißen Unftrich und die um baffelbe angelegten Garten, burch Mauern und tleinere Baulichkeiten von dem früheren außerordentlichen Bohl= stande der Missionaire zeugt. Sie bat eine schone, zugleich aber auch por= theilhafte Lage in dem fruchtbaren Thale, durch welches zahlreiche Quellen rieseln, und wo die Abhange des benachbarten Gebirges ihr einen uner= schöpflichen Reichthum an Solz bieten. Unter folden Umftanden ift es leicht erklärlich, daß die Miffion Can Gabriel fo aufblühte und unglaubliche Schätze anhäufte. Authentischen Nachrichten zufolge follen in einem Jahre von der Miffion 50,000 Rinder mit ihrem Brandzeichen verfeben, 3000 Fäffer Wein und über 250,000 Scheffel Rorn gewonnen worden fein. Sie ließ ferner im naben Walde eine Brigantine bauen, studweise nach bem Safen von San Bedro bringen und bort von Stapel laufen. dianer gehörten damals zur Mission und waren beständig um dieselbe ver-Dieselben sollen mäßige nudterne Menschen gemesen sein, die für ihre Dienstleiftungen von den frommen Batern erhalten und gefleidet mur= den und sich überhaupt in einem Zustand des Glückes befanden, wie es nach den Begriffen eines Indianers nur immer möglich ift. Sie bilbeten gemissermaßen eine große Kamilie, beren gesellschaftliche, religiöse und politische Säupter die Missionaire maren. hierdurch begann die so niedrigstehende Race ber californischen Eingebornen die ersten Grundsätze eines civilifirten Lebens tennen und schäpen zu lernen; fie gewöhnten sich an die Gebräuche der Beißen, sie schlossen Chen, die in der Kirche eingesegnet wurden; die jungen Madden, wenn sie ein gemisses Alter erreicht hatten, wurden von der übrigen Bevölferung getrennt, in weiblichen Sandarbeiten unterrichtet, und erst als verheirathete Frauen durften sie sich wieder unter die übrige Bevölkerung mischen. Wenn man gegenwärtig die dortigen Indianer in ihrem gesunkenen Rustande beobachtet, wie die branntweingierigen Männer durch Dieberei ihr Leben ju friften suchen und die Weiber wieder ju Stlavinnen der Männer herabgewürdigt worden find, fo tann man nicht umbin zu wünschen, daß die Mission sich noch in dem alten blühenden Bustande befinden möchte, anstatt daß jest ihre Mauern und Dächer allmälig in Trümmer zerfallen, und nur ein Theil berfelben zum Aufenthalt einiger bort wohnender katholischer Geiftlicher dient.

Die Missionen Californiens, deren erste um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gegründet wurde und deren Zahl bis zum Jahre 1800 bis auf sechszehn angewachsen war, besanden sich in der vollsten Blüthe nur während eines turzen Zeitraums von ungefähr 30 Jahren. Alle früheren Jahre waren für die Gründer derselben sowohl als für deren Arbeiten eine Zeit sortwährenden Kampses mit den Verhältnissen des Landes und dem geringen Kulturzustande der Eingebornen, wenn auch hin und wieder die

älteren Miffionen an Ausbehnung gewannen, und Ueberfluß und Behag: lichkeit in ihren Mauern einzog, beren Segen die gange Umgebung mobl= thätig empfand. Im vollen Genuß der Krüchte, zu welchen die energischen Missionaire Padre Rino, Salvatierra und Ugarte mit belbenmuthiger Aufopferung den Saamen streuten, blieben die californischen Missionen vom Ende bes vorigen Jahrhunderts bis jum Jahre 1833, mahrend welcher Beit noch drei neue gegründet wurden. Jede Mission bildete damals gewiffermaßen ein fleines Reich, in welchem Die frommen Bater ftreng, aber friedlich regierten, die wilden Eingeborenen bes Landes allmälig zu ihren Unterthanen machten, und dadurch immer fester an sich ketteten, daß sie die= felben gewöhnten, fich leiten ju laffen, ihnen aber zugleich die Schäte ju Gute tommen ließen, welche fie felbst durch aute Saushaltung, besonders aber durch tluge Berwendung und Eintheilung der ihnen zu Gebote stehen= ben und immer noch machsenden Kräfte nothwendiger Weise anhäufen muß= ten. Daß üppiges Woblleben bei ben frommen Batern einzog, mar eine natürliche Folge ihrer glüdlichen Stellung, doch betrat nie ein Wanderer ihre Schwelle, der nicht mit der größten Gaftfreundschaft aufgenommen und bewirthet worden ware, und dem es beim Abschiede nicht frei gestanden hatte, für sein ermudetes Reitpferd ein anderes aus ben in den Gbenen grasenden Seerden auszusuchen. Der Ginfluß der Missionaire mußte durch solches Verfahren natürlich zunehmen, so daß zulett ber Sandel des ganzen Landes mit anderen Rationen in ihre Hände überging und ihnen dadurch immer mehr Mittel erwuchsen, ihren Reichthum und ihr Ansehen zu vergrößern.

Im Jahre 1833 erhielt das Miffionswesen Californiens den ersten Stoß, als bas Gouvernement von Merito, eifersuchtig auf ben großen Gin= fluß der Geiftlichen, die Miffionen secularifiren und zu Staatseigenthum erklären ließ. Durch ein Gefet verloren alsbann die frommen Bater ihre weltliche Macht und das Verwaltungsrecht ber umfangreichen Besithumer und behielten nur die Erlaubnig, als einfache Geiftliche für das Seelenheil ihrer früheren Unterthanen zu forgen, für welche Mühe sie von der Regierung besoldet murden. Durch dieses Berfahren hatte das blübende Miffions. wesen Californiens plöplich sein Ende erreicht; die Missionaire, nicht mehr herren der von ihnen selbst getroffenen Ginrichtungen, tummerten sich von da ab nicht mehr um die Verwaltung derfelben, und die Indianer, die dadurch ihre geduldigen Lehrer und beren, je nach Ermessen, strenge oder freundliche Aufmunterung verloren, verfielen bald wieder in ihre alten, aus bem Müßiggange entspringenden Fehler. Diese bilden jest den gesunkensten Theil ber Bewohner Californiens und führen als folche ein elendes Dasein, theils als Räuber im Gebirge, theils als freiwillige trage Leibeigene ber Rancheros. Als Californien den Bereinigten Staaten beitrat, ging bas frühere Eigenthum ber Miffionen natürlich als Staatseigenthum in Die Sande bes ameritanischen Gouvernements über.

Einen traurigen Anblid gewähren die meisten einst so stolzen califor=

nischen Missionen, die jest vereinsamt und verödet dastehen. Ihre Mauern zerfallen in Trümmer, ihre Dächer stürzen ein, ihre Ställe sind leer, Unstraut wuchert wild verworren zwischen den Obstbäumen der einstmals wohls gepflegten Gärten, und lange wird es nicht mehr dauern, bis die Wogen des unaufhaltsam um sich greisenden Geschäftslebens in Californien über den Ruinen der alten Missionen zusammenschlagen und deren letzte Spuren verwischen werden.

Che wir die Sügelfette erreichten, zwischen welcher hindurch unser Weg führte, gelangten wir an einen umfangreichen Gee, an beffen Ufer sich eben einige neue Einwanderer niedergelassen hatten; es erhoben sich nämlich daselbst statt der Blochauser in holzreichen Gegenden weiße Belte, fo wie fleine Garten, Die mittels langer Streifen von Segelleinwand ein= gefriedigt waren, um die eben bestellten Unpflanzungen gegen den Undrang bes in der Nabe weidenden Biebes ju ichugen. Auf der Weftseite ber Sügel behnte fich wieder die weite grune Ebene vor uns aus, ohne indeffen wie auf ber Offfeite burch Sugel und Berge begrengt zu werden. Der Weg war fest und gut, und die immer machsende Ungahl der uns Begegnenden ließ uns über die Rabe ber Stadt feinen Zweifel mehr, obgleich wir nach feiner Richtung bin ein Unzeichen berselben gewahrten. Es war gegen Mittag, als der Weg und die Ebene sich plöglich steil vor uns senkten und die reizend gelegene Stadt Bueblo de los Ungeles vor uns lag. Mit einem lauten Surrah murde vom gangen Berfonal bas Biel unserer Reise begrüßt und oben auf der Bobe, wo das Land wie ein icones Bild ausgebreitet vor uns lag, ichlugen wir zum letten Male auf Diefer Reise unser Lager auf. Wohl Mancher von unserer Gesellschaft, der in die belebten Strafen hinabblidte und überall die Zeichen einer vorge: schrittenen Civilisation bemerkte, mochte sein Meußeres prufen und beinabe etwas beschämt barüber sein, sich in einem folden Aufzuge in bas Leben und Treiben einer Stadt mischen zu muffen; boch war uns auch wieder ein Gefühl bes Stolzes nicht fern, wenn wir unsere gange Erpedition betrachteten, wie die langbärtigen gebräunten Leute und die hagern, dabinichleichenden Thiere die Merkmale einer langen äußerst beschwerlichen Reise an sich trugen.

Elf Monate hatten wir ununterbrochen auf der Reise durch die Wildnisse zugebracht. Die dem civilisirten Leben eigenthümlichen Kleidungsstücke
waren zu lauter Feben gerissen oder durch lederne Anzüge erset worden,
die freilich nicht so zerlöchert, aber doch vom Rauche der Lagerseuer ganz
geschwärzt waren. Die Füße hatten die Meisten mit Lederstücken oder
Mottasins bedeckt, und nur selten war ein die aufs Aeußerste abgetragener
Stiefel zu erblicken; die runden Filzhüte hatten alle möglichen phantastischen Formen angenommen und klebten sörmlich auf den wirren Haaren,
die dei Vielen lang auf die Schultern herab gewachsen waren. Doch so
wild und abschreckend unsere ganze Gesellschaft sich auch ausnehmen möchte,
so glänzten doch die breiten Messer, die langen Vüchsen und schweren Re-

volver, als wenn sie eben erst aus dem Zeughause gekommen wären und bewiesen dadurch deutlich, welchen Werth Jeder während der Reise auf seine Waffen gelegt hatte.

Um 20. März, also gleich nach unserer Ankunft, ging Lieutenant Dhipple in die Stadt hinab, um fich mit den Ortsbehörden in Berbindung zu segen, Erfundigungen einzuziehen und zu unserer Beiterreife von Pueblo de los Angeles die nöthigen Vorfehrungen zu treffen. wöchentlich landete in dem noch 25 Meilen entfernten Safen von San Bedro ein Dampfboot, welches zwischen San Diego und San Francisco eine regelmäßige Berbindung berstellte und auf seiner Kahrt die bedeutend: ften Buntte an der Rufte berührte. Um 24. Marg murde ein von San Diego berauftommendes Dampfboot in San Bedro erwartet; ba fich baffelbe bort nur wenige Stunden aufhielt, so mußten wir uns mit dem Berkauf unserer Thiere beeilen, wenn wir überhaupt mit dieser Gelegenheit nach San Francisco kommen wollten. Es wurde beshalb in der Stadt felbst fo wie in deren Umgegend schleunigst bekannt gemacht, daß am 23. März Auction über unfere fammtlichen Maulthiere, beren Sattel und Saumzeug, furz über alle Sachen, die wir nicht mit uns führen konnten, abgehalten werden follte. Die Zeit, die uns bis dabin blieb, benutten wir, um unsere Sammlungen und Arbeiten ju ordnen und ju verpaden, doch wendeten wir auch Geld und Zeit darauf, unfer Meußeres wieder fo berzustellen, daß wir uns unter civilisirten Menschen seben laffen konnten und verbrachten zugleich manche Stunde in ben Gafthöfen, wo wir unseren Rörver nach den vielen Entbehrungen ber Reise nach Bergensluft pflegten.

Die Stadt Los Angeles ift von Ländereien umgeben, Die an Frucht= barkeit nicht leicht ubertroffen werden können. Die Babl ber Einwohner wechselt zwischen 2000 und 3000, je nachdem die zu ungunstigen Jahres: zeiten von Francisco fortziehenden Menschen dafelbst landen, oder nach dem Districte der Goldminen gurudtehren. In dem weiten wohltultivirten Thale bes tleinen Flüßchens Rio de los Angeles, an welchem die Stadt liegt, befinden sich gablreiche Haciendas und Ranchos, die, von Frucht-, Obstund Weingarten umgeben, bem Lande einen lieblichen Charafter verleiben. Der Bein wird bort auf die einfachste Urt gekeltert, boch, nach bem Geschmad zu urtheilen, den er trop der roben Behandlung hat, muß ein ausgezeichneter Wein gewonnen werden können. Obschon Los Ungeles seit ber Entdedung der Goldlager in Californien viel von feiner Bedeutung verloren hat, so war doch diese Stadt, die jest mehr ben amerikanischen als ben merikanischen Charakter tragt, für uns, die wir eben die Wildniß verlassen hatten, ein mahres Eldorado, und bennoch fanden wir daselbst nur schmutige Strafen und Saufer, benen es anzusehen mar, daß ihre Besitzer nur wenig oder gar nichts auf das Meußere derfelben gaben.

Die Ankunft unserer Expedition, so wie das Project, eine Eisenbahn in Los Angeles munden zu lassen, schien das besondere Wohlgefallen der dortigen Besitzer zu erregen; mehr aber noch der Umstand, daß wir ge-

nöthigt waren uns gang 'auf's Neue zu equipiren und unsere nunmehr für und unbrauchbar gewordenen Reise: Utensilien so wie die Heerde zu jedem Breise zu verkaufen.

Um 23. Marg in aller Frühe ichon maren Sachen, fo wie Maulthiere (unfer lettes Schaf hatten wir ichon längst verzehrt), nach ber Stadt geschafft worden, und Menschen aller Nationen hatten sich zusammenge= funden, um Geschäfte zu treiben. Gin tüchtiger Mann, der es verstand, bie Waaren in spanischer und englischer Sprache anzupreisen, war engagirt worden, um bas Geschäft ber Berfteigerung zu leiten und ben jedesmaligen Buschlag zu ertheilen. Lange Zeit sah ich dem Treiben zu, wie unsere treuen Reisegefährten, die uns und unfere Sachen gludlich bis bierber getragen hatten, nun einzeln oder ju zweien und breien losgeschlagen murben. Sie befanden fich zwar nicht in einem folden Buftande, daß fie die Raufluft der Leute noch hätten anregen fonnen, doch wurden fie zu verhältnismäßig febr hoben Preisen verkauft, indem man allgemein annahm, daß ein schlechtes Thier die Reise vom Arcanfas schwerlich wurde gurudgelegt haben, und die werthlosesten unterwegs längst zu Grunde gegangen seien. Zwei unserer jungen Leute, Mr. Sherburne und Mr. Bhite, fo wie Mr. Lerour und einige unserer merikanischen Backfnechte befanden sich ebenfalls unter den Bietenden. Auf die beiden zuerst genannten herren hatte nämlich bas fcone grune Land, in welchem Boblftand ju berrichen ichien, einen folden Eindruck gemacht, daß sie sich daselbst niederzulassen gedachten und auf die Rudreise nach Washington in unserer Gesellschaft verzichteten. 211s achte Umeritaner setten sie sich leicht über die Unbequemlichkeiten hinmeg, mit benen sie als angehende Rancheros in dem fremden Lande zu tämpfen haben mußten und gedachten nur der Früchte, die ihnen ein energisches Berfolgen ihrer Plane tragen mußte. Sie tauften also nicht nur Maulthiere und einzelne zu benselben gehörige Gegenstände, sondern auch das einzige uns gebliebene Belt, fo wie einige Rüchengeräthschaften, worin für ben Unfang ihre gange Säuslichkeit bestehen follte. Mr. Lerour beabsichtigte, als achter Trapper ben Weg, den er gekommen war, in Begleitung der ebenfalls beimtehrenden Merikaner gurudgulegen; hartnädig wies er unfere Aufforderung, mit uns die Geereife gu machen, von sich, indem er einfach sagte: "So lange ich auf dem Lande reifen tann, gebe ich nicht zur Gee; auf bem Lande weiß ich Bescheid, auf dem Baffer aber nicht." Also auch er wie die Megitaner tauften noch manches Thier, theils um auf bequeme Weise ben langen Weg zuruckzulegen, theils aber auch um mit benfelben noch vortheilbringende Geschäfte treiben zu können. Gegen Mittag bes 23. Marg befagen wir nichts mehr als unfere wohlverpacten Sammlungen, Anstrumente und Journale, turz, alle Resultate unserer Arbeiten.

Das lette Thier war verkauft, der lette Mexikaner abgelohnt, als wir die Nachricht erhielten, daß das zu erwartende Schraubendampsboot nicht am Abend, sondern am frühen Morgen des 24. März im Hafen von San Pedro eintreffen würde. An längeres Säumen war nun nicht

mehr zu benken; schleunigst wurde durch das Postamt in Los Angeles ein Wagen herbeigeschafft, auf welchen wir unsere sämmtlichen Sachen pacten und vorweg nach San Bedro schickten, während wir selbst, durch manche kleine Umstände aufgehalten, erst gegen Abend aufzubrechen vermochten.

Noch einmal waren wir, mit Ausnahme der Offiziere, die nach San Diego gegangen waren, in der dem Postamte nahe gelegenen Trinkstube versammelt. Auch unseren guten Doctor Bigelow vermißten wir; derselbe hatte es als ein eifriger Katholik nicht über's Herz bringen können, Los Angeles zu verlassen, ohne die 8 Meilen entsernte Mission San Gabriel besucht zu haben. Er war daher in Begleitung eines kleinen Mexikanerburschen am 22. März dorthin ausgebrochen; da er nun durch einen zurückgesendeten Boten von der früheren Ankunst des Dampsbootes vielleicht zu spät Rachricht erhalten konnte, so hatten wir uns schon Alle darein ergeben, ohne ihn nach San Francisco hinausreisen zu müssen.

Bu der Freude, jest wieder in die Heimath zurüczukehren, gesellte sich auch etwas Wehmuth, als wir zum letten Male mit den Zurückbleisbenden anstießen und ihnen Slück und guten Ersolg zu ihrem Entschlusse wünschten. Auch ihnen wurde der Abschied schwer, schwerer noch als uns; denn waren wir erst fort, so besand sich kein Freund mehr in ihrer Nähe, kein Freund, der herzlichen Antheil an ihrem Ergehen genommen hätte. Doch der den Amerikanern eigene Unternehmungsgeist, fortwährendes Sinsen und Trachten, sich eine mehr als unabhängige Stellung in der Gesellschaft zu erringen, gestatten wehmüttigen Gesühlen über eine Trennung nicht lange Raum in ihrer Brust, und es kommt ihnen zu natürlich vor, daß Menschen, ihrem Beruse solgend, nicht immer beisammen bleiben könsnen. Mr. Lerour reichte uns Allen mit einem herzlichen Slückwunsch zur Reise die Hand, doch wie ein Mann, der gewohnt ist, in den Steppen

Befannte zu finden, mit benfelben zusammen zu reifen, Entbehrungen und Strapagen zu theilen und bann von ihnen auf ewig Abschied zu nehmen.

Ein großer Postwagen, der uns Alle zugleich aufnehmen konnte, mit vier tüchtigen calisornischen Pferden bespannt, hielt endlich vor der Thüre. Unser Viameter wurde an einem Hinterrade des Wagens besestigt, um seinen letzten Dienst auf dieser Reise zu thun, nämlich uns die genaue Enternung der Stadt Pueblo de los Angeles vom Hasen von San Pedro anzugeden. Der Hasen sollte, nach den Aussagen dortiger Bewohner, 25 Meilen entsernt sein, und da es, als wir in den Wagen stiegen, beinahe Abend war, so konnten wir darauf rechnen, die halbe Nacht auf der Straße zubringen zu müssen. — Nur wenig sahen wir von der Landstrecke, über welche wir hinreis'ten: wir konnten nur noch demerken, daß zu beiden Seiten des Weges sich hin und wieder kleine Seen besanden, die mit unzähligen Wasservögeln der mannichfaltigsten Art bedeckt waren, während hochbeinige Sumpsvögel dicht gedrängt am User standen. Beim Sindruch der Nacht, die pechschwarz unsere Straße verhüllte, begann es zu regnen und zwar mit solcher Gewalt, daß wir kaum im Stande waren, uns in

dem schlecht verschlossenen Wagen troden zu erhalten. Go lange ber Weg gut mar, zogen die Pferde im Trabe ihre schwere Last weiter, doch mert: ten wir nur zu bald, daß wir den schlimmsten Theil unserer Straße noch zu besiegen batten. Der Wagen fing an ju schwanten und zu gleiten, so daß wir uns jeden Augenblick außerhalb des Beges glaubten; auf unsere Fragen antwortete ber Ruticher mit Sicherheit, daß er diese Landstraße gu oft befahren habe, als daß an ein Berirren gedacht werden könne. beruhigten uns natürlich mit der Bersicherung, denn mas hatte in der un: durchdringlichen Finfterniß ein Zweiseln oder Untersuchen fur Bortheil bringen follen? Langsam schleppten die Bjerde den Bagen durch aufgeweichten Boden, langfamer noch ging uns die Beit dabin, bis endlich die verdrieß: liche Stimmung, in welcher fich Jeder von uns befand und die daraus erfolgende Stille eine unangenehme Unterbrechung durch das gangliche Salten des Fuhrwerks erhielt. - "Ich bin vom Wege abgetommen," rief und der Fuhrmann ju, "boch weiß ich genau, wo wir sind; ich muß aber, um wieder in die rechte Straße zu gelangen, über den Berg fahren, der fich gerade por uns befindet!" - Wir schauten hinaus, doch faben wir weder Berg noch fonft Etwas, felbft die Pferde vor dem Bagen vermoch: ten wir nicht in der Finsterniß zu erfennen, nur rechts von uns saben wir in der Ferne ein Licht schimmern. - "Gie muffen Alle aussteigen," fuhr der Rutscher fort, "wenn die Bferde den Bagen über den Berg ichleppen follen, oder wir find genöthigt, die gange Racht bier halten gu bleiben. Geben Gie indessen gerade auf das Licht zu, welches Gie bort in dem Sause erbliden, und fragen Sie die Leute, in welcher Richtung Sie geben muffen, um an den Weg zu gelangen; ich werde durch Rufen und Anallen mit der Beitsche mich schon bemerklich machen. Gie mögen immerhin einen Augenblick in dem Sause verweilen, denn ich habe einen weiten Umweg zu nehmen, um wieder mit Ihnen gusammengutreffen." -Mit diesen Worten trieb er seine Pferde an und überließ es uns, die wir gang willig ausgestiegen waren, uns nach dem hause und von dort wieder nach der Straße hinzusuchen. "Nehmen Sie sich in Acht," rief uns der Rutscher noch zu, "daß Sie nicht in die ausgegrabenen Löcher fallen, die fich gerade in der von Ihnen einzuschlagenden Richtung befinden, und laffen Sie sich nicht von den hunden des Genor ..... gerreißen!" -Bas follten wir nun anfangen? Da ftanden wir bis über die Knöchel in aufgeweichter Erde, wodurch allein ichon uns die Luft verging, bem Wagen auf seinem Wege ju folgen; in der Richtung nach dem Lichte gu gabnten uns in unserer Ginbildung bei jedem Schritte tiefe Abgrunde ent= gegen. Diese maren übrigens das Ginzige, mas uns Beforgniß einflößte, benn für die uns etwa anfallenden Sunde hatten wir ja unsere Revolver in Bereitschaft. Wir schritten indeffen auf bas Licht zu und, sei es nun, daß der Wagenführer sich einen schlechten Spaß mit uns erlaubt, oder daß wir eine gludliche Richtung eingeschlagen hatten, genug, weder Bafferhob: len noch hunde beläftigten uns, defto mehr aber der niederströmende Regen Dollhaufen, Tagebuch.

29

und der aufgeweichte Boden, in welchem wir fast steden blieben. Wie jeuisten wir Alle nach unseren sicheren Maulthieren. Wir gedachten bes ersten Tages unserer Reise, an welchem wir nicht weit vom Fort Smith vom Gewitter überfallen und ganglich durchnäßt murden; dies mar freilich Die lette Nacht, doch hatten wir faum eine unangenehmere auf der gangen Reise erlebt. Wir tlagten über unser Miggeschick und daß die eben in Los Ungeles angeschafften Rleidungsstücke, besonders die zierlichen Glang= tederschube so hingeopjert wurden und wir genöthigt waren, mit nasser Saut und naffen Fußen an Bord bes Dampfers zu geben. Wir erreichten endlich das Saus, öffneten die Thur, hinter welcher das Licht brannte, und befanden und in einer Urt von Vorhalle in der Gegenwart zweier Männer, die unseren nächtlichen Besuch teineswegs fehr freundlich aufnah: men und sogar geneigt schienen, und für Räuber zu halten; und als solche für die gemachte Störung zu behandeln, mochten fie weniger rathfam finben, indem wir ihnen wohl zu viele waren. Wir brachten unser Unliegen vor und theilten auch mit, wer wir seien und zu welchem 3wede wir eigentlich hier waren; doch rief das nicht die geringste Beränderung in ihren verdrießlichen Gesichtern bervor, nur daß fich der Gine von ihnen berbei ließ, uns einen Reger mit einer Laterne mitzugeben, ber uns bis gur Straße leuchtete.

Wir erreichten glücklich unser Fuhrwert, stiegen ein und fühlten bald die Wirkung von durchnäßten Kleidern und Schuhzeug. Zu unserer Freude wurde jedoch der Weg wieder besser, so daß wir im raschen Trabe uns unserem Ziele näherten. Tief in der Nacht hielten wir endlich vor einigen schwach erleuchteten Gebäuden. "San Bedro, Gentlemen," rief uns der Kutscher zu, worauf wir uns eiligst von unseren Sigen erhoben und aus dem Wagen kletterten. Dichte Finsterniß umgab uns fortwährend, nur daß aus einer geöfsneten Thüre und einigen Fenstern schwache Lichtstreisen sielen, nicht weit von uns hörten wir unbeimliches Rauschen und Brausen: es war die Brandung des Meeres, welches in gemessenem Takte Woge auf Woge gegen das User schleuberte. Wir befanden uns am Ziele, der stille Ocean war erreicht.

Nach vieler Mühe gelang es uns, einer Laterne habhaft zu werden, bei deren Scheine wir den Liameter, der merkwürdiger Weise nicht verloren gegangen war, von dem Nade entsernten und uns dann nach dem nächsten Sause begiben, aus dessen Thüren uns das Gesumme vieler Stimmen entzgegendrang. Wir traten in eine geräumige Halle, in welcher lange Tische mit den lleberresten gehaltener Mahlzeiten den meisten Raum einnahmen; Gruppen von Menschen, unter welchen wir sogleich viele unserer entlassenen Urbeiter erkannten, standen oder sasen, sich unterhaltend, umher, auf die Bänte hatten sich ebenfalls Einige hingestreckt, die durch lautes Schnarchen ihren wirklichen oder blos verstellten Schlaf zu erkennen gaben. Wir sanz den an dem einen Tische noch Platz genug, um uns gemeinschaftlich nies derlassen zu können, und hier wurde uns nach mehrsachem vergeblichem

Rusen und Bestellen endlich ein sehr frugales Mahl verabreicht. Trot der unangenehmen Umgedung, in der wir uns befanden, ließen wir uns das Abendbrod vortrefslich schmecken und suchten dann in den anderen Räumslichkeiten nach einem Plätchen, auf welchem wir uns für den Rest der Nacht würden hinstrecken können. Nur Zweien von uns gelang es, in der Stude des Wirthes eine Urt von Bett zu erhalten, wir llebrigen mußten uns glücklich schäßen, in dem einsachen und sehr engen Geschäftssocale, wo ein Ofen etwas Wärme verbreitete, auf Stühlen, Bänken und der bloßen Erde ein Untersommen zu sinden. Der gänzliche Mangel an Decken und Gegenständen, auf welchen wir hätten mit dem Kopse ruhen können, machte diese Nacht zu einer unleidlichen; an Schlaf war nicht zu denken, und gleich den Meisten der Passagiere lagen wir da, ungeduldig den Undruch des Tages erwartend.

### XXXVII.

Das Dampfboot Frémont. — Neise auf demselben nach San Francisco. — Golden Gate. — Capitain Sutter. — Der Hasen von San Francisco. — Die Stadt San Francisco und das Leben daselbst. — Die Markthäuser. — Die Spielhäuser. — Die Chinesen. — Die Goldminen.

Am 23. März 1854 hatten wir also unser Ziel erreicht, unsere Aufgabe vollendet und sollten nunmehr auf dem kürzesten Wege nach Washington zurücksehren, dort die auf der Reise gesammelten Notizen ausarbeiten und Lieutenant Whipple baldmöglichst in den Stand setzen, seinen vollktändigen Report nehst seinem Gutachten über die von uns durchsorschte Straße dem Congreß vorzulegen. In San Bedro besanden wir uns unter 33° 43' nördlicher Breite und 118° 16' Länge westlich von Greenwich. Burückgelegt hatten wir während der ganzen Reise 1892 englische Meilen, eine Entsernung, die in gerader Linie 1360 Meilen betragen würde. Eine viel größere Meilenzahl mußten wir zurücklegen, um nach Washington zu gelangen; nur wie im Fluge sollten wir uns an den Küsten Calisorniens hinauf nach der Weltstadt des Westens, nach San Francisco, begeben,

dann, einzelne bedeutende Puntte an der Subsee berührend, der heißen Jone zueilen, die Landenge von Panama überschreiten, durch den Golf von Mexiko an der Oftkuste der Bereinigten Staaten hinauf, auf dem schnaubenden Dampser den weißschäumenden Atlantischen Ocean durchsliegen und in New-York, der östlichen Weltstadt des nordamerikanischen Continents, landen. Mit der Erreichung der Subsee-Kuste konnten wir also, wie ich eben bemerkte, unsere Arbeiten im Felde als beendigt betrachten.

Auch der im Unfange Dieses Wertes ausgesprochenen Absicht, Die Reise unserer Expedition nach dem stillen Ocean ju beschreiben, hatte ich hiermit genügt, um fo mehr, als unfere officiellen Tagebucher nur bis jum 23. Marg, ber Untunft in San Bedro, reichen. Doch wie ich gurudvente an Die Beimreise, Die für uns, nach Losung unserer schweren Aufgabe, ein fortwährendes Geft mar; wie ich in Gedanten mir die unter Menschenhan: ben entstandenen Werke der ältesten und neuesten Zeit ausmale, die ich auf der Beimreise zu bewundern vielfach Gelegenheit hatte; wie ich in der Erinnerung flar und beutlich die Bilder einer verschwenderischen Schöpfung und ihrer Meisterwerke vor mir sebe, von denen der Mensch sich trennt, um einen unauslöschlichen Gindruck für's gange Leben mitzunehmen, wie Dieses Alles vor mich tritt und mich daran erinnert, daß mit jedem Tage mehr Bergangenheit sich zwischen bas Jest und mein Reiseleben brangt, bann ift es mir, als mußte ich immer und immer wieder im Geifte die von mir besuchten und durchzogenen Räume durcheilen, wohl bekannte Bunkte und Gegenstände freundlich begrüßen und immer fester noch die schönen Bilder meinem Gedachtniffe einprägen, um fo liebliche Ruderinnerungen in jugendlicher Frische zu erhalten und in meine Schilderungen Leben, Mahrheit und etwas von dem eigenen Enthusiasmus hineinflechten gu tonnen. Richt als Tagebuch laffe ich baber die Beschreibung meiner Beim= reise folgen, sondern als Bilder, gesammelt in dem ichakebergenden Californien und auf der palmenbeschatteten gandenge des alterthumlichen Banama, auf dem ewigen Weltmeere und in dem ewig wechselnden Treiben einer raftlos durcheinander wogenden Bevölferung.

Gleich nach Unbruch des Tages versammelte sich am 24. März am Strande bei San Pedro eine große Gesellschaft, die bald ihre Blicke hinzunter auf die leichte Brandung, bald hinauf auf's hohe Meer richtete, wo wie ein Punkt das Dampsboot Frémont sich am Horizonte zeigte.

Der Hasen von San Pedro verdient eigentlich nicht den Namen eines solchen, indem er nur aus einer offenen Einbuchtung des Meeres besteht, die zwischen den beiden am weitesten in's Meer ragenden Bunkten 12 bis 15 Meilen in der Breite hat. Nur gegen Ost = und Nordwinde sind die dort ankernden Schiffe gesichert, wogegen dieselben bei Südstürmen ihre Zuslucht hinter der 12 Meilen entsernten Insel Catalina suchen müssen. Nur zwei Gebäude, die zugleich als Wohnungen, Gasthöse und Waarenslager benutzt werden, besinden sich an diesem Hasen; gewöhnlich halten Schiffe daselbst, um sich mit Wasser zu versehen und zugleich Kindsleisch

aufzukausen, welches fie an dieser Stelle billiger als in anderen mehr be- suchten hafen erhalten.

Eine Viertelmeile von dem Strande warf bas Dampfboot Fremont Unter und fendete alsbald feine Boote, Die uns mit unferen Sachen an Bord ichaffen follten. Als wir noch mit dem Ginschiffen beschäftigt maren, nahmen wir in der Richtung von Los Angeles zwei Reiter mahr, die ihre Pferde zur größten Gile antrieben und augenscheinlich por Abfahrt bes Fremont den Landungsplat zu erreichen beabsichtigten. Unsere Freude war unbeschreiblich, als wir unseren Doctor Bigelow erkannten, ber noch rechtzeitig genug auf der Mission Nachricht von der Untunft des Dampf= bootes erhalten hatte, um, begleitet von einem Suhrer, durch einen nacht: lichen scharfen Ritt sich wieder zu uns gesellen zu können. Das Ginschiffen felbst dauerte etwa 1 bis 1 ; Stunden, worauf der Schraubendampfer seine Unter lichtete und dem Norden zusteuerte. Wir hatten fast fortwährend Land in Sicht, und wer nicht von der Seekrankheit befallen mar, konnte vom Bord des Schiffes aus etwas von dem Charafter der californischen Ruftenftriche fennen lernen, die sich bald grun und hügelig, bald als nadte Felsen aus dem Meere erhoben. Drei Tage maren wir auf dieser ersten Seefahrt unterwegs und berührten auf berfelben nur die Stadt Monteren, wo wir einige Bassagiere, frisches Kleisch und Fische einnahmen.

Monteren bat eine liebliche Lage an dem Abhange fanft ansteigender Sügel, hinter welchen sich die Rustengebirge erheben. Wie bei San Bedro befindet sich auch bei Monteren eine offene Seite, und zwar nach Nordwesten, von welcher die im Safen anternden Schiffe nicht gegen Sturme geschüt find. Gegen Sudwest gewährt der in's Meer hineinragende Boint Binos bem ankommenden Schiffe Schut. Man sieht in ber Stadt Säuser, Die von Adobes fest und geräumig aufgeführt sind; diese sind zweistödig und gehören augenscheinlich ber alteren Zeit an; die neuen Gebaude find von Solz erbaut und geben mit ihrem weißen Unftrich dem Orte ein überaus freundliches Aussehen. Abgesondert von der Stadt gegen Often erhebt sich auf einer Chene eine alte Rirche, die fich im Bustande des Verfalls befindet; ein kleiner See liegt nicht weit von berselben, welcher, in früherer Zeit mit dem Meere in Verbindung stehend, allmälig durch eine machsende Sandbank von demfelben getrennt sein soll. Die Besatzung des alten Presidio oder ber Garnison, die eine etwas erhöhte Lage bat, besteht jest aus Militair ber Bereinigten Staaten.

Das Dampsboot hielt nur so lange an, als eben nöthig war, um verschiedene Geschäfte zu ordnen, worauf es seine Reise gegen Norden sorts sette Unter den an Bord gekommenen Passagieren befand sich Einer, der die Beweise an sich trug, welchen unglücklichen Zufällen die Ansiedler Casliforniens zuweilen ausgesetzt sind. Es war nämlich ein junger Mann, dessen Kopf mit einem Tuche verbunden war und die untrüglichsten Spuren zeigte, daß eine Berwundung die Ursache dieser Hülle sei. Doctor Biges low, der ein ungemeines Interesse an Allem zeigte, was in sein Fach

ichlug, verstand es, auf geschickte Beise Naheres über die Geschichte bes jungen Mannes herauszubringen, und was noch mehr war, er veranlagte benselben, und die gräßliche Bunde ju zeigen, die ihm erst vor vierzehn Tagen durch ein ungludliches Migverständniß von seinem Freunde beigebracht worden war, und wunderbar war es, daß ihn dieselbe nicht augen= blidlich getödtet hatte. Eine Pistolenkugel war ihm nämlich unter bem rechten Dhr in den Kopf gedrungen und aus dem linken Auge wieder berausgesahren. Nur wenige Tage batte er an dieser Berwundung dar: niedergelegen und war jest wieder auf dem Wege nach San Francisco, um zusammen mit seinen Gefährten ihrer alten Beschäftigung, dem Biebhandel, obzuliegen. Eine Heerde Rinder zwischen sich treibend, waren diese beiden Sändler am frühen Morgen, noch ebe bie Dämmerung ihnen zu ihrer Beschäftigung binlängliches Licht gewährte, aus ihrem Nachtlager, nicht weit von Monteren, aufgebrochen und zogen langfam ihre Straße. entstand an der einen Seite der Beerde milbe Unordnung und lautes Getofe; mehrmals rief ber Nachtreibende bem por bem Buge Reitenden gu, erhielt jedoch feine Untwort; sei es nun, daß in der Dunkelheit ihm alle Gegenstände in veränderter Gestalt ericbienen, oder daß seine aufgeregte Phantafie die Urfache davon mar, genug, er glaubte einen Gebirgebaren gu erbliden, der die heerde angriff. Ohne sich zu besinnen rif er seinen Revolver aus dem Gurtel, zielte auf den vermeintlichen Baren und gab Feuer. - Auf den lauten Schrei, den sein Kamerad ausstieß, sturzte er nach der Stelle bin, wo er ibn benn in feinem Blute liegend fand. Sulfe mußte er bald gefunden haben, denn es mare sonst unmöglich gewesen, daß der junge Mann diese gräßliche Berwundung, die ihm ein Auge raubte, überlebt bätte.

Um 27. Marz näherten wir uns dem hafen von San Francisco. Che wir noch die mächtigen Felsenmauern zu unterscheiden vermochten, durch welche das Ufer in das weite Beden führte, erkannten wir die Nahe der Weltstadt an der Menge von Segeln, die nach allen Richtungen bin den Ocean bedeckten. Wir fubren in nicht allzu großer Entfernung vom Strande nordwärts; thurmähnliche Felfen ragten bin und wieder aus dem Meere hoch empor, und da das Fahrmasser nach den Aussagen der Seeleute nur in der Nähe des Strandes durch unsichtbare Klippen gefährlich murde, so fonnte das Dampfboot, ohne von feiner Richtung abzuweichen, dicht an den sichtbaren Felsmaffen binlaufen. Gin eigenthumliches Schauspiel erwartete uns an ben Felfeninseln; diese maren nämlich mit Seetühen, Seelowen und Robben mancher Urt dicht bedeckt, die mit neugierigen Augen den heranschwimmenden großen Ruheftorer beobachteten. Gin von einem der Baffa= giere abgefeuerter Schuß brachte indeffen schnell Leben in die regungslos baliegenden Fleisch- und Fettmaffen, benn mit Aufbietung aller ihrer Rrafte humpelten die unförmlichen Thiere, immer eins hinter bem anderen, einer überragenden Stelle zu, von welcher fie fich fopfüber in's Meer hinabstürzten und in den Wellen verschwanden. Es lag etwas Romisches in den unbebotsenen Bewegungen der erschreckten Gesellschaft, deren einzelne Mitglieder von der Größe eines Ochsen dis hinab zu der eines kleinen Hundes über einander purzelten und bei dem jedesmaligen Sturz in's Wasser den weißen Schaum hoch aussprigen machten. Bis dicht an das Felsenthor wiederholte sich dieses Schauspiel, welchem wir mit immer neuem Interesse zuschauten. Doch auch nach anderen Seiten wurde unsere Ausmerksamkeit gelenkt; da waren riesenhafte Fische, die spielend ihre unsörmlichen Köpfe über das Wasser hoben und allmälig wieder untertauchten; Tausende und aber Taussende von Bögeln der mannigfaltigsten Art wiegten sich auf den Wellen oder hoben sich wie Wolken in die Lüste, die von dem wilden fröhlichen Kreischen, Schnattern und Schreien förmlich zitterten, und diese zahllosen Thiere, welche, als seien sie seit dem Schöpfungstage unberührt und ungestört geblieben, in den Lüsten, auf den Wellen und in der Tiese dicht gebrängt sich regten, besanden sich nur wenige Meilen von der geräuschvollen Weltstadt, vor dem Felsenthore des Hasens von San Francisco.

Der gange Erdball mit feiner ewig wechselnden Oberfläche, mit Allem, was über derfelben und in ihrem Schoofe lebt, murde für den Menschen geschaffen; doch wem es vergonnt ist, die Bunder der Natur aufzusuchen und in dem Anschauen berselben zu schwelgen, der findet oftmals Bunkte, von denen er sich sagen muß, daß sie von der Natur liebreich bevorzugt und geschmudt murden, um den Menschen daselbst durch die Schönheit der Umgebung und die mit derfelben zugleich gebotenen Vortheile gleichsam mehr als anderswo zu fesseln Diefer Gedanke kann nicht fern bleiben, wenn man zwischen hochaufstrebenden Kelsen in der breiten sicheren Straße, die ben Namen Golden Gate (Goldenes Thor) führt, auf dem eilenden Dampf= boote dahin fahrt, plöglich in das ichone weite Beden des hafens von San Francisco eintritt und fogleich, auf den sich in weiten Bogen bingiebenden Ufern die Spuren eines regen Berfehrs, einer munderbaren, schnell wachsenden Rultur bemerkt. Da wo vor 10 Rabren der raube Räger des Westens der Otter seine Fallen stellte, den Riesenbirsch und den grauen Baren jagte, erheben sich jest Städte, die auf unglaubliche Beise an Husdehnung gewinnen und Broben der Rultur von allen Ländern der Erde aufzuweisen baben.

Fast unwillkürlich gedenkt man des Capitain Sutter, auf dessen Besitzung vor so wenigen Jahren das Gold entdeckt wurde, welches den ersten Grund zu dem schnellen Ausschwunge Calisorniens gab, und doch besindet sich Capitain Sutter selbst, dessen Name mit der neuesten Geschichte Calisorniens in so enger Berbindung steht, nach dortigen Begriffen in mäßigen Vermögensumständen, obgleich er einer der reichsten Leute Amerikas hätte sein können. Capitain Sutter, ein geborener Schweizer, besand sich als Offizier in der Schweizergarde, als die Julirevolution unter der Regierung Karls des Zehnten ausbrach. Er wanderte in Folge derselben nach den Vereinigten Staaten aus und lebte mehrere Jahre im Staate Missouri. Bon dort aus ging er zu Lande nach Oregon, wo er sich niederzulassen

gebachte. Dort nun traf er mit einigen Leuten zusammen, Die ibm bas bamals noch unbefannte Californien und besonders bas Thal bes Sacra: mento River als fo schon und unermeglich reich schilderten, daß er fogleich beschloß, baselbst seine heimath zu gründen. Da indessen zu damaliger Zeit noch feine andere directe Berbindung zwischen Dregon und Californien als bochstens zu Lande auf einem langen und mühseligen Wege bestand, fo benutte Sutter eine Gelegenheit, um nach den Sandwich-Infeln zu tommen, von wo aus er nach Mexito ging. Bon dort aus fand er es leichter, mit Schiffsgelegenheit nach Monteren und in den hafen von Can Francisco ju gelangen. Es war im Jahre 1839, als er bort nach einer zwölfmonatlichen Reise eintraf, wo er nur einige wenige Unsiedelungen fand. Er hatte die Absicht, im Inneren bes Landes unter ben wilden Eingebornen eine Niederlaffung zu gründen; zwar murde ihm vielfach von dem gefähr= lichen Unternehmen abgerathen, doch führte er seinen Borsatz aus und begab fich mit mehreren entschloffenen Leuten in einem fleinen Boote auf die Reise. Nach manchem vergeblichen Suchen entdecte er endlich bie Mündung des Sacramento River und folgte dann Diesem Flusse stromauswärts, bis er eine Stelle fand, die feinen Bunichen entsprach. Dort baute er ein ftartes Fort, um fich gegen die Ungriffe ber Gingebornen vertheidigen ju konnen, mahrend er befreundete Indianer zu feinen Diensten verwendete. Go lebte er benn gludlich und zufrieden auf seinen Sandereien, die ihm von ber merikanischen Regierung als Eigenthum zugesprochen wurden, von welcher er zugleich die Stellung und den Titel eines Militair : Commandanten der Grenze erhielt. Nach der Entdedung der Goldlager murde er indessen vielfach das Opfer nichtswürdiger Speculanten, die feine Gutmuthigkeit und seinen Namen mißbrauchten und ihn zu Unternehmungen verleiteten, in welchen er seine Ländereien bis auf geringe Ueberbleibsel verlor, die indessen bei dem unglaublich schnell steigenden Werthe des Grundbesites noch bin= reichend sind, ihm ein forgenfreies Leben zu sichern. Er hat nunmehr bas Allter von einigen sechszig Jahren erreicht und lebt in einer gemiffen Burudgezogenheit auf seinem Gutchen Sod's Farm, wo er fich ber Uchtung aller Derer erfreut, die ihn tennen, und gewiß find nur Wenige in Californien, benen ber Rame bes Capitain Sutter unbefannt mare.

Am Ende der Golden Gate, wo der eigentliche Hasen beginnt, ragt auf der südlichen Seite ein hoher abgeflachter Felsen weit in die Straße hinein. Eine geeignetere Stelle zur Anlage von Befestigungen kann nicht leicht gedacht werden und das amerikanische Gouvernement hat auch in der That eine starke Fortisication auf diesem Plateau angelegt, welche zur Zeit, als ich dort vorbeireiste, eben im Bau begriffen war. Die Einsahrt des Hasens wird von diesem Punkte aus vollständig beherrscht, so daß selbst das kleinste Fabrzeug nicht ungestraft unter den Kanonen vorbeisahren kann. So wie man um Fort Point, welchen Namen die Besettigung trägt, herumbiegt, sieht man zur Rechten hinter einem Walde von Masten, von welchen die Flaggen aller Nationen herabwehen, den großen Stapelplaß des Westens,

bie Stadt San Francisco amphitheatralisch fich erheben und die fanft ansteigenden Sügel bis oben binguf bedecken. Der Fremont fubr langfam bis beinahe vorbei an ber Stadt, gleichsam an ben in's Daffer hineingebauten Werften nach einer unbesetten Stelle fuchend, ba die größten Rauffahrteischiffe bicht gedrängt neben einander lagen. Wie in New-York, Liverpool ober New-Orleans herrschte auch hier geschäftige Bewegung unter ben Schiffen felbst; einzelne wurden hinein, andere wieder hinaus bugsirt, bier fab man ein Berded bicht angefüllt mit europäischen Auswanderern; dort einen Oftindienfahrer, auf welchem mit runden Kilgmuten und langen Bopfen viele Sunderte von Chinesen standen. Sier verließ ein Flußdampf= boot mit Baffagieren die Landungsbrude, um die golddurftigen Menschen den Sacramento River binauf zu bringen; dort landete ein aus dem Minendiftricte gurudtehrendes Fabrzeug Menschen und Schäpe. Es war ein Schwirren und Durcheinandertreiben, und doch schien eine gewisse Ordnung überall zu herrschen, die aufrecht erhalten wurde durch den natürlichen Wunsch eines Jeden, so wenig als möglich Beit zu vergeuden. Etwas weiter abwärts, fo daß die Schifffahrt nicht gehemmt murde, lagen wie Leichen von mächtigen Riefen eine Ungahl abgetakelter Schiffsrumpfe. Es waren biefes die ersten Schiffe, die bort nach Entdedung der Goldlager landeten und beren Bemannung, angelocht von den im Inneren des Landes verborgenen Schägen, beimlich ihren Dienst verlaffen batte. Da feine Sand fich fand, bas Steuer zu lenken und die Segel auszulaffen, so mußten die jum Theil noch fehr guten Schiffe rubig por ihren Untern liegen bleiben und einft= weilen zu Speichern und Lagerboden dienen. Nach einigem Sin- und Berfahren gelang es endlich dem Fremont, eine Stelle an der Landungsbrucke zu erreichen, wo sich sogleich Rärrner, Ruhrleute mit eleganten Rutschen und Agenten der verschiedenen Gasthöfe einstellten und mit lautem Rufen und Schreien ihre Dienste anboten. Wegen ber Menge von Sachen, Die wir mit uns führten, konnten wir erft gang gulegt bas Boot verlaffen und begaben uns dann Alle zusammen nach einem Gasthofe, wo wir gute Stuben und Betten erhielten, aber barauf angewiesen maren, außerhalb ju fpeisen.

San Francisco, die Stadt, die durch ihren wunderbar schnellen Aufschwung in dem Zeitraume von wenigen Jahren die ganze Welt in Erstaunen gesetzt hat, ist jetzt der bedeutendste Ort an der Westfüste des amerikanischen Continents, und gewiß ist die Zeit nicht allzu sern, in welcher sie eine der ersten Handelsstädte auf dem ganzen Erdball sein wird. Ihre glückliche Lage an der Mündung der Hauptflüsse Californiens trägt dazu bei, daß von dort aus der Berkehr mit Leichtigkeit dis in's Innere des Landes getrieben werden kann; dazu kommt vor allen Dingen der ungeheure Hasen, in den die Schisse so leicht gelangen können und wo sie Schutz vor jedem Sturme sinden. Die Stadt selbst dietet ein sörmliches Chaos der verschiedenartigsten Gebäude, Bretterhütten, Zelte und palastartige Waarenund Wohnhäuser bilden die regelmäßigen, aber noch ungepflasterten Straßen,

und immer neue und großartigere Bauten werden unternommen, seit Steinbrüche und Ziegelösen in der Nähe der Stadt eröffnet worden sind. In den Straßen ist ein sortwährendes Gewirr; Menschenknäuel, Repräsentanten aller Nationen enthaltend, wogen durch einander; Wagen, Karren und Kutschen suchen einander auszuweichen. Producte aus allen Enden der Welt werden din und her geschaftt. Alles, was dort eingeführt wird, sindet seine Liebbaber; mit den unscheinbarsten Gegenständen werden Geschäfte getrieben, und für die unbedeutendsten wie für die kostbarsten Sachen sind dort Käuser und Gold in Fülle. Denn es giebt keine Speculation, die zu groß für einen Calisornier wäre; zu jedem Unternehmen ist er bereit, und gewiß zu manschem, welches in anderen Theilen der Welt für thöricht, ja für unmöglich gehalten würde.

Wenn man plöglich nach einer Seereise, auf welcher man mit aller Rube seinen Gedanten nachhängen konnte, in die Straßen von San Francisco versett wird, so vermag man sich einer gewissen Befangenheit gar nicht zu erwehren. Es ist nicht allein bas wilde Treiben, bas schwindlig zu machen broht, sondern auch die Umgebung, die aus so vielen verschie: benartigen Elementen zusammengesett ift. Man befindet fich im Gedränge zwischen Umerikanern aller Gattungen und Europäern jeder Nation; man erblictt Californier in ihren Gerapes, Mexitaner mit ihren betreften Calci= neros, und Chilianer mit ihren Sombreros, man erkennt den Kanaken vom Sawai, den Chinesen mit dem langen Bopf, und Goldgraber, deren Physiognomien unter der gebräunten Saut und dem verwirrten Bart faum mehr herauszufinden sind, und alle diese Menschen sturzen und eilen burch einander, jeder seiner eigenen Geschäfte gedenkend und keiner sich um ben anderen fümmernd. Man ist endlich frob, dem Getümmel zu entrinnen und in einem Gasthofe ein Unterkommen zu finden, wo man es versucht, durch gute nächtliche Rube fich für den folgenden Morgen zu einem Spaziergang burch die Straßen porzubereiten.

Schon mit dem Frühesten beginnt in den Straßen von San Franscisco ein reges Leben, denn die Zeit ist dort zu tostbar, als daß auch nur ein geringer Theil derselben unbenutt gelassen würde. Die ersten Arbeiter, die sich bliden lassen, sind gewöhnlich die Stiefelputzer, die in allen Straßen, besonders aber an den Eden, neben ihren bequemen Stühlen stehen, auf deren Lebne die neuesten Zeitungsnummern hängen. Sie brauchen nicht lange auf Arbeit zu warten, denn der Eine oder der Andere der Borüberzgehenden sühlt doch mitunter das Bedürsniß, seinen Stiefeln etwas Schwärze zutommen zu lassen und setzt sich in solchem Falle, ohne Worte zu verlieren, auf den Stuhl, legt die Füße auf einen vor demselben angebrachten Plock und liest so lange in der ihm dargereichten Zeitung, dis er die Worte versnimmt: "Fertig, Herr!" worauf er dann 4 Vollar zahlt, — die geringste Münze, die man zur Zeit meiner Anwesenheit in Calisornien zu kennen sichen – und sich entsernt, einem Anderen seinen Plas überlassend. So bat denn der Stieselputzer während des größten Theils des Tages seine

Arbeit und feinen Berdienft, indem ber augenblidlich leere Stuhl gar gut oft Urfache ift, daß ein Borübergebender die gunftige Gelegenheit, die sich ibm so bald nicht wieder darbietet, benutt, nach vielleicht febr langer Zeit jum erften Male wieder feine Stiefeln geburftet zu feben. Die Leute, Die auf den Märkten Ginfaufe ju beforgen haben, verwenden dazu ebenfalls gewöhnlich die Morgenstunden, und wohl ift es für den, der von keinen Geschäften abgehalten wird, ein Genuß, die Markthäuser zu besuchen, um fich zu überzeugen, welche prachtvollen Früchte und Gartengemächse Californien jest schon liefert, und wie das saftiafte und fetteste Fleisch, das wohl in der Welt zu finden ift, dort massenhaft zum Rauf angeboten wird. - Auf den Fischmärkten könnte man stundenlang vor den verschiedenen Raffern und Tifchen fteben und das Merkwürdigste an Egbarem, mas der Ocean und die Aluffe Californiens bieten, bewundern. Reue Formen, neue Arten aus dem Reiche der Fische fesseln die Ausmerksamkeit; centnerschwere Schildfröten, riesenhafte Summer, beide durch trage Bewegung Leben verrathend, loden die Räufer an. Erreicht man dann den Wildmarkt, so glaubt man in ein zoologisches Museum zu treten, so mannigsaltig sind die Gruppen, in welchen die jagobaren Thiere des Landes dort unter einander liegen. Da fieht man den Elthirsch mit riesenhaftem Geweihe und die schöngezeichnete Gabelantilope; bort bängt an einem ftarken Rleischerhaken der wilde Gebirgsbar mit geöffnetem blutigem Rachen aber trüben gebrochenen Augen, und um ihn berum gablreiche Hasen, Kaninchen und Eichbornchen. Das Bogelwild liegt in großen haufen durcheinander oder hängt in langen Reihen über den Tischen, so daß es einem Naturalien= liebhaber nicht schwer wird, sich ein ganzes Cabinet mit den prächtigsten und seltensten Bögeln anzufüllen, besonders da nur der Fleischwerth und nicht die Urt jedes Bogels bezahlt wird, dieser freilich aber auch nach californischen Breisen. Bon den Märkten aus, auf welchen man einigen dine: fischen Röchen begegnet ift, benutt man diese als Wegweiser, um in das Stadtviertel ber Rinder bes himmlischen Reiches zu gelangen und Diese eigenthümliche Menschenrage, ihr Treiben und Wirten, so wie ihre Sauslichfeit genau tennen zu lernen. Auch in ben hauptstraßen findet man einige Läden, die reichen und vornehmen Chinesen angehören, doch haben Läden sowohl wie Bewohner schon sehr viel von ihrem nationalen Charafter verloren, und man eilt beshalb nach ben Straßen, die von niedrigen Säufern gebildet werden, und wo auf großen Brettern in Zeichen, die fur die meisten Menschen unverständlich find, die Namen ber Bertäufer und der feilgehals tenen Baaren angeschrieben stehen. Biele haben zugleich eine Uebersetzung in englischer und spanischer Sprache neben ihren Schildern angebracht, boch ift man der Berlegenheit dadurch immer noch nicht gang überhoben, indem man beim besten Willen nicht im Stande ist, die merkwürdig buchstabirten Namen auszusprechen.

Che man sich etwas an chinesische Physiognomien gewöhnt hat, glaubt man fast immer einem und demselben Sohne des himmlischen Reiches zu

begegnen, so ähnlich sieht Einer dem Anderen; da erblickt man bieselbe Große und Gesichtsfarbe, Diefelbe turge Rafe, porftebenden Unterfiefer, auf: geworfene Lippen und geschlitte Mugen, furz benfelben Ausdruck in ben nichtsfagenden häßlichen Bugen, die felbst durch bas Alter nicht auffallend verändert werden, und in welchen man erst burch längere Uebung einen Unterschied zu entdeden vermag. Die Gegenstände nun endlich aufzahlen zu wollen, die in einem dinesischen Laden ausgeboten werden, ware zu viel, um so mehr, als die Runftfertigkeit dieser Race im Stiden, Schnigen und Auftragen prächtiger Farben überall hinlänglich bekannt ift und sich großen Ruf erworben hat. Es bleibt mir nur zu bemerken, daß in San Francisco allein bei den Chinesen etwas von dem geforderten Preise abgedungen wird, während bei anderen Geschäftsleuten der Räufer, wenn er einen gesorderten Breis für zu hoch halt, weiter nicht handelt, wohl wissend, daß es vergebliche Mühe sein wurde, und schon ein anderer Räuser sich finden wird; übrigens werden die Preise schon immer durch die Concurreng in den Schranten der Bernunft gehalten. Die Chinesen bagegen sind mit bem geringsten Berdienste zufrieden, und da sie nur sehr niedrig in der Achtung ber Californier stehen und beshalb feinen Schutz gegen eine harte Bedrückung finden, so ist es ihnen nur vergönnt bort Geschäfte zu treiben und Gold zu graben, wo die Weißen nicht mehr ihre Rechnung finden und den Boden schon ausgebeutet haben. Theilweise arbeiten diese armen Leute für ge= ringen Tagelohn bei ihren Unterdrückern, und bei dem Mangel an Basch= frauen ift deren Arbeit ganglich in die Sande der Chinesen übergegangen, welche fie punttlich, billig und ftets zur Zufriedenheit Aller ausführen. Daß die Chinesen bei ihrer Charafterlosigfeit in vieler Beziehung die Berachtung, die ihnen zu Theil wird, verdienen, kann nicht geleugnet werden, boch leider erfährt diese Classe der californischen Bevölkerung die meisten Unbilden gerade von folden Individuen, die auf der tiefsten Stufe bes Berbrechens stehen und das Eldorado des Westens in so großer Angahl überfluthen, weil sie dort bei den noch jungen Gesetzen leichter ihren verbrecherischen Leidenschaften ungestraft freien Lauf lassen können.

Bohl Jeder, der San Francisco besucht hat, erwähnt der Spielkäuser und der geseklosen Bande von Spielern, die dort ihr Wesen treibt. Auch ich habe diese Spielkäuser besucht und stundenlang vor den Goldhausen gestanden, die sortwährend ihre Besißer wechselten, um endlich in die Hände der privilegirten Diebe, wie man jeden prosessionirten Spieler nennen kann, überzugehen. Um Abend mit mehreren Kameraden langsam durch die Straßen wandernd, hin und wieder in hellerleuchteten Restaurationen einsprechend, gelangte ich an ein großes Gebände, durch dessen offene Thüren ich in geräumigen Sälen eine gedrängte Menschenmasse erblickte, die bei den Klängen eines wohlbesetzen Orchesters, welches die sentimentalsten Symphonien spielte, mit ernsten Dingen beschäftigt schien. Ich trat ein, und nach einiger Mühe gelang es mir so weit durchzudringen, daß ich lange Reihen von grünen Tischen wahrnehmen konnte, an welchen jedes nur denks

bare Sagard in größtem Maßstabe gespielt wurde. Ich wendete meine Aufmertsamkeit naturlich ben verschiedenen Bankhaltern gu, Die für eine ungeheure Summe, welche fie als Miethe fur das Local bezahlten, das Recht hatten, ungestraft Undere um ihr Geld zu betrügen. Die Gemeinheit mar in ben Physiognomien biefer Leute ausgeprägt; die ruhig Rarten und Burfel auf geschickte Beife unter bem Schuge ber bor ihnen auf dem Tische liegenden Revolverpistolen handhabten; auch eine Dame erblidte ich, die fast gang verstedt unter massiven werthvollen Schmudsachen, mit geübter Sand ihren Goldhaufen vergrößerte und bin und wieder Blide bes Einverständnisses mit einigen Männern in ihrer Nähe wechselte, Die augenscheinlich ihre Genoffen maren. Mit Abscheu wendete ich mich hiervon ab und beobachtete eine Beit lang die ungludlichen Menschen, die von ihren Leidenschaften unaufhaltsam getrieben, ihre taum erworbenen Schape, mit welchen fie fich eine mehr als behagliche Erifteng hatten grunden konnen, in die Spielhölle getragen hatten, um ihren gangen Erwerb an dem grunen Tifche zu verlieren. "Zwanzig Ungen!" "Hundert Ungen!" "Zweihundert Ungen!" hörte ich nach allen Richtungen rufen, als ich mich langfam ber Thure naherte; bei berfelben angetommen, murde ich fast übergelaufen von einem Menschen, der ohne Sut, mit beiden Sanden in den Saaren auf Die Strafe fturzte; mit Bedauern blidte ich ihm nach, als er im Dunkel verschwand und manderte dem chinesischen Stadtviertel zu, um auch dort Die Spielhäuser tennen zu lernen. 3ch hatte nicht nöthig, Erkundigungen über diese einzuziehen, denn schon von Beitem drangen die Tone eines eigenthumlichen Concerts zu mir und ließen mich nicht im Zweifel über die Richtung, die ich einzuschlagen hatte, um die Spielhöllen, eine nach der anderen, in Augenschein zu nehmen. Ich trat in die erste ein und war fast überrascht von der Unansehnlichkeit, ich möchte sagen Mermlichkeit des Gemaches, und boch lagen auf dem Tische, der ringsum mit einer Leifte eingefaßt mar, große Geldsummen. Ernst und vertieft standen die tleinen Gestalten umber, die in ihren weiten Saden und turgen Beinkleidern, ben genähten Strumpfen, ben coloffalen, babei aber fein gestidten Schuben und ben langen Bopfen nichts weniger als anmuthig aussaben; die fleinen Augen funtelten, und mißtrauijch verfolgten fie ben Berlauf bes Spieles. Dieses selbst mar mir unverständlich; ich fah nur, daß mitten auf bem Tifche ein Saufen Bahlpfennige lag, die mit einem Gefaß bededt maren, daß Giner der Spieler mit der Sand unter daffelbe faßte und eine Ungahl der Marten hervorschob, die er mit einem langen, spipen Stäbchen gu zählen begann. Nach Bählung berfelben murbe Geld in Umlauf gefett, und das Spiel begann von Neuem, so daß es mir fast schien, als handle es sich bei der ganzen Sache nur um "Paar oder Unpaar". Lange hielt ich es in diesen Spielhallen nicht aus, benn bas ohrenzerreißende Concert der Musikanten, die mit langen Bogen zweisaitige Biolinen und Gellos bearbeiteten, dazu mit fleinen Sammern auf Trommeln und hölzerne Beden

schlugen und den markerschütternden Lärm der Gongs\*) und ihre eigenen freischenden Stimmen hören ließen, trieb mich aus dieser Gesellschaft sort nach dem Schauspielhause, wo ich mich die nach Mitternacht an Gesang, Musik und Tanz ergößte, wozu Frankreich mit seine besten Kräfte gesliesert hatte.

Nach einem flüchtigen Umberschauen in San Francisco besucht gewiß jeder Reisende gern einmal den Minendistrict im Innern des Landes, um sich von der Wahrheit der mahrchenhaft flingenden Nachrichten zu über: zeugen, die ihn in seiner heimath, mo auch immer dieselbe liegen mag, schon längst erreichten. Freilich lernt er bort nur die verschiedenen Weisen fennen, auf welche das kostbare Metall pon Sand und Gestein getrennt wird, doch von dem unermestlichen Reichthum selbst fieht er nur sehr wenig, indem Derjenige, bem bas Glud lächelt, feine Schape vorsichtig vor neis bijden Augen zu verbergen sucht und der glüdlichste Goldjäger den Frager mit endlosen Rlagen über das undankbare Geschäft des Goldgrabens über: bäuft. Gar Biele giebt es freilich, die ganglich enttäuscht hade und Schaufel von sich werfen und es bitter bereuen, von allzu fühnen Soffnungen getrieben, eine so weite Reise unternommen zu haben; es fehlen ihnen die Mittel zur Beimreife, und von der bitterften Roth gezwungen, verdingen sie sich oder unternehmen auch auf eigene hand irgend eine beliebige leichtere Arbeit. Manche dieser Letteren unterliegen den ungewohnten ichweren Unftrengungen und den klimatischen Krankheiten; Undere glüdlichere dagegen erreichen durch tluge Unwendung ihrer Fähigkeiten und Rrafte das, was sie in den Minen vergebens suchten, und in dem Maße, wie ihr Reichthum mächst, nimmt auch ihr Golddurft wieder zu und verliert sich Die Sehnsucht nach ber Beimath.

Die Gruben nun, welche von den muthlos Gewordenen verlaffen murden, nehmen Undere, die vielleicht mit weniger Hoffnungen anlangten, in Besitz und entbeden oft nach Entfernung weniger Schaufeln von Erde reiche Goldadern, die sich nur wenige Boll weit von den Sanden ihrer verzagenden Borganger befanden, und fordern, vom Glud geleitet, Schape auf Schäße aus dem duntlen Schoofe ber Erde. Dies find Bufalle, wie fie in den Goldminen fast täglich portommen, und die sich so lange wieder: bolen werden, als Californien bas Eldorado des Weftens bleibt, und Jahr: hunderte mögen noch daruber hingehen, ehe die unermeßlichen Goldlager fo weit erschöpft sind, daß die Gruben und Minen als nicht mehr ergiebig genug verlaffen werden. -- Wenn man die Goldregionen durchwandert und Taufende von Leuten beobachtet, die mit gebräunten und bartigen Gesich= tern, alle in demfelben groben Coftum eines Arbeiters, Sade, Schaufel und Waschpfanne mit Geschicklichkeit handhaben, so drängt sich fast unwill= führlich die Frage auf, in welcher Sphare mohl diefe, von allen Enden der Welt zusammengewürselten Menschen gelebt haben. Könnte man dann

<sup>\*,</sup> Große Aupferplatte, die mit einem wattirten hammer geschlagen wird.

Jeben plöglich in der Stellung und in dem Kleide sehen, wofür er sich ausgebildet hat und erzogen ist, so würde man sich gewiß mehr noch über die eigenthümlichen Contraste, als über die zu Tage gesörderten Schäße wundern; man würde Kausleute, Handwerfer, Matrosen, Geistliche, Schausspieler, Studenten, Offiziere, turz, alle Stände reichlich vertreten sinden, die gemeinsam mit Dieben und Mördern Flüsse ableiten, Felsen sprengen, Berge umtehren und die Erde durchwühlen, um in Besiß dessen zu gelanz gen, wonach mit nur wenigen Ausnahmen die ganze Menscheit strebt.

Unter jo perschiedenartigen Clementen Gesetze einzusühren, die jedem Einzelnen zusagen, mag gewiß eine der schwierigften Aufgaben sein; und boch macht sich gerade bier ber Mangel einer obrigfeitlichen Ordnung am schnellsten fühlbar. Dieses erkennend, haben benn auch die Bewohner und Bearbeiter der verschiedenen Minendistricte unter sich Gesetze geschaffen, Die zwar von furchtbarer Strenge find, aber doch das Leben und Eigenthum Derer schützen, die barauf angewiesen find, beides ihren Mitburgern blindlings anzuvertrauen. Freilich tommen Diebstahl und Mord noch häufig genug vor, boch die fast jedesmalige Ergreifung der Berbrecher und die darauf folgende schnelle Ausführung des Lynch-Urtheils, bei welcher der Uebelthater gepeitscht oder an dem nachsten Baume aufgehangt wird, dienen als Warnung; und trop der stets zunehmenden Bevölferung werden dergleichen Falle feltener, wozu auch beiträgt, daß die Regierung von Californien täglich besser organisirt wird. Und so ist es denn allmälig so weit gekommen, daß einfache Belte oder aus Baumrinde und Brettern gufammengefügte Butten mehr als ein festverschloffenes Gewölbe por unbefugten Eindringlingen gesichert sind, und bas Borhandensein von Gerathschaften in einer Gologrube hinreicht, jeden Underen außer dem Eigenthumer von ber Bearbeitung berfelben abzuhalten. -

Wem es nun zu eng wird in dem dichten Gewühl schnell wachsender Städte, wer betäubt wird durch das Getöse eines ewig regen Weltverkehrs, in der Gesellschaft von Menschen, die für Alles, außer für das Gold, abzgestumpft sind, für dessen Erlangung sie gierig Gesundheit und Leben hinsopiern: der findet tausendsachen Ersat in dem milden Klima des Landes, auf dem fruchtbaren Boden, mit welchem die Ströme eingesaßt sind, in deren Wellen sich wiederum riesenhafte Sichen und Tannen spiegeln. Seine geringste Mühe wird die unerschöpfliche Zeugungstraft des Bodens reichlich belohnen; und während der sieche Goldgräber mißtrauisch und surchtsam über seinen Schäben wacht, beobachtet der Ackerbauer die zarten Keime seiner Pfleglinge, der Pflanzen, die ihm so vielfältigen Segen versprechen, oder wandert hinaus zu seinen Heerden, die auf uppigen Weiden gedeihen und seinen Boblstand vermehren belsen.

#### XXXVIII.

Die Niesenbäume. — Einschiffung auf dem Dampsboot Dregon. — Meise auf der Südsee. — Der Hafen und die Stadt Acapulco. — Fünf Stunden in Acapulco. — Landung in Panama. — Die Stadt Panama. — Mitt nach der Gisenbahnstation. — Ankunft in Aspinwall. — Einschiffung auf dem Dampsboot Illinois. — Ankunft in Newsyork und Washington.

Californien ist das Land der Bunder, und jeder Reisende, der dorts bin fommt, wird etwas seinen Neigungen Entsprechendes sinden, dem er mehr als anderen Gegenständen seine Ausmerksamkeit zuwendet. Auch der Berehrer der still wirkenden heiligen Natur, der sich heimisch fühlt in dem unendlichen Neiche der Pflanzenwelt, und der gewohnt ist, in dem Staube der Blüthen, in der Entwickelung und dem Leben der Gewächse weise Gessetzt zu erkennen und gerührt zu bewundern, sindet in dem Goldlande eine Stelle, auf welcher er wie auf geweihtem Boden wandelt, und blickt entzückt hinauf zu den Gipfeln von Bäumen, die als lebende Zeugen versgangener Jahrtausende unerschüttert ihre stolzen Kronen emporheben, und an ihre unwandelbare treue Pflegerin erinnern, wie Aegyptens Pyramiden als todte Denkmäler der Borzeit Achtung vor ihren Erbauern einslößen.

Ungefähr 30 Meilen nördlich von Sonora im Calaveras-Bezirf gelangt man an den Kluß Stanislas. Ginem Zuflusse desselben, der sich murmelnd burch ein tiefes bewaldetes Bett schlängelt, aufwärts folgend, gelangt man an das Mammuthbaumthal, welches 1500 Ruß über dem Meeresspiegel liegt. In diesem Thale, welches seinen Namen von den in bemselben emporragenden Bäumen erhalten bat, befindet man sich Angefichts der Riesen im Reiche der Begetation. Das Erstaunen, wenn man aus der Ferne die geraden thurmähnlichen Coniferen wahrnimmt, die eine bobe Tannenwaldung weit überragen, wird noch gesteigert, wenn man naber tretend die ungeheuren Dimensionen der einzelnen Baume erkennt, die auf einem Raume von 50 Morgen zerstreut steben, und eine Familie von 90 Mitaliedern bilden, von welchen das schwächste nicht unter 15 Fuß im Durchmeffer bat. Man traut taum feinen Augen, wenn man aufblidt zu den Kronen, die auf den fraftig gewachsenen coloffalen Stämmen meift erst in der Sobe von 150 bis 200 Juß beginnen. Man weiß nicht, ist es der mächtige Umfang der grauen, mit Moosflechten behangenen Stämme, ift es die unglaubliche Sohe oder der schone gerade Buchs, worüber man

mehr erstaunen soll, und lange mahrt es, ehe man seine Gedanken so weit gesammelt bat, um mit Rube und Ueberlegung die speciellere Beschaffenheit dieser Baume untersuchen zu konnen. Es sind Coniferen, die zu dem Geschlecht der Sequoia (Endl.) gehören\*), und manche Namen sind ihnen von den verschiedenen Botanitern, welche dieselben gesehen und beschrieben, beigelegt worden \*\*). Die meisten haben abgestumpfte Gipjel, indem die= selben durch Sturme oder ben im Winter schwer auf ihnen lastenden Schnee schon frühzeitig gefnickt oder gebrochen wurden. Undere sind wieder an ihrer Basis durch die Feuer der Indianer beschädigt und noch andere baben der Urt der weißen Bevölkerung erliegen muffen, die raftlos in der Natur nach Gegenständen spürt, von welchen auf die eine oder die andere Beise Vortheil gezogen werden fann. Go ift ein Stamm bis zu der Bobe von 50 Fuß seiner Rinde beraubt worden, die von ihrem Eigenthumer nunmehr in der Welt herumgeführt und ausgestellt wird. Gine Spiraltreppe murbe später in benselben Stamm gehauen, auf welcher die Besucher gegen Bezahlung zu einer bedeutenden Sobe hinauffteigen konnen. Der Eigenthumer dieses Landstriches, der den Reisenden zugleich als Führer bient, hat jedem Baume einen Namen beigelegt, je nachdem dieser selbst, feine Stellung oder auch besondere Umstände der Phantasie dabei zu Sulfe famen. So führte der Baum, der umgehauen murde, den Ramen Big Tree (der dide Baum). Derfelbe hatte 96 Fuß Umfang, als 32 Fuß Durchmeffer, und 300 Guß Sobe; denfelben ju fallen, toftete 5 Mann eine Arbeit von 25 Tagen, und nur durch Bohren von Löchern, die dann burch die Urt mit einander verbunden murden, gelang es, den coloffalen Stamm aus bem Gleichgewicht zu bringen. Der stehen gebliebene Stumpf wurde darauf geebnet und bietet jest eine Flache, auf welcher 16 Baare, ohne einander zu hindern, bequem malgen können. Nach Bablung ber Ringe ergab es fich, daß biefer Baum ein Alter von 3000 Sahren erreicht bat. Miner's Cabin (Bergmannsbutte) ift nach einer Soblung im Stamme jo genannt worden; er hat 80 Auß Umfang und 300 Auß Sobe. Three Sisters (drei Schwestern) find drei Baume, die derselben Burgel entsproffen

<sup>\*)</sup> Alexander von humboldt, Ansichten der Ratur, Bb. II, G. 197. Die riefenhafteften Formen find aus den Beschlechtern Pinus, Eequoia (Enbl.), Araucaria und Dacrydium; ich nenne nur biejenigen Urten, teren Sobe 200 Rug nicht blos erreicht, fondern fogar oft übertrifft.

<sup>\*\*)</sup> Que einem Briefe des herrn Dr. Rlopich: Fur ben in Californien in der Graffchatt Calaveras machfenden Mammuthbaum muß ber von Bind: ten in der Gardener's Chronicle fur December 1853, Rr. 52, Geite 820 und 823 gegebene Name (Wellingtonia gigantea), weil er ber alteste inftematische Rame ift, ber eine Charafteriftit enthalt, beibehalten werden. 216 Synonyme gehoren hierher ber von einem Mordamerikaner, Dr. G. F. Wins= tow, vergeschlagene Rame Washingtonia Californica und Sequoia Wellingtoniana von Berthold Seemann

ju fein icheinen. Der mittelfte bat erst in der Sobe von 200 Rug die ersten Zweige. 3hr Umfang ift fast gleich, nämlich 92 Ruß bei 300 Fuß Sobe. Ferner find noch ba Old Bachelor (alter Junggefelle); Hermit (Cremit), Husband and Wife (Mann und Frau), die sich alle nur wenig in Umfang und Sobe unterscheiden. Bervorragender ift die Family Group (Familiengruppe), aus dem Bater, der Mutter und 24 Rindern bestebend. Der Bater ift ichon vor Jahren umgefallen, hat im Fall einen anderen Baum gestoßen und ift in der Lange von 300 Juß abgebrochen, bat aber dort noch 40 Jug Umfang, mabrend an der Basis der Umfang 110 Juß und die gange Lange bes Stammes 450 guß beträgt. Die Mutter hat 91 Fuß Umfang und 327 Ruß Sobe. Ferner liegt bort ein hobler Stamm, der in der Lange von 75 fuß abgebrochen ift; berfelbe führt ben Namen Horsebackride (Pferderitt), weil man bequem von dem einen Ende bis zum anderen durch die untere abgebrochene Sälfte reiten fann. Dort ist auch Uncle Tom's Cabin (Ontel Tom's Hutte), ein Stamm von 300 Fuß Sobe und 90 Jug Umfang, mit einer Soblung an der Bafis, in welcher 25 Mann beguem Blag haben. Der Eingang zu biesem Raume ift 24 Fuß breit und 10 Fuß hoch, und gewiß haben die wenigsten Goldgraber so geräumige Wohnungen, wie dieser Baum sie darbietet \*).

Dies ist eine furze Beschreibung der Riesen Calisorniens, welche zugleich die größten Bäume der Welt sind. Wer dorthin kommt und sieht, wie sichon einige derselben vor der Zerstörungswuth der Menschen gefallen sind, den muß es wehmüthig stimmen, zu denken, daß diese prachtvollen lebenden Denkmaler, welche sich die Natur gleichsam selbst setze und sorgs sam pflegte, in dem Zeitraume von Jahrtausenden sich noch nicht das Necht erworben haben, unangetastet auf kommende Jahrhunderte überzugehen und Generation auf Generation bewundernd um sich versammelt zu sehen.

"Das Dampsboot Oregon wird am 2. April den Hasen verlassen, um mit Bassagieren nach Banama zu gehen!" sagte Lieutenant Whipple eines Tages zu uns; "die Herren, welche diese Gelegenheit benußen wollen, um nach Washington zu reisen, mögen mir rechtzeitig Mittheilung darüber machen, damit ich ihnen Pläße in der Cajüte sichere." Sechs von unserer Gesellschaft, darunter ich selbst, entschieden sich sogleich für die Reise im "Oregon," wogegen Lieutenant Whipple, Mr. Garner, Doctor Bigelow und Mr. Marcon noch einige Tage in Calisornien zu bleiben beabsichtigten.

Wir rusteten uns bemgemäß zur bestimmten Stunde und begaben uns mit unseren sämmtlichen Sachen hinunter zu den Werften, wo der "Oregon" dampfend und stöhnend an einer Landungsbrucke lag und unter

<sup>\*)</sup> Namen und Dimensionen nach einem Artikel in der Zeitung: Californian farmer von Thomas Banifter.

dem gewöhnlichen Gemirre und Getoje Baffagiere und Guter einnahm. Bobl bem, der bei folden Gelegenheiten zeitig genug an Bord fommt, um fich eines Stubles bemachtigen und auf diese Beife fern von dem Gebrange ungestort bas bunte Treiben bei ber Ginichiffung beobachten gu konnen. Rurge Zeit vor der Abfahrt entstand eine Bewegung unter ben Leuten, und vielfach vernahm man die Worte: "der Echag tommt." gewahrte auch in der That in der Richtung von der Stadt ber, deren lette Strafen icon weit in den Safen bineinreichen, einen von ftarten Bferden gezogenen, verschloffenen zweiräderigen Rarren, der von Leuten umgeben mar, welche eine Babn por demielben in dem Gedrange öffneten und die Menge aus der Nabe gurudhielten. Dieje Gicherheitsmaßregeln fonnten nicht weiter überraschen, wenn man in Betracht zog, daß wenige Wochen porber an der Berladungsstelle ein schwerer Wagen durch die Brude gebrochen mar. Bei der Untersuchung stellte es fich beraus, daß die Balten von unten jo weit durchgejagt maren, daß eine ichwere Laft, dieselben durchbrechend, binab in's Baffer fturgen mußte. Dieje Lift mar augen: icheinlich von Dieben ersonnen und fur ben Goldwagen berechnet worden, um in der erften Berwirrung einige der fleinen Riften ga erbeuten und an paffenden Stellen zu verfenten. Der Plan mar indeffen fehlgeschlagen und hatte nur größere Borficht bei fpateren Transporten gur folge. Der Rarren mit den Schägen hielt neben dem Radertaften, wo die Laufplanke auf's Schiff führte. Der Berfehr murde fur turge Beit gebemmt, ber Magenkaften aufgeschlagen, und eine Ungabl von Leuten begann die andert: balb Millionen Dollar in Goldstaub in die unterften Raume des Schiffes binab zu tragen, wo fie hinter schweren Riegeln und Gifenstangen verschwanden. Das Gold mar an Bord, die jur Abfahrt bestimmte Stunde batte geschlagen, die Ranonen wurden gelöft, die Taue eingezogen, und langfam begannen die gewaltigen Rader bas Waffer zu ichlagen. Bald befand fich der "Dregon" außerhalb der dicht gedrangt liegenden Schiffe. abermals bonnerten die Ranonen einen Scheidegruß nach Gan Francisco binüber, der von den auf der landungebrude Burudgebliebenen mit einem dreifachen Hurrah beantwortet murde, und leicht glitt der Colof der Golden Gate zu und wiegte fich nach turger Beit auf den machtigen Wogen des ftillen Oceans.

Der "Pregon" führte 900 Passagiere, deren größter Theil einen Bestuch in der heimath abzustatten und dann wieder nach Calisornien zuruckszusehren beabsichtigte; doch befanden sich auch Calisornien-Mude unter densselben, von denen Sinige sogar die Kosten der Ruckreise an Bord des Schisses abarbeiteten. Daß diese übermäßige Anzahl von Menschen (die Räumlichkeiten waren nur für 500 Personen eingerichtet) viel Zeit brauchte, um sich zurecht zu sinden, ist leicht erklärlich, denn Jeder hegte den natürslichen Wunsch, noch in einer der bequemen Kosen ein Untersommen zu sinden; doch war beinahe die Hälfte der Passagiere genöthigt, auf Bänken, Tischen und vor Allem auf dem blankgescheuerten Verded die Rächte zuzus

bringen. Es dauerte daber auch lange, ebe fich ein geselliges Berhaltniß einstellte, welches fonft auf langen Geereisen sich schnell unter ben Baffagieren bildet. Ich mar gludlich genug, mit drei gebildeten Deutschen, Die nach Erwerbung eines ansehnlichen Bermogens Europa einen Besuch abzu= statten gedachten, befannt zu werden, und außer dem Genusse, nach einem Sabre mich endlich einmal wieder in meiner Muttersprache unterhalten gu tonnen, erwuchsen mir aus biefer Befanntschaft um fo mehr frobliche Stunben, als Mehrere von meinen alten Kameraden fich zu uns gefellten und den Kreis forgloser ausgelassener junger Leute vervollständigen halfen. glich benn meine Reise auf ber Gudsee einer langen Bergnugungsfahrt, einem immermahrenden Jefte. Das herrlichfte Frühlingswetter begunftigte und, und wie wir alle 24 Stunden bem Mequator um 250 englische Meilen näher rudten, verschwanden auch die warmen Rleidungsstücke, und in leichten, dem tropischen Rlima mehr angemessenen Unzügen lagen die Baffagiere trage auf dem Berdede umber und haschten gierig nach jedem Luftchen, welches leise über daffelbe binmehte.

Am 9. April befanden wir uns in nur ganz geringer Entfernung von der Küste, als Einer der Steuerleute in den Nachmittagsstunden auf die rauhen Gebirgsmassen binwies und zu uns sagte: "Dort liegt der Hafen von Acapulco." Wir schauten hin, doch vermochten wir nur die Flaggenstange auf einem Berge und etwas weiter südlich eine ganz geringe Einbuchtung zu erkennen. Der "Oregon" wendete indessen sein Bugspriet derselben zu und bald dampste er in einer Straße, die in weitem Bogen nach Norden führte; hinter uns entschwand das Meer unseren Blicken, doch vor uns öffnete sich wie ein Binnensee mit romantischen Usern das ringsum von hohen Felsen eingeschlossene Becken des Hasens von Acapulco.

Diefer Safen wird mit Recht nicht nur als einer ber ichonften, fondern auch vermöge seiner Lage als einer der besten der Erde bezeichnet. Er ift durch hohe Gebirge von allen Seiten vollständig geschütt, und nur auf einem Ummege führt eine Straße, in welcher aber Schiffe von größtem Tiefgang ohne Gefahr dicht am Ufer unter steil aufstrebenden Gelfen bin= laufen können, in ibn binein. Acapulco bat indessen schon viel von seiner früheren Dichtigkeit verloren, welche es durch feinen Sandel mit China und Offindien erlangte, und gewinnt jest nur dadurch wieder, daß es als Mittelftation der zwischen Banama und Can Francisco laufenden Dampsboote angesehen wird. Gelbst Reisende lieben es nicht, lange in dem glübenden Relienteffel zu verweilen, in welchen tein die Atmosphäre reinigender Wind seinen Weg zu finden vermag, wo tödtliche Krantheiten mancher Urt sich erzeugen, und ftarte Erdbeben jeden Augenblick droben. Gin überaus lieb= licher Unblid bietet sich aber bar, wenn bas Dampfboot, den wogenden Ocean verlaffend, aus ber Strafe in das weite fpiegelglatte Beden tritt, welches ringsum von Kelsenreiben malerisch eingefaßt ift, deren Suß von bem faum merklichen Wellenschlage ber Gluth leicht berührt wird. Rur

gegen Norden gieht sich ein schmaler Streifen gwischen ben Bergen und bem Strande bin, auf welchem die von Cocosnugbaumen und anderen Balmen beschattete Stadt angelegt ift. Auf dem öftlichen Ende berselben erhebt sich eine kleine Befestigung, welche die Ginfahrt des Safens volltommen beberricht; fie besteht aus Mauern und Graben, doch ift Alles in schlechtem Buftande, und besonders haben die Bauwerke durch die dort häufigen Erd= beben bedeutend gelitten. Quer durch den Safen, an der Fortification und an der Stadt vorüber, eilte ber "Dregon," legte fich an einige ausgediente Schiffe, welche in Berbindung mit einem boben Gerufte die Stelle eines Steinkohlenmagazins vertraten, und fogleich begannen die Arbeiter Bronn= material für den übrigen Theil der Reise in die unteren Räume zu schaffen. Die Nachricht von der Unnäherung des Dampfbootes mußte ichon längft, noch vor dem wirklichen Erscheinen deffelben im Safen, in der Stadt fund geworden sein, denn noch waren die Taue und Retten nicht befestigt, als Fifcherbote von jeder Große, deren Ruderer mit lauten Stimmen die Baffagiere zu einem Ausflug an's Ufer aufforderten, fich herandrängten. Fünf Stunden Zeit gewährte uns der Capitain, welche denn auch von dem bei Beitem größten Theile der Reisenden bis auf die lette Minute ju Spaziergängen auf festem Boden bestimmt wurde, Raum war daber diefes Uebereintommen getroffen, als Alles fich nach ben Leitern brangte, und in furger Beit ruderten gablreiche schwerbelaftete Bote ber Stadt gu, und die Baffagiere lustwandelten zu Sunderten durch die Strafen, auf welchen sich Der größte Theil der Ginwohner eingefunden batte. War nun der Conntag Nachmittag die Urfache davon, oder die Aussicht auf die Landung der Californier und auf den damit verbundenen Geminn, genug, die gange Stadt bildete einen Markt, auf welchem sich Bude an Bude reihte Da waren Tische mit Limonaden, Muscheln, Badwerf und Cigarritos, und binter denselben standen in ihren leichten weißen baumwollenen Rleidungs= ftuden und Strobbuten Menschen jeglichen Alters und Geschlechts, die larmend ihre Waaren anpriesen. Bon Allem wurde gefauft; doch was am meisten anlocte, bas maren die Unmaffen ber berrlichften Gudfruchte, Die für ein Geringes feilgeboten murden. Die brudende Sike in Acapulco. wohin von keiner Seite der kuhlende Luftzug dringen kann, ließ uns die erquidenden Getrante, die gelben Unanas, Die lichtgrünen Bananen nur um fo lieblicher erscheinen, und gange Ladungen derselben murden gefauft und hinüber nach bem Dampfboot geschafft.

So flogen unmerklich die Stunden dahin. Der Abend stellte sich allmälig ein, Licht schimmerte durch die geöffneten Fenster und Ihuren der einstödigen häuser, und bunte Papierlaternen erleuchteten die Buden. Immer dichter wurde das Gedränge, als die Sinwohner die Räume, welche ihnen wahrend des Tages Schatten gewährt hatten, verließen, um sich durch einen Spaziergang in der frischen Abendluft zu erholen, doch vermiste ich gänzlich die vornehme Klasse der Damen, was wohl seinen Grund in einer natürlichen Scheu derselben vor der Rohheit eines großen Theils der zurudkehrenden Californier haben mochte. - Gin Abenteuer eigenthumlicher Urt hatte ich mit den Kindern, die bei unserem Landen hausenweise zu uns beranftrömten und uns Sande voll der iconften Seemuscheln, weißer Rorallen und fonftiger Seegewächse entgegenhielten. Ich fragte Mehrere nach bem Preise, um ihnen von den Sachen abzukaufen, doch erhielt ich stets die kaum verständliche Antwort: "I present;" ich wunderte mich natur: lich über die große Freigebigfeit, doch nahm ich die schönen Muscheln, die mir formlich aufgedrungen wurden, mit dem freundlichsten Danke an und füllte mir allmälig ein ganzes Tuch mit benfelben. Als ich endlich wegen Mangels an Raum nichts mehr zu laffen mußte und beshalb einige Ge= schenke zurudwies, tamen alle Rinder, Die mich fo freigebig bedacht hatten, hinter mir ber und forderten ein Gegengeschent von mir, und zwar auf so bringende und lärmende Weise, daß ich, um Aufsehen zu vermeiden, jedes besonders mit einem Geldstück abfinden mußte. Bum Burudnehmen der Muscheln aber konnte ich feinen Gingigen ber kleinen Taugenichtse zwingen, indem sie fehr richtig bemerkten, daß es unmöglich sei, die untereinander gemischten Gegenstände jo von einander zu trennen, daß Jeder wieder zu dem Seinigen gelange. Ich machte also gute Miene zum bofen Spiele, boch glaube ich, daß ich wohl doppelt so viel Kinder mit Fünscentsstücken beschenkte, als mir Muscheln angeboten batten, wodurch mir die kleine Sammlung, die ich bequem für einen Bierteldollar hatte taufen konnen, auf anderthalb Dollar zu steben tam. Un Bord zurudgekehrt, erzählte ich diese Begebenheit meinen Gefährten; anstatt aber ausgelacht zu werdenwie ich erwartete, borte ich von Jedem unter ihnen gang dieselbe Geschichte, die auch ihm mit der hoffnungsvollen Jugend in Acapulco begegnet war, und Giner fügte sogar noch bingu, daß, als er die kleinen Bagabunden habe guchtigen wollen, er einige Bowiemeffer ber in ber Nähe weilenden Männer zu seben befommen babe.

Bis fpat in die Nacht hinein durchstreiften wir die belebten Strafen, weilten bald vor einer Bude, bald vor einem Spieltisch, mo Rarten und Burfel freisten, und gingen bann binab an ben Strand, um uns burch ein Bad in den fpiegelglatten Fluthen zu erfrischen, doch hielten wir uns, eingedent der Saifische, die wir am Tage im Safen mahrgenommen, nur gang in der Näbe des Ufers. Noch im Bade wurden wir durch einen Kanonenschuß zur Gile gemahnt und befanden uns auch in Folge deffen nach wenigen Minuten am Landungsplate der Bote, wo wir uns durch eine dichte Menschenmasse drängen und stoßen mußten, bis wir endlich noch Raum in einem bis zum Umschlagen angefüllten Boote fanden. Zwei halbnadte braune Gestalten ichoben bas Fahrzeug vom Ufer, fprangen gewandt hinein, und leise glitten wir vor den taum hörbaren Ruderschlägen dem "Dregon" zu, der wie ein schwarzes Ungeheuer gegen den nächtlich erleuchteten Simmel abstach. Reges Leben tonte von der Stadt zu uns berüber; Lichter flimmerten am Strande; in den glatten Fluthen fpiegelten fich die undeutlichen Umriffe der naben Berge und der Balmen, und phos:

phorisch leuchteten die Streisen des bewegten Wassers, welche hinter den eilenden Böten zurückblieben. Es war eine der herrlichen verlockenden Nächte, wie sie in den Tropen so gewöhnlich sind, und lange noch saß ich auf dem Berdeck, versunten in Gedanken und mich ergößend an der malezrischen Umgebung, welche durch die nächtlichen Schatten etwas geheimniss voll Feenartiges erhielt. Als ich am solgenden Morgen aus meiner Koje trat, brachen sich die Wogen an dem scharfen Bug des "Oregon," der unsermüdlich gegen Süden eilte, und nur sern im Osten erkannte ich die blauen Linien der zackigen Küstengebirge.

Sechs Tage noch dauerte die Jahrt auf dem stillen Ocean, sechs Tage, die uns ganz gleichförmig vergingen. In den Cajüten derselbe ewige Lärm des Taseldedens, auf dem Deck dasselbe langsame Verrinnen der Stunden inmitten einer träge umhersißenden oder lagernden Gesellschaft. Nur gegen Abend begann das fröhliche Leben unter den verschiedenen Gruppen, die sich allmälig zusammengesunden hatten; Gesang und Scherz in den verschiedensten Sprachen und Dialesten schallte aus allen Räumen; in den Winteln erblichte man Cimer mit Eis und auf ihnen die saftigen Bananen, die würzigen Unanas, den edlen Rheinwein und den perlenden Champagner; wer hätte wohl in solcher Gesellschaft nicht fröhlich sein wollen! Weit hinaus über Bord flogen die leeren Flaschen, und neue wohlgepfropste nahmen die fühlen Stellen in den Eisbehältern ein; lauter und herzlicher schallten die heimathlichen Weisen, begleitet von dem ununterbrochenen Uechzen und Stöhnen der Maschinen.

In der Nacht des 15. Upril marf der "Dregon" por Banama Unter, worauf die Paffagiere angewiesen wurden, sich bereit zu halten, um das Dampfboot fogleich verlaffen zu können. In der Entfernung von 14 englischen Meile (näher tonnen schwere Schiffe nicht beran) erkannten wir die dunklen Umriffe des Landes und erblickten bin und wieder matte Lichtschimmer, die auf ben Wellen zu schwimmen schienen. Da die Gin= wohner von Banama ichon längst auf die Antunft des Dampsbootes vorbereitet maren, und durch einen Kanonenschuß Kenntniß vom Kallen ber Unter erhalten hatten, so dauerte es nur turge Beit, bis gablreiche Bote ju uns ftiegen, und gleich barauf nahm bas regelmäßige Ausschiffen feinen Unfang. Baffagierguter, Fracht, so wie die Goldsendung, befanden sich bald auf dem Lande, und nach allen Richtungen durcheilten die Reisenden Die dunflen Straßen der alterthumlichen Stadt. Ich landete mit einigen Reisegefährten in einem ber erften Bote, welche bas Land erreichten; es war zur Zeit der höchsten Fluth, weshalb wir noch eine Strede durch seichtes Waffer auf scharfem steinigem Boden maten mußten, ebe wir uns wirklich auf dem Trockenen befanden. Unsere Versuche, noch in irgend einem Gasthofe ein Unterkommen für den übrigen Theil der Racht zu finben, scheiterten ganglich, benn bas auf bem Atlantischen Ocean in berselben Linie mit dem "Dregon" fahrende Dampfboot "Illinois" war icon einige

Tage früher in Uspinwall auf der Oftseite der Landenge angelangt, und Banama in Folge dessen mit Hunderten von Bassagieren angefüllt, die auf Gelegenheit nach Calisornien harrten. So trasen wir alle nicht verschlossenen Häuser so überfüllt, daß wir es vorzogen, in den Straßen zu lustwandeln und auf dem breiten Ball, der in's Meer hinausreicht, den Unsbruch des Tages zu erwarten.

Trot des Mogens und Treibens, trot ber aus allen Weltgegenden bort zusammengewürfelten Menschenmassen, welche zeitweise Panama über= fluthen, hat die Stadt noch nichts von ihrem alterthümlich ehrwurdigen Charafter verloren, und selbst das wilde Getose der bin = und herreisenden Bölter ift nicht im Stande, die Gedanken ganglich zu unterdrücken, die sich uns Ungesichts der Denkmäler gefallener Größe aufdrängen. Die Ruinen alter, in geschmackvollem Stile aufgeführter oder theilmeise noch unvollen= Deter Rirchen und großer Gebäude zeugen von der Wichtigkeit, die einst= mals diesem Orte beigelegt murbe; tropische Schlingpflanzen verbergen halb die fühnen Bauten; Balmen muchern auf den einsamen Sofen; und in den Spalten der zerfallenden Mauern haben Bananenbaume Burgeln geschlagen und beschatten mit ihren dichten Kronen die leeren Bogenfenster und Deffnungen in dem grauen Mauerwerk. 3ch konnte mich nicht fatt feben an den berrlichen Gruppen und Bildern, die sich vor mir aneinan= der reihten, und bedauerte nur, so bald diesen interessanten Bunkt verlassen zu muffen.

Ermüdet gelangten wir endlich auf den breiten Wall, dessen Grundsteine der stille Ocean während der Fluth bespulte. Wir gingen auf und ab, blidten hinüber nach den Inseln, die sich im Westen von uns erhoben, und nach der Küste des Festlandes, welches die nördlichste Spize von Südamerika bildet; wir bewunderten die mächtigen Broncekanonen, welche noch immer die ihnen vor langer Zeit angewiesenen Stellen einnahmen und lagerten uns endlich auf dem grünen Rasen, um einige Stunden der Ruhe zu pstegen.

Es mochte 5 Uhr sein, als wir von der Stadt her wirres Getöse vernahmen, und daran erinnert wurden, daß auch wir nicht versäumen dursten, einiger Maulthiere habhaft zu werden; um noch an diesem Tage die 30 Meilen entsernte Eisenbahnstation zu erreichen, wenn wir überhaupt noch mit dem "Illinois" die Reise nach New-York unternehmen wollten. Nachdem wir uns durch ein Bad im Ocean erfrischt, begaben wir uns nach dem Hause, in welchem die Dampsschiftsompagnie Güter und Bassagiere über den Isthmus expedirt. Die Straßen wimmelten von Maulthieren, die von dunkelbraunen Mestigen mit ächten Mörderphysiognomien für den Preis von 10 bis 30 Dollar zum Ritt nach der Eisenbahnstation an die Reisenden vermiethet wurden. Unserer Sachen wegen, welche wir alle einem Agenten übergaben, mußten wir etwas zögern, woher es uns nur noch mit genauer Noth gelang Reitthiere zu erhalten, die sast alle wie durch

Bauber mit ben hunderten von Baffagieren verschwunden maren. Nachdem wir auf den Rath einiger dort mohnender Amerikaner unsere Waffen vorber untersucht, begaben wir uns gegen 10 Uhr auf den Weg und befanden uns bald außerhalb der Stadt zwischen kleinen Blantagen, die in tropischer Ueppigkeit prangten, und zwischen bicht verschlungenen Waldungen, in deren oberen Regionen Papageien und Uffen ihr lärmendes Wefen Einer uralten schlecht gepflasterten Straße folgend, die so schmal war, daß wir oftmals taum den uns immerwährend begegnenden Maulthieren auszuweichen vermochten, gelangten wir allmälig auf die Bobe. Die Sonne brannte fentrecht auf unferen Scheitel, fo daß felbft auf den Soben die Site unerträglich murde und wir jede fleine mit Balmenwedeln gedectte Sutte, in welcher uns gegen gute Bezahlung fuhlende Limonade geboten wurde, freudig begrüßten. Bielfach begegneten uns auch Eingeborne, lauter schwarzbraune, colossale, halbnactte Gestalten, die, der Reger: und der tupferfarbigen Rage entsprossen, burch ihr grobes, brutales Wefen und die zwei Fuß langen, breiten Meffer, welche sie gewöhnlich unter dem Urme trugen, uns deutlich machten, warum uns gerathen worden mar, auf unserer Sut zu fein, und da wir nur eine fleine Gesellschaft bildeten, Die Waffen jum augenblicklichen Gebrauche bereit zu balten.

Spat Albends, als unser Weg durch die über uns dachförmig ineinander verwachsenen Bäume in pechschwarze Finsterniß gehüllt war, und wir es nur der Sicherheit der Thiere verdankten, daß wir nicht durch die uns begegnenden Eingebornen in tiefe Abgründe hinabgestürzt wurden, erreichten wir endlich die Station, wo einige große aus Brettern und Balten gufam= mengefügte Säufer zur Aufnahme der Fremden bestimmt waren. Wir stiegen von unseren Thieren, überließen dieselben, nach dortigem Gebrauch, gesattelt und gezäumt der Freiheit und begaben uns in eine Salle, wo Menschen in bichtem Gedränge durcheinander wogten. Da ich auch Tische mit Speisen wahrnahm, so wie in einer Ede einen langen Schenktisch, hinter welchem ein Neger präsidirte, fragte ich sogleich, ob ich Abendbrod und ein Nacht= lager erhalten könne, worauf mir der Reger zur Antwort gab, daß mir beides zu Theil werden solle, doch möchte ich mir vor allen Dingen drei Marken taufen, so lange noch welche zu haben seien, es wurde mir alsbann eine bei der Abendmahlzeit, eine zweite im Bett und die dritte beim Frubstück abgefordert werden. Nach einigem Sin : und Herreden folgte ich dem Beispiel der übrigen Reisenden und löfte mir die Marken für den mäßigen Breis von einem Dollar für's Stud. Als ich darauf ben erften Biffen ber gang gut zubereiteten Speise zum Munde führte, stellte fich ein Mestige bei mir ein, der mir die erwähnte Karte abnahm, ohne welche ich natürlich von der Tafel gewiesen worden ware. Nach Tische begab ich mich auf den Boden, um mich nach einem Nachtlager umzusehen; es befanden sich baselbst allerdings hunderte von Betten, doch hatte jedes einzelne ichon zwei Inbaber, die friedlich neben einander lagen und gewiß nicht gesonnen waren,

sich durch irgend etwas auf der Welt ungestraft in ihrer Rube stören zu laffen. Mich widerten die Betten, so wie die dide ungefunde Luft in dem eingeschlossenen Raume an; ich stieg hinunter, streckte mich vor der Thure auf eine Bant und verfiel bald in einen gefunden Schlaf. Lange batte ich indeffen noch nicht gelegen, als ich an ber Schulter gefaßt und beftig gerüttelt wurde. Bei meinem Erwachen erblidte ich sogleich den bekannten riesenhaften Neger, ber ruhig vor mir stand und die Karte für das Nacht= lager verlangte. Ich wußte im ersten Augenblid nicht, ob es Scherz ober Ernst sei, und sagte bemselben, er moge mir nur die Rarte im Bette abfordern; er erwiederte indeffen, daß ich auf feiner Bank und unter feinem Dache schlafe, was gewiß mehr als einen Dollar werth fei. Ich fab das Thörichte eines Streites mit diesen Leuten ein, übergab die Marke und ließ zugleich einige icherzhafte Bemerkungen fallen über die bequeme Ginrichtung, von den Gaften Geld zu verdienen. Beides nahm der Reger freundlich von mir an, und ungestört schlief ich bann auf meiner Bant, bis mich am folgenden Morgen die ersten Sonnenstrahlen weckten.

Trot der ineressanten Umgebung einer üppigen tropischen Begetation, unterbrochen von kleinen Lichtungen und niedlichen, mit Balmenwedeln gebeckten Hütten, an welchen ich mich nicht wenig ergötzte, schlichen die Stunden mir doch nur langsam dahin, denn eines Theils war ich in Unruhe wegen meines Gepäcks, welches noch immer nicht angekommen war, dann aber besand ich mich in Ungewisheit über die Absahrt des "Allinois" und wußte nicht, ob ich genöthigt sein würde, noch vier Wochen auf der an Fiedern und Käubern reichen Landenge zu verweilen. Doch das Glück war mir hold, denn noch vor Untergang der Sonne besand ich mich nach einer mehrstündigen Fahrt auf einer schlechten Sisendahn in Uspinwall und löste mir zusammen mit meinen Gefährten sogleich Billets zur Reise auf dem "Illinois".

Auf unsere Fragen, wann das Dampsboot die Anker lichte, erhielten wir den Bescheid: "Morgen früh." Wir begaben uns daher nach dem besten Gasthose, um uns nach den letten unbequemen Tagen etwas zu ersholen, lösten uns abermals drei Marken und gingen dann fröhlich und guter Dinge in den Speisesaal. Noch saßen wir in gemüthlicher Untersbaltung beisammen, als ein Kanonenschuß zu uns herüber donnerte; wir wurden ausmerksam, doch ließ uns ein zweiter Schuß nicht mehr im Zweisel, daß der "Illinois" sich eines Anderen besonnen habe und noch an demsselben Abende sich auf den Weg zu begeben gedenke. Es war keine Zeit zu verlieren, wir stürzten zu unseren Sachen, und nach einer Stunde im wirrsten Gedränge besanden wir uns endlich an Bord des Dampsbootes mit den beiden Marken in der Tasche, welche wir als Andenken an Aspinwall und seine industriellen Gastwirthe nach News-York mitnahmen.

Bon einer glücklichen Seereise ist nur sehr wenig zu erzählen. Ich sie blauen Ruften von Cuba und den Bahama-Inseln und landete nach

einer neuntägigen Fahrt am 28. April in New: Pork. Nur zwei Tage verweilte ich daselbst, worauf ich nach Washington reiste, und nach wesnigen Wochen in den Bureaux mit Lieutenant Whipple und meinen alten Reisegefährten wieder zusammentraf.

#### XXXIX.

Bericht des Kriegsministers der Vereinigten Staaten, Mr. Jefferson Davis über die von der Expedition durchsorschte Route. — Schluß des Werkes.

Ich befand mich schon wieder einige Zeit in Europa, als mir Lieutenant Whipple, der unterdessen zum Capitain ernannt worden war, unter anderen Brochüren auch eine Ubhandlung des Kriegsministers der Bereinigten Staaten, des Herrn Jefferson Davis zuschickte, in welcher derselbe dem Congreß einen kurzgefaßten Bericht der verschiedenen Cisenbahnrichtungen nach der Südsee vorgelegt hatte. Ich lasse hier die Uebersetzung dessen solgen, was über die von unserer Expedition erforschte Route gesagt ist:

Route nahe dem  $35^{\circ}$  nördlicher Breite. Die Hauptlinien, welche die Richtung dieser Route bestimmten, deren Ersorschung von Lieutenant A. W. Whipple, vom Corps der topographischen Ingenieure, geleitet wurde, sind die westlichen und östlichen Verlängerungen der sich einander nähernden Zustüsse des Mississippi, des Rio Grande und des großen Colorado des Westens. Es scheint als wenn dort auf mehr Regen als in den Regionen nördlich und südlich von dieser Richtung und in Folge dessen auch auf einen größeren Vorrath von Vrenn- und Bauholz gerechnet werden könne.

Die Straße, die bei Fort Smith am Arkansas River, ungefähr 270 Meilen von Memphis am Mississpie beginnt, kann bis zu den Antelope Hills, eine Strecke von 400 Meilen, entweder den Thälern des Arkansas und des Canadian solgen, oder vielleicht auch einer kürzeren Linie, aber über ungünstigeren Boden sublich vom Canadian. Diese letztere Route hat indessen wieder zwei besondere Zweige, entweder dem Thale des Washita oder der Wasserscheide zwischen diesem Fluß und dem Canadian solgend. Bon den Antelope hills sührt die Straße die zur Mündung des Tucumcari

Creek im Thale bes Canadian, an beffen rechtem Ufer entlang, eine Strecke von ungefähr 250 Meilen; bann im Thale bes Tucumcari Creek ober bes Bajarito Creek auswärts nach ber Wasserscheide zwischen bem Canadian und bem Pecos, bis zu einer Sobe von 5543 Fuß, und alsdann binab in das Thal des letteren. Die Straße folgt darauf diesem Thale, bis fie durch Benugung eines Buflusses das hohe Tafelland oder Beden öftlich ber Roch Mountains erreicht, welches sich 7000 Juß über bem Meeresspiegel erhebt. Sie führt bann burch bas bobe Salinas : Baffin, welches 30 Meilen breit, und beffen niedrigfte Erhebung 6471 Guß über bem Meeresspiegel ift, und erreicht die Mafferscheide in den Felfengebirgen in einer Sobe von 7000 fuß. Bon diesem Bunkte gieht sie sich durch den San Bedro-Pag hinunter nach Albuquerque oder Jeleta am Rio Grande, oder auch durch das Thal des Galifteo River nörblich vom Sandia-Gebirge nach berfelben Stelle. Giner dritten Route ift Erwähnung gethan, welche im Thale des Pecos hinauf, von dort an einen Zufluß bes Galifteo und dann ebenfalls an den Rio Grande führt. Feleta am Rio Grande ift 854 Meilen von Fort Smith entfernt und erhebt sich 4945 Fuß über die Meeresfläche. Die Straße, über die Sobe führend, welche den Rio Grande vom Buerco trennt, folgt alsdann dem Thale eines Nebenflusses bes letteren, nämlich bes San José, bis zu einer seiner Quellen in einem Bag in der Sierra Madre, genannt Camino del Obispo. Auf dem Gipfel (Höhe 8250 Kuß) ift ein Tunnel von 3 Meilen Lange in einer Erhebung von nicht weniger als 8000 Fuß nöthig, von wo alsdann das Niedersteigen an den Zuni River in der Nähe von Bueblo de Buni bewerkstelligt wird. Die Straße führt weiter über bügeligen Boden bei der Navahoe-Quelle an den Puerco des Westens. Gine andere Route über die Sierra Madre, ungefähr 20 Meilen weiter nördlich wurde von Mr. Campbell untersucht, und anscheinend bei Weitem geeigneter gefunden. Das Profil berfelben ift indessen nicht durch zuverlässige Instrumente bestimmt worden; die Erhebung des hochsten Bunktes über dem Meeresspiegel beträgt 7750 Fuß. Der Buerco bes Westens entspringt in diesem Baß, und die Route folgt dem Thale dieses Flüßchens (fich mit der anderen Linie bei bem Navahoe Spring vereinigend) bis zu feiner Mundung in den Colorado Chiquito, und führt alsdann durch das Thal bes letteren an den Juk der füdöftlichen Abhange des Can Francisco-Gebirges bis zu einer Sobe von 4775 Ruß binauf; Entfernung von Fort Smith 1182 und vom Uebergangspuntte am Rio Grande 328 Meilen. Von hier nun führt die Route hinauf nach der Wafferscheide zwischen den Waffern bes Gila im Suden und benen bes Colorado bes Westens im Norden, und auf derselben ungefähr 200 Meilen weiter gum Agteten : Bag, deffen Sobe 6281 Fuß und Entfernung vom Fort Smith 1350 Meilen beträgt. Der bochfte Bunkt auf diesem fortlaufenden Ruden, Lerour's Spring, am Fuße der Can Francisco-Berge, bat 7472 Fuß. Das hinuntergeben vom Azteten= Baß an den Rio Colorado des Westens wird bewertstelligt durch Beschreibung eines Bogens gegen Norden, an den Nebenfluffen des Colorado entlang, von

welchen der bedeutenofte und lette Bill William's Fort ift, deffen Mundung in den Colorado 1522 Meilen von Fort Smith und in der Sobe von 208 Fuß über dem Meeresspiegel liegt. Die Strage führt alsdann 34 Meilen aufwärts am Colorado binauf und verläßt denselben bei den Reedles, um einem Thale zu folgen, welches irrthumlicher Weise für den Mohave River gehalten wird. Es wies fich aber als das zu jener Zeit trodene Bett eines Fluffes aus, beffen Quellen fich an bem boben Ruden befinden, welcher mahrscheinlich das große Bassin von den Wassern des Colorado scheidet. Nachdem die Sobe (5262 guß über der Meeresfläche) erreicht ift, geht es mit einer durchichnittlichen Sentung von 100 Juß auf die Meile auf einer Strede von 41 Meilen (Die ichrofffte Gentung auf ber gangen Route) hinab an den Soda Lake, der in gemiffen Jahreszeiten bas Waffer des Mohave River aufnimmt und 1117 fuß hoch liegt. Das Sinaufgeben von dem Soda-See zu dem Gipfel des Cajon : Paffes in der Sierra Nevada (4198 Fuß) geschieht, indem die Richtung des Mohave: Thales verfolgt wird. Der Gipfel dieses Baffes ift 1798 Meilen von Fort Smith und 242 vom Uebergangspunkte des Colorado entfernt. Bier nun wird ein Tunnel von 21 bis 34 Meilen Lange durch weißen Conglomerat: Sandstein erfordert. Gegen Westen führt Die Straße abwarts mit einer Sentung von 100 guß auf die Meile, welches die durchschnittliche Sentung einer Strede von 22 Meilen bis in's Thal von Los Ungeles ist, wenn nämlich der zerriffene Charafter der Berge bei einer genaueren Untersuchung die Berminderung der Sentung gestattet, welche zwischen 90 und 171 Fuß auf die Meile schwantt. Bon dort jum Safen von Can Bedro ift bas Terrain burchaus gunftig.

Die haupteigenschaften Dieser Route in Bergleich mit anderen find, daß dieselbe durch mehr tulturfähige Ländereien führt; daß bis gum Colo= rado ein größerer Baffervorrath dieselbe begunftigt, und sich häufiger aus: gedehnte Waldungen zwischen dem Rio Grande und dem Colorado befinden. Diese beiden letten Gigenschaften überwiegen eine vierte ungunftige, nämlich die große Angahl ber Steigungen und Sentungen. Rabe dem Meridian des 90. Grades ift der llebergang von fruchtbarem Boden zu solchem, der ber Rultur unfähig ift, vollständig, ausgenommen die Thaler der Fluffe, welche mehr oder weniger fruchtbar find. Einige Theile des oberen Thales des Canadian und des Becos, der Thäler des Rio Grande, des Zuni, des Colorado Chiquito, des San Francisco, des Colorado des Westens und ihrer Zufluffe haben einen fruchtbaren Boden, der aber im Allgemeinen tunftlicher Bemäfferung bedarf, um tragfähig zu bleiben. Der Theil der füdwestlichen Spite des großen Baffins, über welchen diese Route führt und über welchen sich die Forschungen des Lieutenant Williamson ebenfalls er= ftreckten, ift fehr fruchtbar, und das Wüstenähnliche rührt dort nur von dem Mangel an Regen ber. Gewöhnlich haben unfultivirbare Cbenen Ueberfluß an nahrhaftem Grase, obgleich auch umfangreiche Streden vorhanden find, wo wenig oder gar feins gefunden wird. Es fann angenommen werden,

daß die Route mit guten Baufteinen binlänglich verseben ift, seit es bekannt geworden, daß Sandstein, der fich jum Brudenbau eignet, in der gewöhn= lich weichen Trias: Formation vorhanden ift, welche fich vom Delaware-Berge am Canadian bis zu den Felfengebirgen über eine Entfernung von 600 Meilen erstreckt. Waldungen, welche Solg ju Schwellen und Brettern gum Gebrauch für Gifenbahnen liefern, befinden fich fortmahrend auf der Route öftlich vom 97. Grade ber Länge: in ober nahe dem Thale des Pecos; in ben Rody Mountains und ber Gierra Madre; in den Mogopon-Gebirgen (füblich von ber Strafe), in welchen ber Colorado Chiquito und einige feiner Bufluffe entspringen; an den Abbangen der San Francisco : Berge, von bort aus auf einer Strede von mehr als 120 Meilen, und in der Sierra Revada. Die Entfernungen, welche diese Buntte trennen, betragen 540, 100 und 150 Meilen. Bon ber Sierra Madre ju den San Francisco: Bergen find 250 Meilen; von bier aus auf der Strecke von 120 Meilen fann der Holzvorrath als ununterbrochen bezeichnet werden; von dort bis gur Sierra Nevada find wieder 420 Meilen. Wenn der Bau der Gifenbahn von beiden Enden begonnen wird, fo beträgt die größte Entfernung, über welche Schwellen, Bretter zc. auf berfelben geschafft werden muffen, 400 und 500 Meilen. In dieser Sinsicht ift baber die Route im Bergleich mit anderen begunftigt zu nennen. Dieselben Localitäten liefern ebenfalls Brennmaterial, wozu noch fommt, daß die Rohlenlager des Delaware-Berges den öftlichen Theil der Route, wo Holz nur spärlich benutt werden tann, mit Brennmaterial verseben. Es beißt, daß an verschiedenen Stellen in ben Roch Mountains, öftlich und westlich vom Rio Grande nahe diefer Route, sich Rohlenlager befinden, doch fehlen genauere verburgte Nachrichten darüber, ob diefelben in genügender Stärfe vorhanden find, um mit Erfolg bearbeitet werden zu fonnen.

Die Bahn auf der Strecke von 450 Meilen öftlich der Sierra Nevada muß von den Safen der Gudfee aus mit Brennmaterial versehen merden. Auf Streden biefer, fo wie auf allen anderen Routen ift gar fein Brennmaterial, selbst nicht genug für die Arbeiten porbanden. Die größte Ent= fernung, auf welcher diefer gangliche Mangel an Solz berricht, ift zwischen bem Colorado und dem Mohave River, eine Strede von 115 Meilen. Die genaue Entfernung, auf welcher in gemiffen Jahreszeiten tein Baffer gefunden wird, ift nicht bestimmt. Zwischen bem 100. Längengrade und ber Sudsee sind gang masserlose Streden, wo aber ohne Zweisel, nach ber geologischen Beschaffenheit zu schließen, hinlänglicher Borrath durch gewöhn: liche Brunnen, artefische Bohrungen oder Reservoirs erhalten werden tann. Die größeren Borrathe an Holz und Wasser westlich vom Rio Grande werden vertheuert durch die hohe Lage und die Unebenheit des Bodens. Im Galifteo-Bag in den Rody Mountains und den Baffen in der Sierra Madre, welche eber weite Deffnungen und Thaler als Gebirgspaffe genannt werden konnen, ift vom Schnee fein Sinderniß ju fürchten, selbst wenn derselbe in bis jest dort noch unerhörten Massen fallen sollte; auf dem

übrigen Theile der Route droht von dieser Seite gar keine Gefahr. Die Summe der Steigungen von San Pedro bis Fort Smith beträgt 24,641 Fuß, die der Senkungen 21,171 Fuß.

Die allgemeine Bildung des Landes zeigt mehrsach Linien, die bei naberer Untersuchung die Unlage einer Strafe burch Berminderung der Steigungen und Senfungen bedeutend erleichtern und Berfurzung der Diftancen ermöglichen; die Gefellschaft mar indeffen nicht im Stande, biefelben zu burchforschen. Die steilsten Grade, welche mahrscheinlich auf ber Strafe von Fort Smith nach San Bedro nicht vermieden werden können, tommen denen auf der Baltimore und Obio-Gifenbahn nicht gleich. Die Beschreibung der topographischen Beschaffenheit der Route ift nicht binlänglich genau, um uns in ben Stand ju fegen, ein flares Bild über die Schwierigkeiten des Landes, welche zu überwinden find, so wie über die wahrscheinlichen Rosten ber Unlegung einer Gisenbahnstraße zu erhalten. Lieutenant Whipple vergleicht die verschiedenen Theile der Route mit Gisenbahnen, die icon fertig find, mit welchen sie ahnliche Beschaffenheit und ähnliche Schwierigkeiten haben. 480 Meilen find mit der Sudson River : Gifenbahn verglichen worden, 151 mit der Worcefter und Albany: Eisenbahn (Western Railroad) und 374 mit ber Baltimore und Obio-Bahn, wonach alfo 1005 Meilen als ben theuersten in ben Bereinigten Staaten gebauten Gifenbahnen ahnlich bezeichnet worden find. Der Gindruck aber, welchen die Beschreibung der Route bervorruft, veranlaßt zu der Unficht, daß das Terrain gunftiger ift, als die Bergleichung bes Lieutenant Bhipple vermuthen läßt. Nimmt man nun auch an, daß die Bergleiche correct find, fo ergiebt diese Schätzung für die Route von Fort Smith nach San Bedro die Summe 169,210,265 Dollar. Diese Berechnung ift, wie oben bemerkt, zu hoch angeschlagen, doch sind die näheren Umstände, wodurch eine Verminderung eintreten fann, dem Departement noch nicht mitgetheilt worden.

Sollte es wünschenswerth erscheinen, San Francisco burch die Tularesund San Joaquin: Thäler zu erreichen, so müßte die Straße den Mohave River 30 Meilen vor dem Cajon-Baß verlassen (Entsernung von Fort Smith 1768 Meilen, höhe ungefähr 2555 Fuß), sich über die südwesteliche Spiße des großen Bassins nach dem Tah-ee-chap-pah-Paß ziehen, und dessen Mündung in der Höhe von 3300 Fuß und in der Entsernung von 80 Meilen erreichen. Bon diesem Punkte aus fällt die Route mit der des 32. Grades nördlicher Breite zusammen. Die Summe der Steigungen von San Francisco die nach Fort Smith auf der Route durch den Tah-ee-chap-pah-Paß beträgt 25,570, die der Senkungen 25,100 Fuß.

Die Untersuchung dieser Route durch Lieutenant Bhipple und seine Berichte über dieselbe verdienen die größte Anerkennung, sowohl wegen ber Bollständigkeit der Arbeit in allen ihren einzelnen Theilen, als auch durch die vollkommenen und genauen Beobachtungen, welche er zur Bestimmung

der Längen und Breiten anstellte, und durch die weite Ausdehnung wissensichaftlicher Forschungen in allen Nebenzweigen, welche in Beziehung mit der Aufgabe standen, zu deren Lösung seine Expedition bestimmt war.

Jefferjon Davis, Rriegssecretair ber Bereinigten Staaten.

Dies ift der fragmentarische Bericht, in welchem in gedrängter Rurze eine Uebersicht der in diesem Werke beschriebenen Expedition geboten ist, und die bier als die beste Erläuterung zu der beiliegenden Karte dient.

Einige Jahre sind schon verflossen, seit ich von dieser Expedition in meine Beimath gurudgekehrt bin; doch vermag ich berfelben nicht zu ge= benten, ohne mich lebhaft und dankbar meines verehrten Freundes, des Capitains Bhipple, zu erinnern, unter beffen Commando ich eine fo intereffante Reise zurücklegte, auf welcher ich so viel sab und lernte. Wie Capitain Bhipple seine Aufgabe löfte, fagen am besten die anerkennen= den Worte des herrn Jefferson Davis; ich enthalte mich daher eines weiteren Urtheils und füge nur hingu, daß ich gern und mit Enthusiasmus von dieser Expedition spreche. Für die liebenswürdige Freundlichkeit aber, mit welcher Capitain Whipple mir während unseres langen Zusammenseins stets begegnete, für die rudsichtsvolle Behandlung, die mir von ihm als meinem Commandeur zu Theil murde und für die aufrichtige Freundschaft, welche er, wie deutlich aus seinen gablreichen Briefen an mich hervorgebt, mir noch immer bewahrt, fage ich ihm hier meinen innigsten, herzlichsten Dank, und ich bege noch immer die Hoffnung, auf einer ähnlichen Expedition wieder mit meinem braven Commandeur zusammenzutreffen. Db ich jemals wieder dem Einen oder dem Underen meiner alten Gefährten begegnen werde, ift febr ungewiß, denn unser fröhliches Corps ift nach allen himmelsgegenden zerstreut: Doctor Bigelow, mein verehrter lieber Freund, lebt gludlich im Rreise seiner Familie in Obio und benutt seine muffigen Stunden, um botanisirend das Land zu durchstreifen; die Offiziere von der Armee befinden sich zur Zeit wohl auf irgend einem Fort im fernen Westen oder in Florida, so wie die Civilbeamten der Expedition ihrer verschieden= artigen Laufbahn in Minesota, Californien, Oregon, Birginien, vielleicht auch wieder in Washington oder gar in Europa, folgen Doch wo sie auch immer sein mögen, ich bewahre ihnen stets ein warmes Andenken und die aufrichtige Freundschaft, welche in guten und schlechten Zeiten auf der Reise vom Atlantischen Ocean nach den Ruften der Subjee geschloffen wurde.

Und nun, am Schlusse meines Reisewerkes, vermag ich mich eines wehmüthigen Gefühles kaum zu erwehren; ich spänne gerne ben Faden meiner Erzählungen und Berichte noch weit, weit hinaus, verweilte so gern noch länger bei der Beschreibung der blumenreichen Grasebenen und dicht

verschlungenen Urwälder, wie ich sie jest in Gedanken beutlich vor mir sehe; ich möchte mit den Farben der Wirklichkeit die erhabenen Bilder einer friedlich lächelnden Natur und die Scenen aus dem Kampse wild aufgeregter Elemente schmücken; — doch meine Kräste reichen nicht aus und nur mit Zagen sende ich ein Wert in die Welt hinaus, dessen Ausspührung so weit hinter meinen Wünschen zurückgeblieben ist und welches in jeder Beziehung so sehr der Nachsicht bedarf.

3d war mit der Durchsicht der letten Geiten meines Manuscriptes beschäftigt, als mir ein Brief bes in diesem Werke mehrmals genannten Lieutenant Jves zuging, der mit folgenden Worten beginnt. Berr Mollbaufen! Ich bin durch den Kriegeminister aufgefordert, Ihnen migutheilen, daß Gie gum Uffiftenten einer Expedition ernannt worden find, welche unter meinem Commando gur Bermefjung und Erforschung des Colorado-Fluffes geführt merden foll. Gie merden daber in dem Dampfboote, welches ungefähr am 20. September 1857 von New: Port nach Can Gran: cisco abgeht, fich einschiffen und, follten Gie dort feine besonderen Inftructionen vorfinden, mit dem nachsten Dampsboote nach Can Diego, geben und fich bei mir melden. Erlauben Gie mir, Ihnen bas Bergnugen ausjudruden, welches ich über bie Erneuerung unseres Berkehres empfinde 2c." Daß ich das Unerbieten annahm, bedarf mohl feiner Befraftigung; es bleibt mir also nur noch übrig bingugufügen, daß ich diese meine dritte Reise in dem Zeitraum von dreigebn Monaten gurudlegte, und wenn auch in beständigem Rampfe mit Widerwartigfeiten ernfterer Urt, reichen Erfaß fand in ben Genuffen, welche die Natur in ihren verschiedenen Formen liebreich dem forschenden Reisenden gewährt.

Die wir aber ein eisernes Flusdampsboot stückweise von Philadelphia bis an die Mündung des "Colorado des Westens" schassten, wie wir mittelst dieses Fahrzeugs den unbekannten Strom dis an's Ende seiner Schissbarkeit mühsam ersorschten und dennächst auf Maulthieren in die gebeimnisvollen Schluchten vordrangen, welche spaltenähnlich das Hochland am obern Colorado durchsurchen und charakterisiren, und wie wir uns nach gänzlicher Erschöpfung unserer Mittel nach Albuquerque am Rio Grande retteten und von dort aus mit neuen Krästen, wie im Fluge die endlosen Grassluren Missouri's durcheilten, das habe ich zum Gegenstand einer umfangreichen Arbeit gemacht, und wird dieselbe unter dem Namen "Colorado Expedition" der Dessentlichseit übergeben werden.



### Unmerkungen.

1. [E. 6] Bestlich vom Mississippi und vor Erreichung ber Felsengebirge findet man in den Chenen und Prairien der intlichen Regionen fünf abgefonderte Gruppen, Die ziemlich weit von einander entfernt find, und aus Granit, Quarg und talfigem Schiefer (schister talqueux) gebilbet find. Diefe Maffen baben nichts mit bem Daart-Gebirge gemein, und obgleich brei von biefen in benfelben Regionen liegen, freuzen fie bie Bruchlinien (lienes de beisements) biefes Bergipstemes, beffen Richtung burdaus veridieben ift und meldes einer anberen Berlegungsepoche angebort. Die nörblichste biefer Maffen befindet fich in bem fubmeftlichften Theile bes Staates Dif ouri, bei Botofi und Berryville, mo ein Theil berfelben unter bem Ramen "Gifenberg" (Iron Mount) befaunt ift. Drei biefer abgesonberten Gruppen liegen auf einer ebenfalls von Diten nach Beften laufenten Linie. Die erfte in ter Rabe von little Rod erftredt fich bis gum Bot Spring und Sulphur Spring im Ctaate Arfanfas; Die zweite von geringem Umfang liegt in ben Yanbern ber Cbicfaiam Indianer, öftlich vom Fert Bafbita; bie britte enblich, welche burch ibre Ausbebnung und ibre Erbebung über bem Meereofpiegel (einige Gipfel überfteigen 3000 Auf) tie bedeutentfte ift, ift befannt unter bem Ramen ber Bitchita Gebirge. Diefes letz ere Bebirge nimmt bie Landereien zwischen bem Norbarme bes rothen Fluffee und bem Falie Bafbita-Fluffe ein, und bient ben Choctams und Comarche-Indianern ale Grenze. Da es fich in ber Mitte ber Prairie erbebt, so bildet es eine ausgezeichnete Landmarke für bie Reisenden, welche biese weiten Deben bur chzieben. Die fünfte biefer Granitmaffen und zu gleicher Zeit bie flitlidfte, ift burch Dir. Ferdinanb Romer bezeichnet worten, ter in Teras gwijden ben Fluffen lano und Gan Saba, nicht weit von Frederickburg auf Diejelbe geftogen ift.

> (3ul. Marcou: Résumé explicatif d'une carte géolog. des États Unis etc. S. 107.)

Alle Anmerkungen über bie geologische Bilbung ber in biefem Budie beidwichenen Territorien von Mr. Jules Marcou find wieder ufinden in bem Report of Captain Whipple, indem biefer einen vollffandigen Bericht des Mr. Marcou, ber als Geologe ber Expedition angehörte, seinem Report beigefügt bat.

2. [S. 7.] Doctor Shumard in Fort Smith hat ben Koblenkalk (calcaire carbonifere) in der Grafschaft Washington. Staat Arkansas, bezeichnet und beschrieben. Es ist ein blauer oder dunkelgrauer Kalkstein, der eine große Anzahl von Fossilien enthält, welche alle die untere Kohlensormation des Mississpischales charakteristren. Es ist wahrscheinlich, daß diese Formation noch an

mehreren Punkten von Arkansas gesunden werden wird. Ich habe sie bei Shawnee Town wiedererkaunt, in den westlichen Prairien, wo sie den Delaware Mount bildet, indem sie sich auf dem rechten User des Canadian-Flusses erbebt. Die Fossilien, die ich auf dem Delaware-Berge sammelte, sind: ein neuer Productus, abgebildet von M. Hall in dem Rapport des Capitain Stansbury, unter dem salschen Ramen Orthis Umbraculum; dann ein wirklicher Orthis, ebenfalls neu und mit zahlreichen Röhren von Crinoïden (tiges des Crinoïdes)

(Marcou a. a. D., S. 39. — Randolph B. Marcy: Report of the Red River of Louisiana. Append. D. S. 186 und 179.)

- 3. [S. 27.] Endlich findet fich im Westen ein unermefliches Steinkohlenlager, welches fich, ohne eine Unterbrechung in seiner Ausbehnung, von oberhalb bes Forts Moines (Iowa) bis binunter gum Fort Belfnap und bem Rio Colorado in Texas bingieht Diefes mächtige Steinkohlenlager ift nur an febr menigen Stellen mit Sorgfalt unterincht worben. Alles mas man über baffelbe mit einiger Gewißheit fennt, ift bie Ununterbrochenheit seiner Ausbehnung und seine Grenzen was sich auf die Beobachtungen grundet, die in verschiedenen Theilen durch die herren nicolet, D. D. Dwen, Dr. h. King, Dr. Shu= mard und mich gemacht worben find. Die obere Kohlenbildung ober bas Stein= kohlenterrain tes Bedens westlich vom Diffiffippi, bezeichnet mit bem Namen far west coal field, begreift zwei große Abtheilungen : bie untere, welche burchaus aus schwarzem mergeligem Echiefer und Betten von Steintohlen gusammengefett ift und bie obere Abtheilung, bie bon rothem Sandftein burch machtige Lager in febr regelmäßigen Schichten gebilbet ift, in welchen man noch einige Ueberreste von foffilen Pflangen findet. - Die Steintoblenbetten find hier weniger gablreich ale in tem Steinfohlenbeden bes Golfe St. Laurent, und es find faum fünf ober feche borhanten, bie mit Bortheil ausgebeutet merben fonnen. Außer ber Steinkohle findet man auch in biefer unteren Abtheilung bes Steinkohlen= Terrains Gifener; im Ueberfluß, beionders in ben Staaten Artaufas und Teras, jo wie einige Unhäufungen von Gops. Das Terrain des oberen Rohlentalts (carbonifere supérieur) biefer Regionen übersteigt nicht bie Mächtigkeit von 2 bis 3000 Fuß. (Marcon a. a. D., S. 49. — Marcy a. a. D. Append. D. S. 166.)
- 4. [S. 60.] Der mit bloßen Augen sehr beutlich erkennbare Komet wurde zum ersten Mal am 18. August 1853 von unseren Astronomen im Lager beim Schwarzen Biber in den Abendfunden wahrgenommen, und längere Zeit hindurch allabendlich beobachtet. leber ihn giebt in einem Briese an Herrn Alexander von Humboldt, der Adhinct Herr Bruhns, von der königlichen Stemwarte in Berlin, solgende Nachrichten "Dieser Komet ist der, den Dr. Klinkersusse in Götningen am 10. Juni 1853 entdecke, dessen Bahn hier zuerst aus drei Beschachtungen berechnet wurde und disse in Sichtbarkeit mit bloßen Augen in den astronomischen Nachrichten Nr. 864 und 869 (Band 36 und 37) vorderzestagt ist. Es ist dies der greße Komet, von dem Julius Schmidt under seinem Olemüber Himmel so schweie won dem Julius Schmidt mit bloßen Augen wahrgenommen. Besonders bell war er Ende August mit bloßen Augen wahrgenommen. Besonders bell war er Ende August und Ansang September, als er sein Peribel erreichte. Mehrere Abende zeigte er sich am Besthimmel mit einem 5 Grad langen Schweise und ist dieser Schweis dis zu 12 Grad Länge in den mehr begünstigten Gegenden Sid Europas gesehen worden. Aus der sidtlichen Halbtugel und besonders am Kap der guten Hosspinung ist er mit Fernstellen Palbtugel und besonders am Kap der guten Hosspinung ist er mit Ferns
- 5. [S. 65]. Man findet auf den Lagen des Terrains der Kohlenbildung (terrain carbonifere) eine Reihe geschichteter Felsen aufgesett; sie bestehen haupts fächlich aus Sandstein und rother Thonerde, eine Mächtigkeit (developpement) von 5 bis 6000 Fuß erreichend. In Folge ihrer eingeschichteten Lage zwischen der Kohlenformation und dem jurassischen Terrain gehören sie der Epoche des Buntsandsleins (nouveau gres rouge) an. Das Uebereinanderliegen und die

röhren noch bis Anfang Januar 1854 beobachtet worben."

Uebereinstimmung ber Schichtungen gwischen bem Roblenterrain und bem neuen rothen Sandftein babe ich in Tegeras, Antonitto und San Bebro ermiefen, ebenfo in ber Sierra be Sandia (Rocky Mountains) in Bueblo be Becos und bei Santa Fé, auf den beiben Fluggebieten ber Gierra Mabre, bei Aqua Fria, ebenfo auf vericbiebenen Punften ber Ausläufe ber Gierra be Mogovon. Endlich babe ich auch febr beutlich erfannt, bag auf bem gangen meftlichen Abhange bes Delamare Berges, am Topofti Creet hinauf, auf ben Ufern bes Canadian, bie Lagen bes Buntfandsteins ber Permifchen Formation in nicht übereinstimmenber Schichtung auf ber unteren Roblenbilbung ober Bergfalt über einander liegen (carbonifère inférieur ou calcaire de montagne), welcher vor ber Bilbung bes new red sandstone ftart verriicht und gehoben worden ift. - - Der neue rothe ameritanische Sanbftein zerfällt in vier Stufen (étages) ober Abtheilungen, wenigstens an ben Orten, mo ich benfelben beobachtet babe. - - -Die unterfte ober erfte Etage befteht aus einem Magnefia- ober Dolomithaltigen Ralfstein, ber febr regelmäßig in Lagen von 4 Boll bis ju 1 Fuß Dide geschichtet ift. Mehrere Lagen ichliegen eine ziemlich bebeutenbe Angabl von Foffilien ein, bie alle febr ichlecht erhalten und fest mit bem Felfen verbunden fint; ich babe indeffen einen Nautilus, Preroceras und Röhren von Encriniten erfannt. Diefe Formation hat burch ibre ftratigraphische Stellung viel Aebnlichfeit mit unserem Bechstein, bem oberen Theil bes Bermijden Spfiems, mit bem Magnesian Limestone Englands. Ich bin nur gwischen bem Rio Colorado Chiquito und ber Sierra Blanca ober Mogopon auf bieselbe gestoßen, wo sie ein Borgebirge Diefer Sierra in einer Breite von 5 bis 6 Meilen und in einer Dicke von etwa 1000 Fuß bilbet.

Die zweite Stufe ift von Thonerbe gebilbet, die an der Basis blan und roth ift, bas Roth wird vorberrichend in bem Mage als man bober fteigt, bis es sur Zinnoberfarbe wird; bann von rothem Sandstein mit grunen Fleden, von fehr brodliger Berbindung, in sester ober ichieferartiger Schichtung, ber mit Thonerbe burchzogen ift, welche er schließlich ganz ersetzt; boch ist in biesem letzten Falle auch ber rothe Sanbstein etwas brodlig. Banfiger besteht berfelbe aus sehr feinen Körnern, während einige Lagen in verschiedenen Regionen ziemlich großförnig fint, und bann in ein wirkliches Conglomerat übergeben. Ich babe in biefer Stufe, welche eine burchschnittliche Sobe von 2 bis 3000 Fuß erreicht, feine Fossitien gesunden. Die Leichtigkeit, mit welcher ber rothe Sandstein sich durch ben Ginfluß der Atmosphäre auflöst. ist Ursache, daß in den Regionen, wo sich die zweite Stufe befindet, das Phänomen mächtiger abgesonderter Blöde auftritt, welche die Geftalt von Säulen, riefenbaften Regeln, Trimmern alter Bauwerte baben; bie Umgebung von Rod Mary auf bem rechten Ufer bes Canadian bietet hiervon zahlreiche Beispiele. Diese zweite Stage bebedt eine weite Fläche ber großen weftlichen Prairien, befonbers an ben Grengen bes großen Steintohlenbaffins bes Far Beft. Inbem ich bem 35. Grab nörblicher Breite folgte, habe ich gefunden, bag fie bie gefammten Landereien vom Topoffi Creet bis jum Roct Mary bildet, so wie fie auch auf verschiedenen Bunkten der Felfengebirge, der Sierra Mabre und auf ben Ufern bes Rio Colorado Chiquito gu Tage tritt. (Marcon, a. a. D., G. 55).

6. [S. 85.] leber die Cross Timbers, f. March a. a. D., S. 84.

7. [S. 96.] Die britte Stuse ist bauptsächtich aus Lagen von rother Thonerbe gebildet, welche sehr oft unermestliche Anhäusungen von weißem Gpps einschließen, der sormlos von crystallistrten Gppsadern durchsucht ist, mit das zwischenliegenden Bänken Magnesias oder Dolomithaltigen Kalssteins: oft sindet man auch daselbst Bergsalz oder salzhaltige Thonerde auf dem Gpps niedergelegt. Die mittlere Höhe der Lagen dieser dritten großen Abtheilung ist ungefähr 1500 Fuß. Fossilien sind daselbst sehr selten und beschränken sich auf Fragmente versteinerten Holzes. An einem der kleinen Zustüsse der False Bashita, nahe den Antelope Hills, habe ich einen wirklichen versteinerten Baum gesunden, an welschem die am Stamme hängenden Zweige noch erbalten waren, und welche politik Sectionen zeigen, die die größte Nehnlickeit mit denen des Pinites steuratii (?) baden, welche Doctor Mougeot als in dem new red sandstone des Thales

bon Ajol in ben Bogefen vorfommend beschrieben bat. Auf meiner Strafe, bent 35. Grate nördlicher Breite, mar ich von ber Nahe bes Rod Mary bis gur Arrono Bonito ober Shaby Creef beständig auf biefer Stufe, und es waren auf biefer Strede 20 Lieues ganglich von Gyps eingenommen. Doctor G. Ghu= marb in seinen Forschungen, in Berbindung mit ber Expetition bes Capitain March zur Untersuchung ber Quellen bes Red River von Louisiana, hat bieses Gppslager von ben westlichen Abhängen bes Bitchita-Gebirges bis zum Fuße bes Llano Cftacabo, in einer Breite von 40 Lienes überschritten. Dann bat Capitain Bape auf feiner Forichungereife von El Bafo nach Brefton biefe Gppsanbäufungen an ben Quellen bes Rio Colorado von Teras und am Rio Brazos gefunden. Da man weiß, bag am Arfanfas, nahe ber Stelle, wo bie Strafe ber zwiichen Santa Fe und Independence reifenden Raufleute biefen Fluß beruhrt, Gops vorhanden ift, so fiebt man, daß in ben großen Prairien bes Bestens sich ein Gopslager von 38" bis 32° nörblicher Breite erstreckt, und zwar in einer Breite, die zwischen 15 und 40 Lieues schwankt. Bahrscheinlich wird es sich ermeisen, bag biefe Gppsanhäufungen fich noch weiter nördlich als bis jum 38. Grabe nördlicher Breite bingieben. Diese Stufe bebedt, wie ich ichon bemerfte, einen großen Theil ber Prairien; bann findet man fie mit einer prachtigen Entwidelung von Opps und Dolomit in ben Felfengebirgen wieder (San Antonio, Becos, in den Salinen von Grand Quavira, Bueblo de Laguna, bann am Bueblo Creef nicht weit von El Pajo und in ben Sierras be Jemez, be San Juan und Mabre. Beftlich von Zufii ift bie Stufe weniger ftart als in anderen Regionen, und ber Gpps findet fich baselbft nur in fleinen febr unbeträchtlichen Maffen und fehlt fogar bäufig gang.

(Marcou, a. a. D., S. 57).

8. [S. 97.] Diese Gpporegion ift ausführlich beschrieben von March: Exploration etc., S. 168, 172, 174.

9. [S. 143.] Die oberfte ober vierte Stufe zerfällt in zwei Sauptgruppen. Die untere Gruppe ift von biden Lagen weißlich-grauen Sanbfteins gebilbet, ber oft rosa und roth ift; bie obere Gruppe besteht in Lagen faltiger, sandiger Thonerbe (d'assises d'argile calcareo-sableuse), welche Streifen von febr lebhaften Farben zeigt, als violett, roth, gelb und weiß, mit einem Wort, bunter Thonerbe (d'argile irisée). Diese vierte Stufe zeigt eine auffallende Aehnlichfeit mit ben marnes irisées Frankreichs, bem Keuper Deutschlands oder ben variegated marls von England; mit ber jedesmaligen Ausnahme der amarantgelben Farbe, welche ich in Europa niemals mahrgenommen habe; sonst würde ich, auftatt zu benten, ich sei in ben Ginoben ber Prairien und ber Felsengebirge, mich nach einigen Buntten bes Jura ober bes Nedarthales in Schwaben verfett alauben fonnen. Der Sanbftein biefer Stufe ift febr entwickelt, etwas unbeutlich geschichtet und fehr bicht. Seine Mächtigkeit ift 1000 Tug, bagegen ber Reuper ober bunte Mergel (marnes irisées) nur 500 Fuß bat; was im Gangen 1500 Fuß filr bie oberfte Stufe bes neuen rothen ameritanischen Sandfteins macht. Der bunte Mergel, als Felfen von febr geringer Festigfeit, ift fast überall burch Abwaschungen (denudations) entfernt worden, und nur selten kann man benselben anderswo mahrnehmen als ba, wo er von jurassischem Terrain bedeckt ift. Die Maffen bes Sandfteins bagegen haben ben Abmaschungen großen Wiberftand geleiftet, und man findet fie in großen gusammenhangenden Flachen; fie bilben oft bigarre Formen, welche man mit Ruinen von Tempeln, natürlichen Befestigungen, Grabern von Titanen und Riefen verglichen hat. Auf bem 35. Grabe nörblicher Breite front tiefer Santftein alle Soben ber Plateaus ober Mefas auf bem rechten und linfen Ufer bes Canadian, von den Antelope Sills bis zum Llano Estacado, wo er ben Fuß besselben bilbet; ferner behnt er sich auf bem Boben bes Thales von Rock Dell Creek und Plaza Larga bis nach Anton Chico und Cañon Blanco in Neu-Merifo aus.

(Marcon, a. a. D., G. 58).

10. [S. 152.] Eine unmerkliche Abbachung führt von ben Prairien au ben Fuß bes Llano, bann folgt ein steiler Abhang, ber zwischen 300 und 450

Fuß schwankt, welchen man ersteigen muß, um sich auf bem Plateau zu befinden. Während des Aufsteigens bemerkt man augenblicklich, daß die rothen und bunten Felsen, welchen man während mehrerer auf einander folgenden Wochen der Reise in den Prairien bezegnet ift, anderen von verschiedener Farbe und Zusammensfetzung Platz gemacht haben, und daß die Straten dieses ewigen nouveau gred rouge, bessen Unde man gar nicht zu erreichen glaubte, mit Lagen eines viel neueren Terrains bedeckt sind, welche in übereinstimmender Schichtung auf der vierten Stuse übereinander liegen. — —

Ich werde die Juraformation, das juraffische Terrain des Plano Estacado so beschreiben, wie es sich mir in meinen Untersuchungen gezeigt hat, indem ich bie fich auf baffelbe beziehenden Rotizen meinem Reisetagebuche entnehme. 3m September 1853 war ich auf bem Ylano Eftacabo an einer Stelle auf ber Strafe von Fort Smith nach Santa Fe, Die unter bem Namen Encampment Creek bekannt ift; hier ift ber Durchichnitt, welchen ich auf bem linken Ufer bes Flugdens beobachtet: Zuerst bildet Reuper oder bunter Mergel (marnes irisées) ben Boben bes Baches, und erhebt fich bis mitten zur Sohe ber Schluchten; bann bat man einen faltig-sanbigen (calcareo-sableux) Sanbstein von gelblicher Farbe, ber auf bem Buntfanbstein (new red sandstone) ruht, und gabireiche Einfchluffe von toblenfaurem Ralt von ber Große einer Safelnuf enthält, in einer Schichtenftarte von 30 Fuß; auf bemfelben befindet fich eine Lage Conglomerat mit einem falfigen febr harten Bindemittel von rofenrother Farbe und 2 Fuß Stärke. Diesem folgt ein Lager von weißem, febr hartem Raltftein mit muich-Endlich tommt ein etwas graner Raltstein, ber öfter fehr weiß, ligem Bruch. gerbrechlich, halboolitisch und etwas freidig ift und manches Analoge mit ben weißen forallischen Rogensteinen aus ber Umgebung von Porrentruy hat. Diefer lette Ralfftein, beffen Stratum eine Starte von 15 ober 20 Tuf bat, bebedt bas Llano und bilbet burch feine Auflösung ben Boben, benn auf biefem boben Plateau finden fich feine Spuren eines alluvianischen Terrains. 3ch habe burch. aus feine Fossilien in bem Terrain bes Encampment Creef gefunden, weshalb ich auch feinen Schlug auf fein relatives Alter habe ziehen fonnen, wenn nicht biefen, daß es viel neuer als der amerikanische Reuper ift. Nachdem wir über die Plaza Larga gezogen waren, welche ganglich von Sandftein und rother Thonerbe ber vierten Stufe bes Buntfanbsteins (new red sandstone) gebilbet ift, erreichten wir den Fuß bes Berges, welchen wir wegen feiner Form ben Pyramid Mount, Phramidenberg genannt haben. Die nördliche Seite, an welcher wir angelangt waren, ift burchaus fentrecht abgefturgt; alle Schichten bes Berges find bajelbit blosgelegt, fo bag man fich feinen befferen geologischen Durchichnitt wilnichen fann. . - - Die steile Bobe, ba wo bie Floge zu Tage blogliegen, beträgt 500 Fuß.

Bon ber Bafis bis gur Salfte ber Bobe, Die erften 200 Ruft, find aus Straten von buntem Mergel mit rothen, grinen und weißen Streifen gebildet, und gewähren in der That einen Anblid wie der obere Theil bes Renpers ber Steinbruche von Boisset bei Salins. Gine Lage von blaugrauer Thonerde von 1 Fuß Starte bildet die letzte Schicht auf dem neuen rothen Sandftein und ift in unmittelbarer Berührung mit einem weißen Sanbftein, ber fehr feinfornig ift, eine Stärke von 8 Fuß hat und ichon einer neueren Formation angebort, beren Alter ich zu bestimmen gesucht habe. Darüber hat man ein mächtiges Lager von 80 Buß Bohe von fehr hartem und feinkörnigem Sandftein von bellgelber Farbe, welcher burch die Spaltung vollständig senfrecht wie eine Mauer geschnitten ift. Lager von weißem Sandstein haben fich barüber hingelegt; fie find fehr bunn, nicht hart, und fehr bem Einflusse ber Atmosphäre unterworfen; auch findet man am Fuße jeder Schicht fleine Sandhaufen, welche burch beren Berbrodeln entstanden find; ihre Stärfe ift 25 Fuß. Dann tommt Thonerde von blauer Karbe mit einem Anfluge von grau, von ichieferartiger Bufammenfetung und 30 fuß Bobe. In diefer blauen Thonerde, 6 Boll von dem weißen Sandftein, habe ich das Lager ber Gruphaa gefunden, zerrollt und untenntlich, wie ich fie am vorhergebenden Tage im Bette ber Bache angetroffen. Die Eremplare ber Gruphaen, welche ich beim Ersteigen ber Bobe gesammelt hatte, überraschten mich burch ihre Form, Die ber Gry=

phaea bilatata von Oxford und ben Baches Noires in ber Normandie gang ahnlich ift. - - Etwas fpater fand ich in bemfelben Lager mit ber Grupvaa vereinigt eine Schale ber Oftrea Marfbii in einem ausgezeichneten Buftande ber Erhaltung. — Diefe Entbedung von juraffischen Foffilien brachte endlich meine 3meifel über bas Alter bes Llano Effacabo ju einem Enbe: ich bin in Nortamerita auf bas wirkliche juraffische Terrain gestoßen. wir ben Durchschnitt bes Byramid Mount. Ueber bem blauen Drio de Mergel befinden fich Lagen eines fandigen Kaltsteins von dunkelgelber Farbe, febr bart, und mit einem Bruch, ber glangend und fpiegelnd (miroitunt), wie beim gelben Kalkstein bes unteren Rogensteines (oolire inferieur) bes Jura; jebe biefer lagen hat eine Starte von 5 bis 6 Fuß, und fie reichen bis zum Gipfel bes Berges, wo bie alleroberfte Schicht aus einem fieselartigen, weißen, febr festen Raltstein besteht. - - Alfo find bie gangen Boben bes ungeheuren Llano Estacado von bem juraffischen Terrain gebildet, mit Ansnahme des Bodens zweier mächtigen Schichten, welche von herrn Renball in feinem Bert, betitelt: Narrative of the Texan Santa Fe Expedition, bezeichnet worden find. Im Norben bes Llano Estacado fiebt man die Gipfel ber abgesonberten fonischen Berge vom juraffischen Terrain gebildet, wie unter anderen bie boben bes großen und bes fleinen Tucumcari, wirfliche Berlangerungen bes Llano Eftacabo, welche fich amischen ben Fluffen Canadian, Cimaron, Burgatoire und oberen Artausas bingieben.

(Marcou a. a. D., &. 63-65.)

11. [S. 203.] In ben Gebirgen bes alten Placer und bes neuen Placer bei Santa Fe in Neu-Mexiko bearbeitet man Quarzgänge, welche Gold in hinslänglicher Quantität enthalten, um bie Koften ber Arbeit zu beden. —

(Marcon a. a. D., G. 111.)

12. [S. 211.] Der erste Bulkan, auf welchen ich auf meinen Forschungen in den Feliengebirgen gestoßen din, liegt zwischen Galisteo und Beña Blaca; er sührt den Namen Cerrito, erstreckt sich in das Thal des Rio Grande del Norte, und liegt wie eine Art Berbindungsmittel zwischen den Sierras von Santa Fe, de Jemez, de Sandia und den Placers. Dieser ale Bulkan ist nicht sehr poch, die verschiedenen Kegel, von welchen er gebildet wird, erheben sich nicht söher als 800 bis 1000 Fuß über das Plateau, auf welchem er aussteigt. Seine Laven erstrecken sich über die gefammten Ländereien, zwischen Galiseo, Cieneguilla, Naule und den Bueblos von Cochiti und San Felipe. Der Rancho von Cerrito liegt sogar mitten im Krater. Der Rio Grande und der Rio Bajado oder Cieneguilla haben ihre gegenwärtigen Betten, in den Laven des Bulkans eingesurcht, und in den Sectionen, welche mittels Durchschnitte zu Tage gebracht werden, sieht man, daß die Ströme der basaltischen Lava den Drift wieder bedeck, und an manchen Stellen sogar in Marmor (breche) oder vulkanisches Conglomerat verwandelt haben.

(Marcou a. a. D., S. 113-115. — Um die Geographie und Geologie von Neue Merich haben fich neben herrn Marcou iehr verdient gemacht: Emory, Bisligenus, Dr. French, Marcy, Capitain Sitgreaves und Bartlett.)

13. [S. 218.] Das Sandia-Gebirge ift eine öftliche Kette ber Rochn Mountains.
(Marcou, a. a. D., pag. 5.)

14. [S. 255.] Bergl. Marcon a. a. D., S. 56-57.

15. [S. 260.] Bom Rio Puerco bis zur Sierra Mabre führte unfer Weg fortwährend über Trias und jurafsische Formationen, welche in diesen Regionen häufig mit unermeßlichen Lavaströmen bedeckt find, die ihren Ursprung in dem alten ansgebrannten Bulkan, Mount Taylor haben, der in einiger Entfernung gegen Norden sichtbar ist. Diese Lavaströme, welche sich über die Riederungen der Thäler ausbreiten, sind durchaus den Strömen noch arbeitender Bulkane ähnlich, entbehren wie diese jeder Begetation und geben dem Lande, wo sie ge-

funben werben, ein burres troftlofes Aussehen. Die Meritaner nennen febr rich-

tig jolche Regionen mal pais. -

Rabe bem Culminationspuntte ber Gierra Mabre wird bie Trias burch Roblentalt erfett; bann, auf eine Strecke von 12 Meilen, befteben bie Reben aus erupti em Granit, Gneis und Blimmerichiefer. An ber meftlichen Geite ter Cierra Matre ericbeinen micter ter Robienfalt, Die Lagen ber Trias und enblich ber weife und gelbe Bura-Canbitein mit ben Lavaftiomen in ben Thatern.

> (Marcon: Resume of a geological reconnass once, extending from Napobe on at the jonction of the Arkansas with the Mississ.ppl to the Pueblo de los Angeles in Californ a. Foc. 129.  $\approx$  46.)

16. [S. 260.] Der Mount Taylor, ter auch unter bem Ramen Gierra te Ciboletta oder Gierra te Matopa in ten bortigen gandern befannt ift, erreicht eine Sobe von 1,000 Fuß über bem Meerevipiegel. Er liegt nicht weit von ber Sierra Dabre und zeigt einen ganglich abgefonderten Regel, beffen blauen Bipiel wir an offenen Stellen bes Lantes weithin ju ertennen vermodien. Bablreiche Lavaftrome geben nach allen Geiten von tiefem großen erloichenen Balfane aus; mehrere biefer Strome baben eine Lange von 10 bis 15 Lieues In ter Gierra Matre, ba, mo die Strafe nach Bueblo te Buni über biefeibe führt, befinden fich ebenfalls mebrere vulfanische Regel, unt man erblidt gegen Guten in ber Entfernung von ungefahr 15 Lieues einen großen vul aniichen Regel mit 2 ober 3 Rebenfegeln. (Marcou: Résumé explicat etc., @ 114.)

Anmert bes Berfaffers. In einer fleinen Gebirgefammlung, bie Lieutenant Bbir ple auf meine Bitte freun lichft an berm von hum bolbt ichufte, fanten fich Frachyte aus ber Umgegend von Mount Saplor und Cienegaussa. Rach forgraftiger Unterstudung war die charafteristische Zusammeniegung tiefer Trachyte vom weftlichen Abfall ber Rochy Mountains Oligeclas und hornblente, alfo gang gleich ben Trachyten von Tollaca, dem Bullan von Orizaba und ber Infel Regina.

17. [S. 265] Der Inscription Rod und bas gange Bechland, welches fich beinahe bis nach Buni erftrect, ift von Relfen ber Juraformation gebilbet. -Dieje Formation ift aber nicht bem Plane Cfiacado allein eigen, fonbern Diejelbe bilbet somohl die Gipiel ber Plateaus, die man gegen Norben in ber Richtung nach bem Canatian River grifden bem Canatian und bem Raton Mountaine erblidt, als auch bie meiften ber Boben, tie fich vom Rio Becos bis an ben fuß ber Sierra be Sandia erftreden. Bei unieren Foridungen fanden mir bie elben auch auf der westlichen Seite bes Rio Buerco, mo biefe Formation von Lavaströmen burchschnitten fast bie gange Strafe zwiichen Covero und ter Sierra Mabre ausfillt, und endlich zwijchen bem Inscription Rod und Bueblo be Buni sich ber- giebt, wo fie wieber Plateaus bilbet, welche sich in ber Richtung nach Fort Defiance und Canon be Chelly ausbehnen.

(Marcon: Résumé of a geolog. reconnaissance etc.)

- 18. [S. 273.] An einigen Stellen, als bei El Djo Bescabo nabe Zuni und in ber Nachbarichaft bes Fort Defiance bei Canon Chaca befinden fich in ter Lehmerbe Betten von Rohlenschiefer, bod nur 3 ober 4 Boll bid, fo baf fie mahricheinlich nicht reich genug find, um mit Erfolg bearbeitet werben zu fonnen. (Marcou a. a. D.)
- 19. [S. 280.] Das Thal, in bem Bueblo be Zuni liegt, wie bas bes gleichnamigen Fluffes, besteht aus Felfen und Gebirgsarten ber Trias-Formation, bie hier wie in der Prairie von Sandstein und rothem Lehm mit Dolomit und Gups gebilbet finb.
- 20. [G. 297.] Man findet vielfach im vierten Abfat, in ten Schichten bes Buntfanbsteins ber beutichen Geologen, gablreiche Stude verfteiner en Soiges und fogar häufig gange Baume; fo bin ich auf ber Beffieite ber Gierra Dlabre wifden Buni und bem Colorado Chiquito auf einen wirklichen versteinerten Bald veritable foret silicificee) gestoßen, mit Baumen von einer Lange von 30 bis

(Marcon a. a. D., Doc. 129. S. 46.)

40 Fuß, die in Stümpsen von 6 bis 10 Fuß Länge zerbrochen waren und einen Durchmesser von 3 bis 4 Fuß batten. Das Zellengewebe war fast gänzlich versschwunden und das Holz durch einen sehr dichten Kiesel von den prächtigsten Farben ersetzt worden, welcher die schüsten Siede zu Juwelier-Arbeiten bietet. Die Indianer dieser Regionen bedienen sich bieser Steine als Schmuck, so wie sie auch Pfeilspitzen aus benselben versertigen. Diese Bäume, von denen einige aufrecht stebend im Sande eingeschlossen sind, gebören saft alle zur Familie der Coniseren, einige zu den baumartigen Farrenkräutern und den Calamodendrons.

(Marcou: Resumé explicat. etc., S. 59.)

21. [298.] Ueber die von Möllhaufen mitgebrachten Fragmente bes Solzes aus bem verfteinerten Walbe, von dem Gerrn Geh. Medieinalrath Coppert, Director des botanischen Gartens zu Breslau. Bu ben groffartigen Lagern verfteinerter Stämme, welche bis jett insbesondere in jungeren Formationen entbedt worden find, wie nach Burthard, Chren= berg, Ruffegger u. A. in verschiedenen Gegenden der Libuschen und Aegup= tiiden Bilfte, ju Bondidern nach Schnib, auf Java nach Junghubn (bie ich in ber foisten Flora Java's beschrieb), fommt nun auch ber merkwürdige, von Herrn Möllhausen in Neu Mexiko entbedte versteinerte Wald, aus welchem ich burch die gutige Bermittelung von Alexanber von humbolbt Belegenbeit batte, einige Eremplare ju untersuchen. Berr Diblibaufen beobachtete gunachft, bag viele ber bort befindlichen gerbrochenen Stämme faft burchmeg in Bruchftude und Glieder mit borizontalen Flachen zerfallen maren, welches bochft eigenthümliche Berhalten bes versteinerten Solzes auch von mir besonders in bem aus ber Steinkohlenformation mabrgenommen worben ift, ohne bag ich im Stanbe mare, über biefes Phanomen eine einigermaßen genügende Erflarung zu geben. 3n größtem Mafistabe fab ich bies in ber von mir erft vor einigen Wochen beobachteten, großartigften Niederlage verfteinerter Stämme ju Radoweng in Bobmen und früher ichon bei Untersuchungen fossiler Bolger. Berbältnikmäßig ichmache, auf ber Mitte versteinerter Stämme angebrachte Sammerschläge reichten bin, um große Exemplare in Stücke mit horizontalen Flächen zu gertheilen. Während in ber Regel bie versteinerten Hölzer ber oben genannten Fundorte, so weit fie gegenwärtig untersucht find, fast durchweg aus Difotpledonen bestehen (und nur ausnahmsweise Coniferen enthalten), gehören bie fechs verschiedenen, von berrn Möllhaufen mir mitgetheilten Specimina fammtlich gu ben Coniferen und zwar zu ben Abietineen, welche, bierin abnlich benen ber Steinkohlenformation, jum Theil auch gar feine concentrischen Solzfreise ober nur bochft undeutliche unterscheiben laffen. Gin Exemplar berfelben marb bereits von mir genauer unterlucht und als zu ber Araucarien-Form gehorend bestimmt, fo wie auch mit Rücksicht auf die bereits beschriebenen Arten nachstehend biagnofticirt und zu Ehren bes Entbedere \*) genannt. Das Berfteinerungsmaterial ift burch= weg Riefelmaffe, theile bornfteinartig, theile Chalcedon, felbft Jaspis mehr ober minder burch Gienoryd roth gefarbt, oft auffallend ahnlich ben ichonen Bolgern, melde ber Permifden (Aupferichiefer-) Formation Sachsens zur Bierbe gereichen.

Die Originale liegen im Mineralien-Cabinet ber Universität Berlin.

S. R. Goppert.

22. [S. 301.] Zwischen bem Rio Grande und dem Rio Becos ist der Sandstein, der die weiße Kreide vertritt, mit Strömen von Basalt bedeckt; ich habe mich nicht überzeugen können, ob diese Ströme vom Cerrito oder vom Mount Tavlor herrührten, einem ausgedrannten Bulkan von größerer Bedeutung als der erstere, der westlicher von der Straße von Albuquerque nach Fort Dessands de und anderen solgt sie, beren Anblick dem gleicht, welcher mit Schlacken und Bimstein bedeckt, der Aetna und Tenerissa darbeiten; in den Thälern, durch welche sie sich sichlängeln, liegen sie in einer Ausbehnung von 20 bis 25 Lieues, und sind von

<sup>\*)</sup> Araucarites Möllhausianus.

ben Mexikanern mit bem Namen mal pais bezeichnet worben. Der westlichste Lavastrom endigt eine Biertelmeile vor Pueblo be Zuni.

(Marcou a. a. D.)

- 23. [S. 322.] Bon bem hoben Plateau, welches Zuni vom Colorato Chiquito trennt, ethlicht man genau gegen Westen in ber Entsernung von mehr als 40 Lieues die Gipsel eines mächtigen Gebirges. Diese Bergkette, die bei ben Trappern unter bem Namen Sierra de San Francisco bekannt ist, besindet sich unter 35° nördlicher Breite und 111° 50' Länge westlich von Greenwich. Sie nimmt die Widerlagen ber Sierra Mogovon ein, und wird von einer Reibe großer ausgebrannter Bultane gebilbet, welche fich bis 1130 30' gange ausbebnen. In Diefer Region befinden fich gablreiche prachtvolle Rrater, benen ich feine Ramen ju geben vermag, ba fie fouft noch unbefannt find, mit Ausnahme zweier, welche von Cavitain Sitgreaves auf feiner Forschungsreise nach bem Colorato als San Francisco- und Bill Williams-Berge bezeichnet worben find. Diese bulfanische Region bebedt ben Raum zwischen ben Linien ber Erupito-Felfen ber Sierra Mogovon und ben hoben Plateaus ober Mejas, die von ben Gebimentidichten (Flogen) bes Rohlenkalksteins und bem neuen rothen Sandftein (new red sandstone ber englischen Geognosten) gebildet find, intem fie fich bald über bie einen, bald in bie anberen biefer fedimentaren und eruptiven Formationen verbreiten, und in einer Linie gu liegen icheinen, welche fich von Weften nach Often gieht und einen Streifen bildet, in welchem fich bie Bulfane ber Sierra Mabre, bes Mount Taplor und Cerrito befinden. Auf bem rechten Ufer bes Colorado Chiquito, vor beu Källen biefes Klusies erblickt man auf ben Melas eine Gruppe von 8 ober 10 Bafalt-Sügeln, welche augenscheinlich ju bem großen Bulfan Gan Francisco geboren. Der große Rrater bes San Francisco-Berges befindet fich binter Lerour's Quelle, und ber bodifte Bunft von bem, mas vom Sauptgipfel geblieben ift, erbebt fich 12,500 Fuß über bem Meeresipiegel und 4700 Fuß über Lerour's Quelle. Diese gesammten Ländereien find mit vulfanischen Felsen überbedt, als Diorit, Grünstein, Bafalt, Tradot, Obsibian und Lava; man stößt oft auf vulkanische Miche, die mehrere Fuß boch liegt, und man erbickt endlich Lavaströme, welche sich hauptiächlich gegen Silben ausbehnen, indem sie den Thälern der Zuslüsse des San Francisco-Flusses und der Bill Williams Fork folgen. Das Studium biefer Region alter Bultane murbe bon größtem Intereffe fein, aber unglüdlicher Beile ift bas Land fast unzugunglich wegen seiner Lage und megen ber bort baufenben feindlichgefinnten Indianer. Als ich im Monat Januar 1854 bort porbeifam, mar Alles mit Schnee bebedt und ber Thermometer fiel jebe Racht bis auf 20 ober 25 Grab (bes hunderttheiligen Thermometer) unter Rull. (Marcou a. a. D.)
- 24. [S. 362.] Vom Cactus-Paß bis zur Bereinigung der Bill WilliamsFork mit dem großen Colorado kommen wir nach einander über drei oder vier Gebirgsketten, die sich von Norden nach Süden erstrecken und die Kette des Mosgodon Sussens durchschneiden. Diese Gebirge, welche zum System der Sierra Nevada gehören und die wir Cerdat-Gebirge nannten, sind gänzlich von eruptiven und metamorphositten Felsen gebildet, mit einigen Lagen von Conglomerat und rothem Lehm der tertiären Spocke. An der Bill Williams Fork entlang erkannte ich mehrsach Adern sitberhaltigen Bleierzes, eine Anzeige, daß Silber in diesen Gebirgen nicht selten ist. (Marcou: Resumé of a goolog. reconnaissance etc.)
- 25. [S. 415.] Mehrere kleine ausgebrannte vulfanische Regel fanb ich, nachbem wir ben Colorado überschritten hatten. Man konnte fülnf ober feche berfelben in bem hate aufgählen, welches in Verbindung mit dem Soda Lake fieht, in dem sich ver Mohave River verliert und endigt.

  (Marcou: Resums explicat. etc. S. 115.)
- 26. [S. 416.] Der Mohave River, welcher am Fuße ber San Bernarbino-Berge entspringt und gegen Osten fließt, verliert in einem Salzsee (Soda Lake), anstatt sich in den Colorado zu ergießen, wie man lange geglaubt bat.

Dieser Salz- ober Soda-See, ber mehr als 14 Lieues im Quabrat hat, ist ein See ohne Wasser, wenigstens scheinbar. Bon Ferne erblickt man ein großes Becken von blenbender Weiße, und wenn man sich nähert, sindet man trause, schwammige Salzrinden, welche einen schwarzen Schlamm, wirklichen Humus, bedecken. Wenn man in diesem Boden grädt, so stößt man in der Tiese von 6 Zosl auf Wasser, welches bedeutend mit Kochsalz geschwängert und gänzlich untrinkbar ist. Das Wasser bes Mohave River ist durchaus nicht salzig oder bracksich untrinkbar ist. Das Wasser bes Mohave River ist durchaus nicht salzig oder bracksich untrinkbar ist. Das Wasser und Ausdünftung, eine Folge des Mangels an Strömung, das Wasser salzig. Biele Quellen in der californischen Wisse verschwinden nach einem Laufe von wenigen Fußen und sind daber immer mehr oder weniger bracksich, mit Salzfrusten an ihrem Kande. Wenn ihr Lauf einige 100 Meter erreicht, sind sie nur da bracksich, wo sie sich verlieren. Diese Quellen und Flüsse der nennen könnte.

27. [S. 428.] Bon bem Punkte, wo wir ben Mohave River verließen, bis jum Cajon-Baß befindet sich ein Plateau, welches von einem weißen Sandftein-Conglomerat in ungeordneter Stratification gebildet und von der Sierra Revada ausgebend ift. Dieser Sandstein ist augenscheinlich tertiar.

(Marcou: Résumé of a geolog. reconnaissance etc. Doc. 129. S. 48.)

28. [S. 429.] Im Cajon-Paß fant ich Spenit, Trapp und Serpentine. — Die Eruptivselsen, welche fast bas ganze Land zwischen Cactus-Paß und Cajon-Baß einnehmen, liefern ausgezeichnetes Material zum Bau von Brücken, Straßen und Häusern; ebenso findet sich baselbst schöner Marmor, rother Porphyr, und man könnte hoffen, daß bort einst reiche Silber- und Goldminen entbeckt werden.

(Marcou a. a. D., Doc. 129. G. 48.)





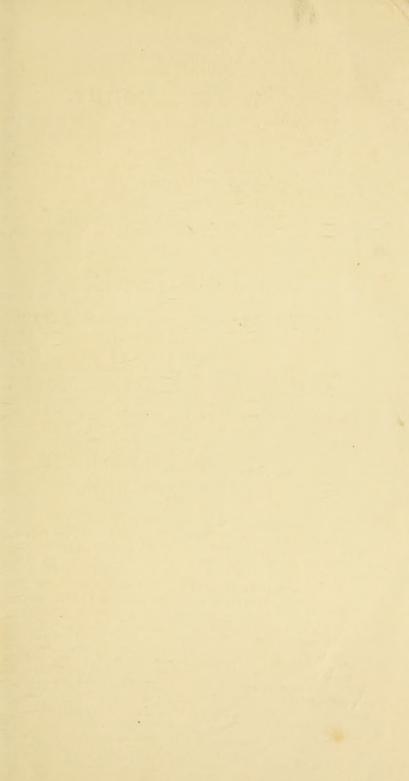

## Schiller's Lied An die Freude.

17 Illustrationen in Tondrack, geseichnet von Ludwig Löffler. In Holzichnitt ausgeführt von Schufze & Schmeher in Leipzig.

Gr. Fol. In elegantem Carton 3 Thir. 10 Mar.

Den Worten des Gedichtes fich anichließend, bat es der Kunftler in diesen Illustrationen (nicht Umriffen, sondern ausgeführten Zeichnungen) versucht, die Gedanken und Empfindungen des Diebters durch den Griffel zu versinnlichen, die inneren Schönheiten und Erhabenheiten des ewigfrischen Liedes dem Auge bildlich vorzuführen und baburch demfelben einen neuen Reiz zu gewähren.

Die geistvolle Auffassung, wie nicht minder die treffliche Ausführung in Solsichnitt, werben diese Bluftrationen zu einer fehr werthvollen Erinnerungsgabe an bie 100jabrige

Beburtstagefeier Schiller's machen.

# Schiller's Geburtstag

oder

### "Ich habe gelebt und geliebet."

Biographische Erzählung von heinr. Schwerdt.

Preis 221/2 Mgr.; gebunden 1 Thir.

Allen Berehrern unfres großen Dichters, welche fich über bessen und Streben in gedrängter Darstellung näher zu unterrichten wünschen, fann dies elegant ausgesstattete und mit 9 Abbildungen von Schillerhäusern illustrirte Bückein, dessen Inhalt auf streng bistorischer Treue beruht, als eine böchst anziebende Lestüre empschlen werden; besonders auch der deutschen Frauenwelt, der jüngeren wie älteren, wird diese Erinnerungsschrift eine sehr willsommene sein.

## Thüringer Volks-Kalender

für heimath und Fremde. Erster Jahrgang. 1860.

tet Jugtyung. 1000

Mit Originalbeiträgen

von Aug. Aderholdt, L. Bechstein, Dr. Brehm sen., Dr. Brehm jun., Ad. Bube, Friedr. Gerstäder, C. Herger, Friedt. Hofmann, H. Jäde, Herm. Jäger, Gust. v. Menern-Hohenberg, Müller von der Berra, Aug. Sommer, Ludw. Buckeund einer Original-Composition von R. Cherwein.

Begründet und herausgegeben von Müller von der Werra.

Breis broich. 121/2 Sgr.; eleg. cart. 15 Sgr.

15 Bogen mit Illustrationen nach Zeichnungen von f. Panfee.

Der Thur. Boltsfalender, durch die Bereinigung befannter und beliebter Thuringer Schriftsteller in's Leben gerusen, ift feine swegs nur fur Thuringen bestimmt; vielmehr wird der mannichsaltige, unterhaltende wie belehrende, Inhalt diesem hibsich ausgestatteten Boltsbuche im ganzen deutschen Baterlande und über bessen Grenzen hinaus, bei Jung und Alt, in der Stadt wie auf dem Lande, eine freundliche Aufnahme verschaffen; er besset, bei feiner Biederfehr im nächsten Jahre bereits einer großen Zahl lieber Freunde willsommen zu sein.

(Verlag von germann Mendelsfohn in Leipzig.)